

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





. .

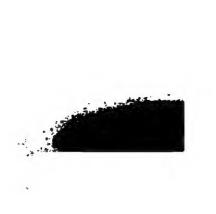

÷ ·

.

•



| • |  |    |  |
|---|--|----|--|
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  | -8 |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# Handbuch

der

# heologischen Wissenschaften

in encyflopadifcher Darftellung

mit besonderer Rudficht auf die

Entwicklungsgeschichte der einzelnen Disziplinen

Derbindung mit Prof. DD. Cremer (Greifswald), Grau (Königsberg), ernach (Dorpat), Kübel (Tübingen), Kutharbt (Leipzig), b. Scheele esala), Kr. IV. Schultz (Breslau), D. Schultze (Greifswald), A. Schultze oftock), Strach (Berlin), Polch (Dorpat), b. Zezschwitz (Eelangen), Wiss. sp. Prof. Plath (Berlin), Popl. Schafer (Altona), Lib. P. Zetter (Waiblingen)

herausgegeben von

Dr. Otto Böckler, ord. Prof. d. Cheologie in Greifswald.

> Dierter Band. Praftische Theologie,

Brogite, fargfällig burchgesehene, feilweife nen beurbeitete Auftage.



Märblingen. Derlag der C. H. Bod'ichen Buchhandlung. 1885.

अविश्वाति होते होते होते होते होते होते हे विश्वाति होते हैं के विश्वाति होते होते होते होते होते होते होते ह

## Bur gefälligen Beachtung!

Die neue Auflage bes "Pandbuchs der theologischen Wissensichaften" liegt nunmehr im vier Bänden abgeschlossen vor, und fest sich aus folgenden, auch einzeln verkäuflichen Bänden zufammen:

- Vand I: Die Grundlegung und die gesamte Schrifttheologie — 51 Bogen, Preis geh. 13 M; in halbfrz. gebon. 15 M;
- Band 11: Die hiftorische Theologie (Rirchengeschichte, Archäologie, Dogmengeschichte und Symbolit) — 31 Bogen, Preis geh. 8 .6; in Halbfrz. gebon. 10 .6;
- Band III: Die sustematische Theologie (Dogmatik, Apotogetik, Ethik) — 24% Bogen, Preis geh. 8 .M.; in Halbstrz. gebon. 10 .M., und
- Band IV: Die praktische Cheologie (Evangelistik, Katecheilt, Homiletik, Liturgik, Pastoraltheologie, Diatonik und Kirchenrecht) — 36 geogen, Preis geh. 9 A; in Halbfrz. gebon. 11 A

Es steht nunmehr lediglich nur noch das Alphabetische Sache und Namenregister zur 2. Auflage aus, welches noch por Jahresichluß ebenfalls erscheinen wird. Dasselbe wird ca. 7 Bogen start werden und ein selbständiges heft zum Preise von 2 1.16 bilden. Bollständige Exemplare des ganzen Berkes in alus. Register tosten demnach geheftet 40 1.14; in eleg. Halbstranz gebunden 48 1.16 80 8

Die Derlagsbuchhandlung.

# Handbuch

der

# theologischen Wissenschaften

in encyflopädischer Darstellung

mit besonderer Rucfficht auf die

Entwicklungsgeschichte der einzelnen Disziplinen

in Verbindung mit Prof. DD. Cremer (Greifswald), Grau (Königsberg), Parnack (Dorpat), Kilvel (Tübingen), Turhardt (Leipzig), b. Scheele (Upfala), Fr. W. Schultz (Breslau), V. Schultze (Greifswald), T. Schultze (Rostod), Strack (Berlin), Volck (Dorpat), b. Zezschwitz (Erlangen), Miss. Insp. Prof. Plath (Berlin), Past. Schäfer (Altona), Lie. P. Zeller (Waiblingen)

herausgegeben von

Dr. Otto Böckler, ord. Prof. d. Cheologie in Greifswald.

> Vierter Band. Praftische Theologie.

Bweite, forgfältig burchgesehene, teilweife neu bearbeitete Auflage.



Derlag der C. H. Bed'ichen Buchhandlung. 1885. Alle Rechte vorbehalten.

### Forwort.

Auch der Inhalt diejes Schlufbands der neuen Auflage unferes Berts gibt die fach- und zeitgemäß fortbildende band der Bearbeiter überall, wo Grund für deren Eingreifen vorlag, ju ertennen. Die wesentlichften Umgestaltungen, und zwar meist mit abkürzender Birkung, sind der Einteitung in die prattijde Theologie (in Auft. I fast 60, jest nur gegen 10 3.) ju teil geworden Gin abfürzendes Berfahren wird der aufmertjame Lefer desgleichen auch bei manchen Partien der nunmehr von der Comiletit losgelöften und verselbständigten Geschichte des Predigtwesens in Umvendung gebracht finden; daneben galt es freilich hier auch manche Raditrage und Erganzungen einzufügen, fo daß eine Kurzung des Befamtumfangs diefer Abteilung fich nicht erreichen ließ. - Erhebliche Erweiterungen erfuhren die beiden auf das Miffionswesen bezüglichen Disziplinen, die Grangelistif und die Diakonik. Das wesentliche bessen, mas die erstere in brer früheren Gestalt vermissen ließ\*), wird man jest mittelft reicherer Entjaltung auch der theoretischen Seite des Begenftands neben seiner geichid,tlichen Behandlung ergangt finden.

Beträchtlichen Zuwachs hat desgleichen die Darstellung der Diakonik eder inneren Missionskheorie erhalten, und zwar nach der historischen Zeite hin ebensowohl wie nach der technisch-praktischen und methodologischen. Die seitens eines in der Hauptsache wohlwollend urteilenden Kritisers der 1. Auflage gegen unsere Lostrennung der inneren Missionskheorie von der Fostorallehre geäußerten Bedenken\*\*) haben uns nicht anderen Sinnes zu

<sup>&</sup>quot;, Byl. B. Barned in ber Allgem Diffionegeichter, Marg 1883, G. 136 ff.

<sup>\*\*1 3</sup>m Leipziger Theolog. Literaturblatt, 1884, Rr. 24.

IV Barmart.

machen vermecht. Mag wider unsere Behandlung des Gegenstands als eines aussührlichen Anhangs zur Poimenik, zugleich aber auch als einer Borbereitung zur Anbernetik einiges scheinder Gegründete sich einwenden lassen; mag der in einer Tiakonats- und inneren Missions-Lehre zu behandelnde Stoss von den verwandten Materien der übrigen praktischen Tikzipklinen teilweise schwer abzugrenzen sein: für die Notwendigkeit und Zeitzemäßheit einer Spezialdarstellung des auf die Probleme der inneren Mission bezüglichen praktisch-theologischen und sozial politischen Materials spricht die bereits enorm große und von Jahr zu Jahr noch wachsende Reichhaltigkeit und Mannigsaltigkeit eben dieser Probleme selbst, deren Unterbringung im Nahmen eines pastoral-theologischen Kompendiums von gewöhnlicher Art und Anlage auch bei gedrängtester Behandlung schon nicht mehr möglich ist. Man vyl. hiefür außer den Bemertungen des Perauszebers in der Grundlegung (Hob. I, 80, 85) auch v. Zezichwis auf S. 21 s. des vorliegenden Bandes.

Auch in denjenigen Abteilungen, deren Anlage und Umfang im wesentslichen unverändert besassen wurden, sind wenigstens zu dem die einzelnen Kapitel begleitenden literar. Gitatenichap fast durchweg mehr oder minder umsängliche Zuthaten hinzugekommen. — Das Sache und Namenregister hossen wir der nun vollendeten neuen Auflage in aller Kürze solgen zu lassen, so daß die Besisper es entweder mit Bd. IV zusammenbinden lassen, oder es dem bereits gebundenen Werke schon bald als besonderes kleines Pest anreihen können.

Möge unserem Werke auch in der gegenwärtigen, mehrsach veränderten und erweiterten Gestalt eine gedeihliche Einwirkung auf das theologische Studium Jüngerer wie Alterer zu üben vergönnt sein. Die "ausschließeliche Beschränkung auf den Inhalt des Handbuchs", wovor ein im ganzen wohlwollender Kritiker") die studierende Jugend warnen zu sollen meinte, möchten auch wir um keinen Preis anraten. Als Universal-Lehrmittel oder gar "Heilmittel zu wirken, ist unser Unternehmen niemals bestimmt gewesen; vielmehr stehen Aneiserung zu allseitigem und gründlichem Betrieb des theologischen Studiums sowie Orientierung über die wichtigsten darauf be-

<sup>\*)</sup> G. Kauhich in Auft. XI ber von ihm neu bearb. Theol. Encyklopabie von hagenbach (Leipzig 1-84), S. 114.

züglichen literarischen Silfsmittel unter den praktischen Zielen, die wir uns gesteckt, in vorderster Linie. Wir glauben für das in dieser Beziehung von uns Erstrebte und Geleistete wie bisher so auch ferner auf die Anerkennung aller Einsichtigen und unbefangen Urteilenden rechnen zu dürfen.

Greifsmald und Nördlingen, im Cept. 1885.

Ber Herausgeber und die Verlagshandlung.

| - |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |

## Inhaltsverzeichnis zum vierten Paus.

## E. Die prattische Theologie.

| l. Ginteilung in die praktifche Theologie (bargeftellt von Prof. Dr. G. v. Begich w                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Rame und Begriff ber prattifden Theologie in hiftorifder Ent.                                                                  | Erite |
| widling                                                                                                                           | 3     |
| 2. Die proftische Theologie und die Mirche                                                                                        | 15    |
| 3. Umfang ber firchlichen Lebens, und Wefensthätigfeiten                                                                          | 16    |
| 4. Die Reihenfolge der prattifchetheologischen Disziplinen                                                                        | 33    |
| 5. Das Recht eine Annitehre ber Comiletit und Ratechetit neben bem                                                                |       |
| Spftem der praktifden Theologie aufzustellen                                                                                      | 36    |
| 2. Die einzelnen Zächer der praktischen Theologie.                                                                                |       |
| a. Cuangelifik (bargeftellt von Prof. Lie. theol. R. B. Chr. Plath).                                                              |       |
| 1. Begriff und Grundlagen ber Gvangeliftit                                                                                        | 41    |
| 2. Pleffionsgefchichtliches: a) Bur Beichichte der Miffion in der apoftoli-                                                       |       |
| ichen Zeit                                                                                                                        | 44    |
| 1. Die eifte Ausbreitung ber Rirche 44. 2. Der Apostel Miffionemethobe 47.                                                        |       |
| 3. Miffionegeichichtliches: b) In der Zeit vom Tode der Apostel bis gur                                                           |       |
| Bollerwanderung                                                                                                                   | 50    |
| 1. Tie Miffion in den ersten vier Jahrhunderten der christlichen Kirche 50. 2. Die Miffionemethode ber nachapostolischen Beit 52. |       |
| 4. Miffionsgeschichtliches: c) In der Bollerwanderungszeit                                                                        | 54    |
| 1. Die Arbeit der Rirche 54. 2. Die Miffionemethode bes Mittelaltere 57.                                                          |       |
| 5. Miffionegeschichtliches; d) In der Zeit nach dem Auftreten bes Josam                                                           | 61    |
| 1. Moffion-fortidritte 61. 2. Die Miffionomethoden des fpateren Mittelalters 67.                                                  |       |
| 6. Miffionsgeschichtliches: v) In der neueren Zeit                                                                                | 69    |
| 7. Die Theorie des Missionswirfens: a) Ginteilung des Stoffes                                                                     | 77    |
| 5. Die Theorie des Miffionewirkens: b) Das die Miffion borbereitende                                                              |       |
| firchliche handeln                                                                                                                | 78    |
| 1. Die Aufgabe der Miffionsheerde 78. 2. Die Borbereitung der auszusenbenden Boten 82.                                            |       |

|     | and the same of th | Eets |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (a. | De Thoma tes M Carsundine: c) Las Die Milion anerichtende firchliche handeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81   |
|     | 1 Die gemeinereite Arfeit ber Dinmorr ift. 2. Die Membelang ber Neuslieben en R. Day D. 1 bu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|     | b. Antedetil etargeftellt non Prof. Dr. G. v. Begidmig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 1.  | Begriff. Rame und Aufgabe ber Rotechetif im meiteren Ginne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93   |
|     | a. Allgemeine & reiffichte memmen tell. b. Der Sprochbegeif Gi. c. Der Aufgabe ber Robecheld abs Theorie bed relig bien Jugendungervochte Gel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|     | Engere Tennitien und Ginteilung ber tatechetifden Runftlebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102  |
| S.  | Die Geldichte ber Ratechele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103  |
|     | A. Die Gild die der Koll-Aung des Lehestoffes und die Gotmoffung des Katrodismus.  1.11 R. Die Good die des Katedomenoles und der Katedomenenstuhung: 2. In der allen Kirde 1601. d. Im Wintelalter 110 - c. In der Kriche der Greformat un 110 - d. Diet smus 111. e. In der neueren Jost 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 4.  | Die di fil 4-fredirde Unterridaelehre: a) Die offenbarungemäßig poff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|     | tive Grundlegung im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115  |
|     | a Bar Gate Mung bes bill id hoberiden Unterridtes 117. b. Ter Lebritoff und<br>bas biebud, eine billiften Geschachte 119. v. Die Methode bes billisten Ge-<br>ich de erterrigte 192 d. Die Sedundarfosse ber offenbarungsmöhng positienn<br>Thronie nob bie entsprechande Lehrausgabe 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 11. | Die dreitig-liedlide Unterrid,telebre: b) Die paranetisch-teleologische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 20 |
|     | Zielführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129  |
| v.  | Die Grifflich-liechtede Unterrichtelehre: c) Die dialetrifch didaftifche Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100  |
|     | n. Begriff ber Lehefrege 136) b. Die padagogiich besteftiliche Bedeutung ber Frage<br>136. c. Zusposiusen ber kluteckele 187. d Anolytisches ober innthetisches Berefuhren 136. e. Geiene ber Fragreihe 189. f Der Katochesmusunterricht indebeinnbree 142. z. Tod Gerbaltnie bes gelamten frechlichen Lehrstoffes zum Kutechismus 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132  |
|     | c. Komiletik (bargestellt von Prof. Dr. G. v. Zezichwiß).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 1.  | Rame, Begriff und Aufgabe ber Comiletit als Runftlehre von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|     | Predigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148  |
| 41  | 1. Name und nöckles Terftändnis: a. Verlichene Bezeichnungen der Kunstlehre ber Product 14°. b. Ter späte Eintritt des Namens Homeletst 140. c. Tie urkreitigte Provis und der Sprachgebrauch 150. d. Tur Predigt und das lehrhafte Element 151. s. Ter brüderliche Austauft als das Weien der Kultusz redigt 152. II. Die Predigt als kultriche Hustauft als dos Weien der Kultusz redigt 152. II. Die Predigt als kultriche Hundlung und Feier 154. c. Tre Folgerungen aus den thatfächlichen Zustunden der Kultgemeinden 155. 111. Unterschiede nach Redezwerf und Predigtdaraster: a Tie Erweckungspredigt 155 b. Ihatvortung der Rede 156. c. Togmetische und ethische Predigt 157. d. Tre Turchichtung der Rede 156. c. Togmetische und ethische Predigt 157. d. Tre Turchichtung dieses Prinzipes im einzelnen 159 s. Tie sakrichen Chemeindezustände 156. IV. Hountletzt und Rhetorit: a. Ter Wesenmerzichned und die geschneitliche, resp. sietliche Auszleichung 161. b. Tie höhere Gabe und Erikung 163. V. Die Tessistischen Kreistung der Kunstlehre 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|     | Die Theorie ber Predigt: A. Erster Sauptteil: Die Predigt nach ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100  |
|     | ftonlichen Bedingtheit durch bas Wort Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166  |
|     | 106. Il. Die Predigt und ber Grazeltert 168. Ill. Die Lextinvention, Stoff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | bissofition und der Cinfeitungeftoff 171. IV. Die weitere Topil 177. V. Die sunthitische und die analytische Predigtweise 181 VI. Proposition und Partition der synthetischen Predigt 186. VII. Die Aussührung det Proposition und Partition in stofflicher Hinsicht 191. VIII. Der Epilog oder der Redesichlung nach seinem stofflichen Inhalte 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 3.  | Die Theorie der Predigt: B. 3weiter hauptteil: Der Prediger und die Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195   |
|     | 1. Die redueristhe Leiftung bei der Perdigt und die genera dicenti 195. II. Die Genteitung in Rudficht auf den reduerischen Gindruck 199. III. Proposition und Partition nach Zeite der reduerischen Fassung 201. IV. Der Epilog nach seiner rheterischen Gestoltung 203. V. Die reduerische Aussührung der Teile 205. VI. Die Robustrede und die kassellen Predigten 213. VII Aussarbeitung der Prodigten, Demorie und sogen. forperliche Beredfamkeit 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|     | d. Beldidte der Predigt (bargeftellt von Brof. Dr. G. v. Befdwig).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1.  | Die Anfange bes driftlichen Predigtwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219   |
| 2.  | Die Runfthohe der griechijden und lateinifden Predigt in der alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|     | Rirde und deren Rachblüte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222   |
|     | I. Die Blutegeit ber griechischen Berebfamleit 222. II. Die abenblanbische Entwick-<br>lung ber Predigt 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 3.  | Das Predigtwefen im Mittelalter bis ju den Gohepuntten ber Bolts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|     | predigt in den Nationaljpradjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230   |
|     | 1. Die Missionspredigt 2:30. II. Die ausländische Predigtentwicklung 2:33. III. Die bischiefte Predigt in Deutschland und die Anfänge der Predigt in der Boltssiprache 2:36. IV. Die Bug, und Kreugzugspredigt 2:37. V. Die mittelalterstrage homiseiten des 1.3. Jahrhunderts und die Predigtorden 2:11. VI, Der Hoher ber Boltspredigt. Berthold v. Regensburg 2:42. VII. Der Höher punkt der Boltspredigt im Ausland 2:48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ÷.  | Die unfitifche und vorreformatorifche Predigt im Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250   |
|     | I. Die Prebigt ber beutiden Myftil 250. II Die vorreformatorische Prebigt im Muslande 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|     | Der Berfall der Predigt vor der Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257   |
|     | Die resormatorische Geneuerung und Rachblüte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270   |
|     | 1. Luther 270. II. Luthers Mitarbeiter und die lutherische Predigtweise bis zum bude bes 18. Jahrhunderts 275. III. Die Entwullung des Predigtwesens in der resonnerten Kriche 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 7.  | Die neue Scholaftit und Geschmadeberderbnis, samt der mystifch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|     | pietistischen Realtion dagegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289   |
|     | 1 Die Auflinge 289. II. Die innerliche Erneuerung der Predigtweise in der luthereschen Rieche bis zu ihrem Abschluß in der Epoche des Pietismus 292.  III Die Spuren der Berbesserung der homiletischen Kunftlehre unter bem bin- fluste des Vielismus 398. IV. Alle Erbsehler in rednerischer Geschmadlosige feit 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 4.  | Das Berüberwirfen bes Predigtwesens im Auslande auf die deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|     | Predigirejorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311   |
|     | I. Die Anfange in England 314. II. Die frangofischen Ginflusse 319. III. Die bezinnende Reform ber deutschen Kangelberedjamft.it L. b Mosheim 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0.2 |
| ₹.  | L. Die rationalifteichen Anftidrer 332. II. Der fupranaturaliftifche Gegenfat 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392   |
| 10. | at the same of the | 341   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erite |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | I. Derbers und Schleiermachers Univerfalismus 341. II. Die fpegififche Erneuerung bes biblifchen Offenbarungeglaubene 344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ent   |
|           | e. Kiturgik (bargestellt von Prof. Dr. Theodofins harnad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1.        | Begriff und Aufgabe ber Liturgit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 357   |
|           | Beidichte und Literatur der Liturgit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 358   |
| 3.        | Die Grundlegung bes Auftus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361   |
|           | I. Die inneren Bebingungen bes evangelischriftlichen Kultus; n. Wesen und Not-<br>wendigseit 362. b. Ursprung 362. c. Objette 363. d. Feier und Ihat 364.<br>c. Notwendige Faltoren 364. s. Prinzipien 365. g. Worts und Zeichentprache<br>366. II. Darstellung und Ericheinung des Kultus; a. Die religidse Kunft 365.<br>b. Peilige Zeiten 367. c. Die heiligen Raume 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 4.        | Die Hauptalte bes Gottesbienstes: a) Die sakramentlichen Kultnoafte<br>a. Die Darreichung bes Wortes 375. b. Die Austeilung bes Sakraments des heil.<br>Abendmahls 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 375   |
| 5.        | Die hauptatte bes (Bottesbienftes: b) Die fatriffziellen Rultusatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353   |
|           | I. Befenntnis, Introitus und formulae solennes 383. II. Das firchliche Gebet ober Gemeindegebet 386. III. Das Kirchenlied 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 6.        | Die Liturgie des driftlichen Gemeindegottesdienstes nach ihrer ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|           | schichtlichen Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 599   |
|           | I. Die appstolische Zeit 399 II. Die altefatholische Zeit 400. III. Die kanonisch-<br>fatholische Zeit 402. IV. Die römisch-katholische Zeit 403. V. Die resorma-<br>torischekatholische Zeit 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|           | f. Paftorallehre (bargestellt von Prof. Dr. Theodofins harnad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1.        | Name, Begriff und Aufgabe ber Seelforge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 415   |
| ·3<br>··· | Geschichte ber Seelforge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 419   |
|           | Die Theorie der Geetforge: a) Die Borbedingungen ber Geelforge .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 426   |
|           | I. Ter Paftor: feine Gefinnung, feine Gaben, fein Leben 426. II. Die firchliche geordnete Dialonie und die freie Bereinsthatigfeit (innere Miffion) 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 4.        | Die Theorie der Greiforge: b) Die Seelforge in Beziehung auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|           | gange Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 434   |
| -         | I. Die indirette Erzielung ber driftlich-firchlichen Gefinnung und Gefittung 434.  II. Die dirette Erzielung ber chriftlich-firchlichen Gefinnung und Gefittung 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| d.        | Die Theorie der Seelsorge: c) Die seelsorgerliche Thatigkeit in Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212   |
|           | ziehung auf den Einzelnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438   |
|           | Grelen: und Leibesjuftanbe 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|           | g. Biakonik (bargestellt von Pastor Ih. Schäfer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|           | Prinzipielles: a) Zur Orientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450   |
| · 3       | Prinzipielles: b) Rame, Begriff und encyflopadifche Stellung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|           | Diakonik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 454   |
| 3,        | Pringipielles: c) Das Verhältnis der Diasonie und inneren Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| _         | zur Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458   |
| 4.        | Geschichtliches: Bur Geschichte der Diakonie und inneren Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 462   |
| 0,        | I. Die alte Kirche 462. II 3m Mittelalter 464. III. In der Renzeit 465.<br>Praltifches: a) Die Notstände als Arbeitsfelder der Diakonie und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| U.        | inneren Mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 479   |
|           | PRODUCTION CONTRACTOR | Z 4 2 |

|     | jugatioverzeimnio jum vierten gans.                                                     | Y     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | 1. Centliche Rolfiande 481. II. Sittliche Rolfiande 481. III. Außerliche Rolfiande 482. | Gent  |
| fs, | Brattifches: b) Die Arbeitstrafte auf dem Gebiete der Diafonie und                      |       |
|     | inneren Mifion                                                                          | 480   |
|     | 1. Bernfratbeiten 483. II. Die freien Arbeiter 487. III. Die materiellen Mittel 190.    |       |
| Ã.  | Praftifches: c) Die hilfe der Diatonie und inneren Miffion gegen                        |       |
|     | die Rotstände                                                                           | 491   |
|     | I. Gerftliche Silfe 491. II. Sittliche Gilfe 501. III. Außerliche Silfe 511.            |       |
|     | h. Kinbernetik (bargestellt von Prof. Dr. Theobofins harnad).                           |       |
| 1.  | Die Rirde und das Rirdentum                                                             | 538   |
|     | Sturge Geichichte ber Rechtequellen und Angabe ber einichlägigen                        |       |
|     | Literatur                                                                               | 537   |
| 1   | Geffichte ber Riechenverfaffung: a) Die Berfaffung ber avoftolifden                     |       |
| ľ   | Nirde                                                                                   | 539   |
| 4   | Geichichte ber Rirchenverfaffung : b) Die Berfaffung ber altfatholifden                 | 00.   |
| ž.  | Riche                                                                                   | 540   |
|     | Gefdichte ber Rirchenverfaffung: c) Die Rirchenverfaffung in ber tano-                  | 47.30 |
| a.  |                                                                                         |       |
|     | nisch-katholischen Zeit                                                                 | 549   |
| 01. | Geschichte ber Mirdenverfaffung: d) Die Geschichte ber evangelischen                    |       |

7. Theorie des Merchenregiments: a) Die Rirchengewalt als Boranofehung

. Theorie bes Rirchenregiments: b) Die Lehre von der Rirchenversaffung

| , |   |   |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## E. Die praktische Theologie.

## 1. Einleitung in die praktische Theologie

bargeftellt bon

Dr. Gerhard bon Zezichwit, orb. Brofeffor ber Theologie in Ertangen.

### Inhalt.

- 1. Rame und Begriff der prattischen Theologie in historischer Entwicklung. 2. Die prattische Theologie und die Kirche. 3. Umfang der kirchlichen Lebens- und Wefensthätigkeiten. 4. Reihenfolge der Disziplinen. 5. Das Recht einer Kunftlehre neben dem Spstem.

### Einleitung in die praktische Theologie.

#### 1. Rame und Begriff ber prattifchen Theologie in hiftorifder Entwidtung.

Der Rame . Theologia practica" findet fich als Titel von Buchern, die bestimmte theologische Materien abhandeln, erft in der zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderte, und noch im 18. Jahrhundert nur ahnlich vereinzelt, da-Li ohne alles oder mit abirrendem wiffenichaftlich begrifflichen Berftandnis. Crificphorus Ediciblers, Tentide theologia practica (Aurofodina etc.) 3us erd Leipzig 1664, 2. Auft. v. Pfeiffer 1727, behandelt, nach dem herrschenden dariff der lutherifchen Dogmatifer: omnis theologia "practica", unter jenem Intl bie gange "Glaubens- und Sittentehre" als "Troftlehre", in dem Sinne alle Letre jur Praris gu fuhren". Go fehlt diefer Schrift noch ber felbfindige "theologische" Inhalt. Abenn Joh. Hoornbeck ipater (Theologia fractical, Frankfurt 1698) unter diefem Titel bie "Moral" für fich ausschied, te mar gwar ein besonderer Inhalt, aber diefer nur um den Preis gewonnen, deilde mit firchlicher Praxis zu verwechseln. Wenn endlich eine Zeitschrift Er pjerramtliche Praris den Titel "Theologia pastoralis practica" führt Lagdeburg 1737 59), jo ericheint der Titel zwar direfter auf "firchliche" amtathatigleit angewendet; aber zugleich aller Wiffenschaftsbegriff in prattis technische Antveifung umgescht. Auch die Bezeichnung als "Theologie", me fie bis auf die Reugeit in Form von Schriften über "Baftoraltheologie" i.6 jortführt, ericheint somit nur als eine übelangewandte Berbramung bes Inde: wie bei überwiegender Betonung bes firchenregimentlichen Anteils g legentlich auch bie andere Bezeichnung als "jurisprudentia" erscheint (f. u.); regen überall ber Titel "Paftoraltheorie" genügen wurde. Der Unfpruch "Ibeologie" ju beifen, war erichlichen und bes alten Rirchenvaters Bafilus Mahnung: ... Wi, cegrodopeir adda Jeodopeir vergeffen und unverfanden. Was die Reugeit erft als felbständiges Wiffenschaftsgebiet der "Theo. leaje" jum Bewuftfein gebracht bat, tam die längste Beit nicht hinaus über liege "Tednit" d. h. über die Form von praktischen Antveifungen zu Amts-Lighteit der Geiftlichen in legaler, refp. provingiell verschiedener Form.

"Prattisch" im Sinne sowohl ber populären Berständlichteit als in der ber unmittelbaren Unwendbarkeit aufs thätige Leben im Umte war in, und je mehr unmittelbare Lebensthätigkeiten der Rirche, wie Predigen, bren, Kultusleben der Gemeinde u. a. dabei als Gegenstände der Behand-

lung in Frage kommen, ift es mehr als begreislich, daß man auch ohne Gin fassung in den Wissenschaftsbegriff der Gesamtaufgabe der Kirche und Theologie Genüge bei solchen praktischen Anweisungen sinden konnte. Bor manchem modernen Wissenschaftschrem darf auch solche Technik den Anspruch beserer "praktischer" Berwertbarkeit behaupten. Bielmehr noch kann es als ein spezissischer Charakterzug der Goodhen gelten, in denen das kirchliche Leben die Kraft der höheren Unmittelbarkeit seiner Auswirkung bewährt, daß das resteltierende Bewußtzein wissenschaftlicher Würdigung gegen die unmittelbare Lebensbethätigung selbst zurücktritt. Alle Resterion solgt erst in zweiter Lebensbethätigung selbst zurücktritt. Alle Resterion solgt erst in zweiter Lebensfunktionen eines Organismus sind, desto später treten sie in das Licht der Resterion. Insosiern kann es für einen besonderen Chrenanspruch der "praktischen Theologie" gelten, daß sie unter allen theologischen Tieziplinen zuleht zu wissenschaftlicher Behandlung gelangt ist.

Ihm so sicherer aber läßt sich dann auch der Zeitpunkt bezeichnen, wo die Gesamtentwicklung der Kirche und Theologie zu diesem Ziele gelangen mußte. Überall führt Entartung des gesunden Lebens zu restettierendem Be wußtsein von seinem normalen Bestande und Berlause. Auf seine Herzichtigkeit achtet erst, wer Störungen derselben erfahren hat. So konnte es nicht ausbleiben, daß, nachdem der herrschende Mationalismus gerade die unmittelbarsten kirchlichen Lebenssunktionen nur noch nach ihrem Werte gemein menschlicher und sozialer Ruhbarseit bemessen lehrte, die "Theologie" darauf Bedacht nehmen mußte, dieselben auch in ihr allgemeines wissenschaftliches Bewußtsein einzubeziehen, das heißt als spezissische Bethätigungsweise und Auswirkung der "Kirche" als solcher in der Welt zu begreisen. Das war der Wendepunkt, den in der Entwicklung der Theologie vor allen Anderen

Echleiermaders Ginfluß bezeichnet.

Unmöglich konnte man fortan bei ber herkommlichen Thotjächlichkeit ge wijjer Thatigkeiten bes geiftlichen Umtes fteben bleiben. Um wenigften erlaubte dies ber reformatorische Lehrbegriff von Amt und Kirche. Die leutere. nur als menichliche Gefellschaftsvereinigung und auferer Organismus gefaht, mußte allem Wechsel ber allgemeinen fozialen und flaatlichen Entwidlung unterworfen erscheinen; wie infolge beffen bas geiftliche Umt gerade und feine Thatigteiten für eine gemeine menschliche und burgerliche Dienstleiftung neber anderen angesehen wurde. Bei der Beschränkung auf geiftliche Amtssunktionen blieb zugleich aller Anteil ber Gemeindebethätigung unberntfichtigt. Das entspräche etwa dem romifchen Begriff vom Prieftertum und feiner ausschließlich vermittelnden Stellung zur Gemeinde. Auf dem Boden der lutherischen Rirchenentwicklung spiegelte sich darin nur die thatjächliche Unmundigkeit, in welche die Gemeinden durch die Bevormundung der Theologen und des Kirdenregimentes geraten waren. Gine daratteriftifche Borbereitungeftuse für den gesamten Umschwung in der Würdigung der "praftischen Theologie" bezeichnen baher schon die Lehrbiicher, welche die "verfassende" Thätigkeit mit in den Gefichtstreis zogen, - ein Moment, bas liber den enger bezogenen Areis ber Thatigleiten bes geistlichen Umtes bereits hinausgriff. Bielmehr noch mußte die hingunahme ber Diffionsthätigfeit den Anteil der Gemeinde an ben Lebensthätigkeiten ber Rirche jum Bewußtfein bringen, fo nahe fcon tire richtige Bürdigung des Kultuslebens und der Tisziplin diese Einsicht litte legen konnen. Machte sich dann erst das rechte Verständnis des resormaterischen Kirchenbegrisses wieder geltend, so war die Umsehung des Besuches von Autschätigkeiten in Lebensthätigkeiten der Kirche selbst als solcher mittelbar gegeben. Aber eben dazu bedurste es der Erneuerung des Glaubenslebens in den Kirchengemeinschaften selbst, wie neuen Glaubensbewußtseins in der Theologie. Erst neue thatsächliche Offenbarungen und Ersahrungen daren, daß die Mirche eine selbständige Lebensmacht für die Volker und in der meuschlichen Gesellschaft sei, vollendeten den Umschwung. Aus dieser Grundslate hat sich der neuzeitliche Begriff der "vraklischen Theologie" nach Inhalt and Ausgabe im wissenschaftlichen Verständuis dieser Bezeichnung erbaut.

Shue enchtlopabifche Aberficht und Sonderung der Bauptgebiete aller Ilcologie war bies freilich nicht möglich und bagu that Schleiermacher mit feiner "Darftellung bes theologischen Studiums" 1811 den entscheibend eiften Schritt. -- Atterer Borganger auf Diefem Wege, wie Joh. Seinr. Alftedt (f. u.), und vielmehr noch des großeren Undr. Spperius (f. u.) war langft vergeffen. Der Theologiebegriff ber lutherischen Dogmatiter als Jahrtus practicus" hatte jede Ausscheidung einer "praktischen Theologie" als Ubftanbigen hauptgebietes unmöglich gemacht, rejp. jene Berwirrung angetalnt, wonach die prattischen Thätigkeiten ber Rirche auf eine Standesmoral ter Beiftlichen guruckgeführt und die Moral als prattifche Theologie bezeichnet murbe. Definierte nachmals die Auftlärungsepoche die dogmatische Theologie ele "Meligionswiffenschaft", so biente bies, wenn auch nur in formaler Urt, der Toffung ber Theologie überhaupt als Wiffenschaft zur Borbereitung; aber für das, was man damals im Unterichiede als "prattische" Theologie bezeich: te, fichtug diefe Quendung junadit ju ichmablicifter Grniedrigung berfelben als populare" Theologie aus, teils in dem Ginne der Attommobation an Den Bolleglaubensmit dem Brede, biefen allmählich aufzuklaren (Daub, f. u.), tells mit ber Beichrankung auf "Anwendungskunft" ber wiffenichaftlichen Theologie (Gertro, j. u). Go burfte guleht ber Göttinger Theologe Pland Ginteitung in die Religionswissenschaft, j. u.) die prattifche Theologie gu enem bloken "Unhang" ber wiffenschaftlichen Theologie erniedrigen in bem Einne von "einigen Unweifungen über . . . fonventionelle Pflichten, welche bie trondere Gefellichaftsverfaffung ber Kirche" auferlegt -, ein "Anhang" nur fur folde Theologen, die bergleichen Unwendung ber "wiffenschaftlichen" Twologie fich nicht felbft ju machen bermögen,

Ter Umschwung, der sich durch Schleiermacher vollzog, indem dieser vraltische Theologie" sit die "Arone aller Theologie" erklärte, tritt wienüber sener Herabwürdigung derselben in der Göttinger Schule erst in telles Licht. Aber näher besehen war auch diese Erhebung der praktischen Iteologie doch mit der Ansopserung des Wissenschaptsbegrisses der Theologie derhautt erkauft. Wie Schleiermacher in seinem Gutachten bei der Grünzung der Berliner Universität (Gedanken über Universitäten, 1808) der Phisosophie allein das Recht vorbehielt, Wissenschaft als "akademische" Falultät vertreten, während die Theologie so gut wie die Nedizin und Jurisprudenzur als "praktische Tiszipkinen zu rangieren hätten, so zählt in seinem enchschäften Aufriß ("Tarstellung") die Togmatik selbst zu den "historischen"

Disziplinen. Die "driftliche Theologie" aber überhaupt geht ihm auf in bem "Inbegriff berjenigen wiffenschaftlichen Kenntnife und Runftregeln, ohne beren Unwendung ein driftliches Rirdenregiment unmöglich ift". Daß die praktische Theologie bann als Biel und Arönung aller übrigen Theologie erscheinen muß, ift fo tlar, als die Thatsache gewiß. bag die Borftellung von ihr ale einer Kunftlehre ober "Technif" ftatt überwunden vielmehr durch Echleiermacher erft lettlich fanktioniert worden, indem er nad obigem Begriff alle Theologie für eine Runftlebre im hoheren Ginne ertlarte. Richt als Cubjett der ihr eigenen Lebensbethätigung fondern als Objett ber Leitung burch Rirchendiener gilt babei bie Rirche. Gehr natürlich, wenn der Begriff der Rirche über ben eines "religibfen Bereins" bei Echleiermacher nicht hinaus tommt; wie die Notwendigfeit folder Bereine nach Echleiermacher burch die philosophische Gthit zu erweisen ift, und beren Wirt lichteit bann für ihn nach ameritanischem Mufter unter jo willfürliches Belieben bes Zusammen- und Anschlusses der Ginzelnen gestellt gilt, daß David Straug in seinen "Charatteriftiten und Grititen" foldes Rirchenleben nicht mit Unrecht der Stufe bes infusorischen Lebens von Organismen vergleichen fonnte.

Unter solchen Boranssehungen mußte wieder aller Nachbruck auf ben änsteren Organismus und die für diese konstituierten Amter sallen; auch dies nach einem obersten Grundsatz Schleiermacherscher Ethik, nach welchem die (vier) Grundorganismen des sozial ethischen Lebens seststehende konkrete Gegen jähe ausweisen; wie der Staat: Obrigseit und Unterthanen, so die Rirche: "Alerus und Laien". Der Ausdruck selbst verrät, wie solche Positivität des Merus und Laien". Der Ausdruck selbst verrät, wie solche Positivität des Merus nur römischen Theologen zugänglich sein sollte. Als praktischer Theologe teilt freilich auch der reformierte Prosessor Alex. Schweizer (s. n.) diese Ansicht von der Positivität des Merus. Um so weniger kann es Wunder nehmen, wenn man nachmals in dem ersten Bersuch eines Shstems der praktischen Theologie (1837) auf den neu gewonnenen Grundlagen Marheinete noch ganz auf dem Wege der alten Verirrung sindet, praktische Theologie für "Moral" zu nehmen, nur eingeschränkt "auf den Theologen und kirchlichen Beamten".

So kann das neue Stadium, soweit bei Schleiermachers hoherer Anertennung der praktischen Theologie nur die Feststellung eines Hauptgebietes der "Theologie" als "praktischer" neben der "philosophischen" und historischen" in Frage kommt, doch nur als eine erste Anregung zu enchklopädischer Ordnung und Würdigung der einzelnen theologischen Diszipkinen gekten, die für sich um so epochemochender wirken mußte, als der sormale Ausbau dieser übersichtlichen Enchklopädie eine nie wieder erreichte Durchsichtigkeit und konfequente Durchführung ausweist.

An Tiefe der Aussassinng und theologischer Würdigung wie nach Seite prinzipiell motivierter Bestimmung der Hauptgebiete theologischer Wissenschaft übertras freilich, was Rosenkrauz, von Segelschen Voraussehungen aus, in enchklopädischer Hinsicht (Guchklopädie, f. u.) bot, jene Anregung jo weit, dass die theologischen Vertreter des Wissenschaftsbegriffes der prakt. Theologie, wie besonders Liebner (j. u.), schlechthin mit seinen Mitteln den weiteren Ausbau bestritten haben. Die andere Grundanschauung charalterissiert am

teien, im Gegenfah ju Schleiermachers Begriff bon wefentlich inbifferenten religiofen Bereinen", die Rofentrangiche Grundidee ber "abfoluten Religion". Biter datiert von ihm die lichtvolle Charafteristif ber dogmatischen Theologie, als fvelulative bezeichnet, jum Behufe ber Geftstellung ber . Ibee bes Chriftentumes als ber absoluten Meligion, unabhängig von ber Erfcheinung 100 Befens". Bon der lehteren hat naturgemäß die hiftvrifche Theologie u bandeln. Berfallt bie Ericheinung zugleich ber Empirie als ein mit Bu-Elizeiten behaftetes Fattum, fo gewinnt bann die prattische Theologie bie besondere Bedeutung ber Ennthese als fortgebende "Realifierung ber bee", die ihre Grundlage in den "Formen" hat, in welchen die absolute Atligion ihre "individuelle Lebendigfeit" zeigt und eben barum gegenüber ber ummittelbaren Wirklichkeit bes lirchlichen Lebens einen ftetig reformatorischen Sbaralter bewährt. Durchichlagend neue und wichtige Gefichtspunkte und Direttiven waren damit gegeben, bor allem aber bie Möglichfeit gewonnen. tie Mirche" aus ber Objettstellung fur amtliche Dienfte felbft gum Gubiett far die ihr eigenen Lebensthätigleiten zu erheben. Wird boch von Mojenfrang tie der spelulativen Theologie gestellte Aufgabe, die 3dee der abfoluten Re ligion gu entwideln, naber ichon als "Gelbsterkenntnis der Deligion" berichnet, womit die lette Grundlage alles Wiffenichaftsbegriffes der Theologie aberhaupt ausgesprochen ift. Es bedarf bann nur ber Umjehung in ben ber Vegenwart geläufigeren Begriff, daß Theologie ber miffenichaftliche Und. trud bes Gelbftbewuftfeins ber Mirche ift, um bie lettere in ihrer all .. feitig herrichenden Gubjeltstellung zu erkennen und den Gemeinbegriff der Theotraie als Wiffenschaft zu erfaffen, an bem die "praktifche" fo gut partizipiert wie die "fpstematische" und die "fiftorische". Als das wissenschaftliche Gelbstbewuftfein ber Rirche von ihrer Anfgabe ber Gelbftverwirklichung gu jeder Zeit fann man bann die praftische Theologie turg bezeichnen, neben tem Gelbitbewußtiein der Mirche von ihrer 3dee und ihrer Wirtlichteit.

Gang nach Rofenfrangicher Unschaunng unterscheidet ichon Marheinete 11. a. D. E. 11. 13 f.) die drei Sauptdiegiplinen, nur entsprechender geord: met, als historische, spekulative und praktische Theologie und bezeichnet bas Gerhaltnis der letteren gu jenen als den Ginfahpunkt, wo "Boce und Gedichte in eine gufammengeben." Um fo bedauerlicher war fein Mudfall in ene oben bezeichneten Begriffsverirrungen. Ebenfo gieht Liebner in feinen rundlegenden Auffaben über praftische Theologie (f. u.) nur die weiteren von Mofentrang felbit ichen angebeuteten Ronfequengen, wenn er bas Bewuftfein con ber Ibee als die ideelle Wegenwart, und bas von der Wirklichfeit ber Mirche als jeweilige Bergangenheit bezeichnet, und bagegen der pratt. Theolo gie ale Bewußtsein ber Birche ven ber Aufgabe ber Selbstverwirtlichung in ber Welt die Beziehung auf die jeweilige Zukunft der Rirche vindigiert. Man verdeide damit Echleiermachers gelegentlichen Ausspruch in ber "Darftellung" (1. 21): "Die driftliche Rirche ift ein Werdendes, in welchem die jedesmalige Wegenwart begriffen werden muß als Produkt der Bergangenheit und Reim Der Butunft." Das waren felbft Reime befferer Ertenntnis, die es Immanuel Bikich möglich madten in feinem Programm von 1891, ein Jahr ichon vor tem Gefcheinen der Mofentrangichen Enchtlopadie und über feinen eignen Meifter Editeiermacher weit hinausgreifend: ber Rirde, als "Gemeinde", bie

Etzenkille bes altuofen Subjektes" anzuweisen für alle Thatisteiten, von welchen die prokische Theologie zu bandeln hat. Die einzelnen Dieziplinen, in welche die letztere selbst wieder zeriällt, kommen bann nur noch als Iheorie ber einzelnen unmittelbaren Lebenssunktionen ber Altiche felbst in Betracht. Die neueren Busteme ber prokischen Theologie ruben famtlich auf ber Basis biefer Programmes: and theologiam practicum felicius excolendam".

Gegenstand genauerer Svezialunterinchung bleibt dabei immer noch die weientlich entscheidende Frage, in welchem Sinne "die Kirche" selbst Zubsett jener Lebenátlätigkeiten beißen könne, sowie die andere Frage über den Umfang und die Reihenselge der Disziplinen, in welchen die tirchlichen Lebenatlätigleiten ihre wissenschliche Darstellung zu sinden baben. Bei aller Berfediedenbeit und allen vrinzipiellen Gegensähen, die sich in der Beautwortung dieser Fragen noch in der Gegenwart zeigen; desgl. dei der noch immer herrichenden Borliebe die wichtigsten Ausgaben der "vraktischen Tbeologie" in Form praktischer Amtäanweisungen darzustellen (s. n.) : ist als gesichertes Mesultat der gesamten Entwicklung auf dem Gebiete der "praktischen Theologie", die Feststellung des Bissenschaftsbegrisses der letteren anzusehen, wesuch "Praktische Theologie" die Theorie von der sortgehenden Zelbstauswirtung der Kirche in der Welt ist, auf Grund und nach Maßgabe der Geschichte und zur Realisierung der Idee des Christentums in der Welt.

Die Erundzüge der Geschichte unserer Wissenschaft find in Borftehendem gegeben. Für relativ zurücktretende Mittetglieder und Wegbereiter einer neueren und besseren Erkenntnis, wie Peter Miller, heinrich Schwarz, Jakob hüffel u. a. genügt es auf Nihich's liebevoll eingehende Darstellung in seiner zusammensasenden Bearbeitung der "Praktischen Theologie" (2. A. I. 80 fi.) zu verweisen.

Wie oben ichon angebeutet, bat freilich zu dem glücklichen neuen Refultate mehr als die allmählich fich lichtende Ginficht in den Lehrbüchern ber prattifden Theologie, Die große Wende ber Geidichte ber Beller und bes Lebens ber Mirche felbst feit bem Beginn biefes Jahrhunderte beigetragen. Der lang angewachiene Prozeg fittlicher Faulnis und religieien Berfalles war vorher in ber frangofischen Revelution zu der eruptiven Katajtrophe gebichen, die einen neuen Aufbau ber Wejellichaft auf befferen Grundlagen gebieteriich forderte. Als bonn gunachst ber Corje mit bem Romerblut ein neues Weltreich unter Baffengwang und Nivellierung aller Boltsindiridualitaten in Szene ju feten juchte, bewirtten eben die Leiden und Temutigungen unter der eifernen Sand bes icheinbar Unbezwinglichen bei ben verschiedensten Rationen und bor allen andern bei ben Deutschen ein gang neues Befinnen auf die angestammte Bolfeart und deren intimste Laute (Belfelied), wie auf die alten Beiligtumer ber Bater in Sitte und Retigion. 3m Jahre ber tieiften Demütigung Deutschlands 1808 begann theologischerfeite ftill verborgen Die Arbeit um Bertiefung gerabe ber theologischen Weltauschauung in bem Daub-Areugerichen Areise gu Beibelberg. In der Landshuter tatholischen Beitfchrift fteht in jenen Jahren zu lefen: von ber Beit an habe ber Mationalismus feine frühere Macht über bie Gemuter verloren. Und als nun ber groß. artige Befreiungefrieg allem Bolte bie Lofung auf die Lippen legte: "ber

att Gett lebt, der alte Givtt hilft noch": so war dies der eigentliche Anzidenzeunlt für das erneuerte Bewußtsein davon, daß die Kirche eine selbständige einemmacht in der Geschichte der Lölker sei und die lehteren von der Lebenseaustilung jener ihr höheres Leben herleiten. Der "praktischen Theologie" wuste diese geschichtliche Erlebnis am unmittelbarften zu gute kommen. Grochemachender Ausdruck dasur wurde die anonyme Schrift von Marheinele, vom Jahre 1814: "Aphorismen zur Erneuerung des kirchlichen Lebens", in höherem Maße als die gleichzeitige Erscheinung: "Die Nirche in tiefer Zeit" von Heine. Schwarz. Man vergleiche das Nähere in meiner ekadem. Rede: "Ter Entwicklungsgang der Theologie als Lüssenschaft insteiendere der praktischen" 1867, sowie Syst. der Katech. II, 2, 2, 266.

In viel tiefgreifenberer Weise noch tommen bie bestimmenben Sauptwechen ber Geschichte ber Rirche überhaupt in Frage, wo es sich um die fortgebenbe Auswirfung ber Riche in ber Welt handelt. Die Stellung ber proftischen Theologie im organischen Studium weist dieselbe pringipiell an ftete Rudbeziehung auf die historische wie auf die fpstematische ober intutatire Theologie. Rimmt fie von der letteren insbejondere die Begriffe von Rirche und Umt berüber, in dem Ginne zugleich, den zeitlich dogmatiiden Ausdrud dafür an der organischen Durchführbarteit in pringipmifiger Berwirflichung ber Rirde zu prufen, fo ift ber Connex ber praktischen Ibrelogie mit der hiftorischen Wirklichteit ein noch ungleich engerer. Richt rur barum weil meglichft allfeitige stenntnis früherer Berfuche praftifcher Bewirflichung und unbestochene genaue Gin- und Aberficht über bas fattifch m der jeweiligen Gegenwart erreichte Daß ber Berwirklichung allein ein nüchtern proftisches Urteil über die Anfnübjungebuntte entsprechender Beiter-Thrung fichern. Go unentbehrlich bies Berftandnis ber eignen Beit ift, jo Licht tann bies, für fich allein wirkfam, jur Quelle schwächlicher Resignation merden. Bur historischen Theologie gehört - ob man enchtlopabifch die Gregeje dabin rechnen will, wie man als Urfundenverständnis nach unferer Meinung es muß - : jedenfalls die erfte originale Berwirtlichung ber Mirdje in der Welt als Geschichte der apostolischen Rirche. Die richtige Berwertung biefer Epoche forbert freilich forgfältigfte Unterscheidung beffen, was ale außerorbentliche Gricheinungsmomente jener noch gur Offenbarungsict reffortierenden Epoche für fich eigentümlich war, und besien was als Ucibend wirksames Pringip von daber in die Welt getreten, resp. als erfte Anfanggenttridlung bes Rirchenlebens ber Geschichte ichlechthin angehört (val. meine Prattifche Theologie & 36 ff.). Die mangelhafte Ginficht, mas von ther ats bleibend normativ für das weitere Mirchenleben anzusehen ift, hat in ben verichiedenften Beiten und Formen trubend und irrefuhrend auf die An hternheit in ben Grundfaben firchlicher Weiterführung gewirft. Andererfeits fichert und bewohrt gegenüber jener aus ber jeweiligen Wirklichteit leicht effichenden Refignation, ber Btid auf die original erfte und gottliche Bermirtlichung ber Rirche in ber Welt bem prattijden Theologen bei aller Rud-Lenheit auch in der Beurteilung diefer, die hobere Idealität in der Beurteilung liner Aufgabe, beren Bebeutung und Begrundungsweife lettlich auch über allen geitlich bedingten bogmatifchen Ausbruck von ber 3dee der Rirche hinausidt. Rur wer für bie lettere als oberft bestimmend auch in der Theorie der praktischen Theologie den reformatorischen Kirchenbegriff unerschüttert festshält ("Gemeinde der Gläubigen"), genießt die höhere Genugthuung, für seine Aufgabe das Ideal der apostolischen Berwirklichung der Kirche mit der korrekten Idee der letzteren in Gins zusammengehen zu sehen.

Aber auch auf Ende und Biel aller Rirchenentwicklung hat der Blick fich ju richten. Dbgleich wir bavon nur aus Weisjagung apostolijder Schrift wiffen, neben ber berechtigten Borausjehung, bag bas Ende entsprechend analog ben Pringipfraften bes Anfanges fich geftalten werbe, fo genügt fur echten Chriftenglauben ichon die erftere Inftang jur Begrundung einer Gewißheit über die Wesensmomente bes Endzieles der geschichtlichen Entwicklung ber Rirde. Wir formulieren bas lettere turghin ale Aufgehen ber Rirde in bas "Reich Gottes" ober als bie Bollendung ericheinenber Bottesherrichaft in Totalität und Universalität (1 Stor. 15, 28). Bur richtigen Bestimmung bee Rirchenbegriffes felbst wird überhaupt die Ginficht unentbehrlich fein, in welchem Berhältnis Kirche und Reich Gottes zu einander stehen (Praktische Theologie \$ 17 ff.). Als ein Mittleres ericheint bann Rirche zwischen finnbilbenber Ericheinung, welche die Gegenwart bes Wefens fichlechthin nur vorbildend vorbereitet (alttestamentl. Theofratie), und zwischen ber Gricheinung des Wejens felber in der biefem entsprechenben Gerrlichkeit (Theoliatie ber Bufunft). Gegenwart und Reglität bes verborgenen Wefens ohne entiprechente Erfcheinung, aber mit fteter Intention ju letterer, erweift fich bamit als Grundcharatter ber Epoche, in ber das Reich Gottes auf Erden durch die "Kirche" vermittelt und repräsentiert ift. Pringipiell ift Totalität wie Universalität, im Gegenfat zur alttestomentlichen Partifularität und äußerlichen Lokalisierung, schon vorhanden in der Kirche, aber eben damit ift "Unfichtbarkeit" für fie Wefenscharalter jederzeit. So bewährt sich auch auf historischem Wege innerlichst der reformatorifche Airchenbegriff als "Gemeinde der Glaubigen", die nur Gott befannt find. Wie bei foldem Begriff die Rirche als Enbiett ber Lebensthatigkeiten, von benen die praktifche Theologie zu handeln hat, prinzipiell und praftifc aufrecht erhalten werden fonne, wird der Gegenftand eines weiteren Rachweises sein muffen. Sier find nur die Konfequengen aus dem Berhaltnis diefes mittlen Stadiums gu bem gottlichen Anfang alles Rirchenlebens und gu dem Biele besfelben in ber vollenbeten Erscheinung bes Reiches Gottes für Begriff und Aufgabe ber prattifchen Theologie gu gieben.

In Ginem wird der Blick auf die originale Verwirklichung wie auf die endliche Bollendung der Kirche zusammentressen. Als Geschichtsmomente kommen jedensalls beide verwandt in Frage. Aber während das Augenmerk auf die jeweilige Gegenwart dem praktischen Theologen überwiegend nur den Geist notwendiger Rüchternheit eingibt, jo haucht ebenso die Betrachtung des verheißenen Endes als des geschichtlich vorliegenden Ansanges demselben den Geist höherer idealer Begeisterung ein. aus dem die schon angedeutete Tendenz aller praktischen Theologie, wenn sie ist was sie sein soll, auf resormattorische Weitersinhrung der Kirche vom Standpunkte der jeweilig erreichten Wirtlichkeit aus sich ergibt. In dieser Ausdehnung soll sich die Stellung nahme der Kirche zur historischen Theologie, mit Einschluß der Schriftans-

legung in die lettere, geltend machen.

Die wiffenschaftliche Definition der Aufgabe der praftifchen Theologie

lift fich bann balin erweitern, bag biefelbe "bie Theorie" aufzustellen hat pon ber fortgehenden Berwirtlichung der Rirche in ber Belt nach Moggabe ber Wefensidee ber Birche und nach dem 3beale ber originol erften Verwirklichung berfelben in ber Welt jur bas Biel ber vollendeten Ericheinung bes Reiches Gottes.

#### 1. Alte Sirge und Mittelalter.

- " Ausichlichtiche Amtstechnil: Joh. Chrysostomus, Hegi legovier,; ob. de sieer-Carper 1834 u. f. w). — Eine Jugendichteit des Perfge nat wertwolkter Befonung des Trenpes am IIore (nb. IV, 3; V. I ff). Rur als untritisch tradiert konnen I. phram Series, de sacerdotio und Leo I. de pastorali eura gelten, die herrichende Feitrichtung auch in vorm der Fetten beziehnend. Aindrosius, De olle is na instructung, eine Art Standesmeret, intereffiert mehr ale fruber Borlaufer einer fpiteren Cpoche.
- b. Mit übermiegender Berudfichtigung des Rultus. Isidorus Hispal. († 606): De sacorditum in ecclesia officies libb II al Ludofredum. Walafrid Strabo († 849), De divares otheins reine Compilation; ober viel gebraudt). Teegleichen Rabanus Maurus († 856), De clericerum lastitutione et ceremoniis ecclesiasticis. Rupert v. Cenn († 11174, De divinis officiis (Gefinnungsgeneffe Bernhard's v. Gl.; aber viel nillfarlige Ausbentung) Gur allgemeine Orientierung bas praftifcfite Compendium: Darandas (Ouranti f 1266, Rationale divinorum officiorum libri VIII (noch als In ennabel biel verletitet).
- e. Die beichtbaterliche n. feelforgerlichebisziplinare Michtung: Papit Gregor I. d Er († 601), Ibguli pastorais (balb nach 500 geschrieben; sofort für den Nither ins Streebische, von Alfred d. Gr. ins Angelfachf, überlett, das normative Pastoralhandbuch des gaugen Plittelalters). Regino v. Prinn († 215). De causis synodalibus et disciplinis vontestasticis od. Wasterschlieben Laps 1840. Wasterschlieben, Die Bussorbinnigen der abendlind. Riche. Halle 1851. Bgl. die neueren Veorbeitungen.
- d. Die ibeal fritische u. reformatorifde Richtung: Bernh. b. Clairbeaux if 110%). Tractatus de moribus et officiis episcoporam ad Henricom (Scharfe Rritit ber Zeitzuffanbe).
  - Guigo (Britt, infer Brier, 12, 8, ned ), "Seala claustralium", ipater: "Seala paradisi" genannt, Queilenichreit für die Anforderungen an ein theologisches Leben (lectio, med tatio, oratio (contemplatio, reformal.: tentatio)). Migne Patrol, lat XL, 927, 29t. ebinde @ 779 ff, bie Gapift; de spiritu et anima
  - Nie Clemenges († 11425). De studio theologico in d'Achery spicileg. I, 472 ff (Gifer fur Edpriftindiam u. Prebigt),
  - Wirlif († 1384), Tractatus de officio pistorali ed. Lechler Lips 1863 (b. brei officia pasteris: , oves pascere spiritualiter, purgare a scabie, defendere a lupo").
  - Trithomins († 1516), Ib institutione vitae pasteralis (Edjarfe Rritit bes geitgenöffe fden Rlerus,
  - Hoer des Erasmus coclesiastes, j b. Comilctif,
  - Bert bieber Weboriges findet man auch in Cruel, Gefch ber beutiden Probigt im Dial. Tatmelb 1879.

#### 11. Die reformatorifche Cpoche.

- I Mutherifche Rirde.
- Porta, Pastorale Lutheri, Eisl, 1582; ed. Cramer, Jena 1729, ed. Brandt, Mordlingen 1-12 Bgl F. Geifert, Das ev. Pfarrant nach Lutgere Unfichten. Comelm.
- terine Gref, a. M. 1565 (mit wichtigen Bereicherungen).
- Red. Bemmeng, Pastor, Anterrichtung, wie ein Pforeberr u. Geelf, in Lehre, Leben u. allem Wandel uch deritlich verhalten foll Tentich aus d. Ton Leipe, Ioci Bal. beef. De-terso vocationis ministrerum eccesive. Och, 2529, Iese, (Richt ohne Hinnergung zu ben Majormiertent.
- 21 Reformierte Rirche. grangte, Das Predigtamt, (2820, v. Chuter u. Schultheft II, 1, 301).
- Andr Hyperius (). Marburg; b. bebenfinbile aftere Bettrefer ber braft. Theol.), De theo-ices a de ratione studi theolog. Bas. 1556. Methodus theologiae. Bas 1571 vgl. Led. Varia opuscula 2 vol. Bis. 1570-71; instefonders: De sacrae scripturae lectione

ac meditatione quotidiana, Bas 1561 (Trob Steinmeger? Protest gewiß ben refermierten Theologen gugugablen).

With. Bepper (3. herborn), Politia coolesiastica Herb. 1595. Nene Musg. 1714 (Haupt

quelle fur hartmann f. u.)

- Joh. Heinr. Alsted. Methodus s. s. theologiae. Offenbach 1611 (Bei aller Schwäche, neben Superins ber anregenbfte enchflepabifdje Merfuch).
  - 3) Die orthodoge Tradition:

a. Erftes Auftreten einer "theologia practica" ob. S. 8.

Scheibter, Deutiche theologia practica ("Aurifolina" etc). Glaubende, Gitten, und Troitlebre. Leipg 1064 2. Auft. v. Pfeiffer fol. 1727 (bieber unbefannt und ein nicht unwichtiger Borlaufer).

Dah, Hoornbock, Theologia practica (im Sinne einer Moral), Frants. a. M. 1693 (vgl. als Stanbesmoral: Inc. Quenstedt, Ethica pasteralis . . . Witeb. 1678).

Theologia pastoralis practica (Zeitschrift u. Sammlungen "für das etang. Leframt" 80 St. in 10 Bänden. Wagdeb. 1737—59 (vgl. Ph. T. Burt, Sammlungen z. Raftoraltheologic. 8 Bds. Tüb. 1771 ff u. J. Ch. F. Burt, Evang. Pastoraltheol. in Beispielen. 2 Wds. 1838 f. Joh. Phil. Fresenins, Pastoralfammlungen. 1748—60. 24 Thle. An Stelle dieser treten in der Ausstlätungszeit die "Nagazine für Prediger".

b. Amteanweifung nach bertommlicher Trabition:

J. I. Hartmann (f. oben), Pastorale evangelicum, Narnb, 1678, Neue Aueg, v. Berren-Schmitt, Hurnb, 1722. Bgl. Aug. Herm. Franke, Obss. ju Hortmanne Pasteral. 1739

u. des Griteren Collegium pastorale, 1743.

Val. Andres († 1654), Paraenesis ad ceelesiae ministros, das "gute Leben eines redt-ichaffenen Diener Bottes", fathr. Gebicht (Berber, 2828, X, 121 f. vgl. Abbrud in Lobe, ebgl. Beiftl. u. a ). S. and Val. Andr. "Rampfe bes driftl. Bertules" (neu herausgeg. Frij a. M. 1845) bie Anpitel vom "Gerpon bes off. Lehramtes"

Rich, Baxter, († 1691), "Gildas Salvianus", ipater unter dem Titel: "The reformed Pastor" 1766 ff, beutsch: Der evong, Geistliche 1766 f. Berlin 1883 f.; überf. v. Plies ninger, Reutl. 1837. (Ernsteste Wedstimme fur Geistliche).

J. F. Mayer, Museum ministri evang, 1690 (viel verbreilet)

Chr Kortholt, Paster fidelis, 1666,

Aug H. Franke, Monita pastoralia, 1712 (f. ob.). Godefred Oleanius, Collegium pastorale, Lips, 1718.

Pierre Roques. Pasteur évangélique ou essais sur l'excellence et la nature de s. ministere. Basel 17:33 (benifch von &. G Rambach 1741; auch hollandisch u. banift). (Bertonung bes Predigtantes wie bei Barter, aber ichon mit Richtung auf "Postoraltlugbeit".

Ludio. Christian Mieg (ref. Pred. u. Prof. † 1708), Meletemata sacra de officio pastoris

publico et privato. Freff. 1747 (feeliorgerlich und fehr verbreitet).

Peter Miller (in Gott.), Aussuhrliche Anleitung jur weifen und gemiffenhaften Bermeltung bes evang. Predigtamtes. Leipg. 1774.

Sal Deyling, Institutiones prudentiae pastoralis 1731, ed. III v. Ruftner 1768 (Mufters bud ber orthodoren Erabition, bei ausgepragter Landesfircheurudficht u. b. Stichwort auf bem Titel).

Bened. Carpzov (Jurift), Definitiones ecclesiasticae sive jurisprudentia consistorialis (1615), mit b. adlitiones aus ben Aften v Anbr. Beger 1721 (biftorifc bo bit wertvolle Quelle; Gramenprobe fur alle, die einft in Cachfen Superintendenten werden mollten).

Joh Pecht, Instructio pastoralis, 2. Muil Mofted 1728.

Erik Pontoppidan (Bijdiof n. Profangler, ber "feandman, Spener"), Collegium pastorale practicum 1758 (jdmebijch 1706, 3. 21uft. 1826).

A. Knos, Brevis delineatio theol. pastoralis practicae. 1771.

4) Die Auftlarungsepoche (vgl. meine Pratt, Theol G. 151 f.).

Dier im Auszug: Cottlob Cam. Nicolai, Der Prediger, philosophild betrocktet. 1761 (bul. bes bernhmten Budhanblers G. F. Nicolai pastoralen Roman "Cebaldus Nothanber" 1773). J. H. Reg. Der patriotifde Landprediger, 1789. J. G. Arunit, Der Land prediger .... als Gelehrler .... Blied bes allgemeinen Ctaat-forpers, Landwirth und Hausvater. 1794. Ch Joh Rindervater, Uber nugl. Bermaltung bes Predigtamtes ... und Lebenegenuß auf bem Lande. [Richt ehne Anhang über bas "Berbauern" ber Prediger] 1-02. Dem Gefft und Juhalt nach gehort inslef, auch P. A. Achat Nibich "Anweisang gur Paftoralllugheit fur fanft Landpfarrer" (1791) gu ben charafterift. Bei-

funten [Aterall Sasielbe Bedurfme, das an fich wie ebnas in die Beit nicht mehr recht barende Ghriffentum und Merchenamt durch fünftlide "Rugbarmadjung" ben Beitgenoffen bech ju empfisten]. — N. J. J. Spalbing, recht gewertet, buch über jenem Beliebter 2.1. nd. gab bach bas eigentliche Stichwort mit seiner Schrift: "Uber die Rupbarfeit b. Produgtantes und beren Beforderung" (1772. 3 Auft 1791), und wurde so vor anden bas Stechtlatt ber Angriffe bes hobern, neu erwachten Geistes. Als "Kramer-ihrelogie" trandmartte bergleichen Gerber in gerechtem Jorn. Bal. J. G. Herber. Ter Redner Gottes. 1765. Inelf Provinzialblatter an Predd, 1774. Briefe über bas Studium der Theologie. 1771.

Rant ift wie der eigentliche Biter des wiffenichaftl. Rationalismus, fo freziell ale Burganger ber Allemmodation-theorie angufeben. Mon vgl. "Streit der Gatultaten" (1798) G. 105 f. bin einen Gab: "Die Weitlichfeit bes moralichen Inhaltes ber Bibel entschadigt bie Ber-nmeit hinreidend wegen ber Menichlichfeit ber Geschichtverzählung, bie gleich einem alten bergamente bin und wieder unleferlich, burch Attommedationen und Ronjetturen im Buforement,ange mit tem Gonzen verftandlich gewacht werden muß." - Taub'e funit. Gutift elbigungeverfache finden fich in feiner Ratedictel 1801, mgl. G 508 nnt C. eog fi., vor feinem ilbergange ju Schelling und Sogel geschrieben, durch die er erft zum Mittel-pente ber Geibelberger firchtich resormatorischen Schule wurde. Bur Charotterifiet bes Brunipienftreites vgl. man befonders hegels Albandlung über "Glauben und Wiffen" 22.28. 1, 3 ff. und Edjetting (2028. 1, 5. 209) über ben Begriff ber "noturlichen"

Gir den Geundign: "Aobulare Gaffung der theoretifchen Theologie", oder "Anwendung-funfi": Gie Jac Plane, Genleitung in die il,col. Wiffenichaften. Lpg. 1794 f. (II, 5.33, 702. 601 - bech val. taneben: Tas erfte Amtejahr des Pfarrers v. E. 1-23, ein Borganger ren Ch. 7 Mib. Strauf, Glodentone. Elberfeld 1817 ff. 7. Auft 1840). - B. ph. Certro, Uber Pflidt, Berbienft und Beruf bes Prebigers. Gott. 175%. J. F. Cp. Geriffe, Die Paftoraltbeol. nach ihrem gangen Umfange. Gott. 1803. I. S. 9. Dagenen: Rouer. Lehrtuch ber Paftoraluiffenichnit. tiel 1827 G. 13. — Far ben Begriff bes "praftide Popularen ("Was gemeinverständlich, glaubwurdig und gur Beforderung ber Sittlickeit und Gemutaruhe bienftlich ift"): 3 Jac. Greebach, Anleitung jum Stu-bam ber politaten Togmat. für Religionstehrer 1785 (4. Auft. 1789) und J. A. Chr. Bobling, Uber bas Bedürfais einer theorit praft, Unleitung gur weifen und borfichtigen Conderung der gam chriftl. Bollounterricht gehorigen Materialien. Gibtt, 1706. (29 T Fabremaunt, Chriftt. Merat für ben Rangelgebrauch, 1797 ff Teri, Chriftt. Glaubens-lebre von ihrer pratt Gette ... jur den Kangelgebrauch und den fatechet Unterr. 1892 f. Als Chreste. Titel: A. Hem. Niemener, Populare und pratt. Ihrologie oder Materialien bes drift. Belfaunterrichte. 1792 ff. und besf. Briefe an driftl. Religionalehrer uber populare und praft. Theologie. 1796 ff.

5) Die Goode ber Geneuerung und wiffenichaftl. Ronftruttion. a Rritit und Grundlegung:

Ehrterermacher, Aurze Darftellung tes theolog. Studiams, 1811 (1800).

Pal & Baur, Mer bas Berh ber proft, Theol. 3 wiffenfchaftl. Ifilingen 1811.

eir Da 6h. Rarfer, Entwurf eines Stiftems ber pr. Ihrol. . . . Ertgen. 1816.

2. Giffel, Mer das Wefen und ben Beruf bes everhiftl. Geiftl. Giegen 1822 (4. Auft. 1-111.

L. Dang, Die Wiffenich, bes geiftl. Berufes im Grundrig Bena 1824.

Nitzsch, Olservationes ad theol. pract, felicius excolendam. Bonn 1830,

R Mofentrang, Encuttopabre ber Theologie. Solle 1841. 2. Auft. 1845.

Buftluchen Blangom, Der Beruf bes ebang. Pfarrers - mit bef. Rudficht auf bie Unichten unferer Beit. Barmen 1881.

H. Thomander, De justa dispositione theol pract. Lund 1833,

1. f. Knos. Dissertatio notionem theologiae pract exponeus. 1834. R. Sans, Wiefenfchaftl. Darftellung bes geiftl. Berufes nach b. neueften Beitbeburfniffen. Giefen 1884.

Mier. Schweiger, Begriff u. Ginteilung ber pratt. Theologie. Leipt. 1836. Bgl. best,

Alt, aber bie wiffenich. Conftruction ber pr. Ih. Stub. u. Rrit. 1888. I. 7 7. 3pro. Beriuch einer Revition ber chriftl. theol. Guentlopabie. Gbba. 1837, II. 21,6 Alt. Liebner, Die praft. Theologie. Stud. u. Rrit. 1843, I. 1844, II.

M Melia, De vi et ambitu theologiae praet, (Lund) 1546.

Il G Bring, De principio theologiae praet. 2mb. 1846. Pheed, Harnack, De theol. pr. recte definienda et adornanda. Torpat 1847.

Chrifte Palmer, Zur pratt Theol. Jahrlb. f. T. Th. 1856. Wgl. deef. Artil. Paftorale theol. in PRG. XI 1859.

20. Otto, Beitrage 3. Aufban der pr. Ih. Herborn 1862 u. desf. Grundzüge der evang. proft. Theol. Tiffenburg 1866. 6. v. Zezichwig, Ter Entwicklungsz. der Theol. als Wiffenfchaft, insb. der praft Loz. 1867. Paul Aleinert, Zur praft. Theol. Stud. n. Krit. 1880 u. 1882.

b. Die fatholifchen Dittarbeiter:

3. Mich, Soiler, Borleis, aus d. Pastoraltheol. Münden 1788 f., 4. Aust. 1892. Deel. Mene Beiträge 3. Bildung d. Geeftl. 1800 ff. 1819. Om. Gollowig, Anweisung 3. Pastoraltheol. im weckesten Umsange. Landshut 1803. Neue Musg. v Wiedemann 1846. Andr. Reichenberger, Pastoralanweisung nach d. Bedürsn. unserer Zeit. Wien 1805 ff.

1923 年. 3 - 4 型bc.

Th. J. Powondra, Systems theol, pastoral, Buen Leipy, 1818 f. G 21de

3. 3 Tren, Aurge Gint in b. Stub. ber Theol. . . . Tubingen 1819. Gr. A. Staubenmaier, Encyll. ber theol. Wiffenichaften als Suftem ber gef. Ihrologie. Maing 1834.

Go. Bergog, D. fathel. Greiforger. Breelau 1840. 3 Thie.

Ant. Graf, Arit. Darstellung des gegenwart. Zustandes der prakt, Theol I. Tübingen 1841 J. Amberger, Pastoralth. Nezeneb, 1851 f., 3. Anst. 1867 u. s. 3. Bdc. u. a.

c. Die protestantische Paftoralanweifung mit neuem Gehalt:

Fr. Beine, Chr. Schwarg, Der driftl. Religionstehrer . . . . Gieffen 1798 - 1800. 2 Boc. (Daffel u. Dong f. ob)

Lor. Sam. Jaspis, Sudegetel od. Unweifung far Iheol. . Treed. 1826. J. Brown, The Claistian pastors manual. Lond. 1826.

C. Bridges, The christian ministry, Lond, 1829. Fr Hoffmann, Pastoralgrunds, in Briefen. Stuttg. 1829 Claus harms, Pastoralthrologie in Reden Riel 1830 ff. (Inbelausz 1880).

Dians Parms, Pallorattheologie in Reden Riel 1830 ff. (Indelausz 1820). G. Gognel, Thuclogie pasterale. Paris 1831. A. F. Aromm. T. ev. prot. Geiftl. Manntenn 1839 f W. vobe, Ter vougel. Gerift. Stuttz, 1848. 58 ff. 2 Bbe. Al, Viner, Theologie pastorale . . Paris 1830 (beutsch v. Haife. Grimma 1852). Ryle, Der Briches, der Pastor, der Predizer Aus d. Engl. v K. E. Reined. Bert. 1857. Palmer, Pastoraltheol. Stuttg. 1800, 2, Aust. 1863. F. Wajer, But Tu ein Gestlicher? Gine Pastolatir, über Pred. u. Seetjorger, 1865. B. Wendt, Te Abre des gerill. Priestertums aller Christen . . . Gine praft. Iheol für die

Gemeinbe 1863,

C. F. Walther, Amerikanich lither.) Paftoraltheologie. St. Louis 1869. D. Guth, Paftoralfpiegel Erlangen 1873

Rubel, Umrig ber Pattoraltheologie. 2. Mul. 1874.

A. & G. Belmar, Lehrb ber Pattoraltheot, brogg, v. Pederet, Guteresch 1872. Paluban Muller, D. eb. Pfarrer u f. Amt. A. D. Tan. v. Struve, Riel 1874. 2. A. 1882. W. G. Blaikie, For the work of the ministry. A manual etc. 3, edit. Lond. 1883.

d. Die neueren Spfteme ber praft. Iheol.:

Dh. Marheinete, Entwurf ber pr. Theol 1837.

R. Im. Nipld, Proft. Iheologie. Bonn 1847 ff. Bb. 1 n. 2. 2 A. 1859 ff. R. F. Gaupp, Pruft. Theologie I, II, I. Berlin 1848 ff Schleiermacher, Tie proft Theol. Aus b. Nachlasse von Jac. Frerichs. Berlin 1850.

S. R. Woll, Tas Sviten der proft Theol im Grundrig, Polle 1853.
3 H. A (Gbrard, Aveleiungen über pr. Theol. Rönigsberg 1853.
3 K. Rugmany, Proftische Iheologie . . . Bd. l. Ween 1876—60 (3 Abih.).
45. Chrenjeuchter, Tie proft. Theol. 1. Abth. Gött 1859.

20. Etto, Evangel, pratt. Theologie 186 . f. 2 Wbe.

Prans, Ludw. Schaumann, Praktiska Theologia. Helsingfors 1871 ff.

Gerh, v Zezichwig, Suftem ber pr. Theol. Leipzig 1876 f. 3. 3 van Doftergee, Proft Theologie, beutich v. Matthia u. Petru. Hetbronn 1878 ff. Ih. Harnack, Praft. Theol. I. Einleitung und Grundlegung Erlangen 1877 ff. F L. Steinmeger, Beiträge gur praft. Theol. Berlin 1874 ff. 5. Abhantl.

Beitlichriften bon Baffermann n Ghlers fur prott. Theologie 1873 ff. fur Bafteraltheologie von Lyler 1575 ff.

### 2. Die praftijdje Theologie und die Rirche.

Wie sich der wissenschaftliche Begriff von der prattischen Theologie gulett bahin queiprechen mußte, bag "bie Stirche" als felbständige Lebensmacht in der Welt und damit als Gubjett der Thatigfeiten erfaßt wurde, ftatt nur von Thatigkeiten ju reden, die aus bem geiftlichen Umte, als einem neben Amtern anderer Art erflößen, ift oben (S. 4) nachgewiesen worden. Bon ben nengeitlichen Stiftematifern ber praftischen Theologie hat nur Moll (§ 12 f.) bie Definition: "Selbstauswirkung ber Birche" grundfaglich beanftandet, weil rur ber Bentholit eine "fontrete Borftellung" bamit verbinden tonne, mahrend ber Protestant als "firchliches (!!) Subjett" nur Chriftus felbst bezeichnen tinne, ben "beren ber Rirche". Jebenfalls überfah Moll babei, daß auch bei Bewihrung bes tatholifchen Standpunktes bas Subjett gang ebenfo wie ren ihm bestimmt werden tonne. Der Ratholit Stanbenmaier erbaut in biner Gnentlopabie bie pratt. Theologie auf den brei Grundpfeilern: "Chriftus ter Prophet, ber Gobepiefter, ber Ronig". Co miglich fur Chriftum die Besidnung als "tirchliches" Subjeft ericheinen muß, jo ist begrifflich und pratwit mit jolder hinaufdatierung ber Gubjeftbestimmung gar nichts erreicht. Mis Baupt feiner Rirche auf Grben wirft Chriftus burch ben Weift, ber wie in ben Aposteln jo in den Chriftglanbigen wohnt und fich wirtsam erweift ale Lebenspringip ber Kirche -; aber eben immer durch Menschen, durch Winbige als Junger Chrifti wie obenan burch die Apostel und ihr Wort. Mar ale Warnung, "Rirche" nicht nach romifdem Begriff wie einen außerliden Organismus, einen geoetus visibilis et palpabilis" (Bellarmin) gu tiben ift Moll's Ginrede berftandlich und bis auf die Rengeit auch fur mandjen protestantifden Spftematifer ber prottijden Theologie ein Rorrettiv. Iner Brundbegriff aber "Selbstauswirfung der Rirde" verbiente die Ber-2.6 tiquing um fo weniger, als damit ber von der alten Kirche ber traditiomelle ausschliehliche Returs an bas Umt und die Umtetrager endlich bertringt wurde. Alle Boraussehungen von einem "clerus positivas" verraten allerdinge unmittelbare Berwandtschaft mit romijden Anschanungen.

Wer zumal fich als Lutheraner bekennt, follte auch auf unferem Gebiete ten Begriff "Rirche" nie anders verftehen und handhaben als wie bie Viter unferer Meformation ihn unter fcmoeren Rampfen festgestellt haben: die Rirche ift wefentlich die Gemeinde der Gläubigen" (Conf. Aug. art. VII, Apol. R. 144, Cat. maj. 199, Artt. Smule, III, 12). Wenn bubei ber Bariff ber "Beilvanftalt" immer auch eine felbftandige Bebeutung bewurtet, fo barf bed die lettere in feiner Weife wie ein felbständiges Gubit neben ber Gemeinde ber Gläubigen gefaßt werden (jo 3. B. Barnad, Entertung 1, 55 f.). Biele Lutheraner ber Rengeit bringen bon baber eine Tenbung nach Unfchauungen romischer Urt in den reformatorischen Begriff. Las man Beileanstalt zu nennen berechtigt ift, find die der Stirche angestiftern Gnadenmittet, feiner Gemeinde von Chrifto felbit bermeint und burch Line Glaubigen ober Junger für die Welt vermittelt. Man thut bann nur cat, an der Austrirfung der gläubigen Chriftenheit in der Welt ein göttlich lamiotes Moment, bas für bie Gläubigen felbft Glaubensquelle und Rabiung il, und eine "gemeindlich aktuale" Auswirkung zu unterfcheiben, welche auf

brund bes gottgewirkten Glaubens- und Gnaderstandes als reine Selt stete tidtigung der Gläubigen sich erweist. Immer bleibt für die Austeilung der Enabenmittel an Gemeinde wie Welt die gläubige Shristenheit prinzipielt bod fandelnde Subjett. Gerade an der praktischen Theologie als Theorie ber Berwirklichung der Rirche muß sich der genuin resormatorische Wegust von Rirche in seiner ebenso praktischen als ideelten Berechtigung bewähren. Soweit aber dabei der Borwurf nahe liegen kann und immer aufs neue erhaben wird, als läge darin eine unpraktisch idealistische Abstraktion gegenüber ber seltzischen und unmittelbar greisbaren Ausübung der kirchlichen Thätigteiten, bedars es einer eingehenden Untersuchung des Wesens dieser selbst und des dabei im einzelnen durchgesührten Rachweises von dem Nechte jener Zubsettbestimmung (S. das Aussinhrlichere in Aust. 1 d. Heb.).

Für die Durchjuhrung unserer Ausgabe aber handett es sich zuerst barum, daß Alarheit und Gewißheit über das was kirchliche Lebens- und Weisensthätigkeit zu heißen verdient, gewonnen werde, ehe an diesen nachgewiesen werden kann, daß für sie wirklich "die Gemeinde der Gläubigen" Subjett beißen muß. Wir stellen daher vor allem den Umfang jener sest, womit sich die Einsicht in die organische Reihensolge der Dieziplinen der prakti

ichen Theologie leicht verbindet.

#### 3. Umfang der tirchlichen Lebeus: und Bejensthätigfeiten.

Die bunte Mannigfaltigfeit und Bereinzelung bes pafteralen Sandelns und Berhaltens, die bei der Aufjafjung ber prattijd,en Theologie als Amtstechnik rejultieren muß, verrat vor allem die Unwiffenschaftlichkeit des früheren Berfahrens. Rach ben faltisch gewöhnlichen und hertommlichen Thatigleiten bes geiftlichen Umtes begnügte man fich bann ben Umjang überhaupt zu beftimmen, unbefümmert um Die pringipielle Berleitung folden Thuns wie um Die Frage, ob es nicht wesentliche Auswirkungen des Christentums als Rirche in der Welt gebe, bie man überhaupt nicht in ben engen Rahmen geiftlicher Umtewirffamteit faffen tann. Gin bedeutsamer Wenbepuntt in ber hertomme lichen Behandlungeweise ergab fich baber schon, als Lehrbücher ber Paftorattheologie (Debling, Graffe u. a.) anfingen auch auf tirchenregimentliche und berfaffende Thatigleit gu reflettieren, und viel mehr noch ale burch Echleiermachers Unregung die Frage in Gluß tam, ob nicht auch die Diffionethatigkeit ale eine der Kirche wesentliche Funktion zu bezeichnen sei. Das herkommliche hatte fich auf Lehren und Predigen als Thatigkeit an und in ben Ginzelgemeinden, auf Leitung und Bermittlung des fultischen Lebens ber Gemeinde, auf Seelforge und Disziplin beschräntt -, alles wie aus bem geiftlichen Umtsberuf fur fich eifliegendes und bom Paftor allein rermitteltes Thun beschräntt.

Andererseits liegt der Schein nahe, als ob unter dem Begriff der "Auswirkung der Kirche in der Welt" sich alles einsassen lasse, auch was hertömmlich zur historischen und sustematischen Theologie ressortiert: — überhaupt
alle vorschreitende Arbeit der Theologie in der Kirche, in Schristanslegung,
historischem Berständnis der Vergangenheit, fortgehender Bekenntnisthätigkeit,
dogmatischer Tarstellungsweise des kirchlichen Lehrbegriffes, endlich auch wach-

imber ethischer Bewährung. Das lehtere berührt fich junächst mit ber alteren Auffaffung der Paftoraltheologie als einer Urt Standesmoral für die Beiftliden und Theologen, wie dieje Borftellung fich noch bei Marbeinete bematre findet. Der Bretum, der dabei obwaltet, läßt fich am leichteften er-Bwar muß auch die Ethit das Sozialleben firchlicher Urt fo gut wie das staatliche in ihr Bereich gichen, aber oberftes Pringip bleibt babei, baf alle Sittlichkeit nur in perfonlicher Individualität lebt, es werde diefe ir fich betrachtet ober in ihren sozialen Beziehungen. Daraus erklärt fich, tag bie nachsten Berührungen ber prattifchen Theologie mit ber Ethit auf tem Gebiete ber Seelforge und der Berfaffung fich beobachten laffen; bei der eifteren, fofeen bie Sirtenthatigkeit gunadift als Gingelpflege erfcheint, in dem Einne, Die Bemeindeglieder auch in ihrem rein menichlichen Berufsleben auf de Bobe driftlich sittlicher Bewährung zu erhalten, welche durch die erreichte lied lide Kommunionftufe bezeichnet ift. Bei ber Berfaffung tritt bas ethifche Woment in tem Dage mehr berbor, wenn man, wie wir betonen, bas Befen Diefer Rirchenthatigkeit barin fieht, bag vor der Belt ericheinend werbe, mas marte Bealitat driftlichen Gemeinschaftslebens heißt und leiftet. Aber wie Eme bie "driftliche" und "theologische" Ethit bagu, zu erweisen, woher ce Abendmahl" und ein "Communionleben" für den Chriften gebe, und welche telliche Berfaffungeformen am meiften der 3bee der von Chrifto geftifteten Briftengemeinde entsprechen? Wenn Ethiler wie Gulman (Chriftliche Ethil Etuttgart 1861) mit ber Bereinnahme von Paradies und Gunbenfall in die Dogmatif und mit ber gelegentlichen Befprechung ber "Rirchenzeiten" in bie grattifche Theologie hinübergreifen, fo tann man bei aller Unerkennung Des prattifden Geiftes, ber biefe Ethit auszeichnet, boch nur urteilen, bag fie erer Grengen und Schranken fich überhaupt nicht klar bewußt ift. Und wenn Gorard feine "Prattifche Theologie" (f. S. 14) in "metanvetifche" und "metamerphotifche" Thatigleit einteilt, fo muß man bei aller Unerkennung bes titlijd,en Rechtes diefer Unterichiede fagen, daß er eine ber Ethit jugehörige Terminologie in unberichtigter Ausbehnung für ein Gebiet verwertet, bei dem s auf weientlich organische Formen firchlichen Sandelns und nicht gunächst auf die ethischen Erfolge und 3mede berfetben autommt.

Statt ethischer, in der gemein menschlichen Sittlichkeit gründender Prinzeien handelt es sich bei der sortgehenden Verwirtlichung der Airche um Lednungen und Formen des Lebens, die ans einer besonderen göttlichen Stiftung in ihrer ersten originalen Berwirtlichung historisch herstammen. Das it das Sondergebiet der "praktischen Theologie". Im Unterschied von ethister Bedingtheit nennen wir diese Lebensweise "organisch" bedingt. So eden verständnislosen Mißbranches dieses Wort bezüchtigt ist, läßt sich hier prade das Rechte seiner Berwendung leicht begründen. Hier handelt es sich in um Lebenswirtungen und Erscheinung von göttlichem Geist, in denen ein außerordentlich wirksam gewordenes göttliches Lebensprinzip sich aussebt, das eber Lebenssormen ausweist, die ihm von Ansang an wurzelhaft natureigen resp. Schriftet sind. Bon daher gewinnt es siderhaupt erst volle Bedeulung, wenn wir Vedenkranz die praktische Theologie auf Formen gründen sehen, "in denen die absolute Religion unmittelbar existiert und in deren dialektischer Erplikation sie ihre individuelle Lebendigkeit hat." Der Ausser

bruck klingt sehr abstrakt; die Sache, auf die es ankommt, ist tressend damit charakterisiert. Es sind Lebensformen, was Christus seiner Rirche angestistet hat, vor allem mit den Gnadenmitteln, und die Explikation des aus ihnen erstießenden Rirchenlebens erweist sich weiter schöpserisch in Kultussormen, "in heil. Gedankennormen und Daßen auch für das Leben in Zeit und Raum." Das alles ist nicht ethische Bethätigung, sondern Entsaltung einer spezisischen Gigenart des Kirchenlebens aus innerlich treibenden und formgestaltenden Wurzeln und Lebenskräften. Das nennt man eben "organische" Entwicklung, und seine Begründung wie Darstellung bildet ein selbständiges inhaltsvolles Gebiet der Theologie, neben der historischen und neben der systematischen.

Es gibt fich nur bier gleich zu erfennen, bag ehe die prattifche Theologie in Gingelbiegiplinen bie Thatigleiten felbft auseinanderlegen fann, etwas vorhergeben muß, wie eine Pringipienlehre, in welcher von dem allen Gintelthätigleiten gemeinfamen Lebensboden und Gutwidlungsgesehen gu hanbeln ift und die auf Entwicklungswege heraus getretenen Lebensformen und geschichtlichen Inpen ber Auswirkungsweise zu prufen find. Wenn ba von Birche und Umt, von Gnadenmitteln zu handeln ift, fo untericheidet fich bies boch gang von der Art wie Dogmatit und Dogmengeschichte diefe Stoffe ihr eigen nennen. Wir fagten friher, Die praltifche Theologie nehme biefe Begriffe von der fustematischen herüber (S. 9), als von diefer festgestellte Borausschungen. Jeht läft fich ber Unterschied bes Interesses und ber theologifden Wiffenschaftsarbeit auf beiben Gebieten beftimmter aussprechen. Wo Die Dogmatit die Notwendigfeit Diefer Borftellungen und Begriffe im Bewußtsein bon der Gesammtidee des Chriftentumes zu erweisen, in diejem Gefamtbewußtsein ihnen die entsprechende Stelle anzuweisen und ben biefer entfprechenden Begriffsumfang festzustellen bat, find für die prattifche Theologie Rirche, Gnadenmittel u. bal, Thatiachtichleiten und Faltoren des Lebens und ber richtige Begriff von allebem fein Ergebnis ber ihr eigenen Bedankenton struktion, sondern geprist als Basis und Norm für die Ableitung und Wer tung aller barans erfliegenben lirchlichen Bethätigung. Ihre Cache ifte bie Notwendigleit, Bertung und Stelle biefer Thatigfeiten aus bem Befen ber Rirche und ber Stiftung Chrifti nachzuweisen. Bei ber Dogmatit handelt es fich um den Begriff als folden, bier um Lebenspringip und Biel. Das "Bewußtsein" bavon, das fich in der Theorie auch der prattischen Theologie ausspricht, hat nicht minber theologischen Wiffenschaftswert, baneben aber ben befonderen, die Probe für bas Butreffende ber begrifflichen Bestimmungen an ber Berwertung im thatfachlichen Leben barguftellen.

Wenn die Dogmengeschichte daneben die allmähliche sich ab- und durchtämpsende Entwicklung zu wachsender klarheit und Korrettheit des sortsichreitenden Selbstbewußtseins der Kirche von der Gesamtidee des Christentums nach seinen verschiedenen Bestandteilen darzulegen und die Symbolit die daraus erwachsenen Lehrbegriffe als sestgestellte Grundrichtungen kirchlichen Zeit- und Parteibewußtseins komparativ zu prüsen und zu werten hat, so beschräntt sich die praktische Theologie, resp. die Prinzipienlehre der lehteren darauf, zu prüsen und nachzuweisen, wie sich in der thatsächlichen Praxis bestimmter kirchlicher Epochen und Kreize sestgestellte Then erkennen lassen, welche zurückweisen auf inkorrekte Aussalfung jener Grundbearisse Kirche. Umt.

anadenmittel u. bal. Umfeweniger tann bann auch nur bie Dogmatit ber Brit die allein ausreichende Boraussehung fur die praktische Theologie bilden: fendern wie die lehtere in der gludlichen Lage ift, die Thatjachlichkeit gum Magitab für die Bethätigung zu haben, fo wird nach früher Befprochenem (3. !!) die original erste Berwirklichung ber Kirche ihr gum fpeziellen Leitfirn dienen wie auch bagu, aus ber gesamten hiftvrifchen Dogmenentwidlung trejenige Stadium lehrbegrifflichen Bewußtjeins jum Ausgangspuntt ihrer Theorie für die weitere Berwirllichung ber Kirche zu nehmen, das als Beariffrangbrud von Rirdje, Umt, Gnadenmittel u. bgl. als flarfte Wiederfpiegelung jener eriginal erften Berwirklichung ber Rirche gelten darf. Bei bem allen ift nicht theologisch eregetische ober hiftorische Operation ihr als prattiider Theologie felbsteigenes Weichaft; fondern immer nur nimmt fie Stellung ju den von daher spezifisch beleuchtelen begrifflichen und historisch thatfächlichen Braupfehungen, um von daber die bestmögliche Weiterauswirtung der Mirche in Lebensformen und Thatigfeiten, die der letteren nativ eigen find, als Aufande barguftellen. Go bestimmt ber Prozeg jener theologischen Thatig-Liten und Disgiplinen fich als wesentlich verschiedener erkennen läßt, fo gemiß tann was für die prattifche Theologie Auswirkung der Rirche in der 2.11 heift, nicht zugleich mit aller Urt fünglich theologischer Wiffenschafts. arbeit jusammengefast werden, sondern bleibt beschränkt auf jene unmitteltare Austvirlung in Lebensformen, wie folde in ber Thatfachlichfeit und uritrungliden Stiftung ber Rirche nach ihrem Bejen begrundet liegen.

Wenn endlich zu den Wesensthätigkeiten der Kirche nuzweiselhaft das Vekennen ibres Glaubens vor und in der Welt gehört, so unterscheidet sich bech was Ausgabe der Symbolik nach dieser Seite speziell ist, ebensollar von der der praktischen Theologie, die auch hier nur von der Notwendigkeit und Wisse thatsächlicher Ausübung des Bekennens in seinen verschiednen Arten

gemeindlicher und amtlicher Praxis zu handeln hat.

Liebner bezeichnet zwar als unmittelbar erfte Rirchenthatigfeit, von der Me praftifde Theologie ju handeln habe, Die Selbstiehung ber Rirche im Lenntniffe: aber, wie Ritig fcon bieje Urt ber Substruction mit fritiiden Ange anfah (I. 112), liegt barin eine Berwechelung ber unmittelbaren Rrunen frichticher Ertbitbejahung, wie fie vor allem in der Miffionathatia. leit ju Tage tritt bon ber jugleich rechtlich vermeinten Gelbitbejahung ber Menfeffionelirden. Weiter tommt bann bie Betenntniseinpflanzung in ben Bitedhumenen in Frage, che von Befenntnisabgrengung im fultifchen Gemeindeteen ju reben ift. Bier eift tritt bie bekenntnismäßige Gelbftbehauptung in tie Geldeinung, welche auf ben bogmengeschichtlichen Prozest guruchveift und nach Seite theologischer Begrundung ber Dogmengeschichte wie speziell ber Botemit und Apologetit zufallt. Auf bem Gebiete ber fpegififch firchenrechtlichen 110 regimentlichen Roniequengen tehrt bie Frage nach dem Rirchenbefenntnis Meetings auch in der Apbernetik als Disziplin der praktischen Theologie tecore, aber bei forrettem Anfbau ber prattiichen Disziplinen tann bicfem Lement um jo weniger ein Aufpruch auf unmittelbar erfte firchliche Be-Matigungeweise gufteben. And ift babei noch bie Frage offen gu halten, ob Das Rirdenrecht im fpegififchen Ginne Beimatsberechtigung in ber praktifden Ticologie hat.

Mit biefer letten Betradzung nahert sich die Gefantuntersuchung der Aufzabe noch unmittelbarer, den Umfang der Wefensthätigkeiten von denen die praktische Theologie spezifisch zu handeln hat, in concreto abzugrenzen eigen übertriebene Anmutungen, die lettlich sich auf den oben angeregten Richverftand von der Dehnbarkeit des Begriffes "Auswirkung der Kirche in

ber Welt" guradführen liegen.

Gine bereits von Echleiermacher angeregte, von Pelt und Graf besonders betente Grage, ob nicht auch bie "theologische Gunktion" ale folche eine Stelle in ber praftifchen Theologie finden muffe, hat burch b. Sofmann in feiner als op. posth. herausgegebenen Enchflopabie (1880) eingehenbe Befürmortung gefunden. Echon bie allgemeine Definition ber prattifchen Theologie, die b. Sofmann aufstellt: "Die Biffenichaft der Bethatigung ber theologiiden Erlenntnis im firchlichen Gemeinwesen", betont charafteriftisch ben Unteil bes Theologen als solchen. Bunadit geichieht dies in dem trefflichen Sinn, bağ es fich jur prattifche Theologie nicht blog um eine Summe von Itanftregeln, fonbern auch hier um eine einheitliche Disziplin handle, - jo mannigfaltig in fid gegliebert als bie firchlichen Thatigfeiten felbit. Für bie letteren gelten als allgemeine Zwede bie beiben: bie Gibaltung bes Gemeinweiens in feinem Beftande und bie Beiterführung (3.318). Weil aber ber Theologe bas eigentliche Subjett des Sandelns ift, fo wird nicht nur Alles zu ben außeren "Pfarramtsgeschäften" Gehörige, fondern auch bie "Diatonie" aus ber pratt. Theologie aus-, bas Rirdenrecht aber ichlechthin ber Jurievrubeng zugewiesen. Statt beffen treten als neue Aufgaben hingu: die "gelehrte Bertretung" (Apologetit und Polemit) und "Beratung" ber Rirche ("Bulentit"). Damit wird "die Fortbilbung bes Theologen" felber ein Gegenftand ber prattifchen Theologie, "ber atademische Theologe" wird zu einem britten Fattor amtlicher Rirchendienfte. Berüglich ber an erfter Stelle borgeid lagenen neuen Junktionen vermerten wir nur die Unmbalichkeit, beraleichen in einer Linie mit ben Wesensthätigkeiten, die für fich feststehen (f. unten), irgendwie einzuordnen. Als mitwirkende Momente treten alle drei an beifdiebenen Orten bei jenen funf Funktionen mehr oder minder herbor: Apologetit und Polemit in ber Miffionsthätigkeit und in ber Predigt, Butentif in Geelforge und firchenregimentlicher Thatigfeit; aber eben bieje Berteilung läßt leicht erkennen, daß nicht überall gleiche Vorausschungen spezifisch theologifd,er Erkenntnis babei in Frage tommen. Wir haben baber bon Miffien gu Multus auffteigend bie verichiebenen Beburfniffe gu martieren, fur bie ber Chrift als folder refp. bas reife Gemeindeglied als unmittelbar funttionierendes Kirchenglied auftommen kann, und two und wieweit nicht nur fbegifiicher Umtedienst, sondern auch theologische Mage ber Borbilbung erforderlich find (Praft. Theol. § 136 ff.). Ahntich tehrt die Frage wieder bei ber berfaffenden und regimentlichen Thatigkeit. Dort aber ift vielmehr noch zugleich bon der Gurforge fur die Borbereitung und Erziehung von Umtebienern aller Urt, der gelehrt zu bilbenden Theologen speziell auch, zu handeln. Auch bas fchließen wir bon ben regimentlichen Fragen natürlich nicht aus, wie und von wem theologische Mademien im Sinne ber Kirche und im Verhaltniffe zu blogen Seminarien herzustellen, refp. die Lehrfrafte bafür auszuwählen feien, welchen bann ihrerseits wieder bei allen tirchlichen Lehrfragen wie auf

ten Lekrerspnoden eine hervorragende Stelle vorzubehalten ist imeine Pralt. Theol. \$\$ 394, 492, 413 ff.). Auch darin finden wir uns, soweit nur Stoffverteilung in Frage kommt, mit Nitsch wesentlich einverstanden. Man verpleiche seine besonnene kurze Bescheidung über die ganze Frage um die "thev-

legifchen Funttion" (I, 128).

Was der Theologe als folder ist und soll, speziell auch die akademische Berbildung, ist nach unserer Meinung eben in der Enchtlopädie sür sich und pwar am passendsten in deren Einleitung resp. in der "Wethodologie" speziell zu besprechen. Ebenso muß es als eine Frage enchtlopädischer Erorterung getten, wo Apologetit und Polemit am richtigsten sonst hinzuordnen sind und ob "Bulentit" als eine selbskändige Disziplin behauptet werden kann. Wir verwahren uns nur, daß sie zur praktischen Theologie als integrierende Teile und selbskändige Disziplinen derselben gerechnet werden sollen. Wo man sich klar macht, was auch für die praktische Theologie eine einleitende Prinzipienteste bedeutet, wird man in dieser Apologetisches und Polemisches noch reicher als in einzelnen praktischen Disziplinen vertreten sinden; aber alles nur als

mitwirtende Momente (vgl. überhaupt Sbb. I, 118; II, 10, 191).

Wenn wir jener Forberung gegenüber von feststehenben Wefensthatigbiten reben, fo ift bies freilich nicht ohne Borbehalt zu verftehen. Dem Bertommen nach behaupten zweiseltos die Funktionen, die nach unserer Ronftruktion den mittlen Stern bilben: Kultus mit Predigt, Ratechumenat und Lehre, Exclorge mit Disziplin, unangefochten bas Recht als unveräußerliche Wejens Mitigleiten der Mirche, ober wie man ehedem jagte: des geiftlichen Umtes, angefeben ju werden. Indem man anfing über die lettere Schrante binausufdreiten, gesellte fich (ob. S. 16) als neues Moment firchenregimentliche und Berfaffungetlatigfeit baju, auf Schleiermacherfche Unregung endlich noch tie miffionarifche'; aber fcon bezüglich ber lehteren wurde feit Hihfch bis n bie neuefte Beit wenigstens ihr Recht, eine felbständige Disziplin gu bilter, angejochten. Dagegen ift, abgesehen von jener "theologischen Funktion", Senfalls auf weitere Bermehrung über dieje Fünfgahl hinaus tein nennens-Wetter Unfpruch erhoben worden. Man hat wohl gewünscht, Bortrage über Janere Miffion" gu felbständigen atademischen Borlefungen erhoben gu feben, b out lehtere auch über "Außere Miffion" gehalten wurden. Ignoriert tann mes hodwichtige Gebiet fo wenig auf bem atabemifchen Ratheber werben, ols feine Renntnis heutzutage fur bie rechte Ausruftung gu geiftlicher Amts-Arnng in voller Ausdehnung unentbehrlich ift. 200 geeignete atademijche Chriftelite bafur vorhanden find und foweit bie alabemifche Ctubienzeit bafur daum läßt, mag "Innere Diffion" fo gut wie anderes was wirklich Gingellimiplin ber praftischen Theologie zu beißen verdient, ben Gegenstand selb-"andiger Borlefungen bilben. Aber fo gewiß im Ramen "Innere Miffion" illest sich bas Außerordentliche, an sich Widersprechende berartigen firchlichen Cerfahrens verrat, wird basselbe für sich überhaupt teinen Unspruch auf eine Befensthatigfeit ber Mirche erheben tonnen. Wielmehr gilt es bie Stelle tweidenen und finden, an der die letteren Raum gewähren, in einem Nebentritel von der "Inneren Diffion" als einer außerordentlich veranlagten Mualität der Rirde zu iprechen. Die Stelle bafür bietet wohl unbeftreitbar un beiten die Diegiptin ber Geelforge bar, verbunden mit Mirchengucht. Gerade ber letteren gegenüber, die eine organische Stelle unzweiselhaft fordert, bildet dann die Innere Miffion eine wertvoll entsprechende Parallele als reconciliatorische Thätigkeit, wie wir sie mit der disziplinaren zu einer

höheren Ginheit verbinden (vgl. meine Pratt. Theol., § 357 ff.).

Die Notwendigkeit, was organische ober Wesensthätigkeit, nach bestimmten Sauptgebieten unterschieden, heifen burfe, in concreto fest guftellen brangt fich bamit lettlich unabweisbar auf. Bei Beichreibung pfarramtlicher Thatigleiten tonnte man fich genugen laffen, bas fattifch Gertommliche als Rechtstitel an-Cobald bagegen als handelndes Subjett "bie Rirche" ins Auge gefaßt wird, fieht die Frage notwendig auf pringipielle Begrundung, und Diefe muß in erfter Linie von der Stiftung der Rirde in ihrer Gigentumlich. feit und als felbständiger Lebensmacht ber, refp. aus bem von baber abge leiteten forretten Begriff ber Kirche gewonnen werben. Da werben bie "Wefensformen", die Chriftus jelbst feiner Rirche angestiftet hat, die erfte Inftang bilden: "Taufe" und "Abendmahl", mit bem "Wortzengnis" und mit bem "Gemeinschafteleben", bas babei unmittelbar einbedacht ift. Dit bem Bermachtnis vor feinem Tobe tritt als Forberung ber fortgehenden Feier bes heiligen Abendmahles ber Reim bes Gemeindelreifes in ber um ben Beren versammelten Jungergemeinschaft unmittelbar auf bie Bilbftache. Dit bem Taufbeschl ift Berkundigung und Lehre des Wortes feinen Bungern jur bleibenden Aufgabe gestellt nach dem Abschied bes herrn aus ber Gichtbarteit bei feiner himmelfahrt, bagu tommt bie immer wiederholte Forberung Chrifti, bag ber Glaube ber Ceinen fich im Betenntnis und Reugnis bes "Wortes", aus Chrifti eignen Worten geschöpft, in und an der Welt gu be thatigen habe. Die gleiche Forberung ber Liebesthatigteit fonnte icheinen am cheften eine felbitandige Rebenftellung ju fordern. Aber einerfeits wird dabei sofort bie Grengmarte ber Airchen- oder Gemeindebethätigung mit ber ethiichen Aufagbe bes Chriften als folchen fpurbar. Andererseits ordnet fich was in erfterer Sinficht Gegenstand ber prattifchen Theologie für fich beißen muß, in feiner innerlichften Diffenbarung als "Bruderliebe" ber 3bee bes firchlichen Gemeinschaftslebens unter, als .. xorrorie" speziell in dem apostolischen Gemeindeleben gu Tage tretend; wie der Welt als Richtfirche gegenüber alles Wefentliche baron in Die Miffionsaufaabe eingefaßt erfcheint. 28as nun jene Dlitgift bes Berrn an feine ju grundende Bemeinde vermeinte, tritt mit ber original erften Berwirtlichung ber Stirche in ber Welt, mit und feit bem Pfingsttag, sofort entsprechend in Erscheinung, als vorbildliche Wirlung ber Pringipericheinung bes Beiftes Chrifti felber, ber in ber Mirche und burch fie wirffam ift, und dies von gleich normaler Bedeutung fur die Butunft, wie die Stiftungeworte Chrifti felber.

Als Missionszeugnis muß da die erste Predigt des Petrus gelten, zunächst an das vorerwählte Volk zu Zerusalem gericktet (Akt. 1, s), bald darnach aber zur Predigt von den Heiden unter allen Völkern sich erweiternd.
Und wie die Tause, der Missionspredigt unmittelbar solgend (2, 41. 118), die Grundlage zur Sammlung einer ersten Gemeinde abgab, so sehen wir diese Gemeinde selbst sosort, beständig in der Apostellehre und in der Gemein schaft und im Brotbrechen und im Gebet" (v. 12) vereinigt. Domit ist die Bethätigung aller Grundsormen des Kultus- und Gemeinschaftslebens charal terifiert, welche einerseits ihren Mittelpunkt in der Abendmahlsseier als Brudermohl haben, und andererseits alsbald zu Konsequenzen der Disziplin (c. V) und bestimmten Ordnungssormen des Gemeindelebens (c. VI if.) führen, die ihrerseits ebenso seelforgende Aufsichts, als Berfassungsthätigkeit für alle zeiten voraussehen —: der andere Pol zu der grundlegenden Missionsthatiateit.

Gieht man gunachft auf bas Unerlässige einzelner firchlicher Lebens. funttienen, jo muß gerade die Diffionsthatigteit, als ber Rirche unbetreitbar eigen und befohten bis gu bem Ende alles Weltbestandes (Mt. 24, 11) und fo lange als es noch nichtdriftliche Boller in der Welt gibt (28, 10), guertannt werben, minbestens gleichen Stiftungerechtes wie nur irgend eine ordere Lebensthatigeeit ber Rirche. Boll gewürdigt aber muß Mt. 28, 19. 20 ogl. Mel. 16, 15 f.), worin man meift nur Miffionsbefehl erkennt, zugleich als ausbrudlicher Befehl bes Geren an die Rirche gefaßt werben, die durch Mijfioneverfündigung Gewonnenen taufend und lehrend für bie volle Rirchengemeinschaft zu bereiten. Die Beranstattung eines "Ratechumenates" erscheint dert ausdrücklich gefordert. Die alte Stirche fcon hat bemgemäß gehandelt und die Theologie den Grundfat mit wachsender Marheit erfannt. Die fog. tatechetische Thatigfeit grundet barauf ihr Recht, ale jelbständige Diegiplin pi getten. Damit ift zugleich eine bestimmt ausgeprägte Reifeftufe gu untericheiden von einem für diese notwendigen Borbereitungsftand. Reben ber miffionarifden "Ginladung" ergibt fich babei "Ginführung" als begrifflicher Ausbrud der Aufgabe und als dem nadgeeier (Matth. 28, 19) in richtigem Beiftanbnis entsprechenb.

Mit erlangter Reife bes rechten Jungerftandes ift fur den Ginzelnen bas Mieeau bes bewußten und felbständigen Gemeinschaftslebens im Rultus ber emeinde erreicht. Die jene Borbereitungsthatigfeit die Taufe gur Bafis lat, fo bient biefem Gemeinschafts- ober "Rommunion"leben ber reifen Gemeinde bas beilige Abend mahl als gentraler Sammelpuntt; in der Forberung 1 Stor, 11, is die Boraussehung höherer Reife ausbrudlich aufweisend. 3m Unterschiede von ber biretten Beziehung auf die Wett als "Richtfirche", turch welche bie Miffionsthätigkeit fich darafterifiert, herricht in biefem Rom. munionleben, die Beziehung ber Gemeinde auf Gott und fich felbft ausschließber. Weltabgeichloffenheit charafterifiert bas Rultusleben ber Gemeinde. auch bas gemeinsame Leben im Aborte tragt baber im Unterschiebe von ber Brramatifchen Berfündigung ben Sondercharalter bes buibeir als eines Bortmetaniches gur Gelbsterbauung. Richt ber Lehrzwed wie beim accengeir, fonbern ber gemeinsame Benug vom Worte Gottes und die "Erbauung" auf tem ichon gelegten Grunde herricht im Aultusleben bor, wie die altuelle Bettesbegiehung feitens der Gemeinde fich obenan in der gemeinfamen Gebeisitung fundgibt -: alles Thatigleiteformen abgeleitet aus jenem Bentralpuntt, bem Rommunionleben im besonderen Ginne, als Geier der anderen Berrenintung im beil. Abendmable.

hertsmmliche Praxis war und ist es vielsach, noch "Liturgit" als eine pasammenfassende Diszivlin svezisischer Selbstbethätigung der Rirche, wie sie fier einschlägt, zu führen. Wir reden an Stelle bessen ausschließlich vom Mituzleben und einer kultischen Thatigkeit, weil nicht die Liturgische

Ferm bestimmter Hanblungen als Ginheitscharakter gelten kann, two so wesenttiche Unterschiede, wie satramentales und satrisizielles, resp. benediktionales Handeln in Frage kommt und die Zwecke der einzelnen Handlungen, welche viel mehr gelten mussen als das Gemeinsame konventionell liturgischer Formen, die einzelnen Handlungen vielmehr in ganz verschiedene praktischer konvengische Diszivlinen verweisen. So wird Taufe und Ronfirmation zu der latechetischen Thätigkeit ressortieren, Abendmahl und Ordination dagegen zum kultischen Leben auf Rommunionstuse gehören, wie wir neben Beichte die Benediktionshandlungen der Trauung und auch der Bestattung zur Seelsorge rechnen (s. u.).

Was man bagegen "Liturgit" als Gesamtbisgiptin nennt, weift noch bei Otto (II, 508 ff.) eine Behandtung auf, die als charafteriftisches Beispiel fur die dabei unvermeidliche Berwirrung gelten tann. Schon die Uberichrift "Dienft am Altare", bie mit Liturgit gleichgeseht der gangen Abteilung borausteht, stimmt wunderlich bagu, bag "Taufe" und "Rottaufe" in erfter Linie und fpater Dinge wie "Diensteinführung", "Beerdigung" u a. unter derfelben Hubrit behandelt werden. Ungleich bedenklicher aber muß ca ericheinen, wenn als fundamentum dividendi ber Unterschied von fakramentalen und satrifigiellen, refp. auch benedizierenden Sandlungen gar nicht in Frage tommt. Dafür bilben "Weihungen" bas erfte und "Segnungen" bas britte Lehrstud, Begriffe, Die für fich gar teinen flaren Wefensunterichied ertennen laffen. Dafür foll bei ben erfteren offenbar bie Acbenbeftimmung Initiationshandlungen auftommen, mas wir in feiner Borordnung por bem "Rommunion" Dandeln fo anerkennend acceptieren, wie die Reihenfolge von Ratechetit und Somiletit. Aber wenn bann unter bem Sauptbegriffe "Weihung" bi: Ronfirmation eine gleich selbftanbige Stelle wie die Saufe einnimmt, fo findet barin bas in erfter Stelle geltenb gemachte Bebenten nur verftartte Befta. tigung. Im Grunde ift es nur bei romifder Kirchenanichauung motiviert. Mirdenhandlungen ichlechthin mit Gnabenmittelhandlungen göttlicher Stiftung in eine Linie gu ftellen. Bon folden Borausfehungen ift Ctto weit entfernt. Um fo mehr ware es an der Beit, daß evangelische Theologen diefer Berwirrung endlich entichloffen ein Ende machten.

So konkret wie die bisher besprochenen kirchlichen Thätigkeiten ihre Wesentlichkeit sür alles Kirchenleben auf direkte Sakramentsstiftungen und begleitende Beschle des Herrn selbst zurückführen, kann dies bei dem was noch erwrigt von kirchlichen Lebenssunktionen nicht nachgewiesen werden. Der "sundamentale" Charakter jener drei besprochenen Lebenssunktionen: Mission, Katechese, Kultusleben, läßt sich schon von daher erschließen und etwa solgern, daß was sonst noch von selbständigen Funktionen in Frage kommt, mehr "gemeindlich altualen" Charakter zeigen wird, als den "göttlich kausalen", welcher jene kennzeichnet. Ganz gilt das lehtere von Verfassung und Kirchenregiment, bei welchen die höhere Beziehung auf das "ewige Seelenheil" der Ginzelnen, die den fundamentalen Funktionen unveräußerlich ist, keine unmittelbare Rücksicht bildet. Anders bei der "seelsorgerlichen" Thätigkeit, der auch immer noch eine direktere Begründetheit in der allgemeinen Vorausssehung eines "Weide" und "Hirten"austrages seitens des Herrn selbst (Iob. 21, 15 sf. vgl. 1 Petr. 5, 1 sf.) zugesprochen werden muß, weshalb die Bezeich-

nung biefer Disziplin als "Poimenit" vor anderen empfohlen werden barf. Paftoral" ift wegen bes erweiterten Sprachgebrauchs weniger geeignet.

Tabei wird freilich schnell ersichtlich, wie nach Seite "geiftlicher Rahrung", Die in erfter Linie gu der Anfgabe bes "Weidens" gehort, auch vieles com Multusleben ber Gemeinde, fofern Gelbfterbauung hauptzwerf besfelben 1. mit unter bas nommirer im weiteren Ginne gehort. Man fieht fich bann baju gebrangt dem engere Grenzen zu feben, was als spezififdje Rirchen-Matigleit in ber Disgiplin ber Poimenit gu behandeln ift. "Geelenverforgung" waltet ja überall, wo Onabenmittelbienft stattfindet, jei es burch ben Lienit am "Worte" im allgemeinen, sei es durch Spendung ber Caframente im beionderen Ginne. Der 3med ber Geelenverforgung ichließt aber, jo gewig bie positiven Lebenstrafte, die fich babei geltend machen muffen, aus ben gattlichen Deilandeftiftungen fliegen, einen "feelforgerlichen" Geift ber Dartietung ber göttlichen Gnabenmittel ein. Darum ift es unerlaffig, nomentbei der Darbietung des Wortes Gottes im tultifchen Leben und tatedjeteten Sandeln wie auch bei ber Miffion zugleich ichon einen feetforgerlichen Carotter bes Berfahrens miteingubeziehen. In der Statechumenenpflege unterideiden wir mit biefer Bezeichnung ausbrudlich einen antlich leelforgerlichen Retechumenat, von dem der Schule und bes Saufes. Die Ableitung einer ichftandigen Disgiplin ber Seelforge bloß aus bem feelverjorgenben Birten be Chriftentums erfcheint baber unthunlich. Andererfeits liegt in dem bib-Ifen Anftrag des raqueirer im allgemeinen jugleich schon die Idee der Beitung und bes Schubes ber Beerde mit eingeschloffen. Go ergabe fich ein Grengstreit gwijchen Anbernetif und Poimenif. Dann wird man gugeiden muffen, daß Rlaufeit und Gicherheit fur Recht und Gelbftanbigleit tiefer Diegiptinen weniger als bei jenen früheren aus unmittelbaren Stife tungegrundlagen gefchopft werben tonnen, vielmehr nuf die richtige Berhalt. itellung demfelben zu jenen fundamentalen Thatigleiten hier Licht geben.

Mancherlei Versuche sind gemacht worben, diesen Mangel zu ersehen. Meter u. a. betonen neben dem kultischen Wirken auf das Ganze der Geminde die Wirkung auf die Ginzelnen als das spezifisch "Seelforgerliche". Ein Sesensmertmal läßt sich darans schwer ableiten, und wenn man glaubte, den deshalb die Ronsirmandenbereitung speziell der Seelsorge zuschreiben zu kanen, vergrößerte man den Irrtum. Schon im gemeinüblichen Verständnis dentisiziert man dagegen Seelsorger und Beichtvater in dem Sinne, daß selbindige Glieder der Gemeinde einen solchen erwählen, indem sie ein freies Berhältnis des Vertrauens zu ihm eingehen; während das beichtväterliche Terkältnis zu Ronsirmanden noch ganz den Charakter der Erziehung trägt.

Un bickem letteren Zielpunkt sett baher auch Schleiermacher mit Wickt ein: aber wenn er babei bas Spezifische ber "Seelsorge" in das Verteilten zu ben "Zurückleibenben" seht, leidet diese Bestimmung offenbar an uberechtigter Enge. Auch das prophylattische Handeln, das vor jedem Rückeng schütten will und soll, und hauptsächlich dieses, gehört doch zur Hirtentricht; wie andererseite Gesahrung lehrt, daß Seelsorge gerade von geförderten Gemeindegliedern am hausigien gesucht wird und gerade bei Vorgeschrittenen auch besondere Anlässe zu heilsamer Hirtenpflege zu Tage treten. Immertin eine Einsahzlele war gesunden für die Seelsorge als spezisische Thätigkeit.

Benfeit der Grenze erlangter Reife und Gelbständigkeit der Rirchenglieder liegt ihr Gebiet, im Unterschiede bon bem fpezififch erzichlichen Ginftuß: eine Urt Uberwachung und Unterftugung ber fortgebenden Selbfterziehung bertretend.

Liebner war es vorbehalten, ben gutreffendsten Ausdruck für bie Att des Ginfahes zu finden. Das fultische Leben hat sein Charafteristitum an ber Abgeschloffenheit im Deiligtum mit ben Graften ber Erhebung und Bewahrung, mit der Weltentnommenheit, die für jeden rechten Chriften damit verbunden ift. Durch die tlofterlichen Anftalten fucht man diefe Wirtung auf die gange Erifteng ber Einzelnen auszudehnen, mechanisch, nicht bynamijch -, und in Migachtung des ichopferisch natürlichen Weltberufes, ter auch für Junger Chrifti in feinem Rechte bleibt. Gerabe ber Ubergang aber aus ber zeitweiligen Zusammenfaffung im fultischen leben auf bie Gebiete des natürlichen Lebens legt die Forderung nahe, daß folche "Entlaffenheit"

aus bem Beiligtum nicht als "Berlaffenheit" empfunden werbe.

Freilich foweit im pringiviellen Unterfchiede die flofterlich anftaltliche Bewahrungsweise der römischen Kirche eben jenen Bwed erft gang zu mahren fibeinen fonnte, lage bann minbestens um fo naher gu beionen, bag bas Rultusleben selbst ichon, wie die für biefes vorbedachte Erziehung in dynamifder Weise bie Eraft und Gabigfeit beweisen jouten, Die einzelnen Glieder geiftig und auf ber Bohe zu erhalten, ohne weitere besondere Veranftaltungen jur biefen Zwed. Damit mare ber Boben und Anlag für eine fpegififch neue und selbständige Rirchenthätigkeit boch wieder verloren. In der That fordert bie damit bezeichnete Sonderaufgabe bes Rultus und jumal bes Matechumenates, daß ehe man von veranftalteter Sectforge für fich zu handeln hat, diefe bn. namifch jeelforgerliche Wirfung besprochen fein will (meine Braft. Theologie 's 295 ff.). Nur die Begründung einer anftaltlich seelsorgerlichen Thatigteit aber wird bann überhaupt erft zu dem Eindruck einer felbständig neuen Gunttion

bes Stirchenlebens belfen.

Dafür dient schon ber unschwer zu erbringende Rachweis, daß auch nach erlangter Reise bes Gingelnen für volle Rirchenglicoichaft jeder neu begehrte Unteil am beil. Abendmahl ber Rirde und beren Amtedienern eine bestimmte Fürforge und Revifion ber rechten Bereitetheit feitens der Rirchenglieder auferlegt, eine auch biblijch wohl zu begründende Pflicht (1 Kor. 11, er f.). Schon damit ift die Notwendigkeit einer Beranftalllichung firchlichen Sandelus fpezielt als Beichthandlung und als folde, ein integrierendes Stud feelforgerlicher Beirchenthatigkeit, erwiesen. Aber konnte auch bas mehr nur wie ein Ergan gungemoment bes fultischen Lebens ericheinen, fo weift ber nahe Bufammenhang ber baran anknupfenden bisziplinaren Thatigfeit zugleich auf eine formelle Grweiterung lirchlichen Sandelns bin von ebenjo zweifellos feelforgerlichem Charafter. Dienen aber die letteren Momente gumal bagu die negative Charafterart bloß prophylaftischer und repressiver Scelforge ins Licht gu stellen, jo erwächst um jo mehr bas Bedürfnis nach positiven und progressiven Momenten der Seelforge, wie man joldje bei jeder Lebenssunktion der Mirche erwarten muß. hier zeigt sich auch an Liebners Definition noch der relative Mangel.

"Beim Entlaffen Sinausbegleiten!" wird die hobere Forderung

lauten, im Unterichiebe baven, baft bloff "Berlaffenbeit" abgewendet werde, Das Bedürfnis neuer Biele fur bie in Rede ftehente Lebensfunttion tommt bamit gu Gefühl. Und in ber That liegen bieje ichon in bem Unteil aller Michenglieder an ber Berfaffungethatigfeit ber Kirche bor, wenn man biefe, wie wir, als ein lettes Moment aller Lebensfunktionen berjetben faßt. Um nicht vorrugreifen, genügt hier bas nächftverftanbliche Motiv, bag gwifden Gegiebung gur Rulturreife (Ratechumenat) und der Befähigung gu felbständiger Gemeinde- und Birchenvertretung noch ein wesentlicher Unterschied besteht und fur Die Ausfüllung biefer Lude eine neue Bereitung wohlverftanbliches Beburinis ift. Rach beiben Geiten ware bann bas Rultusleben als Bentrum. tenn man jo ordnen darf (f. u.) von einer gwiefachen Erziehungsthätigkeit ber Seitede für gang verschiedene Biele eingefaßt. Aber damit ift nur Gin Moment fur bas Gelbständigfeiterecht der Poimenit bezeichnet, vorerft noch in bem Anidjein nach fehr einseitig bestimmtes. Als "progreffive" Geelforge gewinnt aber bas gesamte Bebiet eine gang neue Beleuchtung, wenn jenes Begleiten" bei ber tultischen Entlaffung nicht nur auf das Bedürfnis etmiger Gingelpflege beschränft, fondern ertannt wird, dag basselbe vielmehr in hinaustragen kultischer Segnungen auch in bas Gingelhaus und für an ich nur menichlich burgerliche Berhaltniffe ein befonderes driftliches Weihe: lanteln bedeutet. Die romifche Rirche gibt auch diefem Gebiete eine viel weitere Ausdehnung. - Für die "Pringipienlehre" gehort baber auch bies gur Wenderen Aufgabe (m. Pr. Ih., § 43 ff.), den biblijch evangelischen Begriff fredlicher "Weihen" feft- und flarguftellen. Speziell irrig fagt ja die romifche Riche bie burch lirchtiche Weihe fanktionierte Ghe, beren schopferijches Recht und Ghren fie zugleich fo tief berabjeht. Wenn int ebangelischen Ginne bie Rieche ber menfchlichen Gbe bie bobere Weibe gibt, fo grogiert fie bafur leine Saframentevorstellung; aber fie ift fich bewußt, daß auch fur alle mtarlice Ordnung bas Bedürfnis bleibt, ausbrudlich und befenntnismifig unter bie Weihe und Segnung ber gottlichen Stiftungeworte geftellt und rielmehr noch mit ber Busicherung ber für alles Raturliche vermeinten Gelofergnaden geheiligt zu werden. In diejem Sinne aber dient ber firchbe Trauatt in Form fpegififcher Beranftaltung bagu, die im Rultusleben tongentrierten Segnungen bes göttlichen Wortes und Gebetes aud binauszutragen auf das Gebiet des natürlichen und bürgerlichen Lebens. Das nennen wir pringibiell fecliorgerliches Sandeln - fpegififch progressiver Urt, ein pin untegleiten aus bem Rultusleben auf bem Boben bes burgerlichen, nicht rur in feelforgerlicher Wirtung auf den Gingelnen, jondern in höherer Weihe ber burgerlich menichlichen Ordnungen felber. Dementsprechend bezieht fich and alle weiter notig werdende Seelforge im Saufe und für Chegatten insfeinndere auf die bor bem Altar eingegangenen Berpflichtungen und emrfangenen Berbeigungen gurud. Auf folder bekenntniemäßig gottlicher und lichtidier Weihe der menschlichen zu einer driftlichen Ghe beruht ja auch erft te Wedt ber Rinbertaufe im Gingelfall. Mit biefer aber wird eine eigent-1:22 Catramentoftiftung Chrifti jugleich binausgegeben an bas Saus, Diefem Abit ju immer nener Weihe. Gricheint bann mit letterem ber natürliche telensaufang bes Gingelnen im Menschenhause ichon gottlich geweiht, fo wird michtver verständlich, wenn wir auch bas firchliche Begrabnis noch als

ien taller, sudenfalls ist es ber Ausbruck baille, daß bas feelforgerliche Getant das natürtichen Ledens ber Ausbruck baille, daß bas feelforgerliche Getant die natürtichen Ledens ber Gemeindiglieder über ben engeren Kultusionenischung binaus feine Gemein erft mit dem E-de bes notürlichen Ledens fenter foll Auch Beifelandlungen mit Bort und Geber geleiten bas Kultusg ist dann bis zum Lerichminden der liebten Sour der Sichtbarkeit. Bei folder Julie von Aufgaben für das forgiffich ferbiorgertliche Handeln kann tein "werfel webe derüber verleen, baß dosselbe als eine fetbildnige Lebensfunktion der Arreige angelehen ift und Polimenis mit Archt eine Dieziplin ber perfection Theologie neben den anderen verreitt.

Die litte Motiverung ber begleitend feeligegerlichen Thatigleit bringt überfreigt leite Beiensanigaben firchlicher Thutigleit gum Bewußtiein. Als innerert ides Unfeziel, bas frechtide Thatigfeit enfreit, ift oben (3. 29) bie Jungeridate Chriftie ober bie volle Rerdengliedidbit in ber inneren Wahrbert biefer Meifeftufe bereichnet. Aber auch barüber binaus liegt bas hobere Jel ber eminen Celigfrit und Bollondung. Wie bie braftifde Treologie nach obier Girandung (E. 10) als legtes Biel aller Bermirkidjung ber Rirche in ber wert bie Grideinung bes etrigen Beides Gottes feft und fur ihre Wefens: aufgrein bestimmend im Auge haben mug, fo ift es ber Geelforge ipegififche Aligate bei fiber problitaftifden wie biggiplinaren und progreffiven Thatigfint als lettes und hodites, auch über alle Weihe ber innerirbiich burgerlichen und natürlichen Berbaltniffe binausliegenbes Biel. Die etwige Celigleit ihrer Pliegebeschlenen im Auge gu bebalten. Die remifde Rirche behnt biefes Moment firchlicher Fariorge in dem Ginne über bie Grenze bes irbifchen Lebens finaus aus, bag burch bie Geelenmeffen fur Beritorbene bie Geelen ber lebteren nech ein Gegenstand innerfirchlicher Thatigfeit bleiben. Rach ebangeliidem Magftab bilbet bas Berichwinden ber fichtbaren Gpur bie Grenge bes freifrigerlichen Geleites.

Do'nr aber tritt für uns ein anderes Moment firchlicher Aufgaben in den Gefichtelreis, bas ichon in biefem irbiiden Leben fo gewiß fein Necht it, ale ter Ricche, bei ber fpegififch eignen überwiegenden Unfichtbarteit ihres Leines (3. 10), jugleich bie Intention nach entiprechender Gricheinung bes letteren eintohnt Wie beim einzelnen Chriften über bas Dag ber Ber-Mirung bas ber Beiligung entideibet -, benn alle Bertlarung ift erfcheinenber Geift ober zu Tage tretenbe Seiligung -, jo enthüllt fich barin gunachft eine lebte Gebenouigabe jeeljorgerlicher Thatigleit. Rultuereije und Multusleben in feiner Wahrheit vergleicht fich mit bem Rechtfertigungsftande bes Girylnen, jumal nach Ceite bes Borichmades vollendeter Gettesgemeinschaft. Gegen Verluit biefer Gobenftuje foll bie Beiligung auch aller fultugaufferlifen menidlichen und lurgerlichen Lebensbeziehungen ichuben und bagu bie Geetforge helfen. Das beißt aber zugleich mitwirten: gur Bertlarung bes notürlichen in tem driftlichen Gemeinschaftsleben. Dafür nun als zeitlichen Austrud bezeichnen wir icon die fpegififd driftliche form ber Berfaffung und bes Mirchenregimentes im Unterfchiede von aller blog menfch. lich Eurgerlichen Urt bes Staatslebens. Als Borganger für biefe Anschauung ift allerdings nur etwa Gaupp nach feiner pringipiellen Begrundungsweife ter liedlichen Lebensfunktionen (Bb. 1) ju verzeichnen.

Wer firchenversassenbe und kirchenregimentliche Thätigkeit nur nach ben Prinzipien und Interessen des Airchenrechtes oder von der Boraussehung zu wardigen weiß, daß die Kirche wesentlich ein menschlich-sozialer Organismus sei, wird dergleichen Auffassung sreitich nicht verstehen und nur wie unpraktischen Idealismus ansehen. Wir wollen in der That auch damit nur der littbeherrschenung der dieser Kirchenrhätigkeit, der Wesensbestimmung von wirche als Gemeinde der Gläubigen einen konsormen Ausdruck sichern (j. 11.).

Junachst handelt es sich hier um die Begründung der versassenden Thätigkeit als wesentlicher Lebenssunktion der Kirche. Ihr Anteil an der in die Hirtenthätigkeit eingesasten Vorstellung der Leitung und des Schuhes der Heerde ist oben angedeutet (S. 25). Daneben dient schon das geschicht lide Barbild der apostelischen Zeit, wie der Grundbegriff der Kirche selbst als "Gemeinde" zur Begründung. Aur ist dies nicht so anzusehen, als sein von Christo oder den Aposteln bestimmte Versassungsformen der Kirche far alle Zeiten angestistet, wie die Römischen den Epistopat und die Resormierten den Preschterat so ansehen. Wo davon die Rede ist, daß Christus eine Wille von Gaben zu allerlei Diensten und Amtern über seine Gemeinde ausgeschützet habe, ergibt die Ausgahlung selbst, daß auch dabei der Wechselnach den Zeitbedürsnissen einbedacht ist (Eph. 1, 2 sp.; vgl. 1 Kor. 12, 4). Sonst lätten die Irvingianer recht auch darin, daß die Kirche zu aller Zeit "Apostel" Laben müsse.

Rach Seite anderweiter Lebenssormen gilt als einzige apostolische Forteung nur die allgemeine, daß alles nach schiedlicher Ordnung in der Gemeinde zugehe (1 ktor. 14, 60; vgl. Kol. 2, 5), wosür allerdings ein Amt (Dienst. dusweise) des Engranser spezielles Bedürsnis genannt werden kann. Auch wis den durch die Stistung Christi zugleich mit den Sakramenten gesehten sormen der Spendung läßt sich zunächst nicht mehr als ein "Dienst" geordeter Art erschließen: im Gegensahe zu aller Art "elevus positivus" (S. 6). hur die sich zugleich damit ergebende, wesentlich seelsorgerlich geartete "Hausstatter"schaft (1 ktor. 4, 1 sp.; vgl. 1 Petr. 4, 10) mit disziplinar verantworttazer Stellung berechtigt von einem "Ministerium" des Wortes und der Sakamente speziell zu reden, welches die den Gnadenmitteln entsprechende linerstänfigkeit und Stetigkeit im Unterschiede von allerlei Tiensten und Amtern anderer Art (ob. S. 22) zeigt.

In diesem Sinne wird auch am besten unterschieden zwischen "Gemeinde-" und "Kirchen-Bersasssung" als zwei gesonderten Aufgaben. Nicht is, daß die letztere nur als auf das Ganze, die erstere als auf die Einzelgeurinden bezogen zu verstehen sei; damit wäre jedensalls kein Wesensunterschied ihr die Aufgabe der "Aussicht" gewonnen. Bielmehr unterschieden wir so in exter Linie Erdnungen, welche sür den Wessensbestand der "Gemeinde" der Claubigen und ihr Heils- wie Rultusleben unerlässig und daher mit den Enadenmitteln von selbst geseht sind. Beim Aultus ist näher zu besprechen, wie sich auf der Stuse des Kommunionlebens mit seinem höheren "Geben" und geneindlichen "Nehmen" ein Unterschied zwischen Gemeinde und Kirchenamt im spezisischen Sinne ergibt, und nennen dasselbe deshalb speziell auch das kultusamt". Das Vedürsnis eines solchen sit mit dem christlichen Gemeinderleten als solchem geseht. Dagegen beziehen sich die Dienste des Aussehns

und ber Leitung, wie ber zorimie (ob. E. 22) als bruderlicher Leiftung für alle Beditifniffe ofonomifcher Art (anitigete I Mor. 12, 1-) auf bas Gemeinid riteleben als jogiales und bie Bertvaltung bes außeren Organismus bes Riechenlebens, im Gangen wie in den Einzelngemeinden wesentlich gleich. Das foffen wir gujammen unter ben Begriff ber "Birchenverfaffung" ober Rirchenleitung (xufliginguig). Was für lehteres Gebiet Umt und Dienft heißt, wechfelt feine Gricheinungeformen je nach Zeitverhaltniffen und Bedurfniffen, entforechend feiner peripherifden Bedeutung, im Unterichiede von dem Bentralleben ber Gemeinde und ben fundamentalen Mirchenthatigleiten, die dem Beileleben bienen, und nicht bloft bem Cogialteben. Bu ben Wefensfunktionen ber Rirche gehort aber Berfaffungethätigfeit fur die Sozialzwede nicht minber, weil Gemeindeleben im Ginne ber driftlichen Rirde ebenjo ein soziales Mo ment aufweift, als es ron fpegififden Beilegweden und Ditteln bestimmt ericheint. Darin zeigt fich zugleich bas relativ Ungureichenbe ber untericheiben. ben Bezeichnungen "Gemeinde-" und "Mirchenverjaffung". Aber ber Ginn, ben wir bamit verbinden, und die Wefentlichkeit des Unterschiedes ift erkenn. bar. Gs tritt nur an ber "glaubigen" Genteinde bas eine, an ber "Gemeinde" ber Gläubigen bas andere Moment beleuchtet hervor.

Tarin liegt aber die Bafis fur das hohere ideelle Berftandnis der "verfaffenden" Thatigteit überhaupt. Als "Gemeinde" bilben die "Glaubigen" ober Jünger Chrifti allzeit ein Moment der Erscheinung von Rirche in der Welt. Als "Gläubigen" eignet ihnen bas Moment ber Unfichtbarleit fpeginich. Aber fofern Glaube nicht ohne "Bekenntnis" ift (3. 19), zeigt fich ichon con biefer Ceite ber Intention jur Gricheinung. Dabei wird bier gleich bemerkt werden muffen, daß, wenn fur die Gelbstbejahung in der miffionari. iden Thatigfeit nur "Beilsbefenntnis" in Frage tommt, ichon im Rultusleben, nach feiner Abgeschloffenheit, die Form des unterfcheidenden "Lehrbefenntniffes" reifen (refp, theologischen) Berftandniffes in ben Borbergrund tritt, wofür auch bie Matedjumenenerzichung vorzubereiten hat. Auf bem Berfaf. inngegebiete gewinnt biefes Moment endlich die Bedeutung bes "Shmbols" ber einzelnen Rirdengemeinschaft zur Rennzeichnung berfelben in bem Staate als der menichtichen Rechtsgemeinschaft, und damit auch spezifisch "lirchen rechtliche" Bedeutung. Go gewiß aber nach früherer Begründung (5. 19) die Lehre von ber Befenntnisentwidlung in biefem Ginne nicht ber prattiichen, sondern der historischen Theologie als Dogmengeschichte, Symbolit und Statistit jufallt, jo gewiß wird auch bas Recht anzuerkennen sein, was fregififch "tirchenrechtliche" Bedeutung hat, ebenfo von der Aufgabe ber prattischen Theologie als solcher abzulojen und ber Jurisprudeng guguweisen. Bei ber bamit beanipruchten engeren Begrenjung unjerer fpegififchen Aufgate in Darlegung der "verfassenden" Thätigkeit der Kirche, erhellt aber zugleich ein zweites Moment "ber Gichtbarfeit' des Glaubenslebens der Gemeinde, begrundet in der Bedeutung ber Gnabenmittel fur das Beiteleben ber Wemeinde. Salramentewaltung im engeren Sinne wie Berfündigung des Wortes als allgemeinsten Unadenmittels find Thatsachen, die als folde felbst fcon in das Webiet der Mirchenerscheinung fallen. Unfere Symbole bezeichnen fie daher auch als .. notne" für die unsichtbare Gemeinde der Gläubigen, und ce begreift fich wie dabei eben diejelbe Abgeschloffenheit, die dem Rultusleben

werbaupt eignet, auch auf diese notwe" ihren Ginftuß nbe. Abgesehen von dem weiteren tirdenrechtlichen Ginfluß fprechen fich in bem abweichenden Bemaßtifein von ichriftgemager und rechtgläubiger Predigt wie Gaframentevertoultung die hiftorifch begründeten Unterichiede firchlicher Konfessionen aus. Co it es gang berechtigt, wenn bas lutherifdje Befenntnis gur weiteren Charafteris itt diefer notae ber glanbigen Bemeinde von "fchriftgemäßer" Berwaltung ber Saframente redet; nur bie Utt, in ber dieje Forderung mit dem Sauptjubiett "Gemeinde der Gläubigen" a. a. D. verbunden erfcheint, bebarf fpezieller Gettarung. Je mehr aber damit rein hiftvrijch begründete Momente in ben Geidtefreis treten, verftartt fich ber Gindruck, daß man es bei bem Allen mit Gifdeinungsfeiten ber Kirche zu thun hat; und in Abschung von allen aus dem Befenntnisftande ber Gingelfirchen resultierenden firchenrechtlichen Renjequengen bezeugt gerade bas Mingen um möglichft schriftgemäße Geftaltung auch bes Gnabenmittellebens ber Gemeinden in erfter Linie, wie aber "verjaffenden" Thatigleit, recht verstanden, die Idealrichtung eignet, bas verborgene Leben bes Glaubens in einer diefem entsprechenden Ericheinungs. form ju Tage treten ju laffen. Daß nun alles Gnadenmittelleben ber drift-1.den Gemeinde an fich ichon ber Erscheinung ber Rirche angehört, tonftatiert baneben für fich icon ben gang fpegififden Charafter driftlichen Cogiallebens in Unterichiebe von bem menichlichen und ftaatlichen, bas eine über bas irbijde und fittliche Wohlergeben binausreichende Intention nicht tenut. Goiern alles bisher Bejprochene bod nur aus dem Beileleben der Griftlichen Gemeinde erflieht, bezeichnen wir biefe Geite bes Rirchenlebens, trob ber an boftenben Erscheinungemomente, immerhin als Innenleben und Wefenscharatter ber Rirdie.

Unders fteht dagu bas rein ber Erfcheinungsjeite angehörige Cogial= Iben ber Mitde mit seinen Ordnungen, Diensten und Lebensformen. Wie tiefe bem Wechfel ber geschichtlichen Gntwidlung alles Cogiallebens unter-Reten, fo ift es unvermeiblich, daß fie nicht auch burch nationale und ftaattitle Ginftuffe, unter benen bie Rirche ihr fogiales Leben führt, berührt und wehr oder minder beeinfluft wurden. Dann tommt erft voll gum Bewufti.... trie für die Birche immer nur die Reinerhaltung jener Grundlagen mus Innen- und Beilelebens lette und wichtigfte Aufgabe bleibt, auch in "Metid,t auf ile Cegensmiffion fur bie Bolfer, unter benen fie lebt, Immerten aber bleibt and nach ber anderen Seite ihre Aufgabe, die Eigentumlichfrit ihres nativen Soziattebens gegen bie Anbergart bes ftaatlichen und rein menichtich gesellichaftlichen abzugrenzen, zu bewahren, rejp. neu zu erzeugen und möglichst rein und voll auszupragen. Dabei wird fich ftete zeigen, bag bes Mag biefer Leiftung weniger von einzelnen gu erreichenden Formen ber Berfaffung und der Araftentwicklung, welche diese ermöglichen, abhängt, als ron dem Mage, in bem fich Geift und Lebensfraft veiginaler Art in der Kirche ber betr. Gegenvort offenbaren. Die reformierte Rirde Frankreichs bewährte Dies bei durchgeführt spnodaler, die bohmischen Bruber bei eifrig betonter mittog aler Berfaffung. Die erften Chriftengemeinden fehten bei einem Minimum von Berfaffungeformen die Welt in Erstaunen durch den gang neuen Grift eines nie dagewesenen Soziallebens.

Dann wird auch in den fogialen Momenten bes Berfaffungelebens bas

innere, eigentümliche, vor der Welt an sich verborgene Wesen der Kirche ersicheinend vor der Welt. Darin sehen wir die prinzipielle Bedeutung alles versassenden Thuns der Kirche. Wie es der Bewahrung des der Kirche wesentlich eigenen Junenlebens dient, so soll andererseits an dieser Erscheinungsseite der Kirche eben auch wirklich das innere und vriginale Wesen und Leben derselben zu wachsender Erscheinung vor der Welt kommen.

Ausgangspunkt und Ziel aller Kirchenentwicklung spiegeln sich dann auf diesem Gebiete insbesondere ab —: das Ideal der apostolischen Anfangsgemeinde und das Ziel erscheinender Gottesherrschaft, der Gottesstaat. Ein Endziel bleibt das lettere und von neuem Eingreisen der göttlichen Ossenbarungsmächte und des im Himmel verdorgnen Gemeindelebens abhängig; aber die Intention auf seine Gerbeisührung darf der Kirche in ihrer Erdenentwicklung nie abgängig werden. In welchem Maße aber dabei die Bersassungsthätigkeit daran beteiligt ist, verraten selbst die vorgreisenden und darum abirrenden Bersuche der Herstellung eines Gottesstaates innerhalb des Beitlaufes. In der römischen Kirche tritt dieses Streben als chronischer Charattersehler auf, in Gooden wie im Mittelalter nur anschallicher zu Tage liegent: auf anderem Kirchenboden leuchtet es in Einzelgestalten auf wie in dem Genser und wieder in dem wiedertäuserischen Bersuch der Etablierung eines Gottesstaates. Die Bedeutung der verfassenden als einer unveräuserlichen Beseinschätigkeit der Kirche empfängt nach ihrem prinzipiellen Berslichen Beseinschätigkeit der Kirche empfängt nach ihrem prinzipiellen Berslichen Beseinschätigkeit der Kirche empfängt nach ihrem prinzipiellen Berslichen Beseinschätigkeit der Kirche empfängt nach ihrem prinzipiellen

ftandnis von folden Erideinungeformen ber volles Licht.

Der Umfang berechtigter Wesensfunktionen der Rirche darf mit diefen fünf Sauptgebieten für umichrieben gelten. Wie man fie auch ordnen moge, bem Wejen und ber pringipiellen Bedeutung nach tenngeichnen fie fich fowohl als inneres und reifes Celbftleben der Gemeinde in Abgeschloffenheit von der Welt und in der doppelten aftiven Bezugeweise auf dieselbe, welche auf der einen Seite die miffionarische Beitebarbietung an die Richtfirche und auf ber anderen Stite bie Ericheinung bes Stirchenlebens vor ber Welt in Berfaffungsformen refp. die Abgrengung des lirchlichen von dem nichtlichlichen Sozialleben vertreten. Als Disziplinen, in welchen bie Wiffenschaft ber praltifchen Theologie biefe brei Lebensfunttionen barguftellen hat, bezeichnet, heißen die drei: Rultuslehre, Miffion ober Rernttit und, wie wir in Untericheibung bes doppelten Momentes ber "Leitung" (E. 25) die Berjaffungethatigfeit für fich daralterifieren: "Etybernetil:" wobei auf bie Benennungeweife fein befonderer Wert gelegt fein will. Dagwischen reihen fich, jede einer firchlichen Ergiehung für verichiedene Rwede bienend: Die Ratechetit und die Poimenit ein. - Unfere weitere Aufgabe ift bann die paffenbfte Reihenfolge biefer funf Disziplinen zu erörtern, woran fich zugleich ber Rachweis schließen läßt, warum neben ber Bujammenfaffung biefer fünf im "Spfteme" ber prottijchen Theologie eine felbständige Runftlehre ber Somiletif, mit Untnüpfung an die Rultuslehre, und der Statechetit, mit Anknupfung an den Ratechumenat, unentbehrlich ift.

### 4. Die Reihenfolge der prattifch theologijchen Disziplinen.

Bas bisher jur Charafteriftit ber Lebensfunktionen und ihres inneren hinmenhanges zu fagen war, wird bei Manchem schon über die organische Felge auch der theoretischen Darftellung ber Disciplinen für entscheidend gelten. Wir benten in ber That nicht anders. Daß man bon ber Mirchen-Matigfeit die an ber Taufe oder dem Initiationsfalrament prinzipiell ihren Anhalt hat, rejp, nur wie eine Entfaltung ihrer ftiftungemäßigen Bebeutung und Wirlung zu faffen ift, bag man bavon in wiffenichaftlich reflettierenber Weitung der Begriffe -, und bas heißt boch "Spftem" - nicht anders ale bor bem Rommunionleben ber Gemeinde handeln tonne, liegt doch, icheint e, auf der Sand. Die Mommunionstufe hat eben die Initiation gur Wefendterausichung. Bom Grunde jum Aufban, von Geburt jum Bachetum bes Betens strigt bie pringipielle Darftellung organisch auf. Im Grunde ift bamit and icon über bas Recht, die Miffionslehre voranzustellen entichieben, reil chenfo bie "Ginladung" paffend ihre Stelle nur bor der "Ginführung" finden tann; nach bem Beilaweg benannt: die "Berufung" bor ber "Erlendtung'.

In der That tonnte als durchschlagender Nechtsertigungsbeweis unserer Anerdnung die Bernsung auf Luthers Auslegung von Art. III dienen. Nicht zur entspricht under Gang bei richtiger Fassung der Einzelstufen der "Heilserdnung" dem dort von "Bernsung" dis zu "Erhaltung", sondern diesem zwächst für den Ginzelnen entworsenen Heilsweg schließt sich sosort in durchzichter, nur durch einzelne notwendige Ergänzungsmomente bereicherten varallele der Stusenweg der Wirtsamkeit des heiligen Geistes auf "die samze Christenheit", d. i. die Kirche an. Was bedeutet das Lehtere anderes, als die im Wesen der Sache begründete Stusenordnung der "Answirtung der Kirche in der Welt"? Luthers Zustimmung hat unser Gang der Dissilinen sedensalls sür sich, und das ist nicht zusäuse, sondern darin bezeinndet, daß der reformatorische Kirchenbegriss bei dieser Anordnung am Echtssten rein erhalten und in seiner Wesenstonsequenz durchgeführt wird.

Wenn Bertreter der praktischen Theologie wie Kusmany der Theorie ten der "Bersaljung" der Kirche die grundlegende Stelle einräumen wollen, is liegt es auf der Haud, daß das vielmehr aus dem Geiste der römischen Reche als der Resormation Kirchenauswirtung konstruieren heißt. Komisch wug zielt sich bei Kusmanh sreilich der hochgespannte Anlauf, daß die praktische Theologie das "theanthropische Leben" der Kirche in seiner Entsistung darzustellen habe, bei der versassenen Thätigkeit schon auf die Kirche ber Augeburger und Helvetischen Konfession in Öfterreich zurück! Tergleichen heißt dann hochstens "Kirchenwirklichkeit" beschreiben, statt aus der Universalidee der Kirche "Kirchenauswirkung" prinziell ableiten. Der Protest gegen selche Berwechstung der Aufgabe läßt sich letztlich auch gegen die Gerndlegung mit der Lehre vom "Kultusleben" der Kirche geltend machen, so viel mehr gleiches Aurecht au Ginhaltung des sorretten lutherischen Kirchenzisses mit unserer Ausstellungsweise dieser Ansicht eignet.

Bei der Auseinandersetzung mit dieser in der Renzeit namentlich von Ih. Harnack vertretenen Pragis ists doppelt notig, sich bewußt zu bleiben, baß zunächst boch nur eine Methodenbifferenz in Frage steht und in der Hauptsache wenigstens teine Wesensdifferenz. Für wissenschaftliche Darstellung sind Methodenfragen freilich von selbständiger Wichtigkeit. Bezüglich der Berordnung des Kommunionlebens vor die Initiationsthätigkeit genügt dann der Rückweis auf bogmatische Lehrweise.

Aber die praktische Theologie foll eben die Auswirkung der Kirche in ihrer unmittelbaren Lebenswirklichkeit darstellen. Da geht doch das Selbsteben der bestehenden Gemeinde der Ausbreitung der Kirche in der Welt voran. Die Berufung auf die Geschichte des ersten apostolischen Gemeindelebens kann

bafür als icheinbar ichlagenbiter Beweis angerufen werben.

Wenn es das System der praktischen Theologie nur mit Beschreibung von Kirchenwirklichkeit zu thun hätte, gälte dagegen leine Ginrede. Underssteht die Sache, sobald man sich den Unterschied der theoretischen Darstellung in Disziplinen der praktischen Theologie von der Absolge von tirchlichen Funktionen in dem geschichtlichen Verlause und der Beschreibung der lehteren klar macht. Das Lehtere ist als Schleiermacherische Darstellungsweise bestannt; aber er behandelte auch immer noch die "Kirche" als Objekt einer

durch Runftregeln bestimmten Leitung eines positiven Rierus.

Wo immer Ernst gemacht wird mit dem besten Gewinn neuzeitlicher Entwicklung der praktischen Theologie "die Kirche" als Subjekt ihrer Selbstauswirkung in der Welt anzuschen, ist der Methodengang klar dahin vorgezeichnet, daß es sich dabei um prinzipielle Ableitung solcher Selbstauswirkung an und in der Welt aus dem stistungsgemäß seststehenden Wesen der Kirche handelt. Dann wird in erster Linie das Verhältnis von "Kirche" zu "Welt" als "Nichtkirche" für Ausgangs- und Zielpunkt bestimmend. Schon von daher wird fraglich, ob als prinzipieller Ausgangspunkt der bezrisstichen Entwicklung sich eignet, was an sich das reine Selbstleben, die reine Beziehung der Gemeinde auf ihr Selbstleben in Gott zur Wesenssform hat.

Wenn es für die Lebenswirklichkeit unwidersprechlich gelten wird, daß es erst eine Christengemeinde geben muß, ehe diese missionarisch nach außen wirkt, so bestimmt für die begrifflich theoretische Darlegung vielmehr die Frage wie es in der Welt überhaupt zu Kirchencristenz kommt, und wer dann auf das apostolische Musterbild in der Geschichte zurückgreisen will, sieht sich vielmehr genötigt, die erste Missionsprecigt des Petrus an Israel anzurusen, in dem Sinne, daß als wesentlich grundlegende Funktion auch für Kirchenauswirkung allzeit sortlebt, was dort in originalerster Verwirklichung der Kirche in der Welt durch den Apostel und den als Prinzip aller Kirchenthätigkeit sortwirkenden heitigen Geist zu stande kam. Als Christ und erstes Kirchenglied kommt Petrus auch in Frage, aber im Sinne originalen Vertreters des Geistes der in der Kirche sortlebt, nicht als Kommunionsglied der alsbald ansänglich organisierten Gemeinde zu Jerusalem.

Rommt bann nicht auch bei jener Konstruktion zur Erscheinung, baß beim Begriff ber Kirche immer die Idee des "Organismus" vorschlägt, vor bem Leben und Werk des Geistes Gottes im Menschen als Christen und vor dem Wesenscharakter "gläubiger" Christen und Jünger Christi. — und welches von beiden entspricht dem reformatorischen Kirchenbegriff? Wir machen

babei ben prinzipiellen Gewinn, sagen zu können, das Wort als das universetzte Enadenmittel in Form des Glaubenszeugnisses von den grundlegenden Italiachen des Heiles ist die sundamentalste Form der Auswirkung der Kirche an der Welt. Tabei bildet der "gländige Christ" das unmittelbarste Lebenssezan der Kirche, und "Glaube", als Heilsglaube, in dem das Gnadenmittel tes Wortes subjettiv geworden, sich umsetzt in Glaubenszede, das Idealsubsett. Nad dieser Idealität entsprechen unzweiselhaft die Realität und die wirtstichen Erselge von Kirchenwirkung in der Welt durch Mission. Das Kirchents "gläubige Gemeinde" in Praxi auch bei solcher Thätigkeit das Wesensstatzelt bildet, erweist sich hier zugleich am klarsten. Auch nicht die Kultsensiende als solche, sondern — und dies mit prinzipieller Berechtigung — die seie Bereinigung gläubiger Christen, die einen Glaubenszeugen anssendet, ist khatsächliches Subjett und die höhere Idee aller Missionsthätigkeit.

Dabei bleibt, wie es ber erften aller Thatigfeiten giemt, ber elementare Charafter als Rennzeichen und gerade nach unferer Anordnung bem Rultusleben bie gentrale als die wahre Sobenftelle. Ift benn bei pringipieller Darinllung der Gedante ausgeschloffen, daß in der Birtlichfeit des Lebens vom Bentrum aus die Wirfung ebenfo noch Anfangsftufen ausstrahlt, wie nach ben weiter folgenden Bielen? Der Unfangeftelle haftet im "Spftem" immer welleich die 3bee elementarer Voraussehungen an. - Im fottischen Leben der Mirche wird freilich bie Normalgestalt des Missionars an der Reife nobrer Stommuniongliedichaft gu meffen fein; aber weber ift fur Darftellung ter elementarften Auswirfung der Rirche in der Welt die Darftellung bes mbertreiten Rommunionlebens eines Bertreters ber Miffionswirfung nötig, ud ift bies moglich ohne eine gange Reihe von Boransfehungen gu überbeingen, die fich zum attuellen Kommunionleben pringipiell wie notwendige Beritufen verhalten. Gin Chitem aber forbert nach dem Gefet aller Chutuefis Ausgang von Pringipien ber Entwidlung. Go viel bedeuten bier eben led Tifferengen ber Methode , und wie vielfach liegt unbewußt bahinter im: Pringipdiffereng jelbft! Die Gefahr fich der Borftellung ber "Propasanda" ju nahern, wenn man Miffionsthatigfeit nur von der Borftellung ber "Ausbreitung ber Birche" aus zu behandeln weiß, mag nur als Befahr vergeichnet fein. Weber thut es, ber Ronfesionsicheidung, ohne welche bas in fich algeschloffene Unttubleben nicht gebacht, geschweige bargefiellt werben finn, am Unfange gleich zu begegnen und fomit für bie Diffionethatigleit tie Propaganda der einzelnen Kirchen und Konfossionen wie natürliche Loraussetzung eintreten gu feben; ftatt bag bei bem anderen Dethobengang bas Gemeinchriftliche und die Lebenswurzel aller Ronfession im Beilebekenntnis ber Glaubigen" ben Gingang aller weiteren Entwicklung bilbet, nicht ohne 15 julit bie Frage nach ber Bertunft ber Diffionare, gerade wie bei der Zaufe (rgl. Gliern und Palen) vom Gemeinchriftlichen gum fpegififch Rirch-Inden und Konfessionellen überleitet, Die Rotwendigleit zugleich begründend, big der Ginladung jum Chriftentum die Ginführung in die Kirche folge.

Gest man von der kultischen Thatigkeit als erster und nachster aus, so mied man des Weiteren die Erganzung der Kultgemeinde durch die katechetische Thatigkeit am Nachwuchse der missionarischen Ausbreitung voranstellen mussen, bemit eine neue Durchkreuzung des organischen Fortichrittes im Hernus-

wachsen ber aus bem Wesen ber Rirche erfliegenden Junttionen unvermeiblich ift. Bewiß wird für die tatechetische Gunttion icon bestehendes Rultusleben vorausgeseht. Aber mas biefes als foldes ift auf ber Stufe bes Rommunionjakramentes bedarf beshalb nicht einer vorgangigen Darftellung feines inneren Berlaufes; fonbern bieje gewinnt erft Bert und Bebeutung bes fronenben Abschlusses, wenn bie im Leben unerläffig vorgangige Initiationethatigleit auch borber und in ber richtigen Mittelftellung zwischen der peripherischen Ginladungethätigkeit und bem befinitiven Gintritt in bas Bentralleben bargestellt ift. In Bahrheit wird so erft die Vorstellung ermöglicht, daß Aultusund Rommunionleben die Sohe alles Kirchenlebens in der Welt und fozufagen die herzthätigkeit bezeichnet, von der alle Thatigkeitsimpulfe bis auf die weiteste Beripherie hinaus ergeben: in Sternktif und Senbernetif. Aber wie Auswirkung in und an der Welt pringipiell den Lehrgang bestimmt, wird die Offenbarung bes firchlichen Innenlebens im Weltwirfen in ben Borbergrund geschoben, und ber Blid ebenjo berechtigt von ber Perfpettive elementarfter Grundlegung von Rirche in ber Welt und von erfter Bereinnahme ber Welt als Menidheitoftoff in bas Beileleben gielmäßig auffteigen, wie umgekehrt auf bem Kultusleben als Bafis fich notwendig die Thatigleiten erbauen, die auf Erhaltung ber Rirche auf ber erlangten Kommunionhohe und Ausgestaltung in Formen menschheitlichen Soziallebens abzielen. walten auch wichtigere Intereffen als bie Rudficht auf planmäßigften Dlethodengang. Die Marheit bes Unterichiebes zwischen Beils- und Sozialleben göttlicher Gnabenwirkung als bes fundamentalen und gemeindlicher Ausgestaltung in ber Welt als bes accidentellen gilt es bier. Die Grundlagen bofur find in ber vorigen Abteilung, speziell mit Hudficht auf die weiterfolgenden Distiplinen ber Poimenit und Apbernetit fo vollftandig gelegt, bag fur bie Stelle, welche biefe einzunehmen haben, bier feine Erganzungen nötig find. -Gine lette Frage bewegt fich um

# 5. das Recht eine Aunstlehre der Somiletit und Ratechetit neben dem System der prattischen Theologie aufzustellen,

welches namentlich von Harnack in der Neuzeit bestritten worden. In der Tieziptlin vom Kultusleben der Ktirche fordert die homiletische Function so natürlich einen Ausweis der Stelle, die ihr prinzipiell im Erbauungsleben der Gemeinde zukommt, wie andererseits bei der Darstellung der Initiationsthätigteit von dem Ratechumenate als der entsprechenden kirchlichen Veranstaltung für diesen Zwed zu handeln ist und die aus dem Wesen der Ausgabe erstließenden Gesehe für Inhalt, Form und Ziele der katechetischen Unterrichtstätisseit aufzustellen sind. Aber wer kann sich darüber täuschen, daß damit der schweren Ausgabe nicht genügt wäre, eingehende Auleitung zur Kunstwung der geistlichen Rede und eines methodisch katechetischen Versahrens zu geben! Ohne das Lehtere bleiben die prinzipiellen Grundsähe im "Sustem" unpraktischen Ginzelregeln in das, was man doch "Sustem" nennen wollte, nicht bloß die Ausdehnung des lehteren ungebührlich erweitern, sondern auch auf das Recht zu einer prinzipiell schwerzischen Tarstellung überhaupt verzichten

hieße. Will man in der Aufstellung einer folden felbständigen Kunstlehre gar einen Rückfall in Planck'sche Technik sinden, so vergißt man, daß
für Planck ein Shstem der praktischen Theologie überhaupt nicht, sondern
nur Anweisung in Einzelregeln existierte, mittelst deren er, was ihm allein
Shstem hieß, die Dogmatik, für Schwachköpfe praktisch anwendbar im Kirchendienst machen wollte. Was haben wir damit zu thun! Das Richtige sindet
man längst schon von Palmer ausgesprochen PRE. XI, S. 183. Im Shstem
gibt man die prinzipielle Begründung von Homiletik und Katechetik als
Wesenssunktionen, ganz wie auf anderen Gebieten dies auch geschieht, z. B.
für die Didaktik im Shsteme der Pädagogik. Eine so zuerst prinzipiell begründete Wethodenlehre wird an dieser Begründung zugleich den Schutz aufweisen, daß sie auch im Detail der Einzelregeln nicht zu einer Technik im
niederen Sinne herabsinkt.

Möge nur bei allem, was noch in der Form des Prinzipienftreites die Bertreter der praktischen Theologie in der Gegenwart bewegt und trennt, die Bescheidung des Altmeisters Nihsch (I, 124) nicht zu vermissen sein, wonach er sich bei der Jugend der Wissenschaftsarbeit auf unserem Gebiete nicht anders denn selbst als einen "Suchenden" angesehen wissen will, der nur "beitragen" möchte, was dem gemeinsamen Besit dienen könnte! Höhren noch stelle ich das andere desiderium pium, daß man mit höchstem Ernst dem Absalt von dem resormatorischen Kirchenbegriff "Gemeinde der Gläubigen" da widerstreben möchte, wo er gerade seine höchste Gewähr sinden sollte: — als Prinzip

aller Auswirfung ber Rirche in ber Belt.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## E. Die praktische Theologie.

- 2. Die einzelnen Kächer der praktischen Theologie:
  - a. Evangelistik

bargeftellt bon

Brofeffor Lie. theol. R. S. Chr. Blath, Miffionsinspettor und Pribatbogent in Berlin.

### Inpalt.

- 1. Begriff und Grunblagen ber Grangeliftit.
- 2. Geschichtliches über ben Entwidlungsgang ber Riffion: a) In ber apostolischen Zeit. 3. Fortsetung: b) In der Zeit bom Tobe ber Apostel bis zur Bollerwanderung.

- 4. Fortfetung: c) 3n ber Boltermanberungsgeit. 5. Fortfetung: d) In ber Zeit nach bem Auftreten bes Islam.
- 6. Schluß: e) In ber neueren Beit.
- 7. Changelifilt ober Theorie bes driftlicen Mifionswirtens: a) Ginteilung bes Stoffes. 8. Fortjetung: b) Das bie Mifion borbereitenbe firchliche hanbeln,
- 9. Solug: c) Das bie Miffion ausrichtenbe firchliche Sanbeln.

## Evangeliftik.

### 1. Begriff und Grundlagen der Gvangeliftit.

Unter Evangelistit ist die Darstellung der "missionarischen Wesensschunktion kiellicher Selbstauswirkung in der Welt" (s. oben) zu verstehen. Ihr Recht, die jüng Hauptsächer der praktischen Theologie als erstes Glied der Reihe zu erösen, beruht vornehmtich in dem durch sie zu behandelnden Stosse is. ob. S. 35 s.) und wird, nachdem sie thatsächtich in den Kreis der theologischen Tisziplinen eingegliedert worden und eingetreten ist, ihr schwerlich wieder Lestritten werden. Dagegen hat man ihren Ramen zu ändern gewünscht und vergeschlazen, daß er "Wissionstheorie", oder "Missionstehre" oder "Halieustif" oder "Kerhktil" lauten möge. Daß alle fünf gleichwertig seien, liegt auf der Hand, doch ist es nicht lediglich Geschmackssache, sich für einen von ihnen zu entschen. Bielmehr sprechen drei tristige Gründe dasür, daß man tiesem Wissenszweige die Bezeichnung Evangelistit vindiziere und belasse.

Gritens wurzelt bieselbe in bem Spradigebrauche des Neuen Testamentes. Gie erinnert baran, bag unter benjenigen Dtannern, welche bas Wert ber Apostel nach der Seite der Fundamentierung und bes Ausbaues ber driftlichen Rirdie fortfehten, von bem hervorragendften unter ihnen auch erapyehtgenannt werden (Ephef. 1, 11). Bum andern hat fie ben Sprachgebrauch bes Enfebius für fich, welcher ben Berbreitern des Evangeliums in ben nachgrofteliichen Jahrhunderten gum Unterschiede von den die gegrundeten Gemeinten leitenden Mannern die gleiche Benennung beilegt. Drittens aber id lieft fie fich auch eng ben neuesten Unichauungen in ber driftlichen Stirche en und entspricht fachlich bem von ihr gu bietenben Wiffensftoffe, fofern fie namlit barauf abzielt, bie Runftregeln, nach welchen bie Berfundiger bes Evangelinms unter Beiben, Muhammedanern und Juden bei ihrer Arbeit verfahren, erginiid geordnet darzulegen, während burch bas xigerauer und bas adieien our einzelne Momente an berjelben Thatigkeit hervorgehoben werden und in ben allgemeinen Begriffen "Miffionslehre oder Theorie" die gentrale Poteng 13 Werkes, nämlich bas Gvangelium, unangebeutet bleibt.

Die Evangelistit gehört inbessen nicht nur an die Spihe der Fächer der traftischen Theologie sondern hängt durch tausend Fäden auch mit dem großen Bisenzganzen zusammen, welches neuerdings "Missionswissenschaft" genannt wird. Dieselbe ist das Wissen von der christlichen Mission, aus den vollzäh

ligsten und tiefsten Quellen geschöpft, den einschläglichen Gesamtstoff mit allen Acbenzweigen umfassend und nach den Geschen geistiger Technit zu einem Deganismus sich ausgestaltend. Ihr Inhalt ist überreich, insofern nicht nur mehrere in sich geschlossene Disziplinen sich herausgebildet haben, sondern eine große Zahl von Aebensächern sich an dieselben anschließt und eine Reihe von sonst schon selbständigen reich gegliederten Wissenskörpern, so zu sagen, als Wilfswissenschaften herangezogen werden mussen, und es bedarf nur eines raschen Blides auf sie alle, um zu erkennen, wie weit und mannigsach verzweigt und tiesgesend die Wurzeln dessen sind, was hier zur Darstellung kommen soll.

Sowohl die Große der Anigabe nämlich, welche der driftlichen Miffion geftellt ift, als auch bie lange Zeit von beinahe neunzehnhundert Jahren, während derer bereits an ihrer Lofung gearbeitet wird, als auch die reiche Mannigfaltigleit ber bagu angewandten Mittel bringen es gu Wege, bag eine fast unüberschbare Gulle miffenichaftlichen Materiales vorliegt. Der driftlichen Miffion ift ihr Biel fehr weit gestedt. Gie hat es mit allen Bollern (riene rie &Fry. Mt. 28, 10) auf ber ganzen Erde (er Thy ri vixornery. Mt. 24, 14) gu thun. Damit wird unmittelbar auf gwei Wiffenschaften von unmegbarem Umfange hingebeutet, auf bie Ethnologie und auf die Geographie; die erftere aber hat, weil es darauf abgesehen ift, ben religios fittlichen Stand ber Boller aus ber Abnormität gu einer relativ normalen Sohe gu führen, ein Rorrelat an bemjenigen Zweige, welcher allgemeine ober vergleichenbe Religionegeschichte genannt wird. Un allen Bolfern auf ber gangen Erbe foll burch die Boten Gottes ein judgeeiner ansgenbt werben, eine fich aus ungahlig vielen Gingelbeftimmungen gufammenfegende Thatigleit, die als in ber Beit fich vollziehend eine überreiche Fulle real geworbener und organisch unter einander verbundener Momente beobachten laft. Es ift ferner Selbftverftand, daß bie Missionsgeschichte einen integrierenden Bestandteil der Universalgeschichte, naber ber Richengeschichte bilbet, und groar einen folden, welche jur beibe von ber allergrößeften Bedeutfamteit ift. Wie nämlich weder die Lebendläufe ber Boller noch die Entwidlung ber driftlichen Rirchenform, welcher fie angehören, ohne einen Blick auf die Fundamentierung des Chriftentumes unter ihnen recht verftanden werden tann, fo erfordert auch umgekehrt die Darlegung, wie fich dieje Begrundung vollzogen und entfaltet habe, eine genaue Befanntichaft mit ben politischen und firchlichen Berhaltniffen berjenigen Nationen, welche bei dem Fortpflangen des driftlichen Glaubens einerseits attiv ober rezeptiv. andererseits beteiligt waren und beteiligt find. Da endlich die Beife, in welcher die mit driftlichen Zeugungefraften ausgestatteten Boller auf die Richtdriften eintvirken, als eines ihrer Momente zeigt, daß die letteren eine Urt Anrecht haben, die ihnen gebrachte Wahrheit in ihre ihnen eigene Boltsfprache gefaßt gu feben, fo berührt fich bie Diffionstviffenichaft gleichfalls mit ber allgemeinen Sprachvergleichung und Sprachforschung, mahrend bie Gubstang der Theorie allerdings eine für sich selbständige ist und nur an ber allgemeinen Didattil und Padagogit die fie mit bestimmenden Urbitder fat.

Giner der wesentlichsten Wissenstomplexe, derer Bollzahl die Missionswissenschaft ausmacht, ist die Evangelistik. Mit gewissem Rechte könnte sie auch "die Missionsmethode der Gegenwart" heißen, da sie die einzelnen Momente der Art und Beise, wie in der jehigen Kirchenzeit gegen das Heidentwi niederen Religionsformen für den christlichen Glauben gewonnen werden, werdnet zusammenstellt. Als solche hat sie ihr Seitenstück an der Missionskatift und ihre Erundlagen an demjenigen, was gegenwärtig auf den verkiedenen Missionskeldern der Wett geschieht, ja was in der Vergangenheit zichenen Missionskeldern der Wett geschieht, ja was in der Vergangenheit zichen ist. Anders ausgesprochen, die Evangelistit bedarf zu ihrem vollen Verständnisse einer steten bewußten Rückbeziehung auf die Missionsgeschichte. seweht der Weschichte der Kirchenverdreitung in den hinter und liegenden Ankrhunderten als auch insbesondere der Periode, in welcher diesenigen wirten, derer Arbeit nach der theoretischen Seite hin stizziert werden soll. Und vonn sie seldst lehren will, wie das Evangelium in immer weitere Kreise spritts der Grenzen der Christenheit verbreitet werden soll, so liegt es in ihrem eigenen Interesse, bei der missionsgeschichtlichen Grundlage besondere Kucksicht auf die Wege, welche bei demselden Ihnn die früheren Missionare

gigangen find, ju nehmen.

In den bereits hinter uns liegenben Jahrhunderten laffen fich vier hauptvendepunkte erkennbar nachweisen, barans fich ergibt, daß fünf Perioden unterschieden werden muffen. Erftere find das Abtreten der Apoftel, ber Be ginn ber Bettermanberung, das Auftreten bes Jelam und die mit ber Groffnung ber "ftetigen Geefahrt" ober ber Erichließung ber gefamten Beibenwelt willich fait gufammenfallende Reformation. Demgemäß eröffnet bas apofto. lijde Reitalter Die Geschichte auch ber driftlichen Diffion. Es folgen Die Betrhunderte, während berer bas romifche Reich und feine nachften Nachbar lande von berfelben erobert werden. Alebann bie Beiten, in benen bie über Mittel- und Westeuropa sowie über Nordwestafrita hereingebrochenen germa milden Stamme fich fur ben Glauben gewinnen laffen! Ginen neuen Impuls empfangt bie Miffionsarbeit ber Rirche burch bas Gutfteben und bie Erfolge Des Muhammedanismus, ber bann neben bem Seibentume und bem Inden tume Belampfung erheifcht. Der lehte Aufichwung ift foldem Beftreben burch Die firchliche Emangipation ber germanischen Rationen aus ber Abhangigleit bem romifchen Ratholigismus geworden; feitdem find gu ben alten Wegen tiele neue hinjugefommen und eingeschlagen worden, eine Gutwidlung, welche nech andauert.

ilm schließlich noch ber literarischen Grundlagen zu gedenken, so hot weber die Missionsgeschichte noch die Evangelistik eine umfassende, gründliche wissenschaftliche Tarstellung ersahren. Ramentlich die erstere nach der gegentartigen Loge historischer Forschungen und historischer Kunstlehre zu schreiben, erserdert ein Leben. Monographien über missionsgeschichtliche Stosse sind in wicher Anzahl vorhanden. Teszteichen ist tein Mangel an wissenschaftlichen Werten der mannigsachsten Art aus den als Hilfswissenschaften für die Missionswissenschaft bezeichneten Fächern, namlich der Sprachvergleichung, der Artsenzeichichte, der Universalzeschichte, der allgemeinen Neligionsgeschichte, der Geographie und der Ethnologie, von denen eine jede einzelne auch in kier Fülle von Seitenwegen unsern Gegenstand vielsach streift. Um wenigsten ist literarisch sur den wissenschaftlichen Ausban der Evangelistit geschehen: nur für die neuere Zeit sind auf dem protestantischen Gebiete einige Versuche selffrandiger Verhandlung gemacht, sonst aber lediglich Aphorizmen gelegent

ber alexandriniche Aude Apollo, die Empfänger der Baftoralbricfe, Timotheus und Titus hervor. Timotheus wird von Paulus ein edaggektoris (2 Tim. 4, 3) genannt, wie benn ber gleiche Umtename bem Diaton Philippus beigelegt ift, welche die erfte Arbeit in Samaria thut, ben Gunuchen aus Athiopien tauft und gulett gu Gajarca bas Welb feiner Wirtfamteit findet (Alt, 8 und 21). Auch Thabbaus werbe ermähnt, ber nach einer Rachricht bei Eufebius als Diffionar zu bem ebeffenischen Abgar Uchomo ging, was glaubwürdiger ericheint als der apotrophische Briefwechsel des letteren mit bem herrn. Für biejenigen aber, welche es fich zur Lebensaufgabe machten, ber Verbreitung der driftlichen Rirche gu bienen, icheint icon mahrend ber Beit ber Apoftel die Bezeichnung ber "Evangeliften" aufgetommen und gebraucht zu fein. Wie es benn nicht geleugnet werden fann, bag neben bem methobifden Beiten ber hier Genannten bas mehr offasionelle aller berer herlief, welche durch ben Weltvertehr' und durch die Berfolgungen mit Beiden und Juden in Busammenhang tamen und an ihnen die allgemeine driftliche Bengenpflicht übten.

Hinsichtlich des Volkes Jörael war indessen bereits in diesem ersten Jahrhunderte das tiesschwerzliche Geheimnis vorhanden, daß die Juden als Gesamtheit sich für die durch ihren Messias vollzogene Erlösung nicht gewinnen ließen, während eine kleine Minorität van ihnen sei es als besondere judenchristliche Gemeinden, sei es als Elemente, welche mit heidenchristlichen verschwelzen, die Wahrheit ergriff Die Zerstörung des zentralen Nationalheiligtumes und des nationalen Zentrums ließ in solcher Entwicklung keinen Wandel eintreten sondern besörderte sie insofern, als die Judendiaspora sich nach dem Verluste Jerusalems nur um so krampshaster an ihre nationalreligibse Besonderheit anklammerte und in ihr erstarrte. Die christliche Kirche aber wurde durch dasselbe Greignis von ihrem Ausgangspunkte emanzipiert und besam um so deutlicher ihre universale Bestimmung in das Bewustsein gernsen: bis zum Jahre 70 läßt sich eine gewisse Zentripetalitat bevbachten, von da an ist die zentrisugale Bewegung das durchaus Borherrichende.

Welches am Schluffe ber apostolischen Zeit bas Refultat bes expansiven Wirtens der Rirche gewesen ift, erscheint als schwer bestimmbar. Weber bie geographifden noch die numerifden Ungaben tonnen mit ftatiftifder Bollftanbigfeit und Sicherheit gegeben werben. Bon Jerufalem ans war bie Stirde querft in ben nadiften Umfreis borgebrungen. Dag ein Gunuch aus Althiopien getauft in feine Heimat gurudtehrt (Alft. 8) ericheint als etwas Gingelnes; die Rolgen verlieren fich in bas hiftorifche Duntel. Erft etwa brei Luftra nach bem erften Pfingften entstehen im fublichen Rleinafien Gemeinden. Bon ba an macht fich eine entschiedene Tenbeng nach bem Weften geltenb, burch die Lage bes romifchen Reiches indigiert. Der Weltverkehr ftreute Chriften über die junachst liegenden Provingen, vielleicht auch über die ferneren. Mit baburch fügte es fich, bag vorwiegend bie großen Städte bie Gritlingsgemeinden beherbergten. Das Landvolt blieb im allgemeinen wohl noch unberührt. Aber bereits um die Wende bes 1. Johrhunderts fdrieb ber jungere Plinius (Ep. X, 96) aus Bithynien an ben Raifer Trajan: Vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est. Tah damals bie Babl aller Chriften, berer Gemeinden bas Mittelmeer umfrangten, eine

Milion, einen geringern Teil der gewiß aus vielen Millionen bestehenden utgeschichtlichen Menschheit, betragen habe, ist lediglich Bermutung. Nur bies ist sicher, daß bas Christentum sich schon während seiner ersten sieben gabrzehnte als eine allem gewachsene Macht bewiesen und einen Ersolg er-

mugen habe, welcher zu ben größeften Erwartungen berechtigte.

2. Der Apoffel Milhousmethode. Bei bem Biele, nicht nur einzelne Deniten, fondern nærræ ræ &311, für die chriftliche Mirche zu gewinnen, mußte bas Absehen berer, welche bas Evangelium zu predigen hatten, von vornterein darauf gerichtet fein, für die Individuen fowohl als auch für die Colfiperfonlichkeiten Mittel anzuwenden, welche mit Weite und Glaftigitat omgeftattet waren. hinfichtlich bes Urfprunges und hinfichtlich ber Gubftang berfelben ift ferner ein bemerkenswerter Unterfchied zu machen. Für tie Methode hatte namlich ber Berr felbit die Grundzüge feinen Apofteln, ben allgemeinen Bugen bes Miffionsplanes analog, bereits mitgegeben; bei ber prollischen Ausrichtung indessen zeigte fich ein Reichtum einzelner Auf aben für die einzelnen Chriften und fur die Gemeinden, daß eine Gutte ben weiteren Bugen fich unter ber Leitung Gottes bes heiligen Geiftes in dem Wirten ber erften Miffionare entfaltete. Cobann aber ichied fich basfette naturgemäß in zwei Seiten, in bie bibattifche und bie pabagogifche. Gie find gleich in ber erften Reit deutlich ertennbar, und bie Grundlinien auch ber apostolischen Evangelistik geben in die beiden großen Gruppen der Miffionebidaftit und Miffionepadagogit auseinander, um ben gleichen Breck ju ferbern.

Der Herr charafterisiert ihn als ein nachzeiere und legt ihn in ein zwiesaches auseinander, indem er die nachzeisaures näher als sautizores und dieläumies bezeichnet (Mt. 28, 10). Dem Misverstande jedoch, als ob kurzweg die Leute mit dem Taussaframente versehen und dann unterwiesen werden sollten, beugt ein Toppeltes vor. Ginmal die Erläuterung des Herrn iellst. O userevous nach sautioveis owsigneral! Darnach soll dem Getaustswerden ein Glauben vorangehen. Zweitens aber zeigt die Amtewirtsamseit ver Arostel, daß das Erteilen und Empsangen des initiativen Sakramentes auf eine Borbereitung dazu zu solgen habe, obsektiv auf die Verkündigung ter Peilswahrheit, subsektiv durch eine Bereitwilligkeit zur Annahme der seiten. Mithin wird unter dem das sautizer voraussehende dieläuzer die Einfuhrung in das tiesere Erkennen und die Erziehung zum christlichen Leben rechtanden werden müssen, und unsere nächste Ausgabe wird darin bestehen, einen Blid auf die erste Verkündigung des Heils zu wersen.

Proben derfelben liegen in der Apostelgeschichte mehrsach vor (Alt. 2. 4. 10. 13. 17. 28). Missionspredigten des Apostels Petrus sowohl als des Apostels Paulus, von beiden an Juden gerichtet. Aber auch solche, wo heiden die Inherer sind, und zwar das eine Mal sollig fernstehende. Die Neden sind Vorselhten" nahe stehen, das andere Mal völlig fernstehende. Die Neden sind von verschiedensten Orten gehalten, die erste zu Jerusalem, die lehte in Nom, eine große Mannigfaltigkeit der Gelegenheiten, Verhältnisse, Umstände und Weisen, wobei gewisse Grundgesehe nachweisdar sind. Allen Neden gemeinschaftenschied ist die stete Nücksichnahme auf eine den Empfängern der Verkündigung Leerits gewordene Grundlage. Den Juden gegenüber berusen sich die Apostel

auf das Alte Testament, besonders auf dessen messianische Weissagungen. Die Proselyten werden an das Gleiche, aber auch schon an das Zeugnis Johannis des Täusers erinnert. Den Heiden zu Athen wird an eine Altarinschrift angesnüpst, ein Zitat aus einem ihrer Dichter gegeben u. f. w. Materiell handelt es sich dann immer um die zeutralen Momente des christlichen Glaubens, um die Person und das Wert Jesu von Nazareth, um seine Gottmenschheit, um seine Sterben und Auserstehen, um Sündenvergebung, um Gericht und Ewigkeit. So gewährt es den Eindruck, als ob die Hörer jeder Art aus der Gbene ihrer mitgebrachten religiösen Auschauungen allmählich einen Berg hinangesührt werden, dessen Spiee eine Aussicht bietet, sür die einen höchst wehlthuend, für die andern — und sie sind die Mehrzahl — abstoßend.

Erftere werben bann allerbings ftrads getauft. Die Ginficht, daß es jo geschehen sei, beruht nicht etwa auf einer geiftig-optischen Täuschung unfrerfeits, fo daß burch die Breviloqueng der Ergählung weitere Rwifdjenglieder einem unerfennbaren Gebiete anheimgefallen waren. Rein, nicht fo! Condern besfelben Tages, in berfelben furgen Spanne Beit wird unmittelbar im Unichluffe an das Predigen und horen des Wortes auch die Tauje an benen vollzogen, welche ihren Glauben bezeugen, bei der ersten Seidentaufe gar von oben bezeugt erhalten (Alt. 2. 8. 10. 16). Moglich, bag es fich in nicht berichteten Fällen auch anders verhalten habe, daß alfo zwifchen ber erften Berklündigung und bem Erteilen bes Gaframents auch langere Beit verftrichen sei. Rad bem Borliegenden verhalt es fich alfo: empfingen die Apostel bie Aberzeugung, Gott der heilige Beift habe in ben Geelen ber Borer fein Wert angefangen, fo faumten fie nicht fonbern ichritten bagu fort, fie zu taufen ober taufen gu laffen. Aber gleich bie Taufe ber erften Juden und ber erften Beiden zeigen deutlich, daß es bei ihnen fummarifch zugegangen fein muß. Denn die Schar von etwa 3000 Seelen insbesondere tann unmöglich von 12, auch nicht von 120 Mannern im Laufe eines Tages genau barauf angeschen worden fein, wie es im Sergen des Einzelnen ftand.

Deshalb ift es nicht vollig richtig, was den Aposteln und ihren Selfern nachgejagt tworben: "Go galt ihnen die Betehrung einzelner Bergen und etwa ganger Familien, fofern nach bamaligen berrichenden Unichanungen bem Framilienvater fein haus in Dingen ber Actigion folgte." Es war ihnen bielmehr um die hohere Stufe, namlich um Gemeindebildung, um die Berfnüpfung der gegrundeten Gemeinden, um das Durchwirten des Bottogangen mit dem neuen Beifte von vornherein gu thun. Allerdings "lag ihnen ber Gedante fern, gange Boller auf einmal burch bie verfchiedensten Mittel für bas Chriftentum ju gewinnen und auch weltliche Mittel ju biefem 3wede angutvenden". Doch ftand ihnen bas Biel vor Alugen, "bie verschiedenen gefellschaftlichen Massen mit dem Evangelium zu durchdringen", und es war ihnen gewiß, daß "die Belehrung der gangen Menfcheit burch ben Glauben an Chriftum ju bem lebendigen Gotte" bas lehte Ende fein werbe. Daß fie dabei nicht über bie erften Grundlagen hinaustamen, beruhte nicht in ihrer Tendeng fondern in ber Rurge ihres Lebens und in der Leitung bes boberen Willens, nach welchem es auch mit ber driftlichen Kirche, wie wir faben, ein organisches Wachsen geben follte.

Die Nachrichten über die von den Aposteln geordneten Berhältniffe bin-

milich der Berfaffung, bes Kultus und ber Bucht beweifen indeffen genügend, if fcon gu ihrer Beit über die Stuje ber "Atome driftlicher Gemeinden" Luauszegangen wurde. Barnabas und Paulus fehten gleich auf ihrer erften Miffenoreise ben in einigen tleinafiatischen Stabten gefammelten Chriften nach dem Dlufter der alttestamentlichen Ordnung Alteste, und bas Balten bet regesprieger ale erione im beginnt. Bei den astetifchen Berfammlungen bie Chriften bilben ber Inhalt bes Alten Teftamentes, die Briefe der Apostel, the Verichte über bas Leben und Wirten des herrn und über die Thatigleit Etrus und Paulus, sowie die mundliche Bezengung bes Glaubens und Er Beffnung das Material, durch welches bie parrioderes die ihnen notige tolerauelie empfangen, während bie Feier bes Altarfatramentes in tuffter Beife feguet. Und bag endlich die Erziehung zu driftlichem Leben, forobl burch die Umgestaltung ber jubifchen und heibnischen Lebensverhaltniffe als auch burch die Ubung der Miffionstirchengucht, diefes unentbehrlichen Momentes der Miffionspädagogit, nicht verfaumt wurde, dafür liegen die mannigfachiten Beugniffe por.

Bon besonderem Intereffe ift es babei zu beobachten, wie in ben erften Gemeinden von feiten der Apostel gegen die fozialen Schaden verfahren worben ift, welche fie unter ben Juden und unter ben verschiedenen beibnifchen Etammen vorfinden, zuerft zu tragen haben, aber zu überwinden ftreben. Gin Coppettes ift es hier vorwiegend, barin ein Umichwung erfolgen mußte, in ten eheliden Berhaltniffen und in ber Stellung ber Dienenden gu ben Berr-Genben fowie ber Berrichenden gu ben Dienenben, Gebiete, innerhalb berer eine Rulle von Fragen rejultieren, unter ihnen bie nach ber apostolischen Be-Landlung der Polygamie und ber Eflaverei die hervorragenbften. Es liegen Undeutungen bor, bag man bon driftlicher Geite bem Ubergangscharafter ber erten Beit Rechnung trug und fich in milder Weise zu demjenigen ftellte, 1948 aus dem eigentumtiden heibnischen Rechtegebiete in die Rirche binüberragte, babei aber durchaus von Unfang herein ins Auge faßte, die gerruttet vergefundenen Boltsverhaltniffe ibealeren Geftaltungen entgegen gu führen. "atfielich werden biefe Unichauungen und Bestrebungen ber Apostel in Lehre u-b Ergiebung als für ihre Epigonen und ihr fortsetendes Wirken normativ erachtet werben muffen: nur dag erwartet werden konnte, wie fich bei bem weiteren Fundamentieren auch noch größere Aufgaben ergeben touten, benen mit neuen und mannigfaltigeren Mitteln begegnet werden mußte.

T. anker den oben Bd. 1, S 323 f., 360 f., 341 f., 343, seiner Bd. 11, 24 angejahrten Theisten roch: Benson, Nistory of the Planting of the Christian religion. 17,35. Terners, Beitrag per Ccfilite der Tentret der erken Juhrhunderte nach Christianity. Lenden 1811. Cllendorf, In Perus in Rom gewesen. Tarmsisch 1841. Bultsch, Handen 1811. Cllendorf, In Perus in Rom gewesen. Tarmsisch 1841. Bultsch, Handen 1811. Christianity, Lenden 1811. Christianity, Lenden 1811. Christianity, Lenden 1814. Christianity, Handen 1814. Christianity, Handen 1814. Christianity, Christianity and Service Wang 1852. Roch Sternselb, Tas Christianium und seine Ausbreitung, Weisensb. 1855. Tollunger. Hochenhierung und Judenthum. Regensb. 1857. Luchler, Tas aprisolische und nadapostolische Zeitaller. Christ. 1857. Thiersch, Tue Kristen prisolischen zeitalter. I. Ausl. 1859. Baumgarten, Tie Apssischehrte ze. Braumstreit, 1859. George Phillips. The doctrine of Addai, the apostle, now first edited. Loudon 1856. Lupitus, Tie editinische Abgariage fritisch unterjadt. Praumstreig 1859. Teel. Apost. Abestelgestätzten u. Ap. Legenden, ebend. 1883 sp. Marthes, Tie edifiens, Index stage und ihre Fortbildung untersach. Lupig 1882. Schaff, Apsis Christianity (Nist of Chr. Ch. D. N.-York 1882. Martise, über die Kossusyra die der heidmishen Völler vor der Zeit Jesu und der Apostel.

## 3. Fortsetzung: b) In der Zeit bom Tode der Apostel bis zur Bölterwanderung.

1. Die Missen in den ersten 4 Jahrhunderten der christichen kirche. Die nächsten Jahrhunderte sahen die letzte Zeit des weströmischen Reiches, welches von dem oftrömischen überlebt wurde, sowie die Durchdringung der Völtermassen beider mit dem Christentume, nicht ohne daß auch auf die an den Brenzen wohnenden Nationen sporadisch eingewirkt wurde. Und zwar vollzog sich das unter den heftigsten Verfolgungen von seiten der Staatsgewalt oder der Volkzganzen, so lange beide noch heidnisch waren, und unter den gewaltigsten Lehrstreitigseiten, als der Druck von außen im wesentlichen aufgehört hatte. Durch leines von beiden aber wurde der Fortschritt der Ausbreitung ausgehalten, vielmehr dienten sowohl das Blut der Märthrer als auch die Entsaltung der christlichen Wahrheit in idealern und unidealern Fassungen mit dazu, daß das Ausstreuen des Samens sich vervielsältigte und vermannigsaltigte ein missionsgeschichtliches Grundgesetz, welches bereits in der apostolischen Zeit hervorgetreten war, während der folgenden Jahrhunderte sich vielsach ausgestaltet bewährte und in der weiteren Vethätigung gerade dieser

Seraft ber driftlichen Rirde immer reicher jum Bolljuge tommt.

Aber nur eine oberflächliche Kenntnis ber in Frage stehenden Arbeit mahrend ber Zeit nach ben Aposteln hat es aussprechen tonnen, bag in ihr Die offassionelle Berbreitung bes Glaubens unter ben Juden und ben bielen Seiben ber beiben Reiche und feiner Rachbarlande vor ber methobifchen vorgewaltet habe. Wahr ift, bag namentlich aus den beiben erften Jahrhunberten, nach bem Tobe bes lehten apostolischen Beugen, bes Johannes, bis ju bem burch Konftantins bes Großen Ubertritt herbeigeführten Umichiounge weber betaillierte Nachrichten über ben Berlauf noch auch allgemeine hindeutungen auf den Betrieb ber Miffion fich borfinden. Bum guten Teile beruht bas barauf, bag in biefer gewaltigften Sturme und Drangperiode ber Chriftenheit die literarische Richtung eine gang andere fein mußte, ale daß auf das Ausbreiten der Rirche gestissentlich hatte Rudficht genommen werden fonnen. Rur wie nebenbei erwähnen besfelben die Apologeten und zwar lediglich im Busammenhange mit ihren Tendenzen, Judentum und Beibentum zu bestreiten, sowie bas Christentum zu verteibigen, und bamit liefern fie allerdings einige bantenswerte Beitrage jur Gefchichte ber Miffien ihrer Zeit, wenngleich weber umfangreiche noch genaue. Es scheint sich ihnen bon felbst verstanden zu haben, die Grundlegung der Kirche auf neuen Bebieten muffe fich in ben einmal eingeschlagenen Bahnen weiter bewegen. Immerhin aber liegt doch fo viel hiftorisches Material fowohl allgemeiner als auch gang spezieller natur vor uns, bag ce möglich wird, eine Anichauung von ben Miffionstraften bis jum Anbruche ber Bolfermanberung und von ihrer Methode fowie bon ihren Erfolgen ju gewinnen.

Allgemein gehalten find die Rachrichten bes Eusebius, der in seiner Kirchengeschichte zweimal aussührlicher darauf eingeht zu schilbern, wie der christliche Glaube zu solchen gebracht sei, die er mit den Worten bezeichnet rois ein näunar dinzelog rob ris niorews dopor (Buch III, 38 und V, 13). Er sagt an beiden Stellen, die sich auf zwei verschiedene Zeiten dieser Periode

brieben, dag es erteines gewesen seien, welche bas Wert ber Evangeliften ausmichtet hatten (egyor execedour evagrediorioi); er unterscheibet an demselben pai Seiten, eine nigertier ior Agistor und eine nagadidorat tifr ton beior ingredier gougir. Er hatt zwei Arten geiftlicher Berlundiger auseinander und betont, daß die eingredioral und die nachfolgenden womeres ber driftichen Gemeinden nicht ibentisch seien; er spricht von einer aufgrag, auf welche bann die vizodojui zu folgen habe. Mit dem allen zeichnet Gufebind Grundlinien, die im wefentlichen benen der apoftolischen Zeit tonform find. Gpepolitaten zu bieten, alfo die Ramen ber Perfonlichkeiten zu geben, die Statten geer Wirtfamteit gu nennen, Genaueres über bie lehteren beigubringen bermeidet er, ertlart es an bem einen Orte vielmehr für unmöglich; und nur inige wenige Tetails sind als Ausnahme von diefer feiner Regel zu betradten.

Dabin gehört, was er von ber Ratechetenschule zu Alexandrien berichtet. Pinfichtlich derielben muß gefragt werden, ob biefe alteste theologische Bilbungeanstalt nicht nur Danner vorbereitet habe, welche im Gemeindedienste thitig waren, fondern auch folde, benen bie Aufgabe gufiel, als Miffionare 311 Juben und Beiben gu geben. Bon einem berjenigen, welche mit ber fertechetenfcule gufammenhingen, nämlich von Drigenes († 254), wiffen wir ce genau, daß er bon feinem Bifchofe damit beauftragt wurde, den Beiden Alexandriens driftliche Unterweifung zu erteilen: er ging fpater, von einem romifchen Statthalter eingelaben, in eine nicht naher bezeichnete Landichaft Arabiens, um für bas Chriftentum einzutreten. Bielleicht erlaubt diefer eine Tall einen Rudichluß auf andere. Gewiß ift, daß eine Reihe fonft befannt anderbener Mirchenvater fich an ber Ausbreitung ber chriftlichen Rirche beteiligten. Quadratus mar als Evangelift befannt, Ariftides besgleichen: Juftin, ber Martyrer, heißt "ber reijende Evangelift im Philosophenmantel." Bon Bantanus wird durch Gufebius eine Miffionsreife ele Irdois berichtet, bei tenen er ein von dem Apoftel Bartholomans borthin gebrachtes bebraifdes Matthausevangelium gefunden habe; leider fehlt der ethnographifden Rotig Liftorifche Siderheit, ba unter Indien und Indiern alle von Agypten oftlich und fablich wohnenden Bolfer Afiens und Ufritas verftanben werben tonnen. am Ende bes 2. Jahrhunderts erscheint bie Wirksamkeit bes Frenaus († 202) els im Weften neue Bahnen öffnend: Theodoret von Apros nennt ihn bas Licht "Galliens" und wenn auch die Senbung zweier Schuler bes grenaus nach Befontium, ber Sauptftabt ber Sequaner, anfechtbar ift, fo ift lettere boch feit bem Unfange des 3. Jahrhunderts ein felbständiges Bistum.

In das vierte fällt die Wirksamfeit, welche Theophilus ber Inder in arabien und vielleicht an ber Bestftufte Vorderindiens ausübte, ferner wie Frumentius für Abeffunien that und Gregor der Erleuchter für Armenien; Sann bie Thatigfeit bes Ufilas († 381) unter ben Goten, ber mit "bro-Melitem Blide und festem Glauben an die Bokation" jeiner barbarischen Umbeleute die Bibel in ihren vulgaren Dialett überfehte; bestgleichen wie Ursfoftomus († 407) fowohl auf feinem Bifchofefige als in feinen Berbanmannen fich in mannigfacher Beife ber Beiben annahm. Während uns aber the tiefe Namen nach bem Often des romifchen Reiches weifen, wird bas Tuntel, welches fiber ber Miffion im Westen lagert, in etwas durch die Rachrichten erhellt, welche über Martin von Tours († 399) und über Patrik († 460) vorliegen, durch derer Mühen die Kirche in Gallien und Irland sesten Fußfaßte. So gebrach es auch der nachapostolischen Zeit nicht an Männern, die es sich zur Lebensaufgabe machten, gegen Judentum und Geidentum zu kämpfen, ein Kampf, dessen Erfolg war, daß die Säume des Mittelmeeres und seiner Nebenmeere, die entlegeneren Provinzen des römischen Neiches und deren Nachbarlande zu Kirchengebieten umgewandelt wurden und alle die heilsamen Konsequenzen folcher Umwandelung in Sitte, Geschgebung, Kultur u. s. w. ersuhren.

2. Die Missionsmelhode der nachapostolischen Zeit. Der Abstand ber nach apostolischen Missionare von ihren Vorgängern war zu groß, als daß nicht auch in ihrer Methode zu wirken ein Auchschitt beobachtet werden sollte. Die Idealität der ersten Periode wich einer Art, die immer noch den Nerv christlicher Missionsthätigkeit in sich trug — wie hätte sie sonst wirksam sein können! — allein im übrigen in eine Veräußerlichung und in Einseitigkeiten hincingeriet, welche der normalen Entwicklung Schäben beimischten. Es blieben selbstverständlich die Hauptmomente der apostolischen Praxis in Kraft, insosern die Vertündigung der christlichen Vahrheit und die Einsadung zum Empfange des initiativen Sakramentes sowie das Exteilen desselben an ihrer tonstitutiven Vedeutung nichts verloren. Daneben indessen sinden sich bereits nicht wenige Elemente, mit welchen das genannte verbrämt wird, durch ihre Entstehung erklärt, mit der kirchlichen Zeitgestaltung zusammenhängend aber an den inzwischen zum Kanon gesammelten neutestamentlichen Schriften ge-

messen als weniger ideal deutlich ertennbar.

Dabin ift außer ber aufteimenden Mariologie und Beiligenverehrung vor allem die Reigung zu rechnen, ben Schatten ber eigentumlichen Groß! ber erften Zeit mit ihren außerordentlichen Beweisen ber Rraft Bottes burch bas Erfinnen von Bundern, die ihren Geburtsfehler an der Stirn tragen, fallen zu loffen. Das Berwerten der Reliquien hing damit zusammen. Co war die Sobe ber apostolischen Predigt verlassen. Die nachapostolische bugte außerbem von ber fruheren Urfprünglichkeit baburch ein, bag naturgemäß ber Glaubensinhalt in eine bestimmte Beleintnis- und Lehrform fixiert wurde. Undererseits maffnete fich die nachapostolische Christenheit allgemach "mit bem goldenen Schilde ber Ginheit der allgemeinen Rirdje" und wurde durch folde Stongentration und hierarchische Draguifation ficherlich für ihre Ausbreitungstendeng weniger beweglich als vorher. Doch werde nicht geleugnet, daß in beibem neben allen Rachteilen auch ichtvertviegende Borteile gegeben tvaren! Es liegt in ber Rongentration allgemeiner Biffensobjette zu einem einfachen. überschbaren Gangen, in der Weichloffenheit besselben und in der Bereinfachung nad Inhalt und Form auch eine große Starte. Die Miffionsbidattil fing an neue Bahnen einzuschlagen, infofern die wijfenschaftliche Borbilbung ter Diener der organifierten Rirche eine Mudwirlung auf die intellettuelle Ausstattung ber Cbangeliften ausübte. Was aber bie Bebeutung ber angestrebten äußerlichen Ginheit ber Kirche anlangt, fo wurde es einmal zu einem Impulie eigener Urt, bag fich bie Bertreter bes orthoboren Chriftentums es gur Aufgabe ftellten, gerade für bas von ihnen verteibigte neue firchtiche Beimatsftatten zu gewinnen, mahrend bann auch die minderwertigen Ausgestaltungen

driftlichen Lehre, zumal wenn sie in ihren Anhängern verfolgt wurden, swiffe Erpansionstrafte zu bethätigen Gelegenheit suchten, Borgange, zu denen fib in der Geschichte ber axianischen und donatistischen Streitigkeiten die man-

nigfridiften Beifpiele nachweifen laffen.

Damit hangt zusammen, daß ber Ausbreitung ber driftlichen Rirche burch bie Berfundigung des Wortes bereits in diefem Zeitraume bie andere Beife jur Seite trat, bag nämlich burch bas Befiedeln von Landftreden, in welchen bisher nur Beiden gelebt hatten, mit Christen und burch ihr bonerndes Berbleiben in ihnen bas Territorium ber Rirche tvefentlich vergregert wurde. Diefer Prozeg vollzieht fich an ben verschiedensten Puntten bes romifchen Meiches und feiner Nachbartanbe. Eteinafiatifche Chriften gieben noch Gubgallien, romijde und griechische Raufleute nach Arabien und aguptibe nach Abeffrnien, driftliche Goten geben nach Dofien, andere driftlich Morbene Wellersplitter germanischen Ursprunges beginnen bereits fich nach tern Beiten aufzumachen, alles Bewegungen, welche auch gur Folge hatten, taf ben Canben, in bie fie vordrangen, ber Stembel eines andern Lebens migebruckt wurde. Endlich zeigt fich ichon am Schluffe biefer Periode neben ter mel,r unbewußten Weise folder Unfiedelungen eine Form berfelben, Die mmittelbar und bewußt, pringipiell und im beften Ginne tenbengiod ber Berbreitung ber Rirche bienen will - wir meinen bie Begrundung von Moftern au Miffionstweden.

Die fparlich fliegenden Detailnachrichten über die praktische Sandhabung ber betreffenden bidattifchen und pabagogifchen Bringipien laffen uns in einem tiefen Dunkel, fo daß taum mehr als zweierlei ficher hingestellt wirden tann. Erftens ift ber driftliche Blaube nach seinen dogmatischen und ethiiden Grundlagen, wie fich biefelben in den Schriften der Rirchenvater biefer Beit ausgepragt finden, an die Beiben burch bie Miffionsarbeit weiter eszeben und von ihnen angenommen worden. Als ein einzelnes Beifviel, wie ildjes geicheben fein mag, liegt uns bas unftreitig fingierte Gejprach Ottating ben Minneins Gelir aus bem 3. Jahrhundert vor, in welchem die Antwert auf die Bealifierung bes Beidentums und auf die Inveltiven gegen ben riftligen Glauben fewie bas Leben ber Chriften fich ju einer Apologie bes Wriftentume gestaltet, burch die ber Beibe überwunden wird. Daneben tritt ter Grahrung, daß einzelne heidnische Boter, wie beispielsweife die erften Bermen, die oberflächigere Form driftlicher Wahrheit gerabe wegen biefer itift eher und bereitwilliger fich aneigneten als Die tiefere. Begenüber ben forialen Noten aber - und bies ift bas zweite - gelangten bie Bifchofe elemach in bie Lage, ce ju veranlaffen, bag burch bie Gefete bes weltlichen Trmes eine jundamentale Umgestaltung aller Berhältniffe im driftlichen Ginne Blecgen wurbe, Meuordnungen, welche bann nicht nur ben icon driftlich ewordenen Unterthanen bes romifden Reiches fondern auch allen benen, welche red beibniich waren, gu Gute tamen und bann bagn beitrugen, bie letteren ure Gintritte in bie Rirche gu prabisponieren.

Daß indessen die Methode, nach welcher die Heiden gewonnen wurden, werklich degeneriert war, dafür haben wir an einer Nachricht des Eusebins en eigenkümliches Zeugnis. Er erzählt in der vita Constantini (III, 21), der der Etxistentume sich zuneigende Kaiser habe die Bischber folgendermaßen er-

mahnt: "Wollet nicht durch Giselucht Spaltungen stisten, auf daß ihr nicht ben Heiben Anlaß gebet, die christliche Religion zu verlästern! Die Heiden können am leichtesten zum Heile gesührt werden, wenn der Justand der Christen ihnen in jeder Husch als ein beneidenswerter erscheint. Bedenket wehl, daß der Rugen der Lehrvorträge nicht Allen zu statten kommen kann! Die einen können dadurch, daß man ihnen zu rechter Zeit Lebensunterhalt darreicht, angezogen werden. Die Andern pflegen sich dahin zu wenden, wo sie Schutz und Berwendung sinden. Andere werden durch freundliche Aufnahme gewonnen, Andere dadurch, daß man ihnen Ehrengeschenke macht. Es gibt nur wenige, welche die Lehrvorträge aufrichtig lieben; selten sind die Freunde der Wahrheit. Deshalb muß man sich nach Allen bequemen, nach Art eines Arztes jedem das geben, was ihm zum Heile zuträglich ist, so daß von allen Seiten her die heilbringende Lehre bei Allen verherrlicht wird." So Konstantin nach Eusebins! Und es steht zu besürchten, daß diese kaiserliche Missionsmethobe leider viele Anhänger gefunden hat.

Schließlich ist hervorzuheben, daß die Art und Weise, wie der Kirche aus den Juden neue Glieder gewonnen wurden, schwer bestimmbar erscheint. Schon tritt die eigentliche Missionsarbeit unter ihnen hinter die Heidenbetchrung entschieden in den Hintergrund. Zwar bereitet die Judenchristensrage noch längere Zeit Schwierigkeiten, aber gerade ihre Existenz und ihr Verlaus deuten darauf hin, daß der Zuzug aus der israclitischen Diaspora numerisch unbedeutend geworden war. Im Orient schrieb Justin der Märthrer seinen Dialogus eum Tryphone Judaeo im 2. Jahrhunderte, und im Ansange des dritten entstand Tertullians Schrift contra Judaeos. Aus beiden ist ersichtlich, daß die sundamentalen Disserenzpunkte, welche die Kirche und die Synagoge scheiden, nicht nur klar erkannt wurden sondern auch von beiden Seiten schaft vertheidigt, in ihrer gegenseitigen Sprödigkeit, ja in ihrem schrossen Gegensahe zu einander verharrten, daher es zu den Seltenheiten zu zählen

anfing, bag Juben Chriften murben.

Wgl, anser der Hob. II. S. 55. 86 angeführten Lit. noch: Einericke, Commontatio de sebals, quae Alexandriae floruit. Ikalis 1824. v. Lafaulx, Der Unterzong des Hellenismus und die Einzichung seiner Tempelguter durch die christischen Raiser. München 1854. Graul, Die christischen Iriche Alixene an der Schwelle des irenäuschen Zeitzters. Leitzig 1860. Pressense, Ristoire de trois premiers siècles de l'eglise. Deutsch von Jadarus. Leitzi 1862 ff. Herhberg, Geschichte der Exichen, III. Al., Halle 1875. Jahn, Weltverkelt und Kirche während der drei ersten Jahrhunderte. Hannover 1876. Maaßen, Wert die Eitziede des Kampses zwischen dem herdnisch römischen Staat und dem Christenthum: Wien 1882. L. Ranke, Weltgeschichte, III. u. IV. II., Berl. 1883 s.

# 4. Fortfetjung: c) In der Bollermanderungezeit.

7. Die Arbell der Kirche. Während die Järaeliten neben der Kirche ihre Gristenz zu fristen sortsuhren, drangen seit dem Ende des fünsten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung neue Schaaren von Seiden in die bereits gewonnenen Territorien herein und kamen durch die Besitzergreifung derselben in die genaueste und naheste Verbindung mit dem, was an tirchlichen Ginzichtungen unter den inzwischen zu Christen gewordenen Völkern sest fundiert war. Sie wurden zu neuen Missionsobjekten, an denen die Arbeit in die

bein noch nicht geübter Weise gethan werden mußte. Außer diesen im geisten Maßstabe sich vollziehenden Absorptionen ging indessen die tradimonelle Erpansion in die Grenzlande dristlicher Nationen stetig fort, und sotwelt im Nordwesten Europas als auch im Driente, in der modernen Bedeutung bes Wortes, nämlich im Südwesten Asiens und Nordosten Afrikas wurden neue Gebiete durch Gemeindebildungen zur selben Zeit erobert, in welcher die in neue Sibe eingewanderten Bolker, welche zum größesten Teile

nech Seiden waren, Chriften wurden.

Bekanntlich ift ichon die Profangeschichte der Bollerwanderungszeit voll Duntet: "fie gibt Fragen und Ratfel, die fich gar nicht lofen laffen; fie ift fo ungenngend befannt, bag es nicht möglich ift, über bie wichtigften Bertaltniffe zu enticheiden, die Zeiten find fehr berworren, neue Materialien find nicht zu finden" (Riebuhr). Andrerseits ift mit Recht über dieselbe geurteilt worben: "die Zeit ber fogenannten Bolferwanderung tragt ben Chacatter energifder Friege ber Wermanen an fich, welche bon Cften aus folange regen bas romifche Reich geführt wurden, bis ber freie Befig reicher Provingen Die Bemuhungen ber Sieger fronte" (Pallmann). Enblich ift bie miffenichaftlide Unichauung biefer grandiofen Bewegung richtig, welche in folgende Form gejast marb: "Der mächtige Wogenschwall ber germanischen Nationen brangte nach und ruhte nicht fruher, bis er gang Europa mit feinen Bolferichmarmen erfull, bas romifche Reich vernichtet und in bie von ihm geschaffenen Lebeneformen, foweit fie fortbestanden, fich als neuer Inhalt hineingegoffen hatte. Aber auch hiemit ftand die Bollerbewegung nicht stille; ein neuer Erguß ton Nationen raufchte hinter den Germanen ber und drangte fie unaufhaltim vorwarts, bis fie von dem Meere aufgehalten ihr Untlit rudwarts mandten und bem Undrange ber neuen Maffen die Stirne bieten mußten. Es maren bies bie flavifden Bolter, die im Rorben Deutschlands in ben weiten Tieflandern viel leichter gegen Weften vorfturmen tonnten als im Buden, wo in ben bergigen Landichaften bie germanifche Graft jum Bollwerte gegen fie wurde" (Benn und Soffmann).

Bei solcher Sachtage ift es natürlich, daß es als noch viel schwerer erizeint. die allermeist verwehten ersten Spuren des Fundamentierens der Exciptlichen Kirche, wie es durch ein Absordieren vor sich ging, zu historischer Anschung zu bringen. Bor allem sind es sehr wenige hervorragende Periontichleiten, derer Wirken dargelegt werden kann. Unter den wenigen sind Bolentinus († um 475) und Severinus († 482) im Anbruche der Zeit der Vetterwanderung die bedeutendsten. Sie fanden ihre großen Aufgaben im mittleren Donauthale, indem sie Christen und Heiden predigten und in der suchtbaren Notzeit die mannigsachsten Werke der Warmherzigkeit thaten. Indere sind in die Missionsgeschichte der einzelnen Nationen verslochten, welche der Reihe nach, soweit sie bereits in diesem Zeitraume im großen und ganzen zu Christenvölkern wurden, hingestellt und auf diesen Umwandlungs-

brogeft bin angesehen werben muffen.

Der Stamm ber Burgunder hatte früher zwischen Weichsel und Oder gesellen und war in die Gegend am unteren Main und untern Neckar bis bem Abeine hin vorgedrungen. Schon am Anfange bes 5. Jahrhunderts er durch eine Massentaufe im Abein, an ihm durch einen Bischof einer

theinifden Ctabt und burch feine Geiftlichen vollzogen, gum Glauben ber Chriften über und gehörte feitbem ber driftlichen Rirche an. 3m Laufe bes genannten Gatulums hatten bie Franken bom Nordoften ber faft gang Gallien erobert und waren zuerst plunbernd über bie driftlichen Kirchen hergefallen. Aber bie geiftige Dacht ber Beiftlichteit gewann bald bie Aberhand: ichon unter Chlodewig (481-511) mar bie vorgefundene Rirchensprache, bas Latein, auch die Geschäftssprache ber Sieger. Gein Sieg über die Alemanen bei Bulpich im Jahre 196 vollendete ben Umichwung, bei welchem Bijchof Memigius von Rheims die wesentlichften Dienfte leiftete. Aber "bie Butpider Schlacht führte zwei Nationen zu Chriftus, die Franken und die Alemanen" (Befele), die Sieger und ihre ftammverwandten Befiegten. Die letteren gericten in die staatliche Abhangigkeit ber ersteren, die Beiden in die der Chris ften, baburch unmittelbar ber Nationalftolg gebrochen, die bieberige Centund Lebensform unterwühlt und eine Gulle positiver Ginwirfungen im driftlicen Geifte möglich gemacht wurde: brei Miffionare aus Irland, Fribolin, Columban und Gallus follen bei ber Chriftianifierung ber Alemanen hauptfächlich thatig gewesen sein. Ahnliche Berhaltniffe lagen bei ben Bojoariern, auch Babern genannt, bor: fie wurden im Laufe bes 6. Jahrhunderts Chriften. Aber nicht mehr irijde Miffionare - ber insula sanctorum icheint für ihre Miffionsimpulje bie Intenfivität bann icon geichtvunden au fein waren es, fonbern Franken, bie in Bojoarien Bahn brachen: unter ihnen find Corbinianus, Emmeranus und Aupertus die hervortretendsten. An ber Wende des 6. und 7. Jahrhunderts endlich beginnt der denkwürdige Kampf des driftlichen Glaubens mit bem Seidentume ber nach Britannien hinnbergezogenen Ungelfachsen, weder von Iren noch von Franken unternommen fondern von bem Babite Gregor bem Großen (590-604), welcher 596 eine Miffionsexpedition unter dem Alofterabte Augustinus borthin fandte und biejelbe bis gu seinem Tode mit Rat und Empfehlungen ftubte, ein Anfang von folgenfcmerfter Bedeutsamfeit, infofern querft bas Gewinnen ber brei britannifden Lande für die romifch : tatholifche Rirchenform und nachmals ber Gegen. welchen Britannien für bie Enden ber Erbe fpenben follte, angebalnt wurde.

Ingwischen vollzogen sich die vorhin bezeichneten Prozesse im europäischen Nordwesten und im Diten bes oftromischen Reiches. Das jetige Schottland war am Anfange dieser Periode so gut wie noch unberührt, und auch unter ber teltischen Bevölferung Englands und Irlands war noch viel gu thun. Den ichon borhandenen Chriften wohnte ein lebenbiger Miffionseifer ein, und wenn, wie wir fahen, von ihnen Gendboten unter die germanischen Beiden bes Restlandes gingen, fo tonnte fie unmöglich berer vergeffen, bie an ihrer Seite wohnten. Sie nahmen fich berfelben vornehmlich in ber Weife an, bag von ben ichon bestehenben Alöftern aus neue inmitten ber beidnischen Bebelferung angelegt wurden, burch berer Ginflug nicht nur ber driftliche Glanbe fondern auch driftliche Stultur gepflanzt wurde. Unter folden Ausgangspunkten traten besonders Bangor in der irifden Proving Ulfter und die Infel Sn. eine der Bebriden, hervor. Bon der tiefgreifenoften Art war die Wirtsamkeit bes Begründers bes Alofters auf der letteren, bes großen Columba († 597). der zugleich der Stifter einer gang befonderen Rlaffe von miffionierenden Menche warb, der fogenannten Gulbeer (gleich Gottesverehrer), von denen

mutet wird, daß sie sich nech Jahrhunderte nach seinem Tobe nach Glauten und Kirchenfitte in bewußter Opposition zu den papftlich gesinnten Prieftern und Monden ihres Baterlandes und des Festlandes befunden hatten.

Die Miffionen in Gubafien und Nordoftafrita icheinen nicht jo intanto gewirtt gu haben, trugen aber ben Samen bes Wortes in weitere Gernen. prei Bollerichaften am Raulajus, die Lagier und Abasger, empfingen die aften positiven Gindrude von Monftantinopel aus. Das benachbarte Perfien murbe nur febr langfam gewonnen, ba es fich erfolgreich gegen bie Bergewaltigungen Oftrome behauptete. Als es bann ber Bufluchteort ber Reftoriarer murbe, empfingen bie Berfer weitere Forberung, ja gerabe von ihnen aus tet fich die nestorianische Mission nach entlegenen Landen in Bewegung geitt. Db bagu and China gehort habe, ift burch die Wiffenichaft noch nicht jur Gvideng gebracht. Dagegen wird für hochwahrfcheinlich gehalten, Die Begrundung driftlicher Gemeinden in Oftindien fei auf Reftorianer gurudgufutren, fei ce, daß ihre Miffionare aus den Seiden Indiens fleine Arcife in einigen Stadten gewonnen hatten, fei es, daß durch nestorianische Rauflente bert Sandelstolonicen begründet worden waren, die es gu Rirchen und gum regelmäßigen Multus gebracht hatten. Die Ungaben ber Tonoppingia goigrearent des Koopees Irdinorkerorgs fprechen für das zweite.

Wie es fich aber auch verhalten moge, fo viel ift gewiß, daß beim Un-Eruch bes 7. Jahrhunderts ein weiter Raum ber bamals bekannten Grbe driftliches Rirdenterritorium geworden war. Bom Rorben Schottlands bis nach Genton binunter, bon Nordweftafrita bis au ben Norbrand bes Schwargen Meeres liefen die Diagonalen, und nicht nur an den breiten Canmen bes Mittel-13nbifden Meeres und feiner Rebenmeere fondern tiefer hinein in die Kontinente wohnten bie nationen, welche burch bie Taufe gu driftlichen Bolfern im weiteren Ginne des Wortes geworben waren. Gin großer Teil biefer felben Lande jedoch, welche bereits Jahrhunderte vorher ben heilfamen Ummandelungsprozef erfahren hatten, war am Edluffe ber Bolfermanberungswit mit andern Menfchen als vorher befiedelt, die aber ingwijden gleichfalls Shriften getvorden waren und fich mit ben vorgefundenen ethnifden Glementen in amalgamieren begannen. Und gerade diefelben, über welche fich die germanifden und flavifden Ginwanderer erobernd ergoffen hatten, zeigten febr bald, bag fie an innerlicher Rraft jeder Art Diejenigen Lande im Cften überragten, welche von folden Ginfluffen im wefentlichen frei geblieben waren.

2. Die Missonsethode bezeichnet man diejenige Form der Verbreitung des leichen Missonsmethode bezeichnet man diejenige Form der Verbreitung des leiches Gottes unter Heiden und Juden, welche in mannigsacher Abirrung in dem apostolischen Urbilde eine Fülle unidealer Momente nach den verschiedensten Richtungen hin zeigt, vornehmlich aus der Entartung resultierend, zu welche allgemach die Riche im ganzen unter dem Papstthume zu geraten treunn alleidings aber noch ausgestattet mit mehrerem, was den Reim christlichen Lebens enthielt und dadurch besähigte, daß die getansten Katechumenen einen höheren retigiös-sittlichen Standort erreichten, als den sie bisher eingesemmen hatten. Als einer der Hauptvertreter dieser Weise kann der bereits ertessinte Papst Gregor der Große gelten, und zwar nach beiden Seiten. In daß sewohl Maßnahmen von mehr als zweiselhastem Werte von ihm

embjohlen als auch Ratichlage gegeben wurden, die von tiefer Beisheit zeugen.

Bon jedem einige Brifpiele!

Es gab auf Gigilien gu feiner Beit viele Juden, berer Landbefit urfprünglich romifches Rirchengut gewesen war und bemgemäß eine Mente an die Rirche zu gablen hatte. Diejelbe follte nach Gregord Wort ben Besithern. falls fie fich taufen laffen wollten, verringert werben. Dem naheliegenden Einwande ber Unlauterfeit foldes Berfahrens weiß er mit bem Sinweife gu begegnen: Si ipsi minus fideliter veniunt hi tamen, qui de iis nati fuerint, jam fidelius baptizantur (Ep. lib. V. ep. 7). Ferner ordnete er an, daß bie Landbewohner Cardiniens, welche bem Göhendienste noch ergeben waren, ba gu, daß fie bemielben entjagten, burch bas Auflegen unerichwinglicher Abgaben gebracht werden sollten, ut ipsa reactionis suae poena compellantur ad rectitudinem festinare (Ep. lib. IV ep. 26); beharrten fie bei ihrem Jrrtume, fo follten Die Leibeigenen unter ihnen mit forperlichen Buchtigungen, Die Freien mit schwerem Gefängnisse bestraft werden, ut, qui salubria et a mortis periculo revocantia audire verba contemnunt, cruciatus saltem cos corporis ad desideratam mentis valeant reducere sanitatem (Ep. lib. 1X, ep. 85). Unb nicht nur durch Bestrafen bes Geibentums fondern burch noch andere Lodungen als burch Rentenermäßigung follten bie Beiden gezogen werben, burch Ghren und Würden und andere fagbare Wohlthaten, welche nun nicht mehr von einem ungetauften, bem Chriftentume wohltwollenden Staijer, fondern ex cathedra Petri warm empfohlen, wenn nicht gar bestimmt borgefchrieben wurden. Dies Spetulieren auf die nieberen Gemuteregungen bes Menichen, auf die Angft, die Gitelleit und die habsucht mußte der Rirche viel höchit unlauteres Material zuführen.

Gs ware ungerecht, es zu verschweigen, bag berfelbe Gregor eine große Bahl hochft gefunder Winte für den Miffionsbetrieb unter Juden und Beiden seinen Briefen eingestrent hat. In Gudfrantreich muß bei ber Taufe ber ersteren gewaltsam versahren worden fein. Demgufolge ichreibt er an die Bifchofe von Artes und Marfeille wiederholt (Ep. lib. I, 45, lib. IX, 47) über die beste Methode der Judenbeschrung: Fraternitas vestra hujusmodi homines frequenti praedicatione provocet, quaterus mutare veterem vitam magis de doctoris suavitate desiderent; adhibendus ergo est illis sermo, qui et errorum in ipsis spinas urere debeat, et praedicando, quod in his tenebreseit, illuminet (lib. 1X, 47). Unbererseits flocht er ben an feine Miffionare in England gerichteten Briefen die mannigfachsten Buge relativ gesunder Diffionepadagogit ein. Rlaffifch ift in biefer Beziehung bas Schreiben an ben bem Augustin nachgefandten Abt Melittus (Ep. lib. XI. ep. 76). Rur eines ftebe bier: "Saget bem Anguftinus, zu welcher Uberzeugung ich nach langer Betrachtung über bie Befehrung ber Englander gefommen bin, bag man nämtich die Götzenkirchen bei jenem Bolle ja nicht zerftoren fondern nur bie Bobenbilder barin vernichten, bas Gebaube mit Weihmaffer befprengen, Altare bauen und Meliquien hineinlegen foll. Denn find jene Rirchen gut gebaut, fo muß man fie bom Gobenbienfte gur wahren Gottesberehrung umfchaffen, bamit bas Bolf, wenn es feine Rirchen nicht gerftoren ficht, von Gergen feinen Irrtum ablege, den wahren Gott erkenne und um fo lieber an den Statten. too ed gewöhnt war, sich versammele" u. f. w.

hinter Gregors Ausjuhrungen aber fteht ein Pringip. Es tann auch enderweit an der Miffiensmethode biefer Periode beobachtet werben, bag die peidenboten nicht mehr baranf ansgingen, alles was fie unter ben von ihnen m Pflege genommenen Bolfern borfanden, mit Stumpf und Stil auszurotten, jondern fie traren mehr und mehr barauf bebacht, in bistreilen beilfamer, bieweiten allerdings ju weit gehender Untnüpfung und Attomobation bas Mgemein menichliche zu konfervieren, feiner beidnischen Auswüchse zu ent-Beiben und zu normalerem Gebrauche anzuwenden. Wenn also unter einem vermanischen Stamme bie Quellen besonders heilig gehalten wurden, fo war es eine richtige Magregel ber Miffionare, die driftlichen Richen über ben Riegenden Quellen zu erbauen. Allein der an fich burchaus verftändige Grundgebante bedarf einer fehr befonnenen Antvendung: mangelt biefelbe, fo geigt fich eine bedenkliche Rehrseite, die in der That bei der mittelalterlichen Diffionemethode vielfach hervortritt. Difchungen heidnischer und driftlicher Borftellungen und Gebranche, nur außeilich aber nicht innerlich überwundenes Seidentum, heidnifcher Ginn unter driftlichem Auffengewande, eine Urt neuen Contendienftes im Schoofe ber driftlichen Rirde anftatt bes aufgegebenen alten, das alles und abnliches waren dann die natürliche Folge.

Doch hat man baburch gewiß noch nicht bas Recht erhalten, über biefe jo gejuntene Methode ben Stab gu brechen, fie als in ihrem innerften Wejen grandlich verfalicht zu bezeichnen und vom oberstächigem Proselutismus zu reden Bei aller Abnormität ber Funbamentierung wurden immer bie Fundamente ber driftlichen flirche gelegt: das Wort Gottes war noch vorhanden, die Saframente murben verwaltet, die Rirchenzucht erfuhr Anwendung und Entwidlung, und wenngleich bas alles vielfach auf Jrrwegen fich zu bewegen und fortjufdreiten begann, jo latitierte doch in den Misbrauchen ber urforfingliche Came. Auch ift bie Parallele gu gieben erlaubt: "Wie man auf bem Boden der organisierten Rirche im Glauben an die bedingungelos wirlende Straft des Saframentes und unter bem Gelübbe einer ihnen entsprechenben Treue menidlich firchlicher Erzichung die Rachgeborenen als Rinder ichon ter Taufgemeinde einverleibte, fo gewährte man bas Bleiche auf bem Miffionsgebiete gang folgerecht auch ben Bellern auf ber tiefften Rinbheiteftufe, wenn bei ben Gingelnen nur bas allgemeinfte Berlangen barnach bie Mitteilung ber Cabe ermoglichte. Es trat bemgemäß ein Ratedumenat ber Generationen ein, und bie vollen Segnungen ber Chriftianifierung, für die man mit der Taufe ouf Soffnung wider Soffnung ben erften Grundstein legte, fonnten nach Jahrhunderten erst späteren Geschlechtern als Frucht jener Erziehung zusallen"

tine ähnliche Kombination von Idealem und Unidealem, von gegenwartigem Segen und auf die Zukunst berechneten Borteilen lag in dem Umkande vor, daß die Christianisierung der Heiden immer ausschließlicher durch Mostergründungen angebahnt wurde. Die Schäden derselben sind offentundig. Unmöglich konnte die erzwungene Chelosigkeit der Missionare, die abstrakt asketische Michtung des Lebens, durch die praktischen Aufgaben des Birkens nur notdürftig kompensiert, die Verknöcherung in bestimmten Formen einerseits und andererseits die Verweltlichung durch die Beschäftigung mit dem klassischen Humanismus der Alten sowie die üppigkeit insolge des wach fenden Reichtumes, unmöglich konnte bas alles von wohlthatigem Ginfluffe auf bie Ausbreitung ber Birche fein, und es muß gunggeben werben: "Der mondifche Miffionsplan ift feineswegs als ein Mufter fur alle Zeiten gu empfehlen, benn er unterbrudte bie gefunde Musgeftaltung ber Rirche in eigentlichen gegliederten Gemeinden ober auch nur in Pfarriprengeln, in welchen ber Geiftliche mit feinem Familienleben ein Daufter mahrer driftlicher Gesittung wurde" (Benn und hoffmann). Doch ift hier auch hervorzuheben, burch welche Momente ber Glofterplan fich vorteilhaft auszeichnete. Go lange die Stiftungen im beidnischen Lande innerlich relativ gefund waren, bildeten fie Die Pflangftatten und Ausgangspuntte ber mannigfachten Diffionefrafte und lehrten, wie die driftliche Rirche auf die Bertundigung bes Wortes Gottes, auf grundliche Weistesbilbung und gesittenbe Arbeit ju grunden ift: fie brachten die Verbindung des Chriftentums mit der Kultur ju Wege und leifteten nach biefer Seite bin vielfad, ausgezeichnetes. Endlich aber trugen fie wefentlich bagu bei, bag bie gewonnenen heidnischen Maffen unter bie fcutenbe und leitenbe Sand ber Sierardie gelangten und unter ihr verblieben, ein Berhaltnis, welches in jener Beriode von unverkennbarer Forderung fur die Diffionearbeit mar.

Denn fo verhielt es fich in ber That mit biefem daratteriftischen Rennzeichen der mittelalterlichen Miffion, welche wir mit Ubergehung minderwertiger lettlich jur Sprache bringen. Auch bei ber Miffionsarbeit wurde je langer je mehr bas burchichlagende Pringip bie firchliche Zentralisation. Die independenten Neftorianer, Monophysiten und andre im Citen fanten balb mit diefem Wirken gur Unbedeutendheit herab, wahrend die irifchen Gutbecr in die romische Rirdenform aufgiengen. Was sonst hinsichtlich ber Ausbreitung bes Glaubens geleiftet wurde, hielt fich in genauer Abhangigfeit von Bon stautinopel und von Rom, und da in West: und Mitteleurepa in der Zeit der Bölkerwanderung von Rom aus extensiv und intensiv viel mehr geschah als im Priente, fo ift es nabe liegend zu vermuten, daß die straffere Orga nijation ber abendländischen Rirde nicht weniger baran nicht unbeteiligt gewesen ist als die von cafarcopapistischen Ginfluffen freie Machtentfaltung be-Papftes an der Tiber. Geine Stellung gu Gurften und Gurftinnen, fei es, daß sie der Kirche bereits angehörten oder als Heiden ihr wenigstens wohl wollten, brad ben Miffionaren vielfach die Bahn, wie denn auch nach ber Begrundung die jungen Miffionelirchen eine gewiffe Müdenbedung und eine Mit von halt an bem papftlichen Stuhle hatten. Es ift felbstverftandlich, baf neben ber Starte biefer Bufammengehörigfeit auch eine Schrante, welche babei obwaltete, vorlag, infojern an Grifde und Glaftigitat viel eingebüßt teurde, nadidem fo viel an Konfisteng gewonnen war.

Byl. im allyemeinen: Rettberg, Kirchengeschichte Deutichlands. Gottingen 1845 n. 48.
Trepell: Pollmann, Die Gelchafte der Bollerwonderung. Gotta 1863 ff. Cyanam, Tie Bograndung des Christianns in Deutschland, Münden 1845 Schooll, De ecelesiestiene Britonium Sa torungue kistorian fontilus Berolini 1851. Schooll, Das eiste Jahrhundert der englischen Kirche. Polfan 1840 Chrard, Die Jecklottische Mitheuskeite. Ertestoh 1873. Lobell, Gregor von Toure. Leiburg 1829. Hoeber, Die vorlarel christ Chaulenshelden am Alein und derer zeit Frents all 1868. Heisele Guldrichte der Einischung des Christianthums im jedigen Königeriche Vondern 1873. Filher, Die Einschrung des Christianthums im den bentichen Lunden Thugeb 1863. Hiemer, Die Einschrung des Christianthums in der Ditighweiz, France

f.D 1-68. Alein, Geichichte ber Ginfuhrung bes Chriftentung in Efterreit, 200a. 1-40. Bgl ferner bie B. II, S. 86 angegeb. Lit.

#### 5. Fortfettung: d) In der Beit nach dem Anftreten des 3slam.

1. Die Millonsforlichtitle. Es war ein "fehr gewoltfames, ein faft etwas breithes Mittel", wie es genannt worden ift, welches durch die göttliche Buluffung angewandt wurde, um - von Underem abgesehen - ber driftlichen Rirde nad dem erften Drittel bes siebenten Jahrhunderts neue Impulje gu eben, daß fie ihrer großen Aufgabe, das Evangelinn in ber gangen Welt u vertanden, noch mannigfaltiger und noch eifriger als bieber nachfomme. Der Gintritt bes Jelam in Die Weltgeschichte ift gemeint, nach einigen Geiten ber Bollerwanderung vergleichbar, aber nach andern etwas völlig Driginales und über die Bedeutsamkeit jener weit hinausgehendes. In gewiffer Beije mimlich erhielt jest ber Diten und ber Guben jeine Juvafionen beterogener Pottvelemente und feine Mifchungen, wie fie bem Weften geworben waren, Allein während bier die siegreichen Eindringlinge den Glanben der Besiegten annahmen, wurden dort die Aberwundenen unter bas Joch einer Retigion gebeugt, welche bie wesentlichsten Momente ber driftlichen Bahrheit einfach negierte und alfo einen Rudichritt gegen biefelbe barftellte: ein Joch, welches fei es in bem halb ober gang erzwungenen Ubertritte gum Islam, fei es in bem Berabbinden ber Chriften ju einer nur gebuldeten Rafte bestand. Und war warb badurch nicht allein das bereits eroberte Gebiet ber Rirche in feinem Beftande und feiner Ausdehnung wefentlich verandert, fondern es nurden bestimmte Brafte, welche Lisher ihrer Ausbreitung noch gebient hatten, einfach labm gelegt, andere bagegen in ihrer Intenfivität geforbert, noch anbere endlich durch die bleibende Ericheinung eines burchaus neuen Miffionsobjettes ju bis babin ungethaner Arbeit provoziert.

Uberall, wohin die Muhammedaner siegreich vordrangen, hörten die Imbe auf entweder überhaupt noch als driftliche Laube gu gelten ober boch, wenn fie bie Mehrgahl ihrer Bewohner als Chriften behielten, bie Straft aus unben, daß fie ben Deiden in ihrer Nachbarichaft und ben Duhammedanern and Juben, von welchen fie mit bewohnt wurden, jur Annahme ber drift I:den Actigion verhülfen. Große Gebiete Gubweftafiene, Rordafritas und Endofteurovas gingen fo im Laufe ber nächften Jahrhunderte ber Rirche faft gang oder ju großem Teile verloren. Es war eine symbolische Sandlung, bag Palaftina bas erfte Benteftuck wurde. Nachdem aber Jerufalem in die pande der Befenner bes Jelam gefallen war, begannen biefelben energijd ins Wert zu jehen, was als eine große Ginbildung der Grundgebanke ihrer Religion ift, berfellen burch ben Brieg gegen bie Ungläubigen, nämlich gegen Die Chriften, Juden und Beiden, die Welt zu erobern. Bornehmlich nach drei Michtungen geschahen die Borftoffe und vollzogen fich die barans resultierenden Atregungen. Das eine Ziel war Konftantinopel, zum erstenmale 688 belagert aber erft 1453 erstürmt, weil ingwischen auch bie Krengzuge ben Boritzitt des halbmondes aufgehalten hatten. Rajder maren die Erfolge nach bem Weften gu. Der Nordrand Afrifas und die pprenäische halbingel wurden tinnen einiger Jahrgehnte unterjocht; ber Plan quer burch Mitteleuropa gu

ziehen und dem aftrömischen Reiche in den Nücken zu fallen, wurde gehegt und in seinen Ansangen ausgeführt — ein Jahrhundert nach Muhammedz Tob stehen seine Schaaren im Herzen des christlichen Frankreichs. Da werden sie durch germanische Krast zurückgeworsen, aber erst 1492 ist es vollendet, daß sie aus Südwesteuropa wieder hinausgedrängt sind. Der dritte Weg war der nach dem Osten. Er ersorderte längere Zeit als der westliche. Allein der Ersolg des siegreichen Vordringens war die Herrschaft der Muhammedaner dis an die Grenzen des chinesischen Reiches und auf einer großen Zahl der Eilande der hinterindischen Inselstur. Das Gesamtresultat der ganzen Evolution aber war die Vildung eines Kompleres muhammedanischer Reiche, welcher auch äußerlich einem Halbmonde gleich sich territorial zwischen die christlichen Staaten Europas und die Heidenschaften Uziens und Usrifas eingescho ben hatte.

Je mehr Gebiele indeffen durch diefe unheitvolle Sturmflut der Rirche verloren gingen ober geschäbigt wurden, besto mehr gewann fie mahrend berfelben Jahrhunderte unter benjenigen beibnijden Bolfern, gu welchen ihr durch die muhammedanische Barriere der unmittelbare Zugang unverschloffen geblieben mar. Und zwar gewährt es den Ginbrud, daß nicht nur die abendlandische von Mom aus regierte Chriftenheit fonbern auch die nach Ronftantinopel blidenbe, welche einer gewiffen Miffionelethargie anheimgefallen war, mit neuem Gifer baran gegangen fei, ben burch ben Islam angerichteten Schaben burch reichen Erfat zu tompenfieren. Beibe Rirdjengemeinschaften fandten ihre Boten in die noch heibnifd gebliebenen Lande Europas, fo zwar. bag bie romifchen ber Bermanen und Claven in ber Mitte und bem Norden bes Erdteiles, die oftromifden bagegen ber Glaven bes Oftens und Rordoftens fich annahmen; eine Arbeit, mit welcher fie folieftlich gufammenftiegen, wenngleich biefelbe in neun Jahrhunderten auch nicht zu Ende geführt war. Daft jedoch namentlich bem romifchen Papfte ein Blid für die fernften Beiden ge blieben war, bezeigen uns die Miffionen, welche von ihm nach Innerafien gefandt murben.

Wir verfolgen zuerft ben Brogen, burch welchen wir im vorigen Zeitranme zuleht die Angelfachsen für die Rirche gewonnen faben. Ihnen folgten auf dem germanischen Rontinente im Laufe des fiebenten Jahrhunderts die Thuringer, von der Rahe der Donau bis zur Mittelelbe anfaffig, unter benen ber irifde Gulbeer Stylleng, auch Milianus genannt, am nachhaltigften gewirkt zu haben scheint: er ftirbt als Märthrer um 700. Ihnen folgten am End: bes 7. und am Anfange bes 8. die Friefen an ber Nordwestfufte Germaniens. Der Angelfachfe Wilfried, fein Begleiter Wigbert und andere muhten fich lange vergeblich an ihnen. Erft Willibrord, gleichfalls angelfächfischen Urfprungs und aus einem irijden Alofter hervorgegangen, vermochte es im Unfctuffe an den Dajordomus bes frantifden Reiches und an ben romifden Papft feften Jug im Lanbe gu faffen und bleibende Arbeit gn finden. 215 er nach mannigfachem Geben und Kommen, Glieben und Wiedertehren, Gaen und Ernten, 739 ftarb, war der Niederrhein im großen und gangen bon Chriften befegt, bis bann unter Rarl bem Großen der Abichluß der eigentlichen Friesenmissien erfolgt. Unter ihm - benn bas Wirken bes Winfried Bonifacius übergeben wir, da er faft gar nicht Dliffionar, vielmehr liechlicher

Erganifator und romifder Rirchenfürft war - unter Rarl bem Großen miten bie Cachjen an der Bejer und Niederelbe binnen weniger Jahrzehnte Dem Beidentume gum Chriftentume gebracht, ein duntles Blatt in dem Budje ber driftlichen Miffionegeichichte. Rarl hatte an ihrer Chriftianifierung nicht nur ein ibeales fonbern auch ein prattijches Intereffe, infofern biefelbe nicht mur mit dem Streben nach ber universalen Herrschaft bes driftlichen Raifertums fondern auch mit ber Sicherung ber Nordoftgrenge feines Reiches gu immenhing. Demgemäß tam nach ben Friedensichluffen zu bem moralischen Awange auch ber physische, um die Unterworfenen gur Annahme bes driftliden Glaubens gu bewegen. Und wiewohl es an firchlichen Ginrichtungen gu methodischer Miffionierung nicht fehlte, fo wirtten mit ihnen boch bie jur Ginichnichterung ber Beiden mit Blut gefchriebenen Gefege, die temporaren Berpflanzungen vieler Beiben und heibnischen Familien in driftliche Lande, Die verfchiedenen Mittel jum Bernberloden berfelben und Ahnliches in mannigfacher Weise mit, fo bag in ber That von 3wangsmiffion gerebet werden mug. But nur, bag ber gange firchliche Apparat ber bamaligen Beit nicht fehlte' Manner wie Sturm, Lebnin, Liudger, Gregor von Utrecht und Alfuin, von reiner Abficht befeelt, ftanden bem Staifer jur Geite. Unter bemfelben jo betehrten Sachienvolle aber entstand im Laufe bes 9. Nahrhunderts ber Seliand: "mit seiner so innigen Auffassung bes Berhaltniffes bes Meniden gu Chrifto fohnt er wie eine bem blutgebungten Boben entiproffene Plume allein icon mit jenen Gewaltschritten einigermaßen aus" (Rettberg). "Merbings einigermagen, boch nicht völlig! Ludwig ber Fromme trat in die Auffflapfen feines großen Baters. Er fandte ben Sachfen Ebbo nach Jutland, ergleichen den Franken Ansgar, der fchlieflich im hoben Rirdenamte gu Bremen ftarb (865). Letterer war aber nicht allein für die Danen fondern ouch fir die ihnen benachbarten Schweben bahnbrechend. Unter beiben Boltern gewann burch feine Radifolger im Miffionebienfte noch bor Ausgang bes 1. Jahrtidte, bie Mirche festen Boden; doch trat ber Schwedentonig Dlaf Stauttonung erft 1008 über: auch war bamals erft Gubichweden ein driftliches Land, und das Gewinnen ber Nordlander ging fehr langfam vorwarts. End. lid vollgeg fich auch im Laufe des 10, u. 11. Jahrh. die gleichfalls burch viele Cemaltionleiten gefennzeichnete Belehrung bes norwegifchen Stammes, wiederum jedoch nur an feinen zugängticheren Giben, gu welchen auch Jeland, the Garder und Orlney-Infeln, ja Teile von Gronland gu rechnen find.

Anzwischen waren christliche Missionare und nicht nur römische, wie man die jest erwähnten wird nennen können, sondern auch griechische unter ten flavischen Bolkern thätig gewesen, einer Nationenfamilie, welche teils in einigen Gebieten der europäischen Lande des oftrömischen Reiches, teils in dem Vertosten Germaniens und in den weiten Steppen Ofteuropas Plat genommen hatten. Den auf das Neichsgebiet versprengten Glementen war der kristliche Glaube schon bald nach ihrer Ginwanderung geworden, analog dem Verzesse. wie er von uns in der Volkerwanderungszeit kennen gelernt wurde. In die freien Slaven gelangte man fast zu gleicher Zeit von Rom und von konstantinopel aus, nämlich in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, so das den Sendboten der ersten Art die gewonnenen germanischen Stämme die Pasis wurden, von welcher aus sie nach Often und Nordosten vordrangen,

wahrend bie Briechen nach dem Nordwesten und Norden ihren Weg einichlugen. Da aber in dem Berfolgen der Richtungen ein Zusammentreffen in Mittel europa naturgemäß war, so mußte es auch zu Kollifionen kommen, zumal gerade in den letten Jahrhunderten bes 1. Jahrtausends driftlicher Beitrednung die trennende Rluft gwifden ben beiden Rirdenformen immer breiter und ichlieglich vollig icheidend murbe. Diefer Bufammenftog erfolgte auf dem Boden bes mahrischen Reiches, zu welchem bamals auch Bohmen gehorte. hier fand in der zweiten Sälfte des 9. Jahrhunderts das gesegnete Wirken ber Brüber Aprillos und Methobios ftatt. Rad ihnen gewann ber romifche Ginflug in biefen Landen bie Dberhand, und bie von Often aus fo weit borgeschobene Rirchengrenge mußte gurudgelegt werden. Dafür tam im 10. und 11. Cafulum die folgenichmere Erstattung burch bas Gindringen bes Chriftentums in Rugland, fehr balb freilich mit cafareopapiftifder Farbung, infofern Ausgangs des Jahrtaufends der Großfürst Wladimir voranging und bie umfangreichsten Daffentaufen folgten. Immerbin aber baturt bon biefer Wen dung an die Gewinnung Auflands für die griechisch-tatholischen Rirdengeftal tung. Bur gleichen Beit murben Die Claven von ber anbern Geite fer in Angriff genommen. Junge fraftige Mondjoorden ftellten fich gur Berfügung. und es begannen die Alostermissionen zuerft unter den Glaven gwijchen Elbe und Ober, ben Wenden, unter ihnen Bicelin († 1154), ben Obotriten und andern Stämmen. Es folgten bie Polen, bie Pommern und bie Preu-Ben, von benen die erfteren vermutlich von Bohmen aus die nachdrudlich jten Anregungen empfingen und ihrerseits bann fpater auf ihre nordwest lichen Nachbarn, die Preußen, einwirkten. Mit der Geschichte der Begrundung ber Rirde in Pommern ift ber Rame bes Bamberger Bijchofs Ctto verlnupft, ber aber nur zwei verhaltnismäßig furge Befuche in ben Jahren 1124 und 1127 machte und mehr erntete als fate. Ernfter waren bie Auftrengungen des Ergbijchofs Abelbert von Prag, der bereits 997 von den heidnischen Preu-Ben eifchlagen wurde. Dann vergingen zwei Jahrhunderte, bas 11. und 12., in benen jo gut tvie nichts fur bas blutgetrantte Land geschah. Schlieglich aber regte fich neue Liebe in ben polnischen Aloftern Lekno und Cliva. Nachbem neues Marthrerblut gefloffen war, gewannen die Dinge unter Bijchof Chriftian († um 1244) eine andere Geftalt; ftatt des friedlichen Wirtens begann man leider eine andere Beife: ber Orden der beutichen Hitter wurde ins Land gernjen, welcher fich mit dem Schwerte Die Preugen untertfan machte und zugleich auch ber driftlichen Rirche. Und nun fehlten in biefem Teile Europas nur noch die Unwohner der nordöftlichen Oftseelufte, die Finnen, Efthen, Ruren, Letten und Semgallen. Ihnen wurde fowohl von Edweden als auch von Nordbeutichland aus ber driftliche Glaube ver mittelt, nicht ohne bag auch fur diefe Lande ein eigener Ritterorben, ber ber Schwertbrüder, gestiftet wurde, welcher Gewalt anwendete, wo das Wert nicht ausreichte, wiewohl die Uberzeugung gum Ausbrud tam, bag bie Seiden verbis non verberibus zu gewinnen feien. Ja, da zum Belehren der Liven unter Sadgen und Frifen eigens ein Arengheer geworben wurde, fo liegt bie Parallele diefer Miffionsmethobe mit derjenigen der Dluhammedaner nicht allaufern.

Während aber fo auf zwei Wegen auf bas Christianisieren Europas

Fifolg hingearbeitet wurde, geschah von feiten der Restorianer in Innerwin nach ben Ungaben ihrer eigenen Schriftfteller bas Gleiche. Treilich macht Meanber barauf aufmertsam, bag ein Migtrauen gegen ihre Berichte berechtigt ift, ba fie geneigt feien, Die Berbienfte ihrer eigenen Rirchenpartei in übertriebener Beife gu preifen und ber Sprache orientalifcher Ubertreibung fich Ledienten; vielmehr hatten fie fich in benjenigen Gegenden Afiens, in welchen ein Bug jum Synkretismus immer borhanden gewesen fei, verbreitet und bort Beraulaffung gegeben, tag manches Chriftliche in die Mijdung aufgenommen wurde, was fie bann fur eine Befehrung jum Chriftentume ausgaben. Betand wenigstens hat feine biefer neftorianifden Stiftungen gehabt, weber bie unter den Tartaren des 12. Jahrhunderts, berer König fogar Priefter gewerden fein follte der Auf von einem Priefterkonig Johannes in Affien butchdrang damale Guropa, wie fpater ein gleicher als in Abeffinien borhanben vielfach besprochen wurde - noch die unter ben Mongolen, welche dem Tartorenreiche ein Ende machten. Denn als letztere im 13. Jahrhundert Cftcuropa überftuteten maren fie Beiden.

Um vor ihnen Europa burch geiftliche Waffen gu fdugen, fandte Papit Innoceng IV. um bie Mitte bes genannten Satulums Dominitoner gum mongotifchen Cherfeldheren nach Berfien fotvie Frangistaner gum großen Sthan ins Janere von Afien, bamit fie bie Beiden, von benen fo viel Gefahr brobte, um Chriftentume befehrten. Allein Beibe behandelten ben Papft und feine Abgefandten mit fouveraner Berachtung, wovon bas Edreiben, welches bie erteren auf ihre Beimreife mitbefamen, beutlich Zeugnis ablegt. Die Fran-Maner Idjeinen fich gewandter benommen gu haben als die Dominitaner: amgaerichtet aber wurde von beiben nichts. Reun Jahre nach ihnen ging ber Frangistaner Withelm von Aubrugnis im Auftrag Ludwigs des Seiligen von Frankreich, der fich damals auf Chpern befand, gu demfelben Groß-Uhan und hielt fich eine Beitlang in feiner Sauptstadt auf, nicht ohne bag er pre-Inte, mit Beiden, Muhammedanern und Restorianern bisputierte, Die Catramente fpendete und mit ben Grogen bes Bolfes Berhandlungen fuhrte. Gin Untender Erfolg mar auch ihm nicht beschieden. Bald nachher fanden die brent,mten Reifen bes Benetianers Marco Polo ftatt. Er war weder Miffionar, red ftarb er 1203 in China, wie bieweilen angegeben wird, fondern er veriste von 1295 an fein Reisewert, welches fpater einen Columbus auregte, 14 f.iner eigenen Zeit aber die Angen Guropas auf Affien richtete und fpater conditet hielt. Endlich geschehe des Franzislaners Johannes a Monte Corties Erwahnung, der bon 1202 bis 1306 in ber hauptstadt des Brog-Man, die er Rambalu nennt, eine nicht ungesegnete Wirksamkeit ausübte! 2002 aus einer ihm nachgefandten Expedition von fieben Frangistanern gewerben ift, weiß man nicht.

Uhnlich verliefen die meisten Bersuche, welche während des ganzen Mittelseiters an den allerverschiedensten Orten gemacht wurden, einzelnen Muhamsmedanern und Juden zum christlichen Gtauben zu verhelsen. Daß man auch ein Ersteren, wiewohl sie die geschworenen Feinde der Kirche waren, in Liebe mit dem Udvite Gottes nachgehen musse, diese Überzeugung hatte sich bald beim gebrochen, und wenngleich die Tendenz der Kreuzzüge und das meiste, was auf ihnen geschah, einen ganz anderen Geist atmete, so hat es doch nie

auch während der eisten acht Jahrhunderte des Jesam an frommen Christen geschlt, welche teits oklassionell teits methodisch sich derer annahmen, die sie von dem muhammedanischen Irrtume befangen wußten. Wo in den von dem Jesam eroberten Landen Mischen zwischen Christen und Muhammedanern vorsamen, sand es sich nicht setten, daß entweder schon der nichtchristliche Teil oder wenn das nicht, dann wenigstens die Kinder christlich wurden. Desgleichen hat der persönliche Ginfluß einzelner Christen auf einzelne Muham medaner nach der allgemeinen Zeugenpsticht vielsach in dem Sinne stattgehabt, daß die Ginen die Andern zu sich sinüber zu ziehen suchten. Endlich sehlte es nicht an einigen Lehranstalten, derer Bestreben es war, Missionare zur Betämpfung des Islam und des Judentumes vorzubilden, die dann auch au

ihr Werf gingen und einigen Erfolg hatten.

Bornehmlich aus Spanien liegen bestimmte Rachrichten über bie gulett bezeichneten Berfuche vor. Schon in der zweiten Salfte des 9. Jahrhunderts als noch die politische Macht ber Mauren auf ber pprenäischen Salbinfel ungebrochen war, erhub ein Paulus Alvarus von Cordova feine Stimme: "Die Berkundigung bes Evangeliums ift nicht bloß auf die apostolischen Zeiten befdrantt, fondern fie foll burch alle Jahrhunderte fortbauern, bis alle Botter jum Glauben gelangt find; in bem ismaelitifchen Botte ift noch tein Berfündiger aufgetreten, fo daß unfre Zeugen erft ben apostolischen Beruf für dasselbe erfüllen". Wir wiffen nicht, ob feine Mahnung verhallte oder irgend welche Frucht trug. Allein in bemfelben Make, als fich bann in der Folgezeit Anfahe ju driftlicher Staatenbilbung zeigten und einige Ronigreiche auf firchlicher Grundlage fich tonfolidierten, entwickelte fich allmählich in ihnen die Tendeng, auf die Dauhammedaner, welche entweder die Unterthanen ber Chriften wurden ober an ben Grengen ihrer Gebiete wohnten, einzuwirten, allermeist nach dem Mufter ber Beidenmission durch die Aloster und die in ihnen dazu bereit gemachten Donche. Die Dominitaner und Franzislaner wetteiserten auch in biesem Gebiete mit einander, wie denn bereits Frangistus von Affifi († 1226) in feinem ereignisreichen Leben auch eine geraume Zeit predigend unter ben Muhammedanern bes Orients sich aufgehalten hatte. Bon den Dominikanern sei Raimund de Pennasorte, der Begründer von Botbereitungsichulen zu Murcia und Tunis, genannt! Und bie reiche Liebe eines Raimundus Lullus, der 1315 den Marthrertod ftarb, ift ein Beweis, bag ber Chriftenheit bes fpateren Mittelalters bie Ubergengung nicht verloven ecgangen war, sie sei verpflichtet, auch ihrer Dranger und Uberwinder fich angunehmen. Leiber ftanden bie fichtbaren Giege burchaus in teinem gunftigen Berhältniffe zu den gemachten Anstrengungen: wo die Muhammedaner Machthaber find, fleht auf den Abfall von ihrem Glauben der Tod, eine gewaltige Schrante für alle Belammiffion!

Was schließlich die Bemühungen anlangt, welche sich während dieser Periode der Beschrung der Juden zuwandten, so tragen sie den Charalter der Zeit an sich. Die Israeliten der verschiedenen christlich gewordenen Lande ersuhren viel Druck und Graufamteit; sie wurden oft durch Iwang und selten durch Liebe und Ginwirkung auf ihre Überzeugung für den Glauben der Christen gewonnen. Allerdings thaten verschiedene Päpste und Konzilien, was in diesem Gebiete ihres Amtes war. Allein die Prazis entsprach ter

Theorie leinestregs ober in febr geringem Dage: unter verschiebenen Boltern ung es wie ein Schwert über bem haupte ber Judenschaften: Tob ober Zaufe, Berbannung ober Taufe! Unter ben Mordwaffen ber Greugfahrer und fanatifder Chriften, die über bie Brunbe ber Boltefalamitaten im Unflaren waren, haben Taufende von Israeliten geblutet. Un Judenaustrei-Langen in gregerem und tleinerem Magitabe war tein Mangel: unter ihnen caren die in England 1290 und in Spanien 1492 unheimlich bor andern bervor. Doch finden fich in der Geschichte ber Zubenmission bieser Zeit auch Lichtblide. 3m Laufe besfelben 13. Jahrhunderts, beffen Ende in England bie Rataftrophe fah, trugen fich auf bemfelben Schauplage gang andere Dinge Bu London wurde eine Synagoge ju einer driftlichen Rirche umgewan Gbendajelbst entstand für judische Projelyten ein Convert House gu Crierd und anderwarts ein Hospital of Converts. Auch berichten die mittelaltertichen liechtichen Schriftsteller von fporadifchen Judenbefehrungen in nicht geringer Bahl, ja aus tem 12. Jahrhundert ift eine Art Autobiographie eines Beamonftrateufermonches aus Weftphalen, der nach jeinem Alofter Bermann con Mappenberg genannt wirb, vorhanden, aus welcher hervorgeht, daß bie deiftliche Liebe auch ein hartes und verbunteltes Aubenherg überwinden tann.

2. Die Milionsmethoden des Spateren Mittelaltero. Das fpatere Mittelalter unterfdieb fich binfichtlich feiner Diffionemethoben bor allem baburch bon ben früheren, daß ein neues Chieft zu den bisherigen hingutam, welches in tis balan unerhörter Beije bem Christentume gegenübertrat und beshalb auch in gang neuer Rampfesart angegriffen und befiegt fein wollte. Während admlich bas Jubentum allgemach feinen wefentlich befenfiven Charafter botumentiert hatte, mahrend die verschiedenen Beibenschaften, fo viel ihrer mit der mirde in Berührung gefommen waren, fich in nichts verloren hatten ober mur noch in Nachwirtungen innerhalb ber aus Beiben gu Chriften gewordenen Beller fpuren liegen, ericbien ber Jelam mit bem Unfpruche, nicht eine eine gleichberechtigte Glaubensform neben der Rirche fondern die allein berechtigte aberhaupt ju fein; eine agreffive Stellung, welche fich ihr Recht außer mit den geiftigen Waffen vornehmlich auch mit den leiblichen und fleischlichen gu erringen versuchte und zu erringen wußte, wie es in bem Dage und mit Itefer bewußten Tendeng von ber driftlichen Rirde, welche ja leiber auch gu berartigen abnormen Mitteln gegriffen hatte, body nicht gefchehen mar. Bei idder Cachlage war es notig, daß auf feiten ber Chriften nach Wegen ausar haut wurde, auf benen auch biefer Macht mit Rachdruck entgegengetreten merben tonnte.

Mit volliger Ktarheit brach sich hierbei die Überzeugung Bahn, daß die existichen Missionsbestrebungen dem Islam gegenüber sich nicht derselben Wirtede, wie er sie anwandte, bedienen dürse. Bielmehr war es in der Mitte 123. Jahrhunderts, als die Ersolglosigkeit der Kreuzzüge, welche die Kirche tis dahin allerdings auch sanktioniert hatte, bereits zu Tage lag, der oben cenaunte Dominitanergeneral Rahmund de Pennasorte, welcher zuerst selbst emseb, wie unzulängtich die Zwangsmission sei, und dann mit solcher Ginstit Veranstaltungen tras, daß richtigere, zum Ziele sührende Psade eingesitzgen wurden. Sein Absehen war besonders auf die in Spanien sowie euf ber Nordküste Afrikas lebenden Dluhammedaner und Israeliten gerichtet.

Wanren und Juden; er verlangte einen überzeugenden Unterricht. Solchen zu erteilen waren nur Männer geeignet, die den Koran und die rabbinischen Schriften in der Ursprache lesen konnten. Darum gründete er Lehranstalten, in welchen Mönche von guten Anlagen aufgenommen und durch bekehrte Juden im Hebräischen und Arabischen unterrichtet wurden; zugleich erhielten sie Anleitung zum Disputieren mit Juden und Nuhammedanern." In der That, der einzig richtige Leg zur Borbereitung der betreffenden Missionare!

Demfelben gemäß ift benn auch gewirkt worben.

Allein auf allen drei Gebieten, bei dem Gewinnen der Jeraeliten, der "Jemaeliten", wie die Auhänger des Jelam genannt wurden, und der Heiden, tamen beklagenswerterweise auch weiter alle die niederen Mittel zur Anwendung, welche während der vorangegangenen Zeiten in den Vetrieb sich eingeschlichen hatten. Wie denn auch diesenigen, welche von zweiselhaftem Werte waren, insosern sie zweierlei Seiten, nämlich idealere und unidealere, zeigten, in ihren Konsequenzen sich auswirkten und dann sowohl mit Schäden behaftet waren als auch vereinzelte Förderungen bewirkten. Und zwar brachte es der Lauf der Zeit so mit sich, nämlich die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse während der acht Jahrhunderte vor der Resormation mit dem wachsenden Verderben im Schooße der römischen Papstkirche und der zunehmenden Erstarrung im Csten, daß die eigentliche Missionskraft der Christenheit einerseits erlahmte, und daß man andererseits nicht im stande war, dem Wachsen des Niederen zu wehren und das des Höheren zu fördern.

Trop mannigsachen Abmahnens von seiten Einzelner geht nämlich auch durch die Missionsarbeit des späteren Mittelalters ein Zug der Gewaltsamfeit, welcher an Schrosseit in dem Maße zunahm, als die Wolfer, welche der Wirche einverleibt werden sollten, auf einer niederen Kulturstusse standen und in die staatliche Abhängigkeit von christlichen Nationen gerieten. Die angewandten Zwangsmaßregeln waren höchst mannigsach, sowohl ihrer Substanz nach als nach der Modalität ihres Gebrauches, und es ließe sich eine große Stusenleiter vom einsachsten dis zum graufamsten, von dem harmlos auftretenden bis zu dem absichtlich und scharf überlegten ausweisen, eine lange Neihe, in welcher neben den die Heiden Livlands prügelnden Mönchen der nordische Held im Zweitampse mit dem heidnischen Gegner, der die wiederspenstigen und rebellischen Sachsen hinrichtende Karl der Eroße neben dem russischen Großsürsten, der sein Volke in Scharen zur Tause treiben läßt, ihre Stelle sinden würden. Das eoge intrare in dieser Weise geübt, konnte keine anderen Kirchenzustände zur Folge haben, als sie denn wirklich zu- Tage

traten.

Was die boppelartigen Mittel betrifft, die wir berührten, also die Alostermission, die hierarchische Zentralisation u. f. w., so läßt sich nicht leugnen, daß die in Frage stehenden Säkula beides weiter sahen, den mit ihnen verbundenen Vorteil für das Legen der Fundamente der christlichen Kirche unter heidnischen Rationen und die tiesen Schatten, welche den Lichtseiten beigemischt waren. In unkultivierten Gegenden haben die verschiedenen Orden mit ihrer Vegründung neuer Mittelpunkte christlichen Lebens allseitig auf das wohlthätigste gewirft, da sowohl auf die höchsten Interessen der umwohnenden

widen das Augenmerk gerichtet war, als auch die geringsten Tinge nicht mabkaumt wurden. Freilich pflanzten die Klöster dann nur ein Christentam, welches ebenso wie das ihre krankte! Ühnlicher Weise würde sicherlich die Eroberung der nordwestlichen Lande Europas nicht so rasch und so weit gediehen sein, wenn nicht die Impulse, welche immerhin auch für die Mission von dem papstlichen Stuhle ausgingen, ihr zu gute gekommen wären und sie intensiv und extensiv gesordert hätten. Allerdings trieb dann am Ende tes 15. Jahrhunderts Alles einer Krisis zu, welche auch die christliche Mission auf einen höheren Standort beben sollte.

Litinger, Muhimmeds Religion nach ihrer inneren Entwidlung und ihrem Cinfinsse auf der Acther Reguedeng isde. von Hammer, Geschichte des Comannischen Acther Anney II. Pesch Istiff, Sprenger, Tad Leben und die Lehre des Mohammed. Berlin Isol si. Pischon, Ter Einfing des Josam auf das häueliche, sociale und jutiliche Leben seiner Weitenner, Leipzig ISSI. Westmann, Tie Ansänge des katholischen Chrokentums und des Jelams. Nördlungen ISSI. Arell, Leben Mohammeds. Eine Chrokentums und des Jelams. Nördlungen ISSI. Arell, Leben Mohammeds. Eine Leipzig ISI. Maurer, Tie Beschung des Worwegischen Stummert und Norwagen. Leipzig ISI. Maurer, Tie Beschung des Worwegischen Etammes zum Christenthum. Munchen ISSI. Arabl. Etrahl. Geschichte der reisischen Messen, zwie Propretenden. Weiten ISSI. Eine I. Einfinge der nordeichen Messen, zwie Propretenden. Berlin ISI. Einschliche der reisischen Arche. Halle ret, Chrollos und Methodies, die Abosiel der Staven, aus dem Russischen. Metan und Leipzig ISI. Berlichthefaltholisch. Ginzel, Geschichte der Actonengosche Egrill und Rerteitive und die klungie. Leitungie. Leitungie Kertweite klose, Aruse, Nordan 1846. Terlich, Kurländelde Kirchengeschichte des eichnisiehen Betweine Mostan 1846. Terlich, Kurländelde Kirchengeschichte des eichnisiehen Betweine Konstan 1846. Terlich, Kurländelde Kirchengeschichte des eichnisiehen Betweine der Konstan best Auflunder Einstellen der Leitungen der Kreichthefand der in Betweine Gin Betwag aus Kertzen der Bereit und des kurdeschlichte des deutschen Muttelaltere. Gothe Issus und Eintrageschichte des deutschen Muttelaltere. Gothe Issus und Kertzen der Perdmonstratenler der Kelchrungen der Heinen Ausernachten der Leichen und die Kirchen Seiten und der Kerchen der Kelchrungen der Kreichen gereicher der Geschliche Geschlichen der Kelchrungen der Kreichen gereicher der Kelchrungen der Kreichen gereicher der Kelchrungen der Kreichen der Kelchrungen der Kreichen der Perdmonstratenler oder die Inden und die Kirche des Mittelalters. Nördelungen Issu. – Jur Ergänzu

#### 6. Schluß: e) In ber neueren Beit.

Es war ein hochbebeutsames Zusammentressen, wie es in gleicher Weise sich niemals vorher gesügt hatte, daß die Entdeckung Amerikas und das endsliche Finden des Seeweges nach Oftindien von Europa um das Cap der auten Hossinung herum mit dem Beginne der Nesormation in dasselbe Viertelzischundert sielen. In der That haben jene beiden großen Tage, zwei Grechen scheindar verschiedenster Art. der Freitag der 12. Ett. 1492 und der Sennabend der 31. Ett. 1517, eine unmittelbare und tiesinnerliche Beziehung zweinander. Insolge des einen Termins ward die ganze Erde der stetigen Teefahrt geöfinet, insolge des andern gelangte die christliche Kirche durch die Stanzivation vornehmlich der germanischen Bölter von dem Joche des römischen Papstumes insgesamt zu einer innerlichen Aufrassung, wodurch die stene Ehristenheit außer zu andern Zwecken auch zu dem Ausrichten der roßen Ausgaben, welche ihr die geöffnete Welt und die damit gegebene Verstirdung mit zum Teil ungesannten Nationen der verschiedensten Art stellte, staltt wurde. Und wenngleich an erster Stelle die Kirche von Kom sich der

neuen Zugänge zu den Heiden bediente und seine Priester und Monche als Wisssienare zu ihnen sandte, ja hernach mit derer Arbeit Schadenersat für die in Europa erlittenen Berluste suchte, so bewiesen doch auch die Protestanten, nachdem sie seste Grundlagen ihrer Kirchenshsteme gewonnen hatten, allgemach so bedeutende Kraft, daß sie die Katholiken überstügelten. — Die Wissionstendenz ist in dem Maße ein charakteristischer Zug der neueren Zeit geworden, daß auch große Gruppen der griechisch katholischen Kirche nicht zurück-

geblieben find, fondern Sand ans Wert gelegt haben.

Die romifden Ratholiten waren als bie erften gur Stelle. Wie ichon bor bem Anbruche ber neuen Beit, als im Laufe bes 15. Jahrhunderte von Portugal aus die Weftfufte Afritas nach Guben zu entbedt und befett wurde. Monche mehrerer Orben die Expeditionen begleiteten und an verschiedenen Orten mit Aloftergrundungen und Rirchenbauten festen Fuß faßten, fo fehlten fie auch nicht auf ben Schiffen, welche ben atlantischen Dzean freuzten und an ben ber europäischen Rultur fo fremb gegenüberftebenden ameritanischen Bestaden landeten. Gie begannen an den fo bald gebrandichatten und bergewaltigten farbigen Bewohnern eine ihnen wohlthuenbere Wirffamteit; is fie traten bisweilen mannhaft für die von ben habfucktigen Europäern gefchabigten Raturrechte berfelben ein - eine Bewegung, als berer einzelnes Wtoment zu verzeichnen ift, bag man im Berfolge berfelben bie menfchenfreund. lidje Dagregel empfahl und nach ihr that, als Erleichterung für die ichwinbende Bevolferung Ameritas afritanifche Arbeitetrafte einzuführen, beren Los weiterhin ben tathol. Brieftern und Miffionaren neue Müben bereitete. Aber nicht nur in ben neugefundenen Landen fondern überall auf ber Erde, wohin nur ber immer umfaffender werdende Weltvertehr feine Wellen warf, und ihm nicht felten vorangehend, hat feitdem die katholische Rirche Moms ihre universale Tendeng befundet und bethätigt, nicht ohne die oft genug burde Einmifdung in ichon von andern befette Gebiete bewiesene und behauptete Pratenfion der Alleinberechtigung. Um hervortretendsten beteiligten fich auch an ber Miffiongarbeit ber erft in ber Reformationezeit entstandene Jesuitenorden, als beffen charafteriftische Männer Frang Lavier († 1552), Matthans Micci († 1610) und Roberto de Nobili († 1656) gelten konnen. Die Ginheit ber Rirche garantierte indeffen teineswegs auch die Ginigkeit ihrer Orben. welche ber Miffion bienten: erbitterte Rampfe, vornehmlich über die Praris. wie die jogialen Berhältniffe ber Beiden zu behandeln feien, verurfachten Sinberungen. Gine gemiffe einheitliche Organisation empfing 1622 bas ibmifchtatholifde Miffioneweien burch Babit Gregor XV., welcher in ber Congregatio de propaganda fide eine firchliche Behorde gur Leitung aller auf Die Betehrung ber Beiben bezüglichen Bestrebungen stiftete. Seitbem laufen die Taufende von Faben, welche burch bie vielen Briefter, Monde und Nonnen ber verschiedensten driftlichen Nationen über ben gangen Erdfreis gespannt find, ju bem einen Mittelpunkt in Rom gufammen; und es ift nur gu betlagen, daß fo viel ebler Gifer mit fo gewaltigen Frrtimmern gepaart ift. Als Glangpuntte romifch-tatholifder Diffion tonnten früher Die Arbeiten an ben judameritanischen Indianern, befonders in Paraguah, genannt werden. In ber neueren Beit haben bie belbenmutigen Marthrer in Sinterindien bie Augen ber gangen Chriftenheit auf fich gezogen. Aberhaupt gewähren bie

mischen Missionen den Gindruck, als ob sie weniger als die anderen Bestiedungen der gleichen Art, die von den übrigen christlichen Kirchensormen wegehen, die Grundlage der europäisch-amerikanischen Staaten, deren Unterdruch viele Millionen von Heiden durch das Gewinnen von Kolonicen geworden sind, für sich in Anspruch nehmen sondern mit der gleichen Teilnahme an solchen arbeiten, welche noch unter der Oberhoheit von heidnischen Fürsten stehen — wobei allerdings immer die Absicht vorwaltet, auch die lehteren sur

ben romifden Katheligismus zu gewinnen.

Glang anbere liegen bie Berhaltniffe bei ber griechifd tatholifden Mirde. Mur eine einzige große Rorperschaft berfelben, nämlich bie czaropaiftijf verfaßte ruffifche Rirche, hat fich zu einem Miffionsheerde herausge-Bultet, wenngleich auch nur zu einem folden, welchem nach mehreren Geiten in die Idealität mangelt. Darin der römisch-kath. Mission ahnlich, daß eine Bentralisation ber gesamten Bestrebungen ftatthat, infosern sie alle unter bem Leitigen Sunod" stehen, daß ferner die Miffionare vorwiegend aus ber founannten ichtvargen, nämlich unverheirateten Stloftergeiftlichkeit und weniger ber weißen, ben Popen, die in der Ghe leben, hervorgehen, daß weiter sie Anmagung, die allein berechtigte Miffion tonne nur die der "erthodoren Rirche" fein, in absteffendster Weise vorliegt, anderer Ahnlichkeitspuntte gu eiftweigen, unterscheibet fich bie ruffifche Beidenbefehrung vornemlich baburch von der romijden, daß fie durchaus feinen ölumenischen Charalter an tragt. Mit fast paffionierter Extlusivität beschrantt fie fich auf biejunigen, welche in bem ruffifden Staatsverbande leben oder bemfelben bingusingt werden. Die einzige Ausnahme bilbet bie ruffifche Rojadenkolonie in eding, von derer Boben in ber neuesten Beit ein Ginfluß auf Chinesen und Dirtaren ausgeübt worden ift. Andere Berfuche in Japan, in Weftnord. merita und anberwarts befinden fich noch im Stande der Borftufen. Das puptmiffionefeld ber griechifcheruffischen Rirche ift Sibirien, der breite, im Rorben unwirtliche und bunn bevollerte Ruden Nordafiens, deffen Stamme nicht allzulanger Zeit für die ihnen gebrachte firchliche Form werben gemanen fein. Weitausschend aber ift die Arbeit an den Beiden und Danham= andauern, welche burch die stetig fortichreitenden Groberungen und Annerionen Mittelasien, vom Kautajus bis zur dinesischen Maner, ruffische Untertimen und bamit Objette ber griechisch-tatholischen Mission Ruglands werben, ein Dorpelprozeg, beffen Ende noch nicht abzuschen ist.

Ablig anbers geartet als die beiden bisher gemusterten, von Rom und Et Petersburg ausgehenden Strömungen sind die Missionen der Protestanten. Inch sie haben sich in zwei große Gruppen gesondert, so zwar, daß in ireiester Weise neuerdings zwei Brennpunkte hervorgetreten sind, zu denen sich die Strahlen verschiedener Ausgänge protestantischer Missionen gesammelt wen, zu dem einen gehören die europäisch-kontinentalen, zu dem anderen der englisch-amerikanischen Missionsbestrebungen. Die Vorsteher der ersteren, wie der deutschen, holländischen, skandinavischen und französischen, versammeln f.h zu technischen Veratungen periodisch seit 1866 in Vremen. Vertreter der weiten haben sich bereits zweimal zu Missionsmeetings, auf denen es mehr Vericten und Zeugnissen kam, in Liverpool 1860 und London 1878 zusimmungesunden. Die europäisch-kontinentalen pretestantischen Missionen tra-

gen vorwiegend ben Charafter ber lutherijden Kirche, nicht ohne bag auch jolde von genuin reformiertem oder uniertem Thpus fich hinzugesellt haben, fie alle mit Unlehnung an landestirchliche ober freitirchliche Berhaltniffe. Den englisch-ameritanischen protestantischen Missionen ift ber Grundjug ber reformierten Lirche aufgepraat, nur bag fich bier noch eine großere Mannig faltigfeit zu einem fost unüberschbaren Reichtume ausgestaltet hat, welche in ber Aberfulle ber Formen bes englisch-ameritanischen firchlichen Lebens begrundet ift. Beiben protestantischen Missionsgestaltungen indeffen eignet, mit nur febr wenigen Ausnahmen, bas eigentumlich bezeichnenbe Moment ber Independeng bon den in den einzelnen driftlichen Landen beftebenden Rirdenregimenten. Allerdings finden fich einige, die fich in unmittelbarer Abhangigkeit von benfelben entwickeln; andere pflegen bie Tendenz, bei aller Glaftigität felbständiger Bewegung Fühlung mit ihnen gu behalten oder mehr ju gewinnen. Allein es gibt auch völlig independente Bilbungen in großer Bahl; und felbft die hochfirchlichften verleugnen nicht das Weien bes Uriprunges aller, daß nämlich bie freie driftliche Affogiation ber Mutterschoof ber pro-

toftantischen Diffionen gewesen ift und noch ift.

Gemeinsam find beide ferner ben gleichen Weg geführt worden, wie fich aus ben Anfangen, bei benen aufer ben Missionstwecken und bor benielben noch andre zugleich verfolgt wurden, nach und nach es entwidelte, bag bie Miffion als Gelbstzwed ins Auge gefaßt und ins Wert gescht ward. Die tolonialen Besitzungen ber Gollander und ber Danen, nach welchen hollandische und banifche Chriften in großerer Bahl geführt wurden, legten es nahe, bag Beiftliche für biefelben mit hinausgingen, welche, fei es für eine beftimmte Angahl von Jahren, sei es für Lebenszeit an diefer driftlichen Diaspora ihres Amtes warteten. Es ift hiftorifd nadhweisbar, bag foldje Manner, alfo hollandifche Domines in Indien fowie auf der hinterindischen Infelflur und banifche Rolonialprediger in Oftvorberindien, fich auch mit ben Beiden gu thun machten und fich berfelben, nachdem fie fich ihre Sprache angerignet hatten, aufs beste annahmen. Namentlich burch bie ersteren sind viele Taufende getauft und gu Gemeinden gefammelt worden. Allein ber Fortidnitt bom Diasporaprediger jum Miffionar wurde unter ihnen nicht gemacht. 211ein Gpoche machendes Greignis ift ju bezeichnen, bag bie banifche Staatsund Rirdenregierung 1705 in Ermangelung von Danen zwei deutsche Theologen fuchte und fand, welche fur bie Beiden ber fuboftindifden Rolonialbesitung Tranquebar binausgesandt wurden, berer einer nach bem Beilaufe der ftipulierten Arbeitsjahre beimtehrte, während der andere, Bartholomaus Biegenbalg (+ 1719) als der erfte bentiche, Intherifche Miffionar litt, wirtte und ftarb. Seine Rachfolger waren meift beutsche Theologen in banischem Stirchenbienfte, von banischen und beutichen Mitteln erhalten, vornehmlich bon Ropenhagen aus geleitet. Im Jahre 1732 aber wurde ber Begrunder der Brüdergemeine, ber Graf von Zingendorf, dazu geleitet, ben Meistergriff gu thun, bentiche Genbhoten mit beutschen Mitteln unter bie Beiben gu fenden, benen andere, nach allen Seiten gefdidt, folgten, die alle unter beutidger Vei tung blieben - bie enticheidende Wendung, von welcher bie Entjaltung beneueren protestantischen Mijfionswesens batiert.

Buvorderft freilich hatten bie verschiedenen Mirchengemeinschaften ben

adichlag qu überstehen, welcher auf die Erhebung bes Pietismus im Ratioraliemus folgte und in ber frangofifden Revolution feinen Gipfelpuntt erreichte. Die ichtveren Zeiten nach berfelben halfen bagu, bag ber reine Glaube in weiteren Areison erwachte. Ihnen wurde auch bas Auge fur die wahren Bedürfniffe geoffnet, und es entstanden in holland, in ber Schweig, in Teuticland, Frontreich und ben vier flandinavifchen Landen Norwegen, Tanemart, Schweben und Finnland nach und nach eine große Reife von Miffioneheerden, welche ber weiter gewachsenen Brudermiffion jur Seite traten, toahrend bie banifd-beutiche Miffion als folde verichwand ober fich in neue Formen umgeftaltete. Fraft famtliche Arbeitägebiete ber bezeichneten Bedrebungen liegen in afiatischen und afrifanischen Landen; Amerika und Ceanien find nur unbebeutend von ihnen berührt. Bu größeren Rirchengrun-Bungen, welche im twientlichen ben Charafter der begrundenden Muttergemeinibaften tragen, ift es nur an einigen wenigen Puntten gefommen: auf ben allermeiften ift bas Stadium bes Jundamentierens nech nicht überwunden. Mittelamerita. Sudafrita, bas britifche Ditinbien und bas hollanbifche hinterindien find die Schanplage, auf benen die erfolgreichste Araftentfaltung einwiner ber betreffenden Miffionen stattgehabt hat und noch statthat. Im allgemeinen allerdings find es Beiben in Molonicen ber Guropaer, an benen gearbeitet wird; und gwar haben bie allermeiften europäischen Staaten, benen Die Miffionare entstammen, feine eigenen tolonialen Befigungen, fo bag ge wonlich an Unterthanen frember herricher bie Wohlthat gewandt wird. Auch Est es den Unichein, als ob die bisherigen Bahnen für die nächste Butunft inne gehalten werben follen.

Den Gindrud des ungleich fraftigeren und rascheren Bordringens in bie veidenwelt unferer Tage getrährt bie englijd, ameritanische Mijsion: sowohl mas ihre angeren Mittel als die Bahl und Beichaffenheit ihrer Diener und Dienerinnen als ben Umfang und die Dannigfattigfeit ihrer Arbeitsgebiete anlangt, überflügett fie alle bereits genannten Werke, auch bas der romifd, tathelifden Rirche weit. Und bas alles erft feit bem Mujichwunge, welchen in dem jeht traftrenden Jahrhunderte England und Amerika infolge einer bis balin nie erlebten Sandelablute, einer noch immer fich vermehrenden Fulle let mannigfachften auf Die Gebung des Weltvertehres abzielenden Erfindungen und Micienbauten, einer tolonialen Machtentfaltung von einer Roloffalität und Weltumspannung, wie fie nie war, aber noch ftetig wächft, jum Seile ber rielen beidnischen Millionen gewonnen hat. Englische amerikanische Mif-Grare wettrifern mit ben Ratholifen, wo durch Entbedungs- und Erfor-Ingereifen neue Webiete ber Erbe aufgeschloffen werben und laffen dieilben mit ihren Leiftungen hinter fich. Es ift die Pflicht deutscher Wiffenidait, bas offen anguerkennen und bie baraus fich ergebenden Schluffe gu tichen.

Die Anfänge bieses üppigsten Zweiges an bem Banme, welchen wir bie beiftliche Kirche nennen, gleichen benen, wie sie bei ben europäisch-kontinentalen Protestanten geschichtlich nachweisbar waren. Usährend der politischen und liechlichen Weitren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nahm die Austwanderung englischer Christen nach Nordamerika ungeahnte Dimensionen und es waren nicht die schlechtesten Bollselemente, welche damals den

atlantifden Ogean gu freugen begannen, fonbern vielfach folde, die burch ihr Gewiffen von dannen geführt wurden, um unter einem neuen Simmelaftriche ihres Glaubens leben gu fonnen. Die Geiftlichen folder Gemeinden wurden auch die ersten Missionare der nordameritanischen Indianer. Die Rachricht von ihrem Wirken und von dem der hollandischen Domines in Ditafien gunbete in England. Um bie Tenbe bes genannten Catulums vollgog fich Die Stiftung ber erften freien Gefellichaft jur Verbreitung driftlicher Ertenntnis (Society for promoting christian knowledge 1698) bever eine Abteilung 1701 Wilhelm III, unter bem Namen Society for propagating the gospel in foreign parts (furz Propagation-Society) mit Korporationerechten privilegierte - die attefte protestantische Mijfionegefellichaft. Sie forgte zuerft lange Beit tediglich fur bie englische Diaspora und nicht fur bie Deiben. Dann tam ein Stadium, in welchem gleichfalls deutsche Theologen in englische Dienfte traten, nach Oftindien entfandt wurden und bort, jum Teil an ber Seite ber banifch-beutiden, wirkten. Aber noch bor bem Ende bes 18. und im Laufe bes 19. Jahrhunderts entfaltete fich unter ben Protestanten Großbritanniens fold ein Reichtum ber vielfachften Miffionsbestrebungen, bag nun auch die alteste Gefellichaft voll und gang ihrem 3wede gu entiprechen begann und fortfubr. Die Anglo-Americaner aber hatten faum ihre Freiheit von bem Gangelbande bes Dlutterlandes errungen, fo begaben auch fie fich an Die Aufgabe, burch Miffionare ben Seiben der verichiebenften Lande gu drift.

lichem Kulturleben zu verhelfen.

Ge entspricht ber Bedeutfamteit ber englifd ameritanifden Miffion, wenn wir noch genauer einen Blid auf die hauptfächlichften Seerde und Arbeitefelder berfelben werfen. Charafteriftisch ift für beides, sowohl für bie Musgange ber Miffionen als auch fur ihre Gebiete, bag einerseits bie bent bar großefte Reichhaltigkeit und Bielartigkeit ber Grundlagen, auf welchen einzelne Unternehmungen ruben, fich berausgestaltet haben und weiter que aestalten, und bag andererseits taum irgend ein Buntt ber bieber guganglich gewordenen Erbenraume mit ihrer Bollerwelt zu bezeichnen fein modite, bis ju welchem nicht englische ober ameritanische Miffionare vorgebrungen waren. Während also die bereits genannte Propagation Society die ultrasochlirchtiche Richtung ber anglikanischen Stirche vertritt, ift feit 1792 bie Baptist Mission in Wirksamfeit. Ans einer freiwilligen Roalition vieler Glieber ber verfdiebenartigften independentiftifden Denominationen entftand 1795 bie "Londoner Miffion", welche bis jur Gegenwart biefen ihren Charalter bewahrt und egu einer bebentenden Araftentfaltung gebracht hat. Borwiegend niebertirch liche Gemente ber englijden Staatsfirche haben fich feit 1799 gur "Church Mission" verbunden und folde Energie entwidelt, daß ihre Gefellichaft bie ertenfiv und intenfiv bedeutenofte Miffionsgesellschaft innerhalb ber gesamten Chriftenheit auf Eiben geworben ift. Rach bemfelben Pringipe wie die Conboner Miffion gestaltete fich feit 1810 innerhalb ber nordameritanischen Freistaaten ber American Board of Commissioners for foreign Missions, mir daß er im Laufe der Beit diefelbe in feinen Leiftungen übertroffen hat. End lich tonfolidierten fich 1814 die Miffionsverhaltniffe der Methediften gur Wesleyan Mission und gediehen zu ftaunenswerter Gohe. Aber außer biefen großen Morperschaften haben es nicht nur die verschiedenften andern, 3. B. Die

weinigsachten Gemeinschaften der Presbyterianer, die englischen Universitäten, einelne nordameritanische Synoben u. s. w., sondern auch einzelne Männer von besonderer christlicher Thatkrast zur Begründung von Missionen gebracht, ein senchtbarer Boden, der noch nicht sein lehtes hergegeben zu haben scheint. Dem antspricht denn die Fülle der Arbeiteselder. Englisch-amerikanische Missionare nehmen sich des Restes der heiden an, den es noch in Amerika gibt; sie steben aus sehn der Meiche Sid- und Cstassen, sie sind unter die Millienen der menschenvollen Reiche Sid- und Cstassens gemischt, sie sauch englische Sertonien, welche für viele dieser Missionen die Basis abgeben. Allein unzährige Boten sind auch zu bisher noch völlig unabhängigen heiden vorgedrungen und haben unter ihnen nicht ohne Ersolg gewirkt. Die hervortretendsten Lichtstunkte sind einzelne Inselgruppen in der Südsee, Madagaskar, Südindien und hinterindien.

Alle chriftlichen Miffionen indeffen, fie mogen nun einen Ramen und Etandort baben, welchen fie wollen, feben neben fich oder in ihrer Begleitung ine andre Form der Berbreitung der driftlichen Rirde über die Oberftache ber Erde, von welcher ihnen einige Forderung aber auch manche Schädigung m teil wird. Wir meinen bie Wanderungen und Schiebungen driftlicher Volleelemente, welche ahnlich benen in den früheren Jahrhunderten aber nach en verfchiedensten Momenten biefelben weit hinter fich laffend ben Charalter mannigfachften Lande in der Weife andern, entweder daß zu beidnischen and muhammedanischen Bevolkerungen Chriften hinzugefügt werben, ober bag eine driftlige Bevolkerung menschenteere Erbenraume einnimmt und bejett 565tt, ober bag endlich burch einwandernde Chriften heidnifche Stämme verrangt und dem Bolfertobe entgegengebracht werben. Der erfte und lette ber genannten brei falle involviert eine Fulle von Schuld, welche von feiten Er Chriften gegenüber ben Nicht friften ber betreffenden Lande aufgehauft mich, wahrend allerdings auch einige heilfame Ginfluffe von den Erfteren auf 🔭 Bweiten ausgeübt werben. 280 Chriften einfach in unbewohnte Lander arrichen und fich in ihnen nieberlaffen, machen fie biefelben freilich eben baand ju Territorien der driftlichen Rirche, haben aber in ihrer Isoliertheit ab in ihrer Gutfernung von ben Gemeinschaften, zu welchen fie fruber geberten, eine geraume Beit bie Aufgabe gu lofen, von niederen religios-fittligen Entwidlungeftufen ju hoberen fortgufdreiten.

Gine große Anzahl muhamme danischer Reiche partizipiert in der Geeinvort an dem Gindringen solcher Potenzen in ihre Mitte, sowie der modernen Firanzwirtschaft, durch welche sie in eine Art von Abhängigkeit von ver ikiedenen Staaten geraten, innerhalb derer das Christentum Hauptreligion ik Aus diesem Verhältnisse resultieren eine Reihe von Verwicklungen, welche tenn volitischer Natur werden und es herbeisühren, daß Ariege von seiten der Christen gegen die Anhänger des Jelam gesührt werden, in welchen die eineren, so lange das lausende Jahrhundert währt, allermeist Sieger-blieben und ihren Sieg dazu benühren, sowohl Provinzen mit vielen christlichen Ginwinern von der Cherhoheit islamitischer Herrscher zu bestreien als auch für die, welche weiter unter derselben verharren mußten, eine günstigere soziale Etellung, als sie bisher hatten, zu erwirken. Auch aus rein politischen Grün-

.

-

ben, ja auch aus politisch-firchlichen Motiven entstanden in ber neueren Beit Briege mit gleichem Ausgange, fo bag eine allmähliche, aber ftetig fortichreitende Berbrodlung der Machtstätten der Muhammedaner fich vollzieht. Bu gleicher Zeit aber verfäumt bie driftliche Kirche nicht, auf bem traditionellen Miffionswege ihnen bie driftliche Wahrheit nabe zu bringen, nur bag in ben felbständig bleibenden Meichen burch harte Strafen bieber fast gang bas öffentliche Bezeugen berfelben unterdrudt wird und beshalb Wege anderer Art eingeschlagen werben muffen. Bornehmlich burch perfonlichen Bertehr, durch Unterweifung von Rindern und Erwachsenen, durch Berbreitung von Bibeln und guten driftlichen Schriften - gu lehterer bieten die großen englifden und ameritanischen Bibel und Traftatgefellichaften erfolgreich bie Sand - und burch ben im übrigen auf allen Seiten eindringenden Geift ber driftlichen Europäer und Ameritaner vollzieht fich ein Durchfäuerungeprozeß, in welchem eine gewisse Prabisposition ber muhammebanichen Welt für ben driftlichen Glauben gewirkt wird, während bie wirklichen Abertritte auch in Landen, wo die Chriften die herren find, allerdings immer noch fehr fporadifch bleiben. Doch werbe auch hervorgehoben, daß von teiner ber vier großen Bruppen der driftlichen Rirche bisher Beranftaltungen getroffen wurben, einen methodischen Missionabetrieb unter ben Muhammedanern gu beginnen und nachbrudlich fortgufeten! Bielmehr ift berfelbe faft immer ein ottafioneller geblieben. Rur bon England aus find einige Berfuche gemacht, Miffionsgesellichgiten fpegififch fur die Muhammebaner gu begrunden. Doch

find diefelben über die Anfange nicht hinausgetommen.

Unders die moderne Judenmiffion! Innerhalb der beiden fogenannten tatholijden Rirchengemeinschaften ift man freilich über ben Ctanbpuntt ber Ottafionalität noch nicht hinausgekommen, wenngleich einige Albiter im Westen und Often Guropas und einzelne, für bas Bolt Jerael besondere erwarmte driftliche Perfontichkeiten fich mit possionierter Ausschließlichkeit bes selben angenommen haben und weiter annehmen. Allein bie zwei protestantifchen Miffionsheerbe beuten nicht nur an bie Beiben, fondern von ihnen aus find und werben energische Unftrengungen gemacht, in aller nur mog lichen Beije nicht nur auf bem ottofionellen fondern noch viel mehr auch auf dem methodischen Wege ben unter die driftlichen Boller und gum Teil auch unter bie Muhammebaner gerftreuten Juben gu bezeugen, bag fie, wenn fie noch auf eines perfonlichen Meffias Ankunft hoffen, ihn bereits haben tonnen, oder wenn fie ben Gebanten eines Rollettibmeffias vertreten, in horrenden Brrimmern einhergeben, welche burch bas Unnehmen bes chriftlichen Glaubens zu erfeben find. Und zwar find die beutichen Pietiften in biefen Beitrebungen allen andern Protestanten berangegangen, dann aber allerdings von einigen unter ihnen weit überflügelt worben. Der Gallifche Projeffor Gallenberg begründete 1728 ein Inftitut für Judenmiffion, welches burch bie Cenbung von Miffionaren und die Berbreitung von Chriften thatig mar, bis es bor dem Ende bes Johrhunderts mit infolge des hereingebrochenen Mationalismus wieber eingieug. Geit bem Beginne bes 19. Calulums jeboch wurde es reichlich burch die Begrundung der mannigfachften Judenmiffionsgesellichaften erfett, fo bag gur Stunde taum ein größeres protestantisches Land vorhanden ift, in welchem nicht eine folde besteht, sei es, bag fie Mif

wenare verschiebener Art bestellt, Die zu ben Jeraeliten gehen und ihnen in Meilei Weise ben driftlichen Glauben ju bringen suchen, fei es, baf fie nur Mittel fammeln und mit benfelben andern Judenmiffionen gu Bilfe tommen. Lider fteben die Grfolge in teinem Berhaltniffe gu den gemachten Unftrengmgen, wenn wir fie nach ber Lage ber Beidenmissionen und ihrer Rejultate men. Allein fie find groß, wenn wir fie einmal mit dem vergleichen, was bei ber gleichen Arbeit unter ben Muhammebanern vorliegt, und wenn fie nicht gegahlt fondern gewogen werben, infofern außer manchen Profelyten, bie als ichmache Chriften weiter leben, auch viele genannt werben fonnten. welche von hervorragendem Segen für die driftliche Rirche aller Ronfessionen geworden find und es noch find. Diefelbe hat aber außer burch die Miffion ned in andrer Beife auf bie Beraeliten einzuwirken. Gie muß barauf bringen, bag bie ihnen in einigen mobernen Staaten aus einem falfd gerichteten humanismus jugefprochene absolute burgerliche Gleichberechtigung mit ben Chriften durch die relative erfeut werbe, bamit nicht burch die febrantenleje Ginwirfung ber Inden auf die verschiedenften Schichten und Berhaltniffe der driftlichen Boller Dieje letteren felbit fchlieflich unfahig bagu werben, bre Miffionepflicht an Beiden, Muhammedanern und Juden zu erfüllen.

In ollgeweiten: Ständlin, Archliche Geographie und Statistel, Tubingen 1804. Die gere. Krechtiche Statistel, Handung und Gotha 1842. Perket, Gefanchte des Feitalters der Entdedungen. Stutgart und Angedung 1858. Moscher, Kolonien, Notonielpelitel und Answanderung. 3. Aust 1854. Ferner: Henrion, Allgemeine Gestlachte der kathol. Reigionen bis auf die neueste Jeit And dem Franzeisischen. Schaffe Laufen 1845. Raltar, Geschichte der romichtlatenlichen Artision. Tentig von Midelien, Ortungen 1867. Warned, Abris einer Geschichte der protestantischen Aristonen von der Reizemation bis auf die Gegenwart. Leitz. 1882. Terk, Prot. Beleichtung der rem. Anzeiste auf die etang. Mission, Gaterolch 1882, Terk, Prot. Beleichtung der rem. Anzeiste auf die etang. Mission, Gaterolch 1882, Grundemann, Gehillieb, Ternschnerten Stand der Heisenstibiliebet. Auft. 2. Breleich und Leitzel Misson. Greichte katene Aristolichtet. Aust. 2. Breleich und Leitzel, Text. Erligenstibiliotet. Aust. 2. Breleich und Leitzel, Entschlichten Mission, Burtherbisten. Beschen, Karnd. 1865. Begiell: Cstertag, Entschungsgeschichte ber Deiten. Parliner Mission, Barwen 1871. Totton, Johannes Gospaer, Verlm 1878. de le Roi, Tie evangelische Christenheit und die Inden. Farlsrahe 1884 f

## 7. Die Theorie des Miffionswirtens: a) Ginteilung des Stoffes.

Die Grundlinien ber modernen Missionsmethode zu ziehen, unterliegt emz eigentümtichen Schwierigkeiten. Vereits in dem eröffnenden Abschnitte ewahnten wir den Umstand, daß literarisch sehr wenig über diesen Stoff ertiege. Ferner haben wir über den Betrieb verschiedener Bestrebungen so wenige und so wenig genane Nachrichten, daß von vorneherein anch nur auf im relative Vollständigkeit der für alle giltigen Kunstregeln des ausbreitenden Handelns der Kirche verzichtet werden muß. Tesgleichen hat die immer größer werdende Tisserenzierung der einzelnen sirchlichen Korperschaften innerhalb der einen christlichen Kirche und die damit auf das engste zusammenkangende Tisserenzierung der christlichen Missionsunternehmungen selbstereitzuntlich auch eine immer gewaltigere Mannigsaltigkeit der Theorien, nach wilden die sehrer, virken wirken, zu Wege gebracht, so daß es zu den Unmöglichteiten gehört, auch nur die wichtigsten Eigentümlichkeiten einer jeden hinsicht.

lich ihrer Methoben zur Anschauung zu beingen. Dielmehr ist lediglich ausjührbar, daß eine gewisse Summe von Momenten, welche bei ihnen allen gemeinsam bevbachtet werden kann, in ihrer organischen Zusammengehörigkeit
aufgewiesen werde, so zwar, daß auch die einzelnen Verschiedenheiten, welche
bei der generellen übereinstimmung vorhanden sind, gehörigen Ortes zur

Epradie fommen.

Borab icheiben wir pringipiell ale nicht jur Gvangeliftit im engeren Sinne gehörig alles basjenige aus, was entweder nur entferntere Beziehung jum Milfionebetriebe hat ober unweigerlich in einem andern ber verfchiebenen Gebiete, welche die Miffionswiffenschaft ausmachen, feine Stelle be züglich seine Darlegung finden muß. Dahin sei unter anderem gerechnet. was gefordert worden ift, daß "eingehende Erorterungen . . . über bas Christentum als Miffionsretigion" (Warned) gegeben werden follten! Gin folder Radnocis rejultiert so unmittelbar aus den drei vorauf gehenden hauptfächern der theologischen Wiffenschaft, den eregetischen, hiftorischen und spekulativen, daß er an der Spihe der praktischen Theologie als vollig über stuffig erscheint. Und wenn in gleicher Weise etwa vermißt wird, daß über bas Wefen bes Seidentums, ja fugen wir hingu, des Jolan und bes Judentums die Evangeliftit nichts bote, fo fei ausbrudlich hervorgehoben, daß wir die betreffenden, allerdings für diejelbe fundamentalen Ausführungen in die "Allgemeine Religionsgeschichte" verweisen, berer Studium für jeden, welcher an die Miffion unter Beiden wie Minfammedanern oder Juden die Band legt, unerläßlich erscheint.

Bielmehr zeigt die gegebene missionsgeschichtliche Stige auf bas Teutlichfte, daß es wejentlich zwei Sauptfeiten find, welche fich in dem Organismus diefer Lebensfunktion ber driftlichen Rirche mit Raturnotwendigkeit bon einander unterscheiben, eine, welche bas Gubjeft, und die andre, welche bas Objett ber Miffion reprafentiert. Es heißt bas f. v. a.: bei bem Werte ber Ber breitung ber driftlichen Rirche über die Lande ber Erbe und bes allmählichen Gewinnens aller Nichtdriften für den driftlichen Blauben hat man einerseits auf biejenigen gu bliden, welche bie aftive Poteng barftellen, und gum andern auf die, beren erfte Stellung die ber Rezeptivität ift, aus welcher fich gleich. falls bie Altivität herausentwickeln foll. Demgemäß hat auch bie Evange liftit ein doppeltes firchliches Sanbeln jur Unschauung zu bringen, namlich einmal bas bie Miffien vorbereitenbe und zweitens bas biefelbe ausrichtenbe, fo awar, daß bei dem erften fomohl die Aufgabe ber Diffioneheerde, von benen die Boten berkommen, als auch die Borbereitung ber letteren gu ihrem Wirfen jur Darftellung tommen muß, mahrend bei bem andern nacheinander Die grundlegende Arbeit der Diffionare, die Mitwirfung der Reophyten und bas Biel ber Miffien methodologisch zu besprechen find.

## 8. Fortfetjung: b) Das die Miffion borbereitende firchtiche Sandeln.

1. Die Jusqube der Missionsheerde. Die uns zuerst entgegentretende Frage: "Wer sendet die Missionare!" ist bahin zu entscheiden, daß an oberster Stelle es der Herr ist, der sie alle ausgehen und wirten heißt, daß aber die mensch- liche Bermittelung, derer jede Unternehmung an zweiter Stelle bedarf, so weit

Urotestantismus ist, zu wissen, daß es seine absolut beste Verjassung sur tirch liche Körperschaften gibt, so wird namentlich auch auf dem Boden der protestantischen Wission solgerichtig es evident, daß jede mögliche Form der Entjaltung retaubt ist und in die Praris tritt, so daß eine Stala von der absolutistisch lecklischlichen vis zur möglichst subjektivissischen nachzewiesen werden kann, mit andern Worten von der römisch-fatholischen Mission vis zu dem einzelnen Protestanten, der durch den Geist Gottes getrieben selvst ein Missionar unter heiden, Muhammedanern oder Inden wird. Es beruht aber von Neuem in der Natur der Tinge, daß bei den mannigsachen Schattierungen, welche zwischen der einzelnen Irchlichen Geschlossenheit durch independente Vildungen hindurch bis zum äußersten Independentismus in üppiger külle vorhanden sind, das Maß der Stabilität und Fortdauer der einzelnen Gestaltungen von dem Waße abhängt nach welchen die menschlichen Grundlagen, auf denen sie

ruben, ju meijen find. Was aber in betreff ber Differenzierung ber Berfaffungeformen innerhalb ber gejamten driftlichen Mirche binfichtlich ihrer Mliffionen auszusprechen ift, das gilt auch von ber bogmatifch-fonfessionellen Stellung ber verschiedenen Unternehmungen, welche gegenwärtig im Gange find, und zwar fowohl was De Miffionspeerde als auch was die Miffionsfelder anlangt. Doer m. a. Worten: gleicherweise bei bem Beginne neuer Unternehmungen und bei ber Borbereitung derer, welche den driftlichen Glauben unter den Richtdriften berbreiten follen, wie bei biefer Arbeit felbst und bei der Ausgestaltung der Brudte berfelben, tritt eine bunte Mannigfaltigkeit bes driftlichen Dogmas und feiner Auspragung gu Tage. Go find namentlich im Echofe ber Deerde ber protestantischen Missionabestrebungen mehrere hierauf bezügliche Gragen opigetaucht, welche gum Teile mit ber firchlichen Entwidlung ber Deimat ber Miffionare, jum Teile mit ber Technit der eigentlichen Ausrichtung ihres amter in Zusammenhang stehen. Die wichtigsten unter ihnen find jolgende. Mit es jur Begrundung von Miffionsausgangen absolut nötig, daß alle baran Seteitigte auf bemfelben fest normierten Glaubensgrunde fteben! Erforbeit 3 die Lelzordnung der heimatlichen Mijsionsschulen, daß eine bestimmte Acnfeffionalität ertennbar fei, oder empfiehlt es fich, daß mit einem über allen tonjeffionellen Edranten ftebenden allgemeinen Chriftentume wiffenschafttich ausgestattet die Gendboten an die Beiden, Muhammedaner und Buden pur jehen? Muffen Diefelben bei ihrem Wirfen letteres zu Grunde legen. ober es ift beffer, die dogmatischen Grundlagen ber Kirchen, aus benen fie ferrorgiengen, einfach zur Fundamentierung neuer Gemeinden anzuwenden! Remmt es fallieglich darauf an, einfach die Rirchenformen und Rirchenglaubenriate ber driftlichen Mutterlirchen in ben entstehenben Tochterlirchen gu reproduzieren, ober ift Ausficht vorhanden, bag mit nenen Bollern, die fich bem driftlichen Glauben gutvenden, auch neue Geftaltungen in Dogma, Roninon und Multus u. j. w. ergeben werden? Alle dieje und verwandte Gragen aleififfen Griedigung: wir beleuchten fie nach den Rejultaten, welche in der Praris torliegen.

Berab ift flar: auf dem Boden der beiden fogenannten tatholischen Aiedentorper, bes romischen und des griechischen, erscheint die Gebundenheit

bezüglich des Dogmas als jo groß, daß davon nicht die Rete jein tann, ob ber gleiche Glaubensgrund ein notwendiges Requifit für einen neuen Dif. fionsanfang fein muffe. Das verfteht fich bei den Miffionen, welche ven Rom und von Et. Petersburg aus geleitet werden, von felbit, dag nur auf bem Boben des firchlichen Befenntniffes, bem fie entstammen, ihr Wachsen moglich ift. Indeffen liegt in ber Monnigfaltigfeit ber verschiedenen Erden, welche fich innerhalb beiber Stirchen mit Borliebe an ber Miffion beteiligen, ein Moment bor, welches lebrt, daß trot ber ftraffen Bentralifierung burch bie Entwidlung ein Auseinandergeben in Ordnungen, Sitten, Methoden und bergleichen fich vollzieht, wenngleich die bogmatischen Aberzengungen bei allen, die dem einen Rirchenforper angehoren, diejelben find. Dagegen hat fic unter den Protestanten, wiederum in aller Gemeinsamteit der Leiden reformatorifden Pringipe, des formalen und des materialen, bei den Begrundungen ihrer Miffionsheerde die allermannigfaltigite bogmatische Bielgestaltigleit herausentwickelt, fo zwar, daß fowohl viele neben einander flehende Gemeinschaften verschiedener bogmatischer Uberzeugungen, eine jede für fich von der andern abgeschloffen und in fich nach der Seite des Dogmas bin einig, ihre Miffionare ausfenden, ober daß aus Stoalitionen, Stonfoderationen, Unienen verwandter Körperichaften, sowie einzelner Glieder derfelben, mit hintanfegung ober Umbiegung ber tonfeffionellen Spigen, Miffiongunternehmungen entfteben. die nicht etwa nur ein ephemeres Tasein fristen sondern mitunter schon eine Reihe von Jahrzehnten auf foldem Grunde ruben und fich auf ihm weiter entfalten. Wie die Entstehung aller diefer Gebilde mit ihren begmatischen Berschiedenheiten von ihren geschichtlichen Borbedingungen abhing, so wird auch erft ber weitere Berlauf und ihr Ende es erweifen, ob die toufeffio. nelle Gebundenheit ober eine gewiffe bogmatifche Glaftigität bas 3bealere und insbesondere für Ausbreitung der driftlichen Rirche Eriprieglichere fei.

Was die Versaffung der Miffionsheerde und ihre Beziehungen zu den Birchengangen, derer Organe fie find, anlangt, fo ift es ein Charafteriftifum ber gegenwärtigen Entwidelungsphafe, daß faft nirgends im gangen Bereiche chriftlicher Gemeinschaftstörper die Leitung ber Miffioneunternehmungen, welche von ben Ausgangepunkten aus genbt wird, benjenigen Mannern auvertraut ift, in deren Sanden auch die Bugel des Rirchenregiments, nämlich ber Leitung ber bereits fest funbierten Rirden, fur gewöhnlich liegen. Bielmehr find felbit im Choofe ber einen griechisch-tatholischen Gemeinschaft, burch welche teils methodisch teils ottaffionell Beiben, Muhammebaner und Juden für ben driftlichen Blauben gewonnen werden, nämlich ber ruffifden Mirche, außer bestimmten Beamten des heitigen Synod einzelne freifirchliche Wefellschaften thatig, an gewiffen Tunktionen der Dliffionsheerde teilzunehmen, während gar in der römisch-latholischen Rirche ein besonderes Rollegium der Miffioneregierung wartet, allerdings im Anftrage der hochften einheitlichen Spige, bes Papftes. Und auch ba, wo auf bem Boben bes Protestantismus einige freitirchliche ober auch ftaatetirchliche Bildungen bas Miffioneregiment mit ber Rirchenregierung eng verbinden und als Gange bie Liebesarbeit an Michtchriften thun, find immer einzelne Dlanner bestimmt, welchen biefe besondere Pflicht des Acgierens obliegt. Im allgemeinen aber bestehen die Vorstande ber protestantischen Missionsbeerbe aus Mannern, die ihr Amt nicht burch

ein fenft ju Recht bestehendes Rirchenregiment fondern burch den herrn der Sirde felbft auf andern Begen, fei es burd unmittelbare Berufung besfelben, fei es burch Rooptation anderer Chriften empfangen haben, ba es fich benn im allgemeinen herausgebildet hat, daß die Berfaffung berfelben eine Mifchung von tollegialifd tonfistorialen und epistopalen Elementen zeigt, foll beigen, big inmitten einer Gemeinschaft von borftehenden Mannern einer mit beson

teren Bollmachten und Obliegenheiten betraut wird.

Wie fie aber auch berfaßt fein mogen, bon ihnen allen muffen verschiedene Aufgaben geloft werden, die auf ihre Stellung gu dem bestehenden Rirdjenregemente, zu den von ihnen ausgesandten Missionaren und auf die größeren Gemeinschaiten, beren Stellvertreter fie find, Bezug haben. Was fich ba bei beiben tatholischen Rirchen gemiffermagen bon felbit verfteht, bei ben allermeiften protestantischen Miffionsheerden waltet gleichfalls die Tendeng vor, bie Gingelnen bem Birchenregimente, unter welchem ihre Glieber als Skriften fteben, nicht irgendwie fprode und mit Condergeluften gegenüberterten fondern bie Guhlung mit ihm fuchen, welche für die Sache ersprichtlich ift, und vielleicht ein Dag naber Berbindung; nur bag die burchaus notwendige Freiheit der Bewegung und bes Handelns durch dasselbe nicht ver-Mantt werbe. Es tonnen Berhältniffe eintreten, in denen die freundliche Etellung beiber gu einander, der Miffionsheerbe gum Rircheuregimente und umgelehrt, berguftellen und zu pflegen mit Schwierigfeiten verknüpft ift oder m den Unmöglichleiten gehort. Allein bas Ideale wird immer bleiben, daß, nie es ausgedrüdt worden ift, die Miffion die Tendeng gur Rirche bin und tie Rirdje die Tenteng jur Miffion habe, ober anders ausgebrucht, daß die Locitcher der Mijfionen und die Trager des Kirchenregimentes die fur bas

Must reitungewert heilsamsten Wechselbeziehungen zu pflegen haben.

Die letteren find an ber unmittelbaren Miffionsleitung unbeteiligt. Ju ihr fend bie erfteren verpflichtet. Der Ratur ber Sache nach wird diefelbe cang eigentumtiche Formen anzunehmen haben und nicht gang leicht auszu-Mitten fein. Indeffen wird diese Schwierigkeit, welche vornehmlich in den witen trennenden Entfernungen beruht, feinesfalls in Frage ftellen, ob eine Miffion bon ihrem Ausgangspunkte aus geleitet werden folle ober nicht. 280 Lie beftimmte Unternehmung nur irgend größeren Umfang gewinnt und eine Metriall von Arbeitern erheischt, ift es bei der Aulage der menschlichen Natur, and wenn der driftliche Glaube ben Beiligungsprozest begonnen hat, unumgrantich, daß eine Antorität vorhanden fei und fich bethätige. Rur erweift es fich als hochft gutraglich, wenn auf ben Arbeitsgebieten ber Miffion felbst cier ober einige Bertrauensperfonlichfeiten jur Wahrnehmung der oberften Ameritat bestellt werben, und es tommt bann barauf an, bas rechte Gleichmag ber Unterordnung und Gelbstandigteit, ber Gebundenheit und Bewegtteit, ber Stabilität und Glaftigität ju finden, welches ber gebeihlichen Gntmittung am gunftigften ift. Damit foldes erreicht und bie fonftige Fürforge alle, welche an der Cache bienen, normal genbt werde, empfehlen fich mifer naher Berbundenheit durch die mannigfaltigfte Korrespondeng periodifch betertehrende Bisitationen durch einen der Borfteher jowie Urlaubsbesuche Wiffionare in ber driftlichen Beimat.

Wahrend aber bas ftandige Beirchenregiment in diefem gangen Bebiete trantbad ber theol ube"enfdaften. 11. 2. Auft

ben Miffionaleitungen freie Sand lagt, fommt bei ber Lofung einer anderen Reihe von Aufgaben bie Silfe desfelben in fehr willtommener Beije gu ftatten. Die zweite Scite ber Thatigfeit ber Miffionsheerde bezieht fich darauf, bag die Bafis, auf welcher fie fich gebilbet haben, nicht nur weiter in Beraft be ftehe und Tragtraft entfalte sondern sich auch gefund erweitere und zu gro heren Araftentfaltungen befähigt erzeige. Sowohl burch eine immer mannig faltiger und tiefer werbende Dliffionsliteratur als auch durch vielgestaltiges Gintreten bes perfonlichen munblichen Beugniffes fur bie Cache muffen in immer umfangreichere Breife Unregungen binausgetragen werden. Colches aber geschieht zu bem bewußten boppelten 3mede, daß einmal Quellen ber Silfeleiftung verschiebenfter Urt geoffnet werden, der materiellen Unterftugungen, bes Rates und bes Troftes, ber Fürbitte und ber Dantsagung, und bag aweitens immer neue Chriften gefunden werden, welchen es eine Bergensfache ift, daß sie als Miffionare zu benen, welche von der chriftlichen Rirche noch jern find, gefandt werden. Darin aber besteht die Sauptaufgabe ber drift. lichen Miffionsheerde, daß fie fur bas Gewinnen und folgends für die innere Ausstattung und rechte Borbereitung folder, die in diejen Dienft bes Geren treten wollen und auch baju gefdicht crachtet werben, Gorge tragen, und war ift bas von jo burdichlagender Bebeutung für bas Gange, bag es gefondert

und genauer jur Darftellung gebracht werden muß.

2. Die Norbereitung der auszusendenden Coten. Wird vorab gefragt, ob es beijer fei, baf innerhalb der einzelnen betreffenden Kreife bie Diener und Dienerinnen gur Miffiongarbeit bezüglich gur Borbereitung für biefelbe von Antoritäten aufgefordert werden ober fich felbit bagu anbieten follen, so gibt die Erfahrung an die Hand, bag beides im Reiche Got tes vollig zu Recht besteht und zu gedeihlichem Wirken geführt hat. In der römisch und griechische tatholischen Mission gilt mehr Unfforderung, in ber protostantischen mehr Angebot. Die Qualificationen für die zu Gen denden find in der relativen Normalität der somatischen, psychischen und pneumatifden Cigentumlichteit ber driftlichen Perfonlichteit befaßt. Binfichtlich ihrer Borbilbung gur Arbeit liegt ein dreifacher Weg vor. Entweder wird die allgemeine religiofe Bilbung eines geiftesmächtigen Chriften, beren Mag verichieden fein tann, vom niedrigften bis zum hochften, die Bafis, auf wel be bas Gewinnen ber Richtdriften jum driftlichen Glauben gegrundet wird. Oder bicienige wiffenschaftliche Borbereitung, welche die Glieber einer Bird,engemeinschaft empfangen, um den Dienft bes Umtes in ber organificiten und ollfeitig fest fundierten Gemeinde übernehmen zu fonnen, qualifigiert auch eur Ubernahme des Mijfionspredigtamtes, und die Differengen, welche in Giefer Begiehung unter ben verschiedenen Abteilungen ber Chriftenheit vor-I can, friegeln fich auch in der Diffion, infofern die betreffenden Miffionare ariechijd und romifd-latholijden Rirden bas Geprage ber Mofterlichen Ge ihnig wahrend ihres gangen Wirtens nicht berlieren, mahrend ben atabe-2 14 Gelitzeten Boten ber Protestanten eine Mitgijt für bas Leben geworden if, melde ihnen fur bie mannigfachsten Zwede der Arbeit unter Beiben, " ... ammedanern und Juden gut ftatten tommt. Ober endlich - und bas ift Etanbe unter ben Protestanten bas gewöhnlichste - es werben in ben Berneren ber Miffionshäufer auf bem Fundamente elementarer oder bumanistischer Vorbitdung burch den biblischen Realismus, durch lingnistischen und anderen Unterricht junge Christen dazu gebracht, daß sie andern lehrhaft

ihren Glauben bezeugen tonnen.

In dem Lehrplane ber zuleht namhaft gemachten Unftalten fpiegelt fich von neuem bie Grage nach ber tonfeffionellen Stellung ber einzelnen protenantischen Miffionen ab. Die Regel wird immer bleiben, bag in ben Saupt-134ern, namlich in ber Auslegung ber Bibel, ber Glaubenslehre, ber Umts-Meerie u. f. f. ein bogmatisch festgefügtes, foll heißen, ein geschloffenes firch-Glaubeneinftem, wie es bie Grundlage ber Rirdjengemeinschaft bilbet, toelcher die Miffionare hervorgeben, auch die Lehrgrundlage beim Unterridte fei, eine Forderung, welche ebenfo fehr aus dem Bufammenhange ber Miffiensunternehmung mit ihrem Mutterfchofe, als aus dem Bilbungs: und Gloubenoftande der zu Miffionaren zu erziehenden jungen Manner, als aus ber Rotivenbigfeit, bag fie fpater in Leben und Wirken einen jeften Untergrand haben muffen, fajt notwendiger Beije fich ergibt. Werden indeffen auf Grund einer breiteren Basis, berer dogmatifdjes Pringip der Latitudinarismus if. Miffionen und demgufolge auch Miffionevorbereitungefchulen gegrundet, io wird folgerichtig gleichfalls feine tonfeffionelle Bestimmtheit jur Beltung tommen, sondern es bleibt bann nichts weiter übrig, als entweder bie bogmatifchen Berichiedenheiten gur Auswahl lehrhaft neben einander zu ftellen eter totitubinarifch eine bobere Ginheit gu fuchen, tras bei einem unter ben Protestanten aufgetommenen fpetulativen Gtlettigismus nicht mit Edwierig-Liten verbunden gu fein pflegt. Immerfin wird ber Blief auf die fpatere Anigabe ber in ber Borbilbung begriffenen, nämlich lediglich die Fundamente der Kirche legen zu jollen, es nahe legen, daß auch nur die Sauptwahrheiten dieftlichen Glaubens in einsachster dogmatischer Form ihrer Gefenntnis rermittelt und mitgegeben werden. Dem gur Geite tritt ein Abrif ber drift-1.den Sittenlehre, und es wird der Borbilbung nur forderlich fein, wenn ven Leiden Gebieten aus, dem dogmatifden und bem ethifden, Streiflichter auf bas Beidentum, den Islam und bas orthodoge sowie moderne Judentum fallen tonnen, es fei benn, was noch empfehlenswerter ift, baf bie Quinteffeng ter allgemeinen Meligions- und Sittengeschichte mitgegeben wird. Cobann A bie Beichaftigung mit ben alten Sprachen und wenigftens einer neueren, an meiften ber englischen, unumganglich, einmal wegen ber linquiftischen Edulung und ferner wegen des Berftandniffes der h. Schrift, die nur von einem brachlich geschulten in eine frembe Bunge übersett werben fann. Diehr zu allgememer Bildung bienen Geographie und Geschichte, erftere bisweilen gu gang Bentamlichen Zweden. Ubungen im Ratechifferen und Predigen durfen nicht Endlich ift bie Mufit, nämlich bas Spielen wenigstens eines Inftrumentes und einige Fertigleit im Gefange, auch fur einen Miffionar fast unamainglich notig. Als gang besondere Mequifite geiftiger Ausstattung bes ben find erforderlich vor allem die Gabe, fremde Eprachen gu lernen, bamit nicht nur die Religionaurfunden der Beiben, ber Storan und ber Jahmid enftanden werben tonnen, fondern auch ein allfeitiges Bertehren ber Miffionare met ihren Pflegebosohlenen möglich fei, ferner die Tabigkeit, fich in bie religefen Unichauungen anderer hineinguberfeben, ihre Gitten gu versteben, bas Brechtigte und Unberechtigte an ihnen zu fcheiben u. f. w. Bon ben gum

Missionsdienste vorbereiteten und entsendeten Christen wird dann präsumiert, daß sie ihr Leben in demselben verzehren; doch sehlt es nicht an Fällen, daß er auch nur als ein Turchgangspunkt angesehen wird, eine Auffassung, welche der Sache nicht heilsam ist. Endlich geht der tiefgreisende Unterschied durch die Gesamtheit der christlichen Missionskräfte, daß auf der einen Seite der Gölibat für eine Förderung, auf der andern für eine Schädigung erachtet wird, und daß demgemäß die römischen und griechischen Boten und Botinnen in tirchlich gebotener Ehelosigseit leben, während die meisten auf den protestantischen Missionsgebieten verheiratet sind, nicht ohne daß hie und da welche

freiwillig ben ledigen Stand erwählen.

Bevor das die Miffion ausrichtende Sandeln beginnen tann, bedarf es für biejenigen, benen es übertragen wird, unmittelbar vor dem Unfange einer letten Borbereitung, welche nicht mehr in ber driftlichen Deimat fondern inmitten berer vollzogen wird, an benen fie arbeiten jollen. Und zwar trägt biefelbe von neuem den breifachen Charafter an fich, bag jowohl nach der Seite des forperlichen, als nach ber bes feelifchen, als nach ber bes geiftlichen eine Art Afflimatisation ftatthaben muß, ohne welche ein nachfolgendes Wirfen ichwerlich heilfam fein tann. Sinfichtlich bes erften fommt es barauf an. daß fich der Leib des in fein Amt eintretenden Chriften an die neuen Umatischen Berhältniffe ebensowohl als auch an die somatischen Eigentümlichkeiten berer gewöhne, mit benen er ein Leben lang zusammen fein soll. Sich mit den eigentümlichen psychischen Besonderheiten derfelben vertraut zu machen, feine eigene Seele an die bisweilen hochft ichwierigen Berhaltniffe ber neuen Lage nach den verschiedenen Seiten bin, vornehmlich in der sprachlichen, ju orientieren und für dieselbe in ihnen ben richtigen Standort gu finden, ift eine weitere Aufgabe beffen, welcher feine Sand an die Diffion legt. Um allerwichtigsten aber ift, daß er darnach ftrebt, es zu erlernen, sowehl fein eigenes geiftliches Leben verftandlich und eindringlich ben Objetten feiner fünftigen Thatigkeit bargulegen als auch die Bedürfniffe zu erkennen, welche ihnen in Religion und Sittlichkeit hervorragend eignen. Bei neu anfangenden Miffionsarbeiten muß in allen drei Beziehungen der unmittelbare Bertehr co vermitteln, daß bas Subjett bes ausbreitenden Sandelns bagu heranreife, mit bemfelben wirtfam anzufangen, während in ichon langer bestehenden Miffionen burch die Beteiligung an der Unterweisung der Jugend und durch sonstige hilfsleiftungen sowie durch den Rat der alteren Arbeiter die Ginführung erleichtert wird. Ift aber fold, eine lehte hineinleitung des Leibes, der Seele und des Beiftes in die jedem Miffionar gestellte Aufgabe erfolgt, fo geht bas vorbereitende handeln unwillfürlich und fast unmerklich in bassenige über, was feine Lebensarbeit bilben foll.

# 9. Schlufg: c) Das die Miffion ansrichtende firchliche Gandeln.

1. Die grundlegende Arbeit der Missonare. Je nach der Bestimmung und Anhrung, die ein einzelner Missionar erfahren hat, tritt er nun an das Jundamentieren der christlichen Kirche unter heidnischen Boltern und Stämmen und das Gewinnen muhammedanischer und jüdischer Persönlichkeiten oder

Familien für das Christentum. Unter den Heiden unterscheidet man an demielben eine Stusensolge dreier Momente, deren erstes sich übereinstimmend in der Heiden- Jelam- und Judenmission nachweisen läßt, während die beiden andern dei der Jsoliertheit muhammedanischer und jüdischer Prosekten selwert zur Erscheinung kommen aber unter den Heidenchristen naturgemäßkerütutiver Art sind, des Momente, die mit den Namen des initiativen, des fortssihrenden und des absolvierenden Missionswirkens bezeichnet werden konnen. Bei sedem derselben sind eine Anzahl von Mitteln anzuwenden, welche keinestwegs völlig gleichwertig nebeneinander stehen, sondern in primäre und setundäre sich schein, so zwar, daß unter allen christlichen Missionen über bestimmte von ihnen durchaus kein Dissions besteht, während andere allerdings von den einen besonders betont, von den andern als weniger

riftig angesehen werben.

Dag die munbliche Berkundigung ber chriftlichen Wahrheit an die Richt. tiften das erfte und genndlegende Milfionsmittel fei, ift ein allgemein unbenrittener Cay. Das prattifche Berkundigen gestaltet fich nach ben Umftanden itt verichieden, infofern die Berhaltniffe ber Sitte, ber Rultur, ber Lebens-Bellung und anderes von Ginwirfung auf den Inhalt und auf die Form Lettere anlangend fo ift Berftandlichteit das hochfte Gefet, alles andere, wie ber Ort, wie bie Urt und Weife, ob Gesprach, ob Streitrede, ob mfammenhängender Vortrag u. f. w. irrelevant. Materiell enthält bie Dliffonsverfundigung ein Strafen bes Bogenbienftes, bes Aberglaubens, bes Unglaubens, ber Gunbe, ein Bezeugen bes breieinigen Gottes, ber Erlöfung, ber Ginladung zu berfelben, ein Anknupfen an die Wahrheiterefte, welche in allen nichteriftliden Religionen porhanden find. Das Biel ift bas Weden ber Schufucht, aus bem alten Dafein heraus zu einem neuen religios-fittlichen Etande ju gelangen, auf Grund beren ein gewiffes Dag driftlicher Ertennt. nis ale Borbereitung jur Taufe vermittelt werben tann. Dasjelbe wird verichieben normiert: die Extreme find auf der einen Seite die Forderung allemeinen lirchlichen Gehorfams, wie er bon ben tatholischen Rirchengemeinichgiten verlangt wird, und bie baptiftifche Anichauung, nach welcher bie Emife nicht cher erteilt werben barf, bevor nicht bas Beil mit voller Marheit und Entschiedenheit ergriffen ift; bas rechte Mittelmaß beruht in der perfonliden Geneigtheit, ein Chrift zu werben, in ber Kenntnis ber wichtigften driftliden Seilewahrheiten und in bem ausgesprochenen Gutichluffe, wie ein Grift leben ju wollen. Was bas zweite Moment anlangt, nämlich bie Mennetnis ber wichtigften driftlichen Seilswahrheiten, fo ift bie Methobe ihrer Bermittlung feine einheitliche in ber gefamten frirde, weber was bie Form wed was die Perfonen, burch welche fie vollzogen wird, betrifft. Auf die materielle Geite berfelben geben wir hier nicht ein; benn es ift Gelbstverftand, tag die Miffionare bei ber Grundlegung nichts anderes lehren und bezeugen . tonnen, als was fie aus ber driftlichen heimat als ihre driftliche Uberzeugung und dogmatifche Ausstattung mitgebracht haben. Allein wenn die erfte Beneigtheit, dem bezeugten Worte ber Wahrheit fich juguwenben, vorhanden ift, und berfelben von feiten einzelner Seelen Folge gegeben wird, fo fragt es Bid, pb ber in ben driftlichen Glauben einleitende Unterricht nach ben in bie rme Errache überjetten Ratedismen ber heimifden Rirchen ober nach einfachen, ben Berhaltniffen angepaften, die Seilswahrheiten barftellenden Bebankengebilden erteilt werben folle. Das Erftere hat fich als bas Prattifchere erwiesen. Doch wird nicht ausgeschloffen sein, bag auch in biesem Gebiete bie Abneigung gegen bogmatifd gefchloffene Formen und bie Borliebe für ficiere Bewegungen fich geltend machen und bann eine dem entsprechende Birtfamteit ftatt hat. Solange ferner der eifte Erfolg bes wedenden Bengniffes fich in leicht übersehbaren Grenzen halt, wird die Unterweifung an die wenigen Seelen burch bie Miffionare felbft gegeben werben. Rimmt inbeffen bas Getvinnen der Seiden für den neugebrachten Glauben größere Dimenfionen an, deren Borbereitung die Kraft der Boten überfteigt, fo laffen fic Ginrichtungen treffen, daß aus ben bereits getauften und langere Beit unterrichteten Beibendriften einige bagu angeleitet werben, als Ratechiften, Lehrer Evangeliften ihren Landsleuten bas zu vermitteln, was fie felbst von ben Miffionaren empfangen haben, während lettere nach gehaltener Prufung die reif besundenen taufen. Im allgemeinen ift es auf beiden Wegen bas Beftreben, daß alle Glieder einer Familie gemeinfam getauft werben, eine Praris, neben welcher die andere besteht, bag, falls bas Ginführen der Ge famtheit ber Familien nicht möglich wird, auch Ginzelnen bas Saframent gu teil werde. Für diejenigen aber, tvelche als Erwachjene getauft werden, empfiehlt es fich, bag erft nach Berfluß eines fleineren Zeitraumes, und nachbem ein genauerer Unterricht bas Berftanbnis geforbert hat, ber Gang gur Beichte und gum Altarfaframente folge, eine Borbereitung, welche in einer Art bon

Monfirmation ihren Abschluß finden fann.

Die aus ben Muhammedanern und aus ben Juden gelauften Gingelnen ober Familien werben gewöhnlich ichon bestehenden driftlichen Gemeinten einverleibt und gehen in dieselben auf; nur wird neuestens in einer Stadt Cubruflands ber Berfuch, eine bejondere judenchriftliche Gemeinde gu bilben, gemacht, welcher schwerlich mehr als ein ephemeres Dafein beschieden ift. Die Beibendriften ichliegen fich ju beibendriftlichen Gemeinden gufam. men, welche, wenn bie Sache fich gunftig entwidelt, ftetig größer werben. Die Fortführung des jo Fundamentierten ift die nachfte Aufgabe der Miffio nare. Bu bem Behufe fleben ihnen eine Fulle von Mitteln gu Gebote, beren Bolljahl, wenn anders richtig angewendet, bes Erfolges nicht bersehlen kann, bas Gemeindeleben ber Seidenchriften weit über bas Niveau bes heibnischen Gemeinschaftsleben hinauszuheben. Spezififch religiöser Natur find eine Meibe von Ginrichtungen, an benen ber Miffionar und feine Pflegebefollenen gleich: magig beteiligt find; ber Rultus im weitesten Ginne bes Wortes, wobei an Gebets- und Andachteordnungen in den Familien, in fleinern Gemeinschaften und jum fonntäglichen und festtäglichen Gemeinbegottesbienften zu benten ift; ferner bie driftliche Sonntagsfeier, bie Miffionstirchenzucht in ihren Abstufungen, bie Seelforge nach ihren berichiebenen Begiehungen, bas driftliche Bemeinichaftsleben, die Einführung der heiligen handlungen, welche neben ben Catramenten vorhanden find u. f. w. Gin wefentlichen Fattor bei ber Forderung des driftlichen Lebens in der jungen Gemeinde ift ferner die Schule in ihren mannigfachen Bergweigungen, wie biefelbe burch die Berfchiebenheit berer, Die lernen, und beffen, was gelehrt und gelernt wird, nach und nach entstehen, wobei nicht nur die allgemeine driftliche Bilbung intelleftuell-moratischer

Art, fondern auch die Ginführung ber Gemeindeglieber in eine Urt Biviliiation und Auftur, wenn dies notig erscheint, als Biel im Auge gu behalten ift. Der Edjule tritt bie Preffe gur Seite, wieder in ber weiteften Bebeutung genommen, daß alfo alle Silfemittel für ben Unterricht, alles was bie religiös Ettliche Debung bezwedt, alle astetischen Schriften als ba find Ratechiemus, Beangbuch, Erbauungebuch, driftliche Blatter u. f. w. allmählich entstehen und Berbreitung finden, bis endlich gulett, bieß aber weniger bei ben fatholiden als bei den protestantischen Unternehmungen, als Arone die Übersehung ter gangen Bibel in die Eprache eines von ben Miffionaren in Angriff genommenen Bolles die Proffe verlaft. Wenn bas alles aber wirtfam wird, und wenn bie Berinchrung ber Gemeinde in gefunden Dagen fortichreitet, fo mied endlich auch fortwahrend an ber Lofung zweier bedeutjamer Fragen geerbeitet: "Wie hat sich die Mission hinsichtlich ber Rechte, Sitten und Ge wehnheiten der heiben gu ftellen?" und gum andern: "Wie ift bas nationale Element in den heibendriftlichen Gemeinden ju pflegen?" Denn es handelt ich einerfeits ben tief eingewurzelten Schaben bes beibnifchen Lebens gegenaber, alfo bei ber Polygamie, ber Ellaverei, bem Raftenwesen und anderem, Darum, ob eine milbere ober ftrengere Praxis gehandhabt werden foll, mahrend tei bem zweiten zu erforichen ift, welche Momente bes alten Lebens nicht mit bem wiberdriftlichen zusammenhängen und demgemäß tonferviert und vom

Chriftentume geheiligt werden tonnen.

Die richtige Behandlung ber sozialen Schäben bes Beibentums ist eine ber ichtverften Aufgaben ber Miffionspadagvait. Bei ben allermeiften berieben liegt eine eigentumliche Berflechtung mit Rechtsverhaltniffen vor, genauer mit Besithverhaltniffen, welche nicht einfach ignoriert werben konnen irdern berudfichtigt fein wollen. Da nun die Miffion den Ubergang gur briftlichen Kirche bezeichnet, fo hat fie bemgemäß auch ein ihr eigentumliches Berftegebiet und nuß bem Ubergangecharafter ihrer Gemeinbezuftanbe Rednung tragen, nicht als ob ihre Lebensordnungen von benen ber Rirche, wenn fe ftabil geworden ift, fid, abfolnt unterfchieden, vielmehr verhalten fid bieilten jum Ideal lediglich approximativ. Demgemäß wird der Miffionar mit Berficht und Edjonung ben bezüglichen heidnischen Abnormitaten gegen-Her fich ju fragen haben, was in benfelben gang ber Ausfluß bes wiber mitlicen und deshalb auch unmittelbar von dem Worte Gottes verworfen and ron vornherein nicht gebuldet werden tann, und was auf der andern Beite jo gu ben nationalen Gebrauchen ju rechnen fei, daß eine Ausmergung und Auprottung berfelben einfach ein volliges Ignorieren ber Nationalität Bu dem ersten gehoren alle Horrenda, welche teils Hare Schriftworte waen fich haben teils ben Grundzug bes Teuflijden und abjolut Gunbigen beutlich an der Stirn tragen, teils mit Gobendienft und Zauberei in nachfrem Bujammenbange fteben, gu bem andern alle Lebenseigentümlichkeiten, Die wenngleich mit Gunde behaftet boch als Ausnahmen und Notftande, als Edaten, bie auf ben Unsfterbectat gesett, eine Zeitlaug getragen werben formten, wahrend bie sofortige Beseitigung mit unübersteiglichen Schwierigleiten verfnüpft ware. Solche Unterscheidung wird allerdings von vielen Miffienetheoretifern verworfen. Diefelben pladieren für ein pringipielles no von vorneherein zu vollziehendes Ausscheiden aller Lebensgewohnheiten.

welche nicht direkt dem ideal chriftlichen entsprechen, und wählen also mit Bewußtsein die Methode, mit dem Borgefundenen in gewisser Beise tabula rasa zu machen und ein wesentlich neues Gebäude aufzuführen. Der andere Weg aber geht von innen nach außen, indem er nicht durch einen revolutionären Bruch mit der bestehenden Nechtsverdnung sondern durch sauerteigartige, still

fortschreitende Ginwirfung auf die Gemuter jum Biele führen will.

Ein ahnlicher Wiberftreit ber Pringipien liegt auf bem Gebiete ber anderen miffionspadagogijden Frage wegen ber Pflege des nationalen Gte mentes innerhalb heibendriftlicher Gemeinden vor. Bier wollen bie Ginen ba. soziale und firdliche Leben ber Reophyten in Formen umgiegen, welche benen ber europäifchenmeritanischen Boller, die ichon langer ben driftlichen Glauben bekennen, tonform find, die Anderen bogegen, wie wir glauben bie Berftandigeren, erkennen in den nationalen Entwicklungen verschiedener Lebensver hältniffe berechtigte, ja gottgewollte Eigenartigkeiten, welche bernach auch in ber driftlichen Rirche jum Ausbruck fommen muffen. Dabin gehoren außer vielem jonftigem bie Bornamen ber Chriften, bie Tracht, einschlich ber Umtetracht der eingebornen Geiftlichen, die Bolfelieder, die Bolfemelodien und bie Boltsinftrumente, die Rücksicht auf die nationale Beredtsamkeit und Lehrart und Unbetungeform bei ber Ginrichtung bes Rultus, Die Berwertung nationaler Literatur und Runft gu driftlichen Bilbungswecken, Und es fragt fich. ob bas alles, beffen Mag und Art bei den verschiedenen Bolterelementen aller bings fehr mannigfaltig ift, einfach über Bord geworfen ober nicht vielmehr liebevoll beachtet, vorsichtig gereinigt und forgfam gepflegt werben follte! Collten etwa noch bie Miffionare hinfichtlich ber Beantwortung hiebon uneins fein: völlig einig werben in ihrem Enticheib fur bie zweite Geite ber Alternative, nämtich für die positive Pflege des Rationalen im driftlichen Leben, Diejenigen fein, welche aus bem alten Stande gefommen und in ben neuen eingetreten find. Wie benn biefe Reophyten überhaupt für bie weitere Entwidlung der Arbeit, welche bie Miffionare begründeten, felbstverftanblich Rattoren bilben, beren Wert von enticheidenbem Gewichte fur bas Gange ift.

2. Die Milwirkung der Neophyten. Bei ber nicht mehr grundlegenden fondern fortführenden Arbeit ift ber Diffionar ftets beffen eingebent, baft er nicht jum hirten einer gejammelten beidendriftlichen Gemeinde bestellt ift, fondern daß sein Amt barin besteht, einmal die Bahn zu brechen, bann aber nur ber Leiter ber weiteren Entwicklung gu fein und bahin gu wirten, baf bie jungen Gemeinden zu relativer Gelbständigkeit und endlich zur volligen Loelofung von dem Gangelbande der Miffion gebracht werden follen. Sierbei aber liegt es in ber Natur ber Sache, daß folches nur baburch erreicht tverben, daß aus benen, welche für die driftliche Rirche gewonnen wurden, sobald als möglich Einige zu suchen find, berer hilfe für das weitere Wirten gebraucht werde. Und zwar ift dieselbe nach zwei verschiedenen Richtungen möglich, nämlich einmal bei ber Aggreffion gegen die bem driftlichen Glauben gegenüberftehenden Religionsformen, jo daß eine Art unmittelbarer Diffions. arbeit gethan wurde, und zweitens bei ber geiftlichen Pflege berjenigen Boltsgenoffen, welche fich ber Bemeinde zuwenden oder ichon in diejelbe aufgenom men worden find. Reophyten alsbald ju Beugen und Berbreitern ihres jungen Chriftentume zu bestellen, ift nicht ohne Gefahr für biefelben; es wird immer

ju den Ausnahmen gehören müssen. Dagegen ist die an zweiter Stelle besichnete Weise durchaus normal und gewährt, vorsichtig gehandhabt und bei auchsen äußerem Erfolge weise und nachdrücklich angewandt, die Aussicht, daß Missionsgemeindegruppen sich zu dem umwandeln, was sonst in der all armeinen christlichen Kirche an Gemeindebildungen vorliegt. Vornehmlich aber müßen dabei drei Gesichtsvunkte sest ins Auge gesaßt werden, die sinanzielle Zeltsterbaltung, das Grzengen eines eingeborenen Lehrstandes, die Grziehung zu lirchlicher Zelbstregierung, derer jeder eine Fülle schwieriger Ausgaben in Sch birgt.

Ge bedarf guerft einer langen Beit, vieler intensiver Bemühungen und mannigfaltiger Ginrichtungen, che eine heibenchriftliche Gemeinde, und gahlte e auch taufende von Seelen, bagu gebracht wird, für die Bedürfniffe ber Rirde, ber Schule, ber Armen n. f. w. burch aufere Mittel aufzutommen; ein Biel, welches Schwerlich erreicht werden wird, ohne bag Stolgebühren, keineillige Gaben und Opfer, lirchliche Gemeindesteuern, Dotationen von Perreien und Edulen für ben eingeborenen Lehrstand und ähnliches ben Briften als notig jum Bewustfein gefommen und bann borhanden find. Die Schwierigfeit aber, die jungen Gemeinden materiell auf die eigenen Fuße n fiellen, beruht bor allem in bem Umftande, daß die driftlich gewordenen Saben bon bornherein alles, was Religion und Bilbung betrifft, umfonft empfingen und nun es nicht leicht faffen tonnen, daß bas nicht jur immer to weiter geben burfte. Gind fie aber in bem Berftandniffe allgemach fo meit gefordert, daß fie bie Sachlage ju burchschanen anfangen, so bricht bie olte Matur, nach welcher bas Dehmen lieber ift als bas Geben, nur gu leicht wieder fervor, und es dauert lange, che diefelbe gegahmt wird. Möglich, daß lattolifche Miffionare, welche bie Berbienftlichteit bes Gebens berborbeben, wicher zu greifbaren Rejultaten kommen! Im protestantischen Lager pflegt es an ten verichiedeuften Puntten, an benen fonft bie Gemeinden wachfen, in biefem Etude langfamer vorwarts zu gehen. Doch ift es unumgänglich notwendig, bie Reophyten auch hierin die Mijfion zu entlaften ftreben.

Richt weniger ichtver ift es, bafür zu forgen, bag auch heibenchriftliche Manner gur Stelle find, welchen bas Umt in Rirche und Schule übertragen mieden tann. Dagu gehort die Begrundung von Unftalten, in welchen bieficten verzebildet und erzogen werden, bas Aufstellen von Lehrplanen, nach telden dieselben gu unterweisen sind, bas Aufrichten von Ordnungen, nach welchen biefelben ju wirten haben und bergleichen. Wiederum aber wird feld ein eingeborner Alerus und ein aus ben Neugewonnenen geworbener Lehrerftand im Rontatte mit ber fogialen und intellettuellen Sohe bes Boltes, dem er bienen foll, gehalten werben muffen, jo daß aljo ber Rulturftand ber einzelnen Miffionegemeinden ein Gradmeffer fur bie Stellung und Bilbung ber betreffenden Manner fein wirb. Das Wichtiafte ift, bag ben fünftigen Stipnalgeiftlichen gu einem austommlichen Mage technischen Biffens und emerlicher Reife verholfen werbe. Wenigitens Gine alte frembe Sprache, am beiten bas Griechifdje wegen bes Berftanbniffes des Renen Teftamentes, follte auf jedem Predigerseminare, welches unter heidendriftlichen Gemeinden beeranbit wird, gelehrt und gründlich gelernt werden. Cowohl bie Silfe, welche fvater bei Uberfetungen gu leiften ift, als auch die jaft unausbleiblide

Berührung mit Bertretern anderer Ronfeifionen der driftlichen Rirche laffen

foldes als in hohem Grabe wünschenswert ericheinen.

Endlich werden Geiftliche und Lehrer, welche aus ben eingeborenen Chriften hervorgegangen find, nicht für immer von Miffionaren geleitet werben follen. Bielmehr ift babin gu ftreben, bag fie es allmählich lernen, wie Altefte bienend zu regieren, und wie Gemeinbeglieber, obgleich Teilnehmer am allgemeinen Prieftertume, fich regieren zu laffen, damit die Gemeinde gefordert werde. Wiederum aber muß bier baran erinnert werden, daß die verschiedene Etellung, welche bei ben mannigfachen driftlichen Rirchenparteien die Beiftlichkeit einnimmt, fich auch in diefen Gebieten ber Miffionverziehung abspiegeln muß, ba benn die von Rom und von St. Petersburg aus geleiteten Boten andere zu den bezüglichen Fragen stehen als die Protestanten und ba wiederum unter uns, ben letteren, viele Schattierungen fich zeigen werben. In ber Sanrt fache aber halten wir Protestanten die Grundanschanung fest, bag beiben chriftliche Gemeindegruppen zu gewisser firchlicher Unabhängigkeit und einer Art firchlichen Gelfgovernments erzogen werben muffen. Berade biefe Geite bes die Miffion vollendenden Sandelns muß mit Borficht und Sorgfamteit von den fundamentierenden Arbeitern gepflegt werden, da es wiederum an Wegen nicht fehlt, auf benen vorzuschreiten ift, nämlich durch Belehrung, durch Ronferenzen, durch Spnoden u. f. w., alles mit ber bestimmten Ienbeng, bag bas Neich Gottes ju größerer Graft und wirtsamerem Segen für die Seelen tomme.

3. Das Biel. Es verfteht fich von felbft, daß alle im Borftehenben furg bezeichneten Momente bes die Miffion ausrichtenden firchtichen Sandelns durch die Berichiedenheit der Miffionare und die nationale Mannigfaltigleit ber von ihnen verpflegten heidendriftlichen Gemeinden die rerichiedenartigfte Ausgestaltung erfahren und weiter erfahren werben. Desgleichen ruht im Schofe der Zutunft, welche Mirchenbildungen noch entsteben follen, und wie jich alles entfalten wird, wenn Bolter Chriften geworden find, deren Erftlinge jeht gewonnen werben. Da es fich nicht läugnen läßt, daß bei ber bogmatifden Ausgestaltung ber verschiebenen einzelnen Teile, aus welchen ber Bunderban der gesamten driftlichen Rirche besteht, die Nationalität, bie geistigen Entwicklungen, die Politik und andre Potengen von mitwirkendem Einfluffe gewesen find, fo barf ber Gebante nicht gurudgetwiefen werben, es fei immerhin möglich, bag bie Diffionstirchengemeinschaften nicht bauernd genau in benfelben Formen driftlichen Dentens, Glaubens, Unbetens und Lebens einhergehen werden, wie fie ihnen von ben Begründern berfelben unter ihnen gebracht und gelehrt waren. Bielmehr barf aus ber Geschichte ber hinter und liegenden Miffionegeit die Lehre gezogen werden, bag aus ben Aundamenten hinterdrein burch die gottliche Führung Gebäude erwuchsen, welche fich ber Erkenntnis berer, welche ben Grund legten, völlig entzogen. Damit aber ift bereits angebentet, baß dieje Entwidlungen nicht von Meniden, am wenigsten von den querft baran Beteiligten erftrebt ober gemacht, fondern fpater gegeben werben muffen. Jedes vorschnelle Befordern berartiger Berfelbständigungen pflegt fidy bitter ju radjen, und es ist bemgemaß bos Richtige, in ben oben gezeichneten Wegen qu arbeiten, bis es beutlich er fennbar ift, baft die Miffionsverhaltniffe fich in Rirdenverhaltniffe vertvantett haben, alles übrige und Spätere aber ber höheren Sand zu besehlen, welche Mues leitet.

In diefer Sand ruht eine bisher unausdenkliche Fulle von Mitteln noch ming andrer Art, als fie bier ffigiert wurden, berer Bollgahl mithilft, bag Riel aller Miffien besto rafcher und sicherer erreicht werde. Auch die Weidichte ber tommenden Beiten wird "eine hobere Anlage fur das Chriftentum und beifen 3med" zeigen. Dagu bahnt fich in ber Weife, wie bie Belfer Er Erde jur Stunde ichon durch ben Weltvertehr mit einander verbunden ind, ein Bujammenteben berfelben an, welches neben vielem Ablen bod auch ime entidiedene Forberung der Cache bes Reiches Gottes mit fich bringt. mist nur, dag Chriften in ftetig wachsender Bahl, fei es Miffionare, fei co undere, welche bie verschiebenartigften Brede verfolgen, unter bie Beiben und Rubammedaner gemifcht werben, fonbern es vollzieht fich in "geräuschlofer Revolution" ein Unterminieren der bisherigen Aberzeugungen der Nichtdriften femie ein Beimifchen religios fittlicher, bem driftlichen Glauben entstammenber brundbegriffe gu ben Wahrheitsreften, die ihnen noch eignen. Es find bas Tracife, neben denen unaufgehalten hergeht, bag durch die Wanderungen Leiftlicher Bolteelemente Erbenraume, welche menschenleer find, als zu Rirchenveritorien ungewandelt erscheinen. Alle diese Bewegungen muffen bis zu bem er fen Ende geführt werden, von welchem der herr mit ben Worten fpricht: Acquitiveral touto to evarythior tis parthelas er oly ti obscribing, els ragrigion raige rois & Frege' (Mt. 24, 14) und fein Apostel: "Hogwors ario mar; in loould regover, ago; of to adjunce in Edvar elechty xui ien nac lopail owdigeram (Hom. 11, 25 f.).

2.1. por allem Baster Miffionemagagin, herausgegeben nach einander von Blumbardt Goff nann, Chertag, Gundert, Goffe jeit 1816, und Allgemeine Miffionegeitschrift berau-gegeben von Warned, 1874 ff.

herme: Bus. Tie dieskliche Mission, ihre pringipielle Verecktigung und praktische Aurchfälerung, Leiter on Missions. Lond. 1824. Stier, Grundriß einer bibl. Kerisktit mit lei Bez auf Mission un Kanzel. Halle 1830. W. Hoffmann. Missionskapen. Keidelberg 1847. Ehrenfend un Kanzel. Halle 1830. W. Hoffmann. Missionskapen. Keidelberg 1847. Ehrenfend, ter, Profit. Theologic. Bb. 1. Gettingen 1859. Aerhandlungen der Algeweinen Beisionskapierenz in der Humph Missionary Conterence, Lodinia 1863. Petri, Tie Andelbung der evangelischen Seichnboten in Tentschland. Berlin 1873. Christlich, Ter Bussenstent des ein Tentschlands, in der allg. Missischt 1875. [and fig. 1876]. Ter Pussensderund des ein Tentschlands, in der allg. Missischt 1875. [and sig. 1876]. Laparts al the interentional Mission Conference, Liverpool 1860; Londen 1878. Barned, Ter Resionsbescht als Resionsbirtuttion, in der allgem Missischt 1874. Tert., Tie averlotiste und die moderne Mission. Gatereleh 1876. Terf., Tas Studendern der Mission Conference, Mission Gatereleh 1877. Terf., Tas Studendern der Mission Conference, Mission Kattur, Gutersch 1879. Reports al beer mad hission Centerence, Albakabad 1873; Calcutta 1883. Luttuer, Tie Kirche und die Getternene, Albakabad 1873; Calcutta 1883. Luttuer, Tie Kirche und die Diedenmission Leiden and Kaltur. Gutersch 1879. Reports al Procestal Mission Centerence, Albakabad 1873; Calcutta 1883. Luttuer, Tie Kirche und die Diedenmission Petrogeng in Sudenisland, Gelangen 1884; Erf., Fortgesete Telumente u. f. w. 1885. Somerville, Lectures on missions and Evangelisme. 1880. Steure mehr, Uter Andelbung und Leitung der Bestischen Airde. Stade 1885.

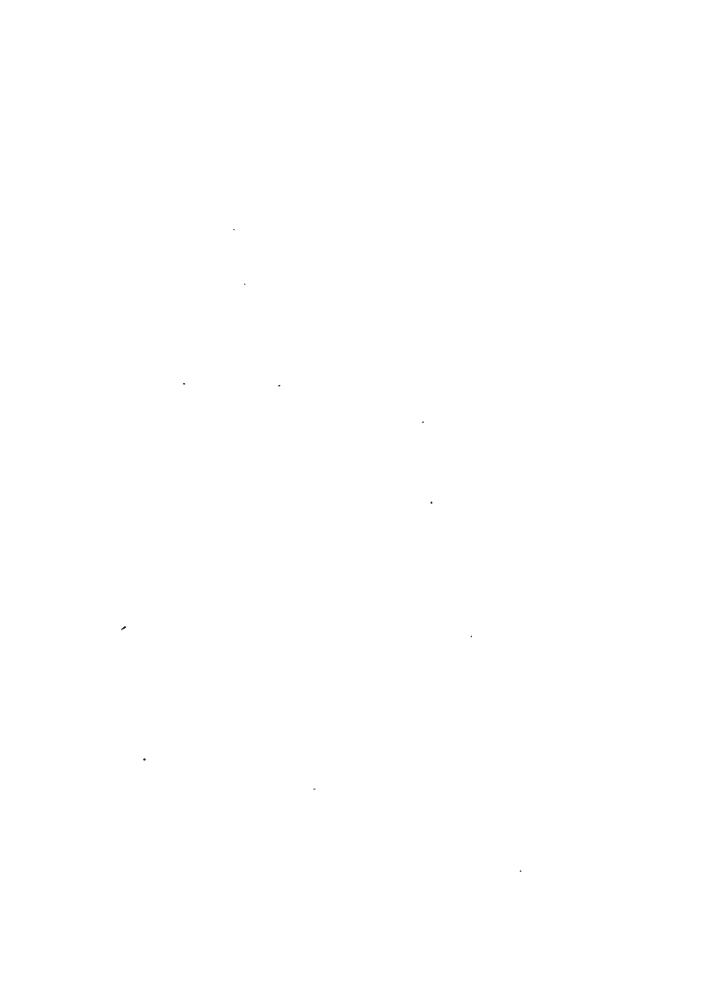

## E. Die praktische Theologie.

- 2. Die einzelnen Fächer der praktischen Theologie:
  - b. c. d. Kafechetik, Homisetik und Geschichte der Predigt

bargeftellt bon

Dr. Gerhard von Besichwit, orb. Brofeffor ber Theologie in Erlangen.

|   | • |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| , |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |

# E. Die praktische Theologie.

## 2. Die einzelnen Kächer der praktischen Theologie:

b. c. d. Katechetik, Homisetik und Geschichte der Bredigt

bargeftellt von

Dr. Gerhard bon Bezichwit, orb. Profesor ber Theologie in Erlangen.

### Inbalt.

#### b. Bie fatenetik bargeftellt bon Prof. Dr. G. b. Begichwig.

- 1. Begriff, Rame und Aufgabe ber Ratecetit im weiteren Ginne.
- 2. Engere Definition und Ginteilung ber tatecetifden Runftlebre.
- 3. Die Gefdichte ber Ratechefe.
- 4. Die driftlich-firdliche Unterrichtslehre: a) Die offenbarungemäßig pofitibe Grundlegung.
- 5. Fortfegung : b) Die paranetifc teleologifche Bielführung.
- 6. Solug: c) Die bialettifchebibattifche Bermittlung.

#### c. Die Somiletik bargeftellt von Prof. Dr. G. v. Begfcwig.

- 1. Rame, Begriff und Aufgabe ber Somiletit als Runftlehre bon ber Prebigt.
- 2. Die Theorie ber Runftlehre: a) Die Bredigt nach ihrer ftofflichen Bebingtheit burch bas Wort Gottes.
- 3. Fortfetjung und Solug: b) Der Brediger und die formelle Bebingtheit feiner Rebeleiftung durch die Gemeinberudficht.

#### d. Geffigle ber Bredigt bargeftellt von Prof. Dr. G. b. Begichwig.

- 1. Die Anfange bes driftlichen Bredigtmefens.
- 2. Die Runfthobe der griechifden und lateinifden Predigt in der alten Rirche und beren Rachblute.
- 3. Das Bredigtwefen im Mittelalter bis ju ben Sobepunften ber Bollspredigt in ben Rationalfprachen.
- 4. Die muftifche und borreformatorifche Predigt im Mittelalter.
- 5. Der Berfall bor ber Reformation.
- 6. Die reformatorifde Grneuerung und Rachblute.
- 7. Die neue Goolaftit und Gefdmadsberberbnis.
- 8. Das hernbermirten bes Brebigtmefens im Auslande auf die beutiche Brebigtreform.
- 9. Die Auftlarungsepoche.
- 10. Die Glaubenserneuerung in berebelter Form ber geiftlichen Rebe.

## Katedjetik.

### 1. Begriff, Rame und Aufgabe der Ratechetit im weiteren Ginne.

a. Algemeine Gegriffsbestimmungen. Die Anlage des vorliegenden Gesamt werkes bringt es mit sich, daß von Katechetik hier nicht in dem Sinne zu kandeln ist, in welchem man eine unter die allgemeine Didaktik oder Unternehtelchre sallende Anweisung zu einer bestimmten einzelnen Lehrmethode datunter versteht, auch wenn das Necht, senen Namen dasür in Anspruch zu verkmen, historisch besser begründet wäre als es ist. Als theologische Dissiplin kemmt die Katechetik ausschließlich hier in Frage, und darf die Stelle, die sie im Gesamtumsange der theologischen Wissenschaften einzunehmen hat, dass genügend bezeichnet und gesichert gelten, was unter der Gesamt-

intril "prattifche Theologie" barüber ju fagen war (S. 23 ff.).

2113 "Aunstlehre" ift ihr (S. 36 f.) die bejondere Stelle gewahrt neben ber comiletit, aber dies zugleich unter Testhaltung bes naben Zusammenhanges mit bem, mas im engeren Ginne Guftem ber prattifchen Theologie beift. Belog ben philosophijchen Runftlehren ber Pabagogit und Didattit, hat die Litedjetit als ivegifiid tirchliche "Unterrichtstehre" ihre nächft höhere unallwige Borausfehung in ber Theorie der firchlichen Erziehung. Ift the lettere nach ihrer firchlichen Gigentumlichleit als bie Lehre vom driftlich-Irtalichen "Natechumenate" zu bezeichnen, fo ergibt fich schon von baber die Altigung, eine weitere und engere Definition ber Ratechetit ale Gefamthisfrin und als jpegififder Unterrichtstehre ju Grunde gu legen. In erfterem Einne gestaltet fich bie Statechetit gur Theorie ber gangen firchlichen Beran-Entringen für die Bereitung ber "Gotedhumenen" gu driftlich lirchlicher Marbigfeit ober gur Reife voller Rirdengliebichaft. Die Lehre vom Rate. dumenate forbert bann bie grunblegende Stelle und gibt ben umfaffenden Schmen ab, in welchen die Unterrichtslehre nach Stoff ("Ratechismus") wie Liethebe ("Statechefe") fid nur eingliedert, - eine Ginteilung, Die, von Mantbach buntel vorgefühlt, in meiner Katechetit inftematifch burchgeführt, Sch feitbem annahernd allgemeine Anerkennung erworben hat.

Anderexseits ist nicht nur das Bedürfnis unleugbar, der seit dem 1- Jahrhundert herrschenden Aufsassung als gemein pädagogischer Unterrichtswhre zugleich gerecht zu werden; sondern die Ausstellung einer Definition der Kunstlehre für sich gründet in der Unterscheidung der spezisischen Kunstleistung sur die Unterrichtsausgabe von dem, was als organisch tirchliche Thätigleit der Einsührung ins tirchliche Reiseleben zwischen der Einladung durch die Mission und dem Kultusleben der Reisen als wesentliches Stück der gesamten Selbstauswirtung der Kirche in der Welt im Systeme der prattischen Theologie (vgl. oben S. 33 f. u. S. 36) zu lehren ist. Im engeren Sinne bezeichnen wir daher Katecheit als die Kunstlehre der unterrichtlichen Vereitung der tirchlich Unmündigen nach Stoff und Form (vgl. die umfassendere Tessinition unten, sowie den Artistel "Katecheit" PRE. \* VII S. 568 f.).

b. Der Sprachbegriff. Der driftlich-firchtiche Charafter ber Disziptin wird babei im Untericiebe von aller anderweiten Dibaktik schon an ber Entwicklung des Sprachbegriffes und -Gebrauches von zaugeer felbst erkennbar. Eine carafteriftische Berwertung von zurigen, über feine rein formale Bebeutung hinaus, eriftiert überhaupt im griechifden Sprachgebrauche bor bem neutestamentlichen so gut wie gar nicht; während die Rachwirkung bes letteren in weiten Greifen zu fparen ift. Rein formal vom "Herabtonen" des Waffers braucht bialettifch und poetisch Theolrit (Idoul. I. 7) eine Abieftivsorm; wie Suidas noch diefen Gebrauch mit tlaffifden Citaten belegt. Auch der Gebrauch. ben Philostratus (Imagg. I, 10 p. 791 f.) von dem Berbum macht, entspritt nur dem volltonigen herabraufden der bacchantischen Gesange vom Schiffe auf bas Meer. Wichtiger muffen bie Stellen erfcheinen, in welchen fich fcon por bem biblifden Spraggebrauch der Atfusativ der Perjon statt des Genitives bei dem Sandlungeworte findet. Auf folde Stellen grundete Gilbert (De historia christianae catecheseos. Lips. 1836 S. 1 ff.; vgl. v, 3., Enft. b. Stated. I, 17 ff.) seinen Bersuch, dem zuerzeir im vorbiblischen Sprachgebrauch nach Analogie von xarayyeller, xaraxgoover den Sinn von Ditteilungen hoberer Weihe, wie dort durch obrigkeitliche Austorität, jo hier inhaltlich bedingt, als Aberlieferung von Myfterien, unterzulegen. Abgesehen bavon, daß bafür gerabe jene Konftruttion nicht nobegelegt ift, lagt die einzige Stelle, die ibm scheinbarere Stuppuntte bietet Pfendo Lucian | Inpiter tragoedus c. 39, mit ihrem "nergois re narádoros nad probois narizoroses vielmehr leicht erkennen. daß dabei immer noch der formale Wortsinn fortwirft, wonach die Meinung ift, daß folde Mathen nur, die Ginne bezaubernd, den Gorer "antonen" und "umraufden" wie Gefang und Mufitwirfungen.

Charafteristisch erscheint der Gebrauch, der in den ärztlichen Mreisen der Wortsamitie vortommt: als "\*\*xarixios röv diorewr", die bei der Behandlung der Kranken empsohlen wird. Hier lag es speziell nahe an Austulation die Frage und Antwort zu denken, wosür man schen an dem Stamme in izw (Echo) einen Anhalt zu haben glaubte. Der lehtere wird nun frei lich schon durch das ganz synonyme ixi und seinen Gebrauch, jener ärztlichen Ausdrucksweise aber durch die dem Zusammenhange der Stellen ganz entsprechende Erklärung entzogen, die schon Foös in seiner Oeconomia Uppereratis (p. 197) gibt. Nur die "tröstende Zusprache" des kundigen Arzts an den Kranken ist damit gemeint. Dann wäre an Vorbildlichem sür späteren Gebrauch damit nur die Rebenbeziehung gewonnen, daß es Belebrung von "Untwissenden" ist, und die früheren Voranssehungen damit aufrech erhalten, daß es sich bei all diesen Derivaten von izeser um Vorgänge, die

Turrung vieler unter hippotrates' Namen gehenden Schriften ift.

Im Zusammenhange mit begrifflichen Boraussetzungen, die besonders ar dem Nomen ixi, zum Ausdruck kommen, gewinnt endlich ein nachweisbar mahe der Entstehungszeit der neutostamentlichen Schriften vertretener Errachgebrauch besonderes Interesse.

Das ift ber Gebraud bes xace, zeis Jae von gerüchtweiser Benachrichtigs mg, wie derselbe fich gehäuft bei Pfendo-Plutarch negi noragior (7, 2; 8, 1; 17. 11, sowie auch bei Philo (leg. ad Cajum ed. Francos. p. 1020 C) findet. Bie rumor, weist in beutlich auf ben Urfinn "Rlang und Ton" gurud; wie urier deutsches: "Wijfen vom Gorenjagen", oder "Anschlagen, aber nicht Lauten hören" mit der Borftellung oberflächlicher Kenntnis von Sachen. Die litten Berbindungsfaben find damit gefnüpft. Denn eben in dem Ginne gerüchtweiser Benachrichtigung findet sich bas Wort gelegentlich auch auf biblifchem Boden vereinzelt bei Lutas (Att. 21, 21. 24). Gben biefer aber mocht in dem Protog zu seinem Evangelium (1, 4) fo spezifischen Gebrauch unfrem Sprachbegriffe, daß Theophylatt ichon in diefer Stelle den charalteuftischen Ausdruck für bas biblifche Berftandnis fand. Dort findet fich has were geroden nicht nur einer schriftlichen Belehrung entgegengeseht -, gu rezer Bestätigung, daß jenes viva voce vermittelt gedacht wird -, sondern wistend dies andere axeisox geschehen soll, wa earring . . . . ihr angabetar. mettet von der mundlich vermittelten Runde die Borftellung, daß fie nur ane oberflächliche", feine Gicherheit gewährende fei. Damit braucht man Clem. Alex. (Strom. VI, 15) gu vergleichen, wo das xuergeichen ber Anischen Proselhten als ein Aegeoben es einendig" befiniert wird, und ich eximnern, daß Chrill Sierofol, in feiner Protatechefe ben fünftlichen Getremen eines eingeer zu Gilfe nimmt, um ben Begenfat bes Unterrichtes auf ber letten Etuje, ber in die Geheimniffe einführt, zu würdigen gegenüber nem zargeirben, wo man blog Alange hore ohne die Sache zu versteben. Alles bezengt, bag nun ein feststehender inhaltsvoller Spradigebrand gewonmift, gang auf den formalen Boraussehungen des früheren Gebrauches ba Ferend, aber durch neue Rivedanwendung bereichert. Man val, ben übrigen tiblijden Sprachgebrauch, bei bem die Konftruftion mit Alfufativ der Perfon angichtieglich herricht (Alt. 28, 15 ff.; bgl. 1 Mor. 14, 18; Rom. 2, 18) bis gu er Gegenüberstellung bes "xarignigern;" gu feinem Ratecheten (Gal. 6, a), wenn auch nicht im ausgeprägten Stanbesbegriff ber fpateren Beit. - Wenn phytiques in feinen homerifchen Quaftionen (init.) ben Erfolg aller amden, erryiges als ein aspermer ftatt des eigentlichen imer bezeichnet, fo ift dies rat ein Zeugnis fur die Anwendung bes ausgeprägten Begriffes aud in anderen Rreifen.

Calte es gegen die ungeschicken Aukantvendungen der Sokratiker von als Echo noch weitere Wassen aufzusühren, so dietet Vitruvius (V, 8) in intruktivsten, wenn er akuftisch ungkustige Lokalitäten, die den Ton des Udners zurückgeben als "rörm dere, zoderees" bezeichnet. Im Unterschiede von Schem "Zurückönen" drückt das Compos. mit \*\*acca schehethin die Richtung des Lekrtones oder des Gerüchtes aus, nämlich auf das Chr des Hörers hin. Ist die elementare Grundlage des ganzen Sprachgebrauches.

Inwissende ("rudes" Augustin) bestimmt sei, lag an sich statt der Idee von Frage und Antwort vielmehr der akroamatisch tradierende Charakter der Unterweisung begründet. Zur Zeit der ausgebildeten Katechumenatsprarisgalten ja die Katechumenen in dem Maße für "unmündig", daß selbst bei den Gebeten der Gemeinde für sie ihnen jegliche Respondenz und eigene Berlautbarung versagt war. Soweit aber der Name Katechumen später eine besondere Stuse der Lovzubereitenden bezeichnete (siehe unten), die lehtniedere Borstuse vor den Rompetenten, galten jene überhaupt noch keinem Spezialunterrichte unterstellt und erst als Kompetente wurden sie in das, was kirchliche Mösserien hießen, durch besondere Lehrvorträge eingeführt. Rach Augustin (die ruchbuscatschizandis) wurden die Proselyten vorher nur bei der ersten Anmeldung durch einen einmaligen kurzen geschichtlichen Bortrag vrientiert, und and bieses überwiegend historische Reserat trägt Augustin kein Bedeuten als ein "eatschizare" zu bezeichnen.

Geschichtlich hat die Idee, daß zum "eatechismus" Fragen und Antworten gehören, an die Fragen im Tausakte angesnüpft; wie man das "eatechizme", nachdem die Kindertause herrschend geworden war und die aller Ktatechumenatssormen nur noch als verständnislose Tradition sortgesührt wur den, unmittelbar auf die Fragen an die Paten über Glaube und W.II., respaus die Abrenuntiation anwendete. Gegen Ende des Mittelasters unterschud man daher zwei Hauptatte bei der Tause als oxorcismus und catechisme (S. d. st. II, 1, 2, A. 40). So sand sich endlich auch in der Resormationzeit unter dem Zusammenhange mit der Visstation, als auch einem Prüsungsatte, der Name eatechismus mit dem Fragbuche über die Hauptlehrstücke wfammen, die für Laien oder Katechumenen zu wissen unerlässig seien.

c. Die Aufgabe der Catechetik als Theorie des religiöfen Jugendunterrichts. Gin letteres zufällige und an fich wertlofe Bufammenhänge, fo mußte ber burd. greifend bedeutsame Umidiwung der Berhältniffe, daß die früher erwachsenen Projetyten gewidmete firchliche Erziehung und Unterweifung auf Brund ba Rindertaufe zu driftlich firchlicher Jugendpflege fich umgeftaltete, fobald min Die lettere erft mit gewiffenhaftem Ernfte ins Auge faßte, zu pringipieller Vo handlung der Diethodenfrage felbit ausschlagen. Mus ber mittelatterlid,m Entwidlung ift in biefer Sinficht nur die Anteitung ber Jugend gur Beide hervorzuheben, entsprechend der Thatsache, daß die erste Beichte in dieser Crede bas neue mit Aufgaben firchlichen Unterrichtes verbundene Ratechumenat: wi tourde, nachdem nicht mehr, wie in der alten Rirche, die Tanfe felbst baint gelten tounte. Auch auf diesem Wege gewann das Fragverfahren weltet Popularität und die fogenannten "Interrogatoricen", burch welche bie "ungelehrten" Beichtväter angeleitet werben jollten, Fragen im Beichtstuhle gu ftellen, wurden formell lette vorbildliche Ericheinungen vor ber reformaten-Schen Schöpfung bes Ratechismus. Begegnet fogar in diefer Umgebung bie erfte Borftellung bon einem maeutischen Borgange beim firchlichen Unter richte, so verband fich damit schlechthin noch feine pringipielle Reflexion auf methobifches Unterrichtsverfahren; obgleich noch heute romifche Lehrbucher bit bem Beichtverfahren auch Formunterschiebe wie "Borfragen", "ablodente" u. bgl. besprechen. 2gl. Alenin, De confessione peccatorum ad pueros S. Letini (opp. ed. Proben. II. 1, 154 ff.); Gerson, De pueris ad Christum trades: auch dess. De arte audiendi consessiones (opp. Paris 1606 II. 376 ff., 21. 302 ff.); Gesisen, Der Bildertatechismus des 15. Jahrhunderts. Leipzig 1855. Bgl. v. Zezichwig, Shstem der Ratechetik I, 461 ff. und II, 2, 2, 3. 26 ff.; Brokmann, Pastoralanweisung zur Verwaltung der Busanstalt. Minster 1836 (1, 162, 165, 189).

Wenn erst der Resormation eine durchgreisende Wirlsamkeit für christike Schulpstege nachgerühmt werden kann, so überwog vorerst doch das Interite am Lehrstoffe das an der Methode. Den "Katechismus" neu und mit wonftem Verständnisse der Aufgaben, wie in mustergiltiger Originalsorm, eichaisen zu haben, ist das charakteristische Verdienst dieser Epoche. Entsprechend dem ersten Aulaß in der Visitation und der Idee des "Glaubenständens", das als entscheidend neues Katechumenatsziel vorschwebte, war burch den "Katechismus" mehr nur das Lehreramen vorgebildet, als eine kalechetische Methode prinzipiell ins Auge gesaßt. Die traditionelle Praxis, die daran anknüpste, blieb daher auch bei der Examensrage stehen, woraus sich der Sprachgebrauch seit der Ausstlärungsepoche erklärt und relativ rechtsertigt, im Unterschiede von der sokratischen Lehrweise "katechissen" nur im Zinne des eraminierenden Abstragens zu verstehen (vgl. 3. B. Siegm. Jak. Baumgarten in m. System der Katechetik II, 2, 1 2, 21. S. 13).

Auch was in ber pietistischen Epoche mit dem Anspruche neuer Methoben gerühmt und beliebt war, wie das Zergliederungsverfahren oder der robe Fermalismus der "Buchstabenmethode", griff über die Idee und Praxis der

Framenfrage nicht hinaus.

1. Die Sofratif. Mosheim's felbstandiges Berdienft bleibt es, wie als Somilet eine neue Epoche beiferer Formleiftung eröffnete, auch auf latedetischem Gebiete die Bestrebungen um ein pabagogisches und rationelles Methodenverfahren in Glug gebracht zu haben. Wenn er dafür auf bas Mufter bes Solrates gurudgriff, fo waren ihm babei bie letten und höheren Metive bes fotratifden Berfahrens, wie diefelben nachmals von Schleiermacher und Segel flar gestellt wurden, noch ebenfo buntel, als die unmittelbare Ubertregung einer burchaus fur Erwachjene berechneten Praris auf ben Jugendmeterricht für unthuntich erscheinen muß. Undererseits lag ihm perfonlich fern, was die Rachtreter als weitere Stonjequeng baran fnupften, bem beidmigen Mufter entsprechend, "bie Cofratit" fur die Umjehung ber positiven Suenbarungsbegriffe in moralische Wahrheiten und damit als wirksamstes Mittel für die Propaganda des Rationalismus zu verwerten. Mosheim ftand tie Borausschung noch fest, bag "man teine anberen als folche Leute tatechi= fieren tann, die ichon einen Grund in der driftlichen Lehre gewonnen haben". Das wurde von den rationaliftijden Bertretern ber Sofratit verfannt. Aber b verhangnisvoll baburch in materialer Wirfung biefe Entwidlungsepoche ich ertvies, barf bod andererfeits nicht verfannt werden, daß formell biefes ratifale Berfahren ju allgemeinerer Befreiung von einseitiger Berfentung in ber Stoff und von bem Dogmatismus auf tatechetischem Gebiete half, welche mor ausichlieftlich herrichten und auch bas vriginale Mufter tatechetischer Vinjalt, das Luther gegeben, mit ftofflicher Aberfchuttung bedrohten. Bei aller Berierung ift bed in der That auf biefem Bege erft Blid und Berftandnis für den pädagogischen Wert des Fragversahrens im Jugendunterrichte eröffnet worden. Das spezisisch dialektische Element der Frage selbst wie der Entwicklung durch Lehrfragen ist erst seitdem zu wachsendem Bewußtsein gekommen. Druß aber das Wesen alles dialektisch didaktischen Bersahrens als ein Umsehen der reinen Positivität in die Subjektivität bewußter und begrifischer Erkenntnis bezeichnet werden, so wird, troh der mißbräuchlichen materialen ktonsequenzen der Sokratik doch gerade an dieser Entwicklungsepoche, wie im Rester des Prinzipes an der Geschichte, die Idee eines Versahrens ersichtlich, das als solches nicht minder bei der Voraussehung offenbarungsmäßiger Positivität die unentbehrliche methodische Vermittlung klarer Lehrenkenntnis und

perfonlicher Aneignung bilbet.

2. Abichluß der Methodenertenntnis. Das Korreftiv, bas die ber rationalistischen Sofratif anhaftende Ginseitigkeit herausforderte, fand dieselbe nicht nur in der seit der religiösen Erneuerung unseres Bolfes von 1806 und 1813 her wachsend hervorgetretenen Rudtehr jur Positivität des driftlid,en Glaubens, fondern für die Bürdigung der Methoden im Jugendunterrichte felbft wirksamer noch in ben zu einem gefunden Realismus gurudkehrenden pabagogischen Marimen, wie dieselben feit Bestaloggi gu allgemeinerer Berrichaft gelangt find. Speziell mit ber Befürwortung bes Unichauungsunterrichtes begann eine einmutige Polemit gegen die Unnatur ber Sofratif mit ihrer vorzeitigen Erweckung ber Reflexion (S. d. If. II, 2, 2 S. 223 ff.). Wenn diese padagogischen Bestrebungen leglich und zumal feit 1830 in der immer allgemeiner anerkannten pabagogischen Marime, mit biblifc geschichtlicher Grgahlung Grund gu legen, einen mit bem neu erwachten positiven Glaubenleben verföhnenden Abichluß fanden, fo tann bies nur als eine auf dem Wege der Antithefe leglich gewonnene Synthefe ericheinen, verglichen damit, daß fcon die älteste firchliche Methodenauregung durch Augustin gur grundlegen den Thefe das Bringip der "narratio" für den erften tatechetischen Unterridt erhoben batte.

Der geschichtliche Fortschritt, in dem sich das Bewußtsein von der katechetischen Ausgabe entwicklt hat, dient dann selbst der Richtigkeit des Methodenprinzipes und der prinzipiellen Ginteilung der Gesamtausgabe zur Begründung, wie beide sich an der engeren Desinition der Katechese als Krunstsorm bewähren müssen. Immer bildet bei der letzteren positiv Gegebenes und Bekanntes den Ausgangspunkt für den christlich kirchlichen Unterrickt, obenan in der Thatsächlichseit der positiven Ossendarung als biblische Geschickte vertreten. Knüpst daran die zweite Hanptausgabe, die auschauungsmäßige Kenntnis des positiv Gegebenen durch Fragentwicklung in begrissliche Erkenntnis umzusehen, so gleicht sich der damit hervortretende Anspruch derechtigter Subjektivität mit der Positivität des ossendarungsmäßigen Ausganges dadurch aus, daß in der teleologisch praktischen Richtung auf kirchlich-christliche Mündigkeit die subjektive Aneignung erkenntnismäßiger Art lehtlich ihren Ausdruck in dem Bekenntnisse des positiv christlichen Glaubens als persönlicher überzeugung mit der bewußten Konsequenz christlich stitlicher Lebensbewährung

finden foll.

fileraine der Sokratik: 1. Mosheim, Sittenlehre ber hl. Schrift. 1785 (Gitotionsausgabe: 4. A. Helmfistt 1758 c. II, § 12 S. 487 ff.).

Mof. Mendelatohn, Phadon. 1769 [half bas Intereffe fteigern]. Graffe, Sotratel i3. 2. 1798 3. 469 ff.), vgl. Bollftand. Sandb. ber Katechetil. 3 Ite. 1765 ff. u. Grundrig ber Ratechetil. 1796

Rant, Metathi. Aniangegrunde ber Tugendlehre 1797 (Borrebe G. VII). Mbegg, Uber d. Allgem, ber Gofrat, Lehrart (Programm). Beidelberg 1762.

Die tatholifden Bertreter ber Cofratit: Balura, Grundff, ber wahren Gelr, Ratechifice. methode 1793

Brerthuler, Geift ber Cofratit 1793, bgl. Entwurf ber Chulerzichnugefinde. Galge burg 1791.

Widermann, Cofrat, praft. Relig. Unterr. Wien. 3, A. 1798 (4. A. 1798).

. Protestantifde Lehrlicher bufer Richtung: Bafebow, Organon, 1765 [vgl. fpeziell ben Fraglatedusmus, ber ber biblifden Gefchichte vorangeht, II, 2, 47 f.]. Ugl. Methoben-Luch 1776.

Peter Mitter, Anweisung jur Ratechifirtunft. 1778 fintereffant burch Berichte über eifte Berluche femin, Ubb auf Univerfitaten (in hannober f. 1795) G 5 ff.).

Bob Friedr. Jatobi, Die erften Lehren ber driftl. Rel. nebft Anleitung ac. Sannover

3. 20. Edmib, Ratechet, Handb. 3 21. 1791 f.

Daub, Lehrb. der Antechetit. Grif, 1801. Einter, Die borguglidgien Regeln ber Ratechetit. 1801.

Bolfrath, Die relig, und moral, Detaftit u. Ratedjelit 1903 (ale Unterteil ber allgem

Ratecheit und Libattif. 1907). A Winter, Rel fettl. Ratechetif. 2. A. Landshut 1816. Huller, Lehrb d. Ratechetif 1816 vgl. Commentar bagu von E. Carftonfen, Santb. ber R. 2 B. 1921. 1822.

6. Thierbach, Gandt, der R. 1-21. 1823 (2 Bbe), vgl. desf Lehrbuch ber R. Han-neter 1860 und Rutechilirtunft 1826-29.

8. Bartung, Die Ratedetenitule 1927. 3 Ile.

1. Proftische fibungelücher auf bem Ctandpuntt bes vorigen Jahrhunderis: Tie Buricher "Fragen an bie Ainder" 1772 - 1776 (Bert. Poftor Irminger in Genggart). [Die erfte Gridjemung biefer Art, vergl. S. b. st. il, 2, 2 C. 149 C. 152 ff.]

Campe's Soleat Religiousgeipräche in: "Cammlung einiger Erziehungsschriften". Leipz. 1778 E. 250 ff. vol. f., Seelenlehre fur Kinder" 12. A. Wolfenbuttel 1786. Batrot, Der Marschlinfer Erziehungsplan, Fref. 1776. Ugl. Berspiele & b. A. 11, 2. 2 E. 160 f. und Bahrdt's Katechismus der natürlichen Rel. Halle 1790 (2. A. 1795) Bigl. Cofrat. Gefprache (anoninn) jur . . Erlanterung bes Bahrbi'ichen (Bartig 1793. Ratedgein.

Boh, And, Gottl, Beger ithur, Pfarrer). Sandbuch fur Rinder und Rindertehrer 1784 ff. 21, 1757.

P. Miller, Unentbehrl. Grempel gum leichten, faglichen . . . . Katechifieren, 3. A. Leiby.

Rof. Val. Trantvetter, Ratedifatt. Leipz. 1785 u. 1788

3 Ch. Salfeld (Abt gu Loccum): Berfind eines faft. Unterrichtes in b. chriftl. Glaubens:

und Sittenlehre. Hannober 1787.
Staffe, Ausführl. Katechijatt. über den hannober'schen Landeslatechismus. 4 Teile.
1-01—1-05. [Azi. über f. Methode S. d. A. a. a. D. S. 174 st.]
3r. Ad. Schrodter's Aussuhrl. Katechijatt. 2 Bde. Attona 1813.
3. Fr. Treumann, Kalechijatt. 1795, vgl. dess. "Ertlärung des luth. Katech." 3. A. Vertin 1-11.

3 Chr Toly, Ratedet, Unterrebt, über rel. Gegenftinde. 4 21. 1795. 2. A. 1808. Dest Reue Ratedilatt. 6 BB. 1801. 2. A. 1819. Ratedet, Jagenbbelehrungen. 1865

4 BB. 1865. Tinter, Ratedelen in: Samt. Schriften, herangeg, bon Bafil. Wilhelm. 2, Abt. Ratetjet. 2023. 15 Bbe. Renftabt a. D. 1841 ff.

Gelege fur ofen 1,a (S. 95); Joh. Jal. Rambad, Bohlunterrichteter Ratechel. Jena. 9 21, 1755,

68 b. Regt fwig, Spftem ber driftlich-firchlichen Katechetel I-III. Leipz 1263 ff. Rob. Kubel, Rotechetel. Stuttg. 1277. Schuhe, Proft Katechefel. Leipz 1879.

ger. Rraufold, Tie Ratechetif fur Chule und Rirde. Reubearbeitet; Erlangen 18-0 (in darafterififdem Unterschiede jur erften Bearbeitung von 1843].

Theobof. Barnad, Ratechetit. 2 Ile. Grl. 1852 f.

#### 2. Engere Definition und Ginteilung der tatechetijchen Aunftlehre.

In ihrem vollen Umfange ift baber die engere Definition ber tatechetiichen Runftlehre babin festguftellen, bag fie bie Untveifung gu ber lehrmagigen Bereitung der Ratechumenen für volle Gliedicaftereife an ber Rirde in bem Methobenfortidritte ift, nach welchem was durch biblifche Gefdichtvergablung und Memorie bes Katechismustextes wie entsprechender Bibelftellen als offenbarungsmäßig po sitive Grundlage rein auttoritativ gegeben ift, burch fragweise Weiterführung auf bialettisch-bibattischem Wege in subjettive Grtenntuis umzusegen versucht wird, während die paränetische Rabebringung der für die Bielrichtung erforderlichen Berfon= und Blaubensentideibung immer zugleich beftrebt ift, die lettere in innerlicher und bewußter Bahrheit zu vermitteln und fo die nach. malige Bewährung im driftlich-tirchlichen Leben eines Gemeindegliebes gu begründen. Als bie brei Sauptleile tatechetischer Runftlehre ergeben fich damit: 1) die offenbarungsmäßig : positive Lehrweise, 2) bie bialettifchebidattifche, 3) bie paranetifcheteleologische. -Wie babei namentlich ber erfte Teil notwendig macht neben der Methode bie tatechetischen Stoffe speziell in den Bereich der Betrachtung zu ziehen, tritt fcon hier in den Gefichtstreis. Die neueren Ginwendungen gegen vorstehende Einteilung (Schütze, Praft. Rat. S. 64 n. Frangold, Ratech. 2. A. E. 359). daß die erfte und britte Lehrweise mehr ober minder gusammenfielen, dibaltisches Berfahren aber bas allgemeine fei, verkennen sowohl die Pragifion bes letteren als Bermittlung begrifflicher Ertenntnis in Berbindung mit bem bialettijden Berfahren (S. b. R. II, 2, 2 S. 2), als ben bedeutfamen Unterichied zwifchen reiner Positivität und teleologischer Zwechbeziehung wie paranetischer Form. Der Gingelnachweis ber besonderen Marimen auf beiden Gebieten muß für die Unterscheibbarkeit auftommen. Graufold und Rübel (Bat. § 29) laffen sich an der Unterscheidung bes akroamatischen und erotematischen Berjahrens genügen; Schütze fügt noch bas memorative bagu. Aber alle diefe Benennungen enthalten bas Spezifische für ben driftlich-firchlichen Unterricht nicht. Das ftrebt bie oben vorgeschlagene Ginteilungsweise an; fonft mochte man gern auf fo umftanbliche Bezeichnungen wie "offenbarungemäßigpofitiv", was für einzelne "Setundärstoffe" (f. unten) ohnehin nur als denominatio a parte potiori gelten tann, und "paranetifch-teleologisch" verzichten. 3wijden beiden aber gewinnt auch das scheinbar dem driftlich-lirchlichen Unterricht fremdere "bialettifch - bibattifch" feine nicht minder vielfagende Bedeutung. Deshalb icheint es geraten an biefen Bezeichnungsweisen festzuhalten. Statedismen bicfer Anlage find bie tatholifden von Bougeant. Paris 1741. (Catechismus historicus, Cat. dogmaticus, Cat. practicus) und nach derf. Ginteilung Herenaus Saib (Beiftlicher Rat in München) "Gin tatechetisches Fragment" 1813 [ftatt "praktijch" nur "liturgisch"]. In seiner Art vorbilblich bafür war schon der berühmte catechismus ecclesiae von Ge. Wicel.

Wir verfolgen junächst weiter den mit der Methodenaufgabe analogen

Gang ber firchlichen Erziehungspraxis.

#### 3. Die Beichichte ber Ratecheje.

Entiprechend jener Definition ber Ratechefe als Methobe bes religiöfen Immidites hat die geschichtliche Gutwidlung ben Ausgang wesentlich von bem Min Momente, d. h. von der Zielbestimmung der firchlichen Katechumenats. erichung ber genommen. Durch biefe Bielrichtung war zugleich ber ichon offenbrungemäßig positive Charafter bes grundlegenden Unterrichtes gesichert, für ten bereits innerhalb biejer erften Entwidlungsepoche Auguft in ben fpegififchen Exafter hiftorijder Grundlegung als "narratio" in Anjpruch nahm. Wie teneben die attfirchliche Ginführungsweise der Stompetenten in bas Berftander driftlichen Glaubeneregel bereits afroamatisch bas lehrbegriffliche Clement vertrat, fo erneuerte die reformatorische Matechismustradition, nach ber in der mittelalterlichen Beichterziehung in neuer Gigentumtichkeit wefent= 145 festgehaltenen teleologischen Richtung ber Ratedhumenatverziehung, bas Pringip der positiv bibattischen Bermittlung bes tirchlichen Lehrstoffes. Als letes Moment trat bann die Ginficht in bas Bedürinis einer bialettisch vermittelten subjettiven Ertenntnisaneignung bagu, welche nach den Um- und Abregen rationaliftifder Auftlärungsbemühungen, in die Bahn televlogifch fubattiver Glaubensenticheidung fur die Erkenntnis und bas Betenntnis offenberungemäßig positiver Wahrheit bes Chriftentums gurudgelentt murbe, borberitet burch bie Glaubenserneuerung und bie anfangliche Berwertung ber Amfirmation in der pietistischen Epoche.

#### 1. Die Gefdichte der Jenftellung des Sehrftoffes und die Entwicklung des Ratechismus.

Ahnliche Itadien der Entwicklung zeigt die allmähliche Besonderung der Lehrstoffes sür Katechumenen. Die Resormation, die denselben erst in Normalbuch als "entechismus" saßt, fand die Stosse schon als tradiscentl gegebene vor und dabei nur die Ausgabe kritischer Ausscheidung und Leadnung sowie der spezissischen Zurechtmachung für den didaktischen Zwecktrig. So vertritt in der Geschichte des "Katechismus" die Resormation sitst eine Epoche der Kritik und der pädagogischeidaktischen Richtung, nach urückliegenden historische konstitutiven Epoche. Als dritte nachfolgende krocke ware dann nur etwa die der Auslegung und praktischen Anwendung Stesses zu verzeichnen; wenn man vorerst von der neuen Hinzunahme des stesses zu verzeichnen; wenn man vorerst von der neuen Hinzunahme des stesses zu verzeichnen; wenn man vorerst von der neuen Hinzunahme des

Aber auch der allmähliche Gang des Anwachsens der einzelnen Stoffe der tonstitutiven Spoche bietet interessante Parallelen zu der prinzipiellen two zeitaltung der Aufgabe. Wir verfolgen auch sie hier nur im allgemeinen. Der "Gitaube", vertreten im symbolum apostolicum, bildet als Aussührung der Laufformel sür sich die erst einsam dastehende Grundlage, nach der Idee er Entwicklung das Thatsachenzengnis in erster Form vertretend. Volliternist und ofsiziell tritt als zweites Lehrstück zuerst das "Vater-Unser" den, der Gebetserziehung in der liturgisch-padagogischen Epoche entstammt auf auf das praktische Element des geistlichen Lebens direkter hinweisend. Toch in der Marolinger-Gpoche vertritt "Glanbe und Vater-Unser" den "Kadismus" der Zeit. Nur die "Ubrenuntiation" macht sich daneben als Leutsamer Ergänzungsstoff geltend. Gben darin aber ist der Hinveis auf

eine andere Entwidlungsreihe gegeben, die in elementarer Form von Uniona an neben der Berausarbeitung jener erften beiden Sauptftoffe berging. Das ift die Lehre von den Saframenten, refp. von den die Ratedjumenen befonbers angehenden tirchlichen Sandlungen. Gin Unterricht über das Wefen ber Taufe, jur Zeit bes überwiegend miffionarijch gerichteten Ratechumenates unentbehrlich, ftand mit der Lehre vom Tauffnmbol im engiten Zusammenhang. Dabei macht fich nur die frühe Bezugnahme auf eine Abrenuntiationshandlung zugleich bemerkbar (Juftin Dt.). In der liturgisch pabagogischen Epode. bie mit ber bes ausgebildeten altfirchlichen Ratechumenates gufammenfallt, verraten die spezifisch sogen. myftagogischen Katechesen (Cyrill v. Jerus.) bereits die ausgesprochene Intention, der ftofflich ichon wesentlich bereicherten Lehre von den firchlichen Sandlungen zugleich eine felbständige Stellung m geben. Das heil. Abendmahl, als erstmalig von den Ratechumenen gu enpfangen, tritt dabei besonders hervor, wie im Abendlande die betreffenden Lehrvortrage bereits die ausschließliche Betonung ber gwei Satramente bert. licher erkennen laffen. - Wenn im Morgenlande Chrift bie Auslegung bes Baterunfers felbst nur im Zusammenhange mit der Durchsprache der Aberd mahlsmyfterien gibt, fo wird baburch nur die Bermanbichaft bes brattijd geiftlichen Lehrstoffes mit dem ber Ginfuhrung in das tirchliche Sandeln erfichtlicher, und das teleologisch-praftifche Element erfcheint damit neben ben offenbarungemäßig positiven Lehrstoffe bereits hervorragend vertreten. Dob bleibt zu bemerken, daß in ber ausgesprochenen Form eines besonderen Lehr ftudes von ben "Salramenten" das Resultat biefer Entwicklungereihe erft im fpateren Mittelalter (feit dem 13. Jahrh.) ju tage tritt. Charafteriftisch ift. baft die "Siebengahl" von Sakramenten zuerft in Beziehung auf fieben Sant lungen mit Tauflingen auftritt (S. b. R. 11, 1; 2. A. 69). - Wenn ber Ictalog an letter Stelle erft als Ratechumenentehrftoff allgemein anertann wird (13.-15. Jahrh.), fo war damit nicht ausgeschloffen, bag bas "Gejet" als Lebendregel nicht viel früher und notwendig einen Ausbruck gefunden. Die alte Kirche neigte ja dazu, das Evangelium selbst in eine nova lex zu bermanbeln; fo suchte man nur nach neutestamentlichen Erfatformen für ben Detalog (a. a. D. 177 ff.) und hatte biefe bereits ju Augustins Beit vollbewußt in dem angeblich rein neutestamentlichen "Doppelgebote der Liebe" gefunden, womit zugleich die Lehre von den driftlichen "Tugenden" eröffnet war.

Wenn neuerdings (A. Harnack, Lehre der zwölf Apostel, Leipzig 1884 S. 53) die Meinung aufgetaucht ist, die neuausgesundene didazi zwir alwaridwr gebe Anlaß zur Korrettur dieser ganzen Anschauung, so gesteht S. babei selbst zu (S. 52), daß der Tetalog, soweit er dort überhaupt geordnete Ansührung sindet, verschlungen in die Seligvreifungen auftritt. Das negative Moment und die Thatausbrüche der Laster sind durch bekalogische Sitate gebeckt. Allen voran aber steht das Doppelgebot der Liebe und das sogen. Naturgebot" ganz nach der von uns behaupteten neuen christlichen Positien

(Shit. b. Rat. II, 2. A. 164 ff.).

Das paränetische Element tritt damit erkennbar und frühe genug gang entsprechend verwertet spezifisch in den Gesichtskreis. Ausgeprägter noch zeigt sich an diesen jeht erst sich hänsenden Geschesstoffen das paränetische Glement, seit die Beichte als neues Ratechumenatsziel des Mittelalters das

Intereffe vorwiegend in Anspruch nahm. Es überwog nur ber pabeutisch tende Charafter bei Erzichung wie Unterricht in einer Epoche, die ohnehin an in altteftamentlich theofratischen Unichauungen lebte. Bei biefer Grundtidtung mußte in pragmatifcher Folge julcht auch ber lang bistreditierte alt-Mamentliche Detalog wieder die Bedeutung höchster Norm und allgemeinsten Britintereffes gewinnen. Wie urfprünglich bagu bestimmt, wurde berfelbe für tiefe Beit in erhöhter Birtung ber Buchtmeifter, ber über Alles Gehnfucht Bergebung ber Gunben wirkte. Was ethijch zu heißen verdient an ber angen Beichterziehung trat fo charafteriftifch in Wirtung, bag bie erfte Unregung ber Reformation in Luthers Beichtftuhl von daher erft ihr volles Licht chalt. Diefe Epoche diente als unmittelbar vorreformatorischer Faltor der Reitif, ale welche die Reformation oben zugleich zu bezeichnen war. Auf bem Wege einer subjettiven Berinnerlichung vorbereitet, erscheint fie fo, bem befriedigenden Beruben in der herrichenden Rirche gegenüber, immerhin auch bisteltisch bersubjettivierender Progeg. Buthere genialer Griff, bem im firchlichen Bewußtsein guleht hervorgetretenen tatechetischen Lehrstoffe bie erfte Etelle im "Statechiemus" gu geben, firierte nicht nur bas Webachtnie biefer verreformatorifden Bedeutung bes Biedereintretens des Detaloges gu Dienft der Biebererwedung bes ebangelischen Glaubensaeistes, fondern substituierte bem zufälligen hiftorischen Entwicklungsgang firchlich tatechetischer Praxis bas Were Gefet ber gangen göttlichen Seilsolonomie, wonach bieje fich in ber Trilegie "Mofes, Chriftus, der Geift" erpliziert, gang eine dialettifch begrifflide Umfehung fur den gegebenen Stoff als Beilegeschichte. Wie wenig eine beleftische Gutfaltung in der Abung der Methode der Anwendung auf die miftliche heitelehre bofitivfter Gaffung widerfpricht, zeigt fich bar allem daun, wie Luther mittelft jener Trilogie ben gangen Beiloweg nach feinen biei hauptftabien bialettifch auseinander legen lehrt. Wenn von Gottichid Buther als Ralechet. Gliegen 1883) neuefter Beit, die Faffung und Borordnung des Defalogs als Gundenspiegel vor dem "Glauben" nur fur ein Brobett der individuell eigentumlichen Erfahrungen Luthers bezeichnet wird, fo ibtet fich biefe Ginfprache am fürzeften und ichariften burch bas eigene Bumandnis, bag Paulus diejelbe Erfahrung - und damit boch wohl auch biblifd begrundete Lehre - vertrete. Chne alle neue Begrundung Sociemet derfelbe Gelehrte das oben vorgeführte allmähliche hervortreten der mielnen tatedetifden Lehrstoffe und Sauptstude als "romantifche" Gefdichtstenftruttion. In meinem Spftem ber Ratechetit habe ich jedes Moment biefer Entwidlung mit sicheren Quelleneitaten belegt und darf ruhig abwarten, ob ern jener Seite entfraftende Gegenbeweise aus den Quellen aufgeführt werben tennen. Chne biefe Leiftung bleibt ber obige Borwurf reine Berbachtigung.

913491 xuthers schopferischer Leistung vertritt im 16. Jahrhundert nur Andr. Gerh. Sportrus († 1564), entiprechend seiner Bedentung für die Ausdildung der praktischen Ihrostogie im allaemeinen sogl. oben S. 5 n. 11), auch auf dem fatecherischen Gebrie (vgl. s. Schr. Ibr entschess opnseulum und insbesondere seine Elementa christinnae religionis. Marb, 17622 einen selbständig veinzspiellen Standbunkt. Zuruczerisch auf Hebr. 1, 2, als auf die bedriche Duelle für allen frechlichen Ansongsmetericht", stellt er als Nategerien auf: 1 der Lehre von der Buske und den toten Werken, 2) Glande an Vott (Tanssinnbol), 3) Lehre von der Laufe und endlich 4) eine "Ausgezi", was er a. a. D. selbständig nimmt, als Unterschle und Werken sur der Laufe und endlich 4) eine "Ausgezi". was er a. a. D. selbständig nimmt, als Unterschle und Katechiennes "Tie ersten Buchfaben der Göttl. Worte" 1755 wesentlich und speziell in

ber Aufstellung eines 4. Abidmittes: ..., d.dere, eine einereiterer. der natürlich nur wieder täuferisch ausgesubet ift.) Wie die Erneblage "Buke und Glaube" bei Opperius ganz dem von Lather eingeschlagenen Wege entspricht, is ducht fich auch 4 bei rechter Stoffbenntung gert mit dem "Erben im Geifte" nach jenem Gange. Anderexieits sind pratitike Bedurfnisse bau tuckt flor angedeutet, die auch auf lutberischem Boden fruhe hervortenten, wie fiben in Tropendorfs Katoch. durch bas jelbständige Hauptflud, de nava abeilientia": vgl. S. b. C. II, I. 2. A. S. 322 ig. 318.

Die Grundzüge der Katechismusgeschichte sind damit gegeben. Seweit diese Lehrstoffe den Gang des Unterrichtes nach seinem ganzen Umsange wie im einzelnen bestimmen, ist davon noch weiter zu handeln. Stoff und Methode des Unterrichtes erweisen sich auf allen Gebieten der Didaktik als so untrennbar, daß die Aunstlehre der Katechetik notwendig allzeit beides in ihr Bereich ziehen muß. Wo die Idee der Kunstlehre vorherrscht, wird sich nur empsehlen die Herausbildung wie die Verwertung der einzelnen Stoffe in ihrem unmittelbaren Zusammenhange mit der Unterrichtsübung selbst aus zeigen.

#### B. Die Gefcichte des Ratechumenates und ber Ratechumenenergiebung.

Erscheint die Lehre von der Ratechumenatserziehung bei der von uns ac ceptierten engeren Vegrenzung der Aufgabe nur noch im höheren Grade ausgeschlossen, so wird auch auf die Geschichte der Katechumenatsentwicklung, die ohnehin einen wesentlichen Teil lirchengeschichtlicher Tarstellung bildet, tier nur so weit einzugehen sein, als von ihr aus ebenjalls bedeutsame Lichter auf die organische Durchführung der katechetischen Unterrichtsausgabe fallen. Wangeht dabei am besten von der Praris im vollausgestalteten Katechumenate der alten Kirche seit dem 4. Jahrhundert aus.

a. In der alten firde. Die ausdrudliche Unterrichtspflege befchrantte fich damals auf wenig Wochen; aber die Kontinuität, in ber man dabei tie Ratechumenen erhielt, ift famt ber Ruge ber Zeit fur fich ichon muftergiltie. soweit als Paraltele unferer Tage der übliche lette Konfirmandenunterricht in Frage genommen wird. Wo man es mit Erwachsenen gu thun hatte, wie in der alten Kirche, tonnte mit Wenigem noch mehr geleistet werden, und bari neben ber rein afroamatischen Form die dogmatische Saltung bes Unterrichtes ber bamaligen Zeitrichtung entsprechend, um fo weniger verwundern. Beotachtete man boch auch die vädagogische Pragis, die umfaffenderen Behrvortrage in formulierte turge Lehrsummen zu faffen, welche zuleht den Tauftandibaten von dagu bestellten älteren Gemeindegliedern Wort für Wort eingelernt wurden Much waren ja die Ratedjumenen vorher ichon verpflichtet, zwei Jahre lang als "Sorer", die niederfte Stufe bes Ratechumenates, ben Predigten beign wohnen (S. b. M. I. 116 ff.). Schon in ber lehteren Forberung verrät fich tie bobere Corafalt, die auf die praftijd religiofe Pflege und die Ginfulgrung ber Ratechumenen in bas firchliche Leben gelegt wurde. Wie denfelben als "Mitbetenben" - Die zweite Stufe, beren Unrecht meift gleichzeitig mit ber erften verliehen wurde - ichon bor ber Aufnahme jum letten Unterrichte ein auf fie fpegiell abgielender Gebets- und Gegensaft in ber Gemeindeberfammlung nach der Predigt gewidmet wurde, fo war die lette Unterrichtszeit begleitet von befonderen Gebetsverfammlungen, in welchen nach ber Beitfitte gugleich der Groreismus wiederholt gentt wurde. Auch die Gemeinde tonnte an Bersammlungen teilnehmen, wie die lette Spoche der Katechumenenng, die meist in die Quadragesima vor dem Csterfeste fiel, für alle igen zugleich eine Zeit ernster Fasten- und Bugübung war, die sogen.

Die Annahme von drei hauptstufen der Ratechumenenbereitung in ber Rirde hat nach Befele's Borgang feitens Daner (Beich, ber Ratechetif. und Probit (Sacramente und Sacramentalien, 1872; bal. desf. "Lehre Bebet") bahin Ginsprache erfahren, daß nur zwei Ratechumenatsftusen ebmen feien. Relative Berechtigung ift biefer Auffaffung guzugeftehen, die beiden Weißen zu "Borern" und zu "Mitbetenden" unmittelbar einander erteilt zu werden pflegten und alfo bie gange Borbereitungsis jum Gintritt in die Ordnung ber Kompetenten, gemeinsam beckten. babei bleibt aber boch beftehen, daß zweierlei begrifflich tlar gesonderte alte "Borer" und "Mitbetende" unterscheiden, sowie daß für die letteren, egifisch "Katechumenen" hießen, ein besonderer Gebetsakt nach der Entg berer, welchen nur bas Unforen ber Prebigt freiftand, gehalten wurde. len Datums hat nun Proj. Funt in Tübingen (Tub. Quartalider, 1883 fi.) jene maßvoller angelegte Korrettur babin zu überbieten gesucht, r auf Grund ber Protatechefe bes Chrill v. Jeruf, Die Kompetenten, ben lehten Unterricht empfangen, ichon ben Betauften als "Glaubige" tellen und somit nur noch eine einzige Borftufe des Katechumenats ftan will. Solche Aberbietung erleichtert die Aberweisung. Thatfächlich Gewaren die Rompeienten zweisellos noch nicht, sondern befanden fich eben r letten Borbereitungsftuse für die Taufe. Daß aber nach altfirchlichem ff erft Getaufte für "Glänbige" in voller Meinung galten, hatte Funt legrundung feiner Unficht mit gang anderen Beweismitteln entfraften und bas wird ihm nicht gelingen. Dagegen ift gerade ber Gintritt Reihe ber Kompetenten durch Alte wie das annygage, bera oder bie nomines fo ipegififch charatterifiert und biefe Stufe als eine fpegififche ufe burch ben ber Gurbitte fur bie Ratechumenen erft an nächfter Stelle ten Gebetsalt für die Rompetenten fo klar unterschieden, daß barüber ducifel nicht bestehen kann, bag vor der Taufe wenigstens diese selbst besondere und lette Borftufe fur ben Taufempjang vertreten. Berabe rotatechefe bes Cyvill tonnzeichnet genau genug bie letten Brocke ber fumenatebereitung auf biefer Stufe.

Gin großartiger Grundzug bes altkirchlichen Lebens prägt sich in dem geichneten aus, der von der altklassischen Bewohnheit des national öffentLebens herübergenommene Sozialcharakter, auch in der Erziehung der jumenen. Junerhalb der Gemeindeversammlungen und begleitet von Anteresse wie von gleichen heil. Übungen der ganzen Gemeinde vollzog er ganzen Länge nach die Bereitung der neu aufzunehmenden Glieder, daber schon mußte dieselbe zugleich einen spezisisch liturgischen Charakter men. Es war eben auch in der allgemeinen Entwicklung des kirchlichen der Epoche der Ausgestaltung der christlichen Gotteedienste zu der einer der Peise erreicht. Zwar dursten die Katechumenen auch als "Komten" — welche wir als die dritte und höchste Stuse der Katechumenatsung ausehen — an der Meßseier der "Cläubigen" oder Getausten nech

nicht teilnehmen; aber eben dieser Borbehalt höchster Reiseehren, verbund mit der auch in den Predigten häusigen Hindentung auf Geheimnisse u Heiligtümer der christlichen Gemeinde, die den "hörern" noch nicht zugangt seien, diente mit dazu, das Verlangen zu erhöhen und das Vewußtsein erwecken, daß nur volle Bewährung im längeren Probestande auch zu de vollen Anteile an den Gliedschaftsehren und liechlichen Heiligtümern ber

tigen lonnte.

Das ftujenweise Auffteigen, bas in ben verschiedenen Alaffen bes Ra chumenates feine unmittelbare Auspragung hatte, zeigte fich benn weiter af in stufenweis wachsendem Anteile an der liturgischen Gemeindepflege. genoffen die Kompetenten auch in den öffentlichen Gottesdienften einer beid beren, von der der Ratedjumenen niederer Stufe unterschiedenen Gebetspile Ihrer wurde dabei namentlich gedacht, wie ihre Ramen ichon in die E meindeverzeichniffe eingetragen waren. Aber nicht nur bas; jondern in b letten Zeit vor Empfang der Taufe felbit, mahrend ichon jenes Ginlem formulierter Lehrsummen begann, fanden besondere lituraische Afte mit ibe ftatt, zu benen fie während der Meghandlung der Gemeinde auf Beit ei treten durften. Diese sogen, "Serntinien" stanben in sinniger Parollele ben vorher von ihnen durchlebten Ratechumenatoftufen. Da geschah vor be jammelter Gemeinde nun die "signatio erucis" oder Kreuge szeichnung, dut bie fie einst zur ersten Sorerftufe aufgenommen und mittelft beren fie bere mit dem Chriftennamen bechrt worden waren. Das fogen. "zowemerois eieben" gewann bamit erft feine volle liturgifche Ausprägung. Cbenfo zeichnete die "Sandauflegung" bie Aufnahme gur zweiten Stufe der "M betenden", ipegifiich bas "xace govnerore moeiobar vertretend. Wie Grerf men und Gebete -- und die Formulare diefer Bebete brauchen wir teilwe noch bei der Tauje unserer Kinder dieje Sandlungen bamals begleiter so vertrat die Areuzeszeichnung das negative Moment der Entnehmung o ber Teufelsmacht ihrer früheren heidnischen Umgebung, und bie Sandauft ung das positive Moment, der Gebetserziehung entsprechend, als Rusichern ber Gottesgnade und Erhorung ber Gebete.

Entsprechend ferner ben beiben Sauptstoffen des Unterrichtes wurde weiteren Efrutinien ben Tauffandibaten bas Taufinmbol, beffen eigentlid Tert vorher nur angedeutet wurde, und bas Bater-Unfer, das ebenfo als ben Ungläubigen zu verbergendes Myfterium galt, feierlich zugesprochen u überliefert (traditio symboli, trad. orationis dominicae). Endlich fa mit bem jogen. "officium quattuor evangeliorum" ober "evangelistaruf eine besondere Sandlung statt, die unverkennbar mit ber erften Sorerftuie Rufammenhang fand, nun aber eine ausbrudtiche Aberlieferung bes Schluff jur Schrift im Berftandniffe der vier Evangelien bertrat. Unter Jugrun legung ber Reihenfolge im Diateffaron wurde ber Unfang jedes ber vier Evan lien vorgelegen und mit einem allegorischen hinweis auf die Gigentumlicht jedes Berjajjers und bes Charafters jeines evangelischen Berichtes begleit Die nachmalige Tradition von ben Tierbilbern, mit welchen der Charafter einzelnen Evangeliften bezeichnet fein follte, hat vijenbar in biefem Borgan ihre altesten Burgeln, ba icon bas alte Formular bie vier Cherubim b Ezediel mit ben vier Evangelien in Berbindung fette. - Ebenjo war en tet. der Taufatt selbst, der als lettes Strutinium galt, von allerlei der Leidenung dienenden symbolisch-liturgischen Handlungen eingesaßt. Das Leichteristische Borwiegen dieses Etementes in der altkirchlichen Katechume-morraris gibt das Mecht die ganze Epoche als die sozial-liturgische Keichumenatepädagogis zu bezeichnen. Die Einführung in das gottesdienstellt. Sozialleben der Gemeinde bewährte obenan ihre eigentümliche Macht ber bie Gemüter.

Nennte aber das Bedenken nahe liegen, daß damit in einseitiger Beise mormelgeiste und einer superstitiösen Richtung auf das Miterleben operativ theurgischer Vorgänge, wie namentlich in den Erorzismen, Vorschub gestiftet worden, so wußte die alte Kirche dies doch durch den mustergiltigen Indebruck auszugleichen, den sie andererseits auf die persönlich ethische Entiteidung legte (E. d. K. I, 148 ff.). Schon daß man gerade in der Zeit, wo nach früheren Versolgungszuständen die kaiserliche Staatsgunst gegen die ihr den größten Massenzuwachs versprach, lirchticherseits statt die Aufsten in die Gemeinde nun zu erleichtern, die christlichen Heiligtümer mit der Schanke einer mindeskens zweisährigen Katechumenatsbewährung umgab, zeugt wie charaktervolle Haltung der Kirche jener Zeit. In demselben Geiste wir der daraktervolle Haltung der Kirche jener Zeit. In demselben Geiste wir den mit bewundernstwerter Fürsorge sür Wahrung der individuellen Fierseit.

Edjon zu ber erften Stuje der "Gorer" (f. oben) wurde niemand angeermen, ber nicht nach ber erften turgen Crientierung über bas, was bie erthe gemahrte und forderte, - ber Vorgang, den uns Auguftin (de rudi-be catechizandis) schitbert, - felbständig und bestimmt ertlärte, er wolle 6 brift werden; worauf die Kreugeszeichnung und Berleihung des Chriftenmens erfolgte. Auch die zweijahrige Probezeit die fich baran ichlog mar 11 fo vermeint, als ware jeder dann gezwungen gewesen, die Taufe gu tmen. Bielmehr blieben ja viele Chriften in jener Beit bis der Tod heran-Ette auf den Unfangeftujen des Ratechumenate, aus Schen por der höheren crantwortung, die man jenfeit berfelben auf fich zu nehmen glaubte. Go febr bis als Migbrauch beflagt wurde, galt bas Pringip freier Gelbstenticheidung ted ju hoch und heilig, als bag man einen unterschiedelofen Daffeneintritt tie lette Borbereitungezeit hatte auftommen laffen. Bielmehr wurde vor an Aufnahme unter die Bahl ber Kompetenten eine neue ausdrückliche Ertung bes Begehrs abgewartet, wie gleiches bor bem Taujempfange felbft tehtlich erneuerte. Dem folibarifch verbindlichen Charafter der Aufnahme er Romvetentenftuje biente ja bie Ramenabgabe (nomen dare, anorque,man jum fpezififden Ausbrude. Und fo ffrupulos verfuhr man bei ber Twie felbit, daß ber Gall ber Ertrantung eines wohl vorbereiteten glauben Tauffandidaten, dem dadurch bie Fahigteit geraubt mar fein Begehr ich felbft ju verlautbaren, Anlaß ju fdweren Bedenten gab, ob man einem San die Taufe erteilen burite (a. a. D. G. 150).

Unter denselben Gesichtspuntt fällt der Nachdruck, den man auf die telenliche Erklärung in der sogen. "Abrenuntiation" vor der Taufe legte, burd die im Unterschiede von dem überwiegend passiven Berhalten bei den Errzismen die ethisch aktive Absagung von allem Heidenleben und satanischer

Obmacht Ausbruck jand. Im Zusammenhange mit diesen Voraussehungen gewürdigt, gewinnt auch die übrige sozial-liturgische Vereitung vielmehr tie Bedeutung einer Erziehung fürs Handeln statt ausschließlicher Wertlegung auf theoretische Velehrung und einseitig dogmatische Richtung; wie dergleichen bei der Veschrung aller Katechumenatspslege der Reuzeit auf den Unterrickt der Konsirmanten so vielsach droht. Für die paränetisch-teleologische Richtung des Versahrens mit den Katechumenen gewährt daher die erste Ratechumenatsepoche ein besonders lehrreiches Vorbild. Der auttoritative Charaltee, wie er der offenbarungsmäßig positiven Grundlegung entspricht, sand daneben

nicht minder bedeutsame Ausprägung.

b. Im Mittelatter. Ahnliches gilt auch von ber zweiten Sauptepod: welche die mittelalterliche Katechumenenerziehung vertritt, so verschieden sont alles Ubrige bort geartet war. Der Boben war icon ein gang anderer, & man bie charafteriftischen Erscheinungen bajur in der Germanischen Welt mt ihrer überwiegend individuell ethijden Anlage zu fuchen hat. Der Trati tionscharakter der mittelalterlichen Stirche und die allgemeine Berrichaft ba Rindertaufe, wie andererfeits die Miffionsaufgabe unter kulturlofen Stämmen begünstigten zwar zunächst eine Art Daffen- und Generationenkatechumenet. bei bem im Gegenfate zur alten Kirche ber Zwang bie überwiegende Holle fpielt. Daneben aber wirkte, wie die individuell asketische Richtung ber nie fchen und angelfächfischen Miffionare und ihre Praris Mofterlicher Gitter erziehung, fo die feit dem 9. Jahrhundert immer allgemeiner betonte Ber pflichtung zur Privatbeichte auf eine individuell ethische Padagogit ber it ihrer Rindheit Getauften, als beren beste Frucht, wie schon bemerkt, bas im gangen Mittelalter borwaltende eifrige Streben nach Bergebung ber Gunber zu verzeichnen ift, das zuleht zu einem wichtigften Faktor ber Borbereitung der Reformation gedieh (a. a. D. S. 504; vgl. II, 1 2. Aufl. E. 267 fix Bejehliche Buchtung nach Art ber alttestamentlichen Anstaltserziehung blieb babei der vorwiegende Charafter bis zu dem Ginfluffe auf die oben befreddenen Unterrichtoffe bes fbateren Mittelalters. Als bie individuelt. padeutische bezeichnet man baber biefe Ratechumenatzepoche wohl am rich tigften. Eine gewiffe Subjektivierung trat dabei, wie oben bemerkt, auch auf Diefem Wege hervor.

e. In der Kirche der Reformation. Ganz andere Maße mußte diese Suljektivierung annehmen, wenn an Stelle der bisher ausnahmslos waltenden naiven Erziehung für "die Kirche", zuerst in Sektenkreisen, und bald nach durchgesührter in der Reformation selbst die Frage nach der "wahren Kirche und um "wahre Kirchengliedschaft" an derselben die lirchliche Erziehungsprezzs in oberster Linie zu bestimmen ansing (S. d. k. l. 546 f.). Die Epoche der Kritik wird daran am erkennbarsten, und dies mit ebenso unverkennbarer Dialektik der allmählich hervortretenden Stadien der Entwicklung. Denn wenn die nun folgende erste Epoche der orthodoxen Tradition überwiegend die an der reinen Lehre erkennbare "wahre Kirche" und die Gliedschaft an der "Vekenntnistirche" betont, so stellte die weiter solgende pietistische Epoche das durch die Reformation zugleich schon vorbereitete Moment der "wahren Gliedschaft an der Kirche" im subjektiven Sinne in den Bordergrund. Der obiektive Charakter, der im Unterschiede zu der lehteren Zusvihung der France

Die orthodore Epoche fennzeichnet, wie derselbe fich namentlich in der bormiegenden Abertung ber Gnadenmittel fundgab, fichert biefer Epoche immerhin einen naiveren Grundjug und ermöglichte, bag jest erft als bie organiiten Pole aller Ratechumenatverziehung Taufe und erftes Abendmahl in Interer Marheit erfannt wurden (a. a. D. S. 558 f.). Auch war dem drift: uden Saufe infofern noch ein Reft ber Freiheit gewahrt, als es ben Eltern im allgemeinen überlaffen mar, ihre Rinder dem Superintendenden gur Priieng für die erfte Abendmahleteilnahme juguführen. Auch der Rachdruck auf fichere und fefte Kenntnis und Memorie ber Katedismusftoffe und Bibel-Erniche tonnte nur von dem Standpuntte pietiftifcher Ginfeitigkeit aus als Bermurf ansgebeutet werden. Dag es in diefer Epoche junt erstenmale und auf evangelischer Stoffgrundlage ju burchgeführt bidattifdem Berfahren fam, will vielmehr felbst auch als ein Moment des neuen organisch verstandnisvollen und padagogifden Borgebens in der Gesamtentwicklung des Katechumenates amentigt fein; weshalb man für bieje Epoche mit Recht ben Ramen bes "organifd didaftifden" Ratechumenates beanfpruchen barf (a. a. C. G. 578). Aben bas fatramentale Biet im erften Abendmahle trat, der bibattifchen Auf. gate gang entiprechend, "das Glaubenseramen", teilweis auch ichon Unregungen it einem subjettiven Abichlugatt in der Monfirmation: - alles Momente, bie fich durch ihren Wert dauernde Bedeutung erhalten haben.

1. Bezuglich der Einführung der Konfirmation darf man Spener und bein Vielismes auch nicht Schopferehren, fondern nur bas Berbienft gufvrechen, int Erasmus Angeregtes und in einzelnen rejormatorischen Kreisen schon Ginmuhrtes wieder erneuert und allgemeinerer Radfolge empjohlen zu haben. To hoch diefes Berbienft in feinem Zujammenhange mit fpaten Rachwirkungen u wurdigen ift, fo zeigt fich boch gerade in Auffassung und Ubung der Ston-Ermation in der pictiftischen Epoche am flarften die Reigung zu subjettiv methodiftifchem Wirken auf bie Ratechumenen, - eine Praxis, welche bie . cange Groche charafterifiert und neben allen fegenereichen Ginftuffen für inner-1.4,e Geneuerung bes driftlichen Lebens viel Mrankhaftes jugleich importierte. The die ersteren herabwurdigen zu wollen, wird man die pietiftische Ratedumenenerziehung daber historisch als die Epoche des subjettiv methodi-Gerenben Statedjumenates bezeichnen muffen (a. a. D. S. 583 ff.). Das baranetijde Element fand auch hier wieber die vorwiegende Berudfichtigung, tielfach auf Moften bes rein bibaktischen. Doch nötigt babei ber berftartte Gifer jur Grundlegung mit biblijcher Beichichte bagu, ber pietiftifden Gpoche einen besonderen Unteil an der neuzeitlichen Wertung bes offenbarungemäßigwittiren Unterrichtes gugufdreiben. Brrig nur wurde auch nach biefer Seite bem Pietismus in Perfon des Sauptvertreters der "biblifchen Siftorien" in tiefer Epoche, Subner, eine ichopferifche Rolle angedichtet (f. unten).

e. Ju der neuesten Zeit. Wie die rationalistische Entartung das didattide Wersahren nur bewußter in die Bahnen dialestischer Formvermittlung rangte, ist an seinem Orte dargestellt. Für das Telos verlor sich darüber smächst ebenso alles sirchliche Bewußtsein wie für die offenbarungsmäßig positive Grundlegung Berständnis und Geschick. Statt der sirchlichen Intereien deminieren nun die der Schule. Wenn aber dem Pietismus als eine ber gesennersten Rachwirkungen die Belebung der christlichen haus- und Tauserziehung nachgerühmt werden kann, mit der hohe Berdienste um das Schul wesen hand in hand gingen, so darf andererseits nicht verkannt werden, daß es erst in der Ausstätzungszeit gelang, das Boltsschulwesen dem Prinzip nach allgemeiner zu realisieren. Wie Pestalozzi und seine Schüler dabei das Ihre thaten, zugleich die Auswüchse des dialektischen Sokratissierens abzuschneiden, war auch schon zu vermerken (oben S. 100), val. Spst. der Katechetik II, 2, 2

S. 223 ff.).

Bei allem Berfall firchlichen Geistes und Zielverständniffes, waren bamit boch erft die notwendigen Boraussehungen für einen burchgeführten Saus nud Schultatedumenat vollftanbig bereit geftellt. Das Fortwirten ber Praponderang der Schule zeigte fich insbesondere auch darin, daß die Ronfirmation, die zu allgemein öffentlicher Praxis erst im Laufe bes 19. Jobrhunderts gedich, sich unlösbar mit ber Volksschulreise verknüpfte. Die ant mit der Kindertaufe als jolcher drohende unterschiedlose Berjetzung ber Mafen auf tirchlichen Boben, brobte von baber eine neue noch beschwerlichere Gestalt anzunehmen. Da war es bas ebenfalls erneuerte theologische Glaubensbemugtfein, das in Schleiermacher querft wieder feine Stimme erhob fur bas alte Grundpringip driftlich-firchlicher Freiheit ber Berfonentscheidung, indem er forderte, wenigstens den erften Abendmahlsgang als eine Cache freier Bereinbarung des driftlichen Saufes mit dem Rirchenamte zu behandeln. Je mel: ferner die satramentale Erneuerung des Taufbundes im heiligen Abendmalte nad echtreformatorischem Grundfage wieder die Stelle bes Sauptzieles gewann und die Ratediumenenbereitung als eine lettlich feelforgerliche Aufgabe ber Rirche als folder erfannt wurde (Nitid), war die Zeit gekommen, die besten Borbilber der alteren Entwicklungsepochen zu einem organischen und den drift. lich firchlichen Pringipien entsprechenden Neubau mit gereiftem theologisten Berftanbniffe gu berwerten.

In der Konfirmation insbesondere, erft jest gang zu einer öffentliden hochjeier von tiefgreifender Wirkung erhoben, war ein neuer Sammelpuntt für die lang verloren gegangenen Kraftwirkungen des jozial-liturgischen Fattors wieder gewonnen. Gang nach der Forderung, die Grasmus einft in prophetischer Vorahnung aber in Folge der gelegentlichen Urt diefer Außerung (in der Widmung seiner Paraphrase des Matthaus) auch als ziemlich spurtes verhalte Mahnung, aufgestellt hatte, befist die Rirche der Reformation wieder eine feierliche Gottesbiensthandlung bes Ratechumenatsabschlusses als öffent. lichen Befenntnisalt vor ber Gemeinde. Berbunden mit dem Glaubenveramen ber Reformation, und mit einem erften Beichtafte, ber, wenn zichtig geftattet chenjo die beste Frucht ber mittelalterlichen Fortbilbung des Ratechumenates verwertet aufweift, erneuert die Konfirmationshandlung organischer Einrich tung alles was wesentliche liturgische Nebenhandlung in der alten Birde war neben bem Empfange bes Tauffakramentes felbft. Das Taufbetenntnis und die Abrenungiation, refp, bas Taufgelübde werben von dem Ratedumenen offentlich gesprochen und abgelegt, wie die Zeichnung mit dem Streuze über ihnen die driftliche Streiterweihe erneuert. Dann erfolgt im Beleite eines Webeisaltes, dem das von den Ratedyumenen mitgesprochene Later-Unfer nicht fehlen follte, bie Sandauflegung ale Ruficherung aller Beiftesgaben fur Die driftliche Bewährung und die tirchlichen Gliebschaftsdienste. Indem aber

ice Feier auch ihren Sohebuntt erft in bem erften Kommunionanteil findet, welden die Absolution bei dem Beidtafte grundlegend vorbereitet, ift boch wolcid, verhatet die liturgifd. firchliche Gelbitthätigfeit mit ben Gnaben. Botteswirfungen der Salramente felbft zu verwechfeln, eine Befahr, die ton bei ber attlirchlichen Bochfeier zu beobachten war. In reiner Ausreagung bes Unterschiedes vielmehr hebt fich fo die Konfirmation als firch. lide Inftitution und ichlechthin ber fubjeltiven Taufbundserneuerung gur Beilbigung für ben vollen Anteil an allen firchlichen Rechten und Gemeindetienften gewidutet, ab von der auf gottlicher Stiftung beruhenden und himmlide Beilegnaben vermittelnben fatramentalen Feier in ber erften Rommumin, - ber objettiven ober gottlichen Erneuerung bes Unadenbundes aus ter Laufe, bas weitere Chriftenleben als allgeit offener Gnabenquell fortan tegleitend. In organisch verbundener Ginheit ift mit dieser Abschlußseier ber gangen Ratechumenenpflege jebem einzelnen Momente ber tatechetifchen Berbereitung ber Ghlußstein geseht. Dem Schul- (und Saus-)Ratechumenate entspricht fo die selbständige Rechenschaft der Glaubenverkenntnis im imgweisen Glaubensegamen, ber Abschluß ber bibaktifchen - und foweit ihulmäßig zugleich dialettisch- bibattischen — Vorbereitung, nach ber offenterungemäßig positiven Grundlegung mit beiliger Geschichte, die fpeziell auch m Griftlichen Saufe ihre Statte hat. Der feelforgerliche ober im befonteren Ginne amtlich firchliche Ratechumenat findet neben jenem erften Abfulufalte, ber nicht minder feinem Unteile an der bidattifchen Borbereitung entipricht, fein fpegififches Biel in bem erften Beichtatte. Der Taufe als mitiationsjatrament und erfter Grundlage des gottlichen Gnadenbundes wie Griftlichen Beitsftandes entspricht die Stommunion für fich als bas Caframent der Beils-Verfiegelung und - Vollendung. Da bas lettere aber gugleich de driftlich-lirchliche Meifestufe in Monzentration barftellt, geht ihm ber Monfirmationeatt als notwendiger Korrejpondengatt gn der Taufe voran, foirn biefe als Rindertaufe die Boraussehung bilbet. Bas bei diefer die Paten ar die unmundigen Rinder zu befennen und zu geloben hatten, haben die Matechumenen nun felbit als ihren Glauben und ihre Berpflichtung auszubrechen und auf fich ju nehmen. Der Taufbund, bem fur bie Rindertaufe einst bie bohmischen Bruder ben beachtenswerten Ausbruck ber "conventio aptisimi", ale felbständiger Berpflichtungehandlung mit ben Paten, gaben, Entet barin die fubjettive Erneuerung, die der objettiven Erneuerung ber Taufgnade im Abendmable vorhergeben muß. Die biglettifche Bewegung. Die im Ubergange jur Reformation und in Diefer felbft burch die Untithefen ber Gemeinschaft an ber wahren Rirche und ber wahren Gliedichaft an ber Birche fich erhob, hat zugleich ihre Synthese gefunden in einer öffentlichen Panblung, die ebenfo darauf berechnet ift, subjettive Wahrheit des Befenntmies und ber perfonlichen Glaubensentscheidung zu erwirken als ben Gintritt in die Befenntnistirche nach ausgesprochenem Begehr und, ber Ibce nach meniaftens, freier Wahl ben Katechumenen zu vermitteln. Was nämlich einft als ausbrudliches Begehr nach ber Babe ber Taufe geforbert wurbe, erneuert fich jeht in ber von ben Ratechumenen auszusprechenden Bitte um Aufnahme var vollen Gliedichaft in ber bestimmten Bekenntnistirche. Damit, wie burch tie entipredjende Aufnahmeertlarung jamt ber Buficherung aller Gabenaus. Cantbud ber theel. Biffen'daften. VI. 2. Muft.

ruftung durch Fürbitte und Sandauflegung, tommt lettlich bas andere Dtoment jum unmittelbaren Ausbrucke, bag bie Ratechumenen nun bon ber Initiationsftufe gur Mommunionftufe auch im Ginne bes gefamten tirchlichen Lebens auf diefer Stufe übergeben. Der Ubichluß bes tultifcheliturgifden Elementes des Unterrichtes, hauptfächlich an bas Later Unfer und das Lehr ftud von den Saframenten angeschloffen (vgl. meine Chriftenlehre Abth. III) ein im neueren hertommen tirchlicher Didattit immer noch ichwer rernadlaffigtes Moment, findet in diesem zweiten hauptteile der Konfirmationshandlung seinen speziellen Ausbruck, zur abschließenden Aronung der paranetijh-teleologischen Borbereitung. Wie die alte Rirche bafur ben fogenannten muftagogischen Unterricht, als eine furze Rachpilege der neuen Rirchenglieder besonders bestimmt hatte, jo ift in ben auch durch den Pietismus banten wertest neu belebten Stirchenkatechifationen wenigstens eine Sanptgelegen heit seelsorgerlicher Nachpflege in ber Neuzeit wieder aufgerichtet, das eben jalls überwiegend unter ben Gesichtspunkt ber paranetifchen Unterrichte pflege fällt.

Dem ausmerksamen Bevbachter und undarteisschen Beurteiler gewähn so die allmähliche Entjaltung der gesamten Kirchenthatigkeit katechetischen Art die Befriedigung des Eindruckes von einem unter aller zeitweitigen Smeartung konsequent sich durchsührenden Auf- und Ausbau der nativen Anlagen und Bedürsnisse; zu voller Bewähr, daß wir es auch hier mit einer ebenso selbständig bedeutsamen als der Kirche organisch wesentlichen Selbstbelhätigung zu thun haben. Die praktische Theologie, die dieselbe nicht nur als Disziplin zu registrieren, sondern vor Allem in ihrer Stelle und Bedeutung unter den anderen Wesensthätigkeiten zu charakterisieren hat, ist selbst zu gereister Sinsicht nicht stüher gediehen, als das kirchliche Leben dazu erneuert und erstarts war, in der Praxis selbst die Frucht und die Einzelresultate der spüheren Gesamtentwicklung des Klatechumenates organischer und vollständiger verwerten zu sernen. Die reise Frucht der Gesamtentwicklung bewährte sich für unire

Disziplin in ben neuen Lehrbuchern der Ratechetit feit Schwarz.

Nach Joh. Jat. Nambach (f. oben S. 101) [ogl. desi. Erbanl, Handbücklein 1794. 12. A. 1759] vertritt Chrift. Tumoth. Seidel (wirtramer als iem Atter Matth. Seidel (Anmaifung um rechten Natechsieren), obyleich Schaler und Verehrer Morheums, in ieiner "Nameigung, welches die wahre Methode zu katechsieren kei" (1742) noch ganz die publitischliche Nichtung mit pietiftigler Anregung. Auch des Hypperius ältere Anregung ied S. 1051 war vorch eine une Auflage von J. Andr. Schmidt (Helmit, 1704) fur des 18. Jahrh. neu zur Mirkung gebracht werden sdie Fragmelhode tlieb bei ihm noch ganz außer Akafikt, vgl. S. d. K. U. 2. 2. S. 1041. An Nambachs Weise ichtlieft fick auch die spatere Ausgibe (von 1770) den Friede. Arettling is Mostas entweh vannel an Chrift. Andr. Leuber (Sohn des Som. Chrift.; "Schriftmiss, Katechsfationsmethode" 1710) unterlige det 1740 in seinen Thesen über eine "erbaut die Katechsfationsmethode" schon bewust zweiten, der in It. III seiner "Erbaut, des fl. Notechsenne Unibere". I. U. von Krechner, Halle 1744, die Methode bespricht, zeigt neben Anregunzen aus der Wolfsichen Schule boch auch besser pretische Fraditionen (S. d. R. a. a. d. S. 6. 19 i ball, 121).

Won hoberem Werte mars, baf bes Londoners Predigers Jiaat Watts († 1748) tatechetible Arbeiten, überfett von Rabier (2. Auft. 1757), beut bentichen Lehrerftande gaginglit,

murben.

Gin enticheidenber Umschwung in zugleich wiffentchaftlicher Faffung ber Ansgabe trat bed, erft im 19. Jahrh. ein. vgl. F. G. Chr. Schwarz, Ratechetet oder Anleitung zum Unterricht der Jugend im Shriftenthum, Gießen 1518. Der gelamte Unichtwung in der praft. Theologie tum zu hilfe. Schleiermacher, Marheinele wie huffel und harms find einfrim-

reg in der Befropfung der einkrtigen Sokakil (S. d. a. a. C. S. 27% ff.). Schwarz icht hatte rest is Heine in heiner 1800 in ihre Naterlagen gewonnen, als die erste Gritton Religioficht, was sie iem fal . . . " 1703 gegt, die er selbst evzl. Borrede) als gänzlich "magantentet" in seiner Kateckeit von 1818 bezoichnet (S. d. R. S. 250 ff.). 1800 jölzte dann Ernderer Kateckeit (über Augustun), — der aller Schwäche der Aussählung mit enticknedener Berkeiting des neuen Prinzips. Tie seinere wisenichtliche Fassung tradie der Tubinger Prof. J.d. Baptist Herichter sponischen kateckeit. (4 Auft. 1240) dazu. Go war die schone Zeit verstandunsvollsten Anstanisches zwischen Kateckeit. (4 Auft. 1240) dazu. Go war die schone Zeit verstandunsvollsten Anstanisches zwischen und Protestanten. Weniger befannt in Aler. Pariozel's Leisfaden der Leileis uber Kateckeit der, ihm 1846 in Prag erschienn, durch sprzischiegere Methoden verschiet ein tedentsuns Mittiglied tildete. Aus protest. Seite solgten im Jahre 1843 Krandeld's Kateckeit. A. (20 S. 101) und Albr. Rachers "Nateckeit sür Schulekers", die deide das Verthabisch in sieheschen Weispen Geschlichen Palmer endlich getült das Lerdiensst mit seiner "Erung. Rateckeit. State 1844 (5, A. 1864. 6, A. v. d. d. d. 1854) in weitesten Reisen dem positiv berchlichen Berkänduns der Anstanischen Derkänduns der Anstanischen Derkünduns der Anstanischen Verlagen nach mehredicher Seite. Reiner in Kothen und K. Schnecher von 1863 in 1867 erweit and mehredicher Seite. Reiner f. oben S. 101. C. R. Schweiper's theore track Ratecheit. Leitz. 1854 innd Plato's Erbeb der Katecheit. Leitz. 1853 stehen erweinn das die Reprasintanten der länzst überhelten Prinzipien einer vergangenen Epoder

Indem wir die Disziptin der Ratechetif in Morrespondeng zu der ormifden Folge der prollisch lirchlichen Thätigkeiten nach ihrem Gefamtum: lage im Organismus ber praktischen Theologie als System zwischen ber Theorie ber Rernttit oder Miffionslehre und der Disgiplin ber homitetif wip, ber Rultuslehre einordnen (vgl. praft, Theologie S. 23 f), geschicht tie mit ber Genugthung, daß fich barin bas Ende mit den ersten Anfangen barmoniich zusammenichtießt. In original erstem und pringipiellen Sprachmftandniffe des Reuen Testamentes felbst treten drei Sprachbegriffe zugleich ithteferifch auf. In erfter Linie ...xigeoderen als miffionarisch grundlegende Tantjachenverfündigung, entsprechend ber offenbarungemäßig tradierenden altweise; andererseits das .. initer als paranelisch erbauliches und damit weleich telifd gerichtetes Fortleben ber Gemeinde im Worte. Zwischen beiben wer steht in ebenjo charafteriftischer Ausprägung bas neutestamentliche xicen-1000, die fpezifijch didattifche Ginfuhrung vertretend an jolchen, die burch Lis Kerngma erwedt zu ber Reife der Mundigen in Wort und Glaubenserkenntnis geführt werben follen. In die Mitte gwifden Theje und Etnitefe gestellt, mußte die tatechetische Unterrichtsweise als bidaftische Juigabe fich gulett in dialettischer Form vollenden; aber entsprechend ben Die angrengenden Gebiete beherrschenden Pringipmomenten weiß die Ratechetik -e gentrale Aufgabe auf ber einen Geite mit offenbarungemäßig pofiliver Grundlegung und auf ber anderen Seite mit paranetisch televlogi-Ther Zielrichtung bes Unterrichtes zu verbinden. Jede mahre Runftlatecheje 415 Gingelausübung vereinigt dieje brei hauptaufgaben, die für bie Statechetit 35 Runftlehre bie drei Sauptteile bilben.

## Die driftlich.firchliche Unterrichtslehre.

## 1. Die offenbarnugemäfzigepofitibe Grundlegung im allgemeinen.

Als unmittelbarfte Anknüpfung an die Urvorstellung, die fich auf bib-

rein positiven und akroamatischen Überlieferung des christlichen Offenbarungsstoffes bezeichnet werden. In der That weiß auch die alte Rirche von keiner anderen Form der Lehrvermittlung. Alle weitere katechetische

Lehrthätigfeit hat jene zu ihrer hiftorischen Bafis.

Ideell erweist sich diese Art der Grundlegung durch das Wesen der Cffendarungsstoffe als solcher begründet. In wesentlicher Negation der Offendarung verschmähte die rationalistische Sokratik andere als in dem gemeinmenschlichen Bewußsein selbst, wie man meinte von Natur, vorhandene Moralbegrisse. Un die Stelle der Christentumsossendarung selbst wurde damit die Fiktion einer "natürlichen Religion" geseht. Wo dagegen Offendarung als übernatürliche anerkannt wird, muß quellengemäße überlieserung in Form auktoritativer Mitteilung zugleich als grundlegend erste Lehrweise zugestanden werden. So sindet sie vor Nichtchristen zunächst in Form der Thatsachenverkündigung des Reiches Gottes und des Evangeliums (xi,qryuu) statt, und auch die katechetische Weiterführung der Evangelisierung muß immer in erster Linie die Form ausgesührter Neichsgeschichte und positiv überlieserter

Schriftworte wie firchlicher Lehrterte und -Sage tragen.

War dies für die alte Rirche baburch erleichtert, daß ihren Ratecheien bie gereifte Fassungefraft Erwachsener entgegen tam, fo tritt bafur, wenn auch mit notwendiger Umgestaltung ber Stoffe nach Wahl und Dag, bei ber Jugend auf ber Clementarftufe bas überwiegende Bedürfnis ber Bedachtnispftege und anschanlich barftellenber Bermittlung ein. Afroamatifche Vortrage mit dogmatischer Form oder auch pragmatisch gestaltete historische Ubersichten. wie Augustins Musterkatechefe, gehören naturgemäß nicht für Rinder; aber ebenfo wurde erftes ftill wurzelndes Anfnehmen durch Berfuche eines entwidelnden Fragunterrichtes bei jungen Rindern nur gestört werden und ju vorzeitiger franthafter Erregung der Reflexion führen. Bon fo zweifelhaftem Werte als grundlegende Erzichungsmaxime bas reasoning John Lode's ericheinen muß, jo gerechter Rritit seitens bes humanismus wie ber gereifteren Babagogit unterlagen die Experimente, mit welchen Natich und die Philanthropine die spezifische Memorialpflege auf ben unteren Schulftufen erfeben ju tonnen glaubten. "Bejtelle zuerft ben Ader bes Gebachtniffes" ift ber allein richtige Grundfat ber humanisten, ber überwiegend rezeptiven Anlage bes Rindes angepagt. Den auttoritativen Charafter aber bem grundlegenben Unterrichte nehmen, hiefe bie ebelfte Rinbesanlage ber Bietat ichabigen, Die Ariftoteles für den Schülerftand als folden in Anspruch nimmt, wenn er fagt: "det morever ror parbarorea." Es barf bem großen Badagogen Bestaloggi nie vergeifen werben, wie er in seinen "Abenbstunden eines Ginfiedters" von dem "Glauben" als heiligftem "Minderfinn" geredet fat. Den fell man pflegen, ftatt ihn frühe zu gerftoren.

Als Hauptargument aber gegen die einseitige und vorzeitige Berstandesvilege durch Sokratik, ohne reale Renutnisse und wahre Erkenntnis zu fördern, hat die neuere Pädagogik mit siegreichem Erfolge die Anschauungspflege als grundlegende Unterrichtsform ins Feld geführt. Geschah dies teilweis und zumal von Pestalozzi selbst ähnlich einseitig als Sinnenpflege mit elementaren Sprechübungen verbunden, so war bereits von älteren Meistern wie Comenius dasselbe Prinzip, nicht nur in realistischer hinsicht, da immerLin auch ber Unerkennung ber Objektivität als folder ein positives Glement cinrobnt, fondern auch ichon in Berbindung mit ber geiftigen Unichauungsplege burch Griaklung, namentlich aus ber heiligen Beidichte verwertet wor-25. Bielmehr aber lentte auch bie Praris eines Bafedow in feinem Philanthropin und ber befferen Borganger aus pietiftijdem Greife, wie namentlich Talius Beder's in feiner Berliner Realichule, fruhe in die Bahn ber pabaamifditen Berwertung bes letteren Grundfates ein. Wie bas Bolt in feiner rejunden Naturart, fo lebt vor allem ber Kindesgeift von der Ergählung in aufhaulicher Form. Die neuere Pabagogit hat bas Pringip allgemein aboptert. Die ber unmittelbaren Anschauung bargebotenen Bilber und Gegen-Tante belebt in unmittelbarer Folge die entsprechende Gingelergablung, die Einnenanschauung in elementare Geistesanschauung und Beistesleben um-Send. Wenn babei Pabagogen fo firchenfreier Richtung wie Diesterweg nicht umbin tonnen, der befonderen Berechtigung der biblifchen Ergahlung auch Gren Tribut bargubringen, fo bient bies als charafteriftifche Anerkennung für tas Mag eigentumlicher und findesgemäßer Anschaulichkeit der biblifchen Eriflungen.

Bur ben Theologen walten pringiviellere Beweggrunde, Die beilige Gethinte für die Grundlage alles driftlich. firchlichen Unterrichtes anzusehen. Das Christentum, wie die biblifche Offenbarung überhaupt, bat es zu seinem Wefen nicht junachft als Lehre aufzutreten und in einem Spftem bon Dogmen zu bestehen. In Thatsachen geschichtlichen Charafters ift bas Chriftentum in die Welt eingetreten und tritt es junadift an bas menschliche Besuftfein Glauben forbernd beran. Thatfachenverkundigung ift barum alle Mirionapredigt, und Geschichtabericht alle unterrichtliche Grundlegung. Das benfeich padagogische Intereffe lehrt nur biefer Grundlegung die Form ber sichaulichen Ginzelerzählung zu geben, und taum hat ein anderer Methodenarundfat eines fo bollftandigen Sieges und allgemeiner Unerkennung in der Mengeit fich zu erfreuen gehabt. Die driftliche Schulpraris befolgt allgemein ben Grundfag: offenbarungemäßig-pojitiv mit Ergählung biblifcher Geichichten Grund gu legen. [Bur begrifflichen Bezeichnung: Auguftin bruber (Ergb. v. Salgburg), Ratechet. Borleff. über Augustin, Do rud. cate-Miennelis : Bbe. Salzb. 1830. (2. A. 1836 auch unter bem Titel: Des Int. Augustin Theorie ber Ratechetik II, 1 S. 4; 3, A. im Erscheinen].

a. Jur Entwicklung des biblich-hikorischen Unterrichtes. Es liegt die Berwunsberung nahe, daß die Einsicht von der Notwendigkeit der biblisch-historischen Erundlegung für allen dristlich kirchlichen Unterricht im kirchlichen Bersahren is spät erst zum Durchbruch gekommen ist. Immerhin bleibt es ein Triumphseulen kirchlichen Methodenverständnisses, daß in der ersten Unweisung zu Urhaft katechetischem Bersahren, die wir besitzen, ein Augustin schon ("der blas extechizandis") die "narratio" prinzipiell als grundlegende Methode lirchlich christlichen Unterrichtes proklamierte. Aber wenn dieser Borgang ideindar keinerlei bemerkenswerte Nachfolge zeigt, so ist einerseits zu bemerken, des die augustinische Musterkatechese selbst auch nicht den spezisisch volkstämtichen resp. kindesgemäßen Charakter der Einzelerzählung trägt, sondern urkentlich sür höhere Fassungskrast der Gebildeten, die eben nur sür die kurche noch als "undes" galten, berechnet, einer durchaus prinzipiell und prag-

matifch orientierenden Ginführung in ben Gefamtgang ber Gefchichte bes Reiches Gottes von Anfang der Welt bis jur Gründung und Zeitgeschichte ber Rirche zu dienen bestimmt war. Dergleichen war schon für die nahe grengenbe Epoche ber Miffionethätigkeit und Ratechefe unter tulturlosen Stammen nicht anwendbar. Da muß man Gutsprechendes vielmehr in dem epischen Charofter ber altesten Miffionspredigt fuchen, wie 3. B. bie und überlieferte Inhaltsangabe einer Predigt von Gallus es veranschaulicht (Erucl, S. 7 f. welche muftergültig für lange Zeiten mar. Mit feiner Borliebe jum Fabulieren und für ben Chronikenftil begünftigte bas Mittelalter bie Bilege ber vells tumlichen Ginzelerzählung, wofür lange bie Rangel bie Sauptstätte ber Bermittlung und zu diefem 3wede bestimmte Cammlungen, wie fpater die von Gafar von Seifterbad, die Sauptquellen blieben. Berricht dort die Beiligen legende bor, fo bienten die epischen Raiserchroniken aus bem 13. Jahrhundert, die fämtlich von der Weltichipfung anheben, und fregiell die jogen. Legendenund Profabibeln, die heil. Gefdichte dem Bolte im Grablungsgewande nabegubringen und durch allerlei legendariiche Bufabe dem Beitintereife befonders zu empfehlen (S. b. M. II, 2, 2. A. S. 72 ff.). Gur bie Schulen half man burd Memorialverfe nach, in benen bie biblifdje Geschichte überfichtlich gufammen gefaßt war (Elloga Theoduli u a.). Wie enblich am Ausgange bes Mittel alters die Hieronymianer ober Bruder vom gemeinfamen Leben bem biblifden Unterrichte überhaupt hohere Sorgfalt zuwandten, fo ftammte aus ihrem Areife insbesondere eine Darftellung des Lebens Jefu, die in viel Sandidriften Berbreitung fand und bemfelben Intereffe zugleich bieute (a. a. C. 3. 81)

Die Reformation nahm nicht nur das herkommliche Intereffe an den Weltdronifen hernber, fondern erwedte auch ben Ginn für Beichichtschran gang neu. Luther felbft brang mit Gifer auf Sammlung ber alten Chroniten jur Forderung einer unparteifich mahrhaftigen Gefchichtschienig. Erfte Un fange einer für das Bolt bestimmten Cammlung biblijder Geschichte vertritt fein "Paffional", und feine Aufforderung, bas Intereffe des Boltes durch Abbilbungen gu ben gesammelten Siftorien ber Bibel anguregen, wurde Anlage gu einem Runftwert jener Beit mit Berfen von dem berühmten Gifchart. Auch gab ichon um bie Mitte bes 16. Jahrh. ber Frantfurter Reformator Sartmann Beger († 1577) ein erstes eigentliches biblifches historienbuch mit Bildern heraus, das nachmals den Braunfchweiger Theologen Juftus Gejenius (1656) zu einem gleichen Unternehmen, umfaffender augelegt, anregte. Chaleich für ein Schulbuch zu umfänglich, bilbete boch bei bemjelben ber Unterricht der Jugend ichon ein fpezielles Augenmert. Für Chmnafien hatte icon Meland thous Schüler Reander feine Historia populi Dei (1582) bestimmt, Die als erfter Berfuch aus protestantifden Areifen auf Diefent Gebiete besonderes Intereffe erwedt. Später (1691) verfolgen Sagittarius: "Bibl. Siftorien be-A. u. A. I.3" und mit besonderem Glad Castellio's Dialoge und Fabricing Historiae saerae benfelben 3wed. Dem hanburger Meltor bubner, ber bislang die Ehren des eigentlichen Schöpfers des biblifchen Sifterienbuches (1714) genoft, fann nur bas Berdienft jugefprochen werben, feine Borganger burch geschiedtere Unlage für die Boltofdjule und in Folge bavon burch bie weiteste Berbreitung übertroffen zu haben. Auch tam ihm gu flatten, bag feit bem Unfange bes 18. Jahrhunderts, was früher mehr vereinzelt geschah,

bie Edulordnungen allgemeiner den Unterricht in der biblifchen Geschichte

die einen felbständigen und bevorzugten Lehrgegenstand behandeln.

b. Der leheftoff und das fehrbuch der bibliffen Geldichte. Obgleich ber Bibelima und die Bibellunde auch zu den Lehrstoffen der offenbarungemäßigpritiven Lehrweise gu rechnen und die Silfsmittel dafür verhältnismäßig tager aufzuweisen find, jo tonnen diese Stoffe neben der biblifchen Geibidte als dem Sauptstoffe body nur in gweiter Linie in Budficht lenmen. Die beutiche Bibel, von Luther erft in geniefbar vollstümlicher Merfeljung bargeboten, bilbet ja, für jene verschiedene Lehrzwecke vereint, Die igentliche Quelle. Aber ber allgemeineren Benuhung insbesondere auch in Edulen ftand ichon die Roftenfrage und ber Mangel allgemeinerer Berbreitung hindernd im Wege. Noch am Anfange des 18. Jahrhunderts (1729) begenen wir in bem firchlich fo wohl verforgten Warttemberg ber bilage, bei auf ben Dorfern "viel Rinder ihr lebenlang teine Bibel angefehen, noch wien was es ift", vereint mit ber Berordnung, daß "bon nun an jede Edule eine Bibel" anguschaffen habe. Und damals war boch icon (1712) mit ber Canfteinischen Bibelanftalt in Salle bie jegenvreichite Quelle billiger Erbelverbreitung eröffnet. Borber behalf man fich meift mit einzelnen Budgern ber Bibel, - am verbreitesten war "bas Spruchbuchlein Salomonis" -. eber mit dem Reuen Teftament; aber fcon bas Lettere mehr nur in ben Cateinichulen. Ge beruht baber auf ftarter hiftorifcher Untenntnis, wenn in Edmid's Enchtlopadie bes Erziehungewesens ze. (1, 627 ff., wiederholt in Buft, 2 von 1876 I, G. 663) die Sache fo bargestellt wird, als fei nach ber keformatien bas Bibellefen in ben Schulen allgemein gebrauchlich gewesen mb feit bem 17. und 18. Jahrhundert erft in Berjall gefommen; während e nachweistich feit dem 17. Jahrhundert erft Gegenstand allgemeinerer Pflege murbe (3. d. R II, 2, 1, 2, A. S. 195 ff.).

Aber in erfter Linie find es vielmehr pringipielle Fragen, die bezüglich be. Gebrandes der Bibel felbst für ben in Rede ftehenden Breck erwogen fin wollen. Gewiß follte jedes Rind in der Oberklaffe ber Boltsichule feine erene Bibel auch für ben Echulgebrauch haben. Aber felbft fur bas Bibel lejen tann das Botum des Frankfurter Rirchentages von 1854 (hoffmann) far unterichiedelojen Schutgebrauch bes gangen Bibelinhaltes vom pabagogi iten und feelforgerlichen Standpunkt nicht gut geheißen werden. Die Unterfaiete, die icon die Ennagoge und nachmals die Meformatoren selbst unter ben im die Lelture allein geeigneten Buchern machten, twaren von hoherer Beis. Lit eingegeben (a. a. D. E. 196). Ernftere Bedenten noch walten gegen ben Webrauch der Bibel felbst für den hiftorischen Unterricht. Wie die betreffenben Echriften nicht mit dem Augenmert auf die Jugend geschrieben find, fo inden fich ungweifelhaft Erzählungen barin, die an fich bas Schamgefühl mileben und ber Jugend fpegiell verderblich werden fonnen. Huch wenn min nur Abichnitte wie 1 Dloj. 19, w ff.; c. 34; c. 38; 2 Cam. 13 ins Auge inen will, muß eine Auswahl der für die Schule geeigneten Ergahlungsftoffe d: unteidersprechtich geboten erkannt werben. Ein Ubergeben folder Ab-Unitte burch ben Lehrer bei im allgemeinen bem Bibelfonterte iolgenden I terrichte wurde bie Schuler nur anreigen, fich außer ber Schule Kenntnis un tenfelben ju verichaffen.

Schon barum mußte bie Beichaffung felbständiger Lehrbucher fur ben biblischen Geschichtsunterricht als unerlässig gelten. Wie die kirchliche Proxis biefem Bedürfniffe, wenn auch fpat genug, in foulentsprechenber Beife gerecht gu werden bestrebt war, ift in ben hauptzugen bargestellt. Die rationaliftifche Epoche benühte freilich diefe Gelegenheit dazu, in möglichfter Musbehnung vom positiven Schriftinhalte abzuweichen. Unter bem Dedmantel, bas bebraffierende Deutsch ber Bibel verständlich machen zu muffen, wurde bon Stephani u. a. ber Thatfachenbericht felbft in wefentlichften Punften (Gundenfall, Berfuchung Jefu. vgl. G. d. R. II, 2, 1, 2. A. S. 120 f.) geanbert. Bulcht lief bas gesamte Berfahren in eine unerträgliche Bermafferung bes Bibeltertes nach Form wie Inhalt in ben biblifden Gefchichtsbuchern jener Epoche aus (bal. n. a. Abler's Bearbeitung von Bubner's bibl. Geichichtent. mobei nur einzelne Ericheinungen einen formellen Wert burch lebensvollere und anschaulichere Gestaltung des Ergählungsvortrages behielten. In berfelben Richtung biente ber vielfach mit Geschick bethätigte Gifer biefer Streife, bie Jugend mit unterhaltenben Ergahlungafchriften zu verjorgen, wovon nur bie Mobinfonaden auszunehmen find, die eine Zeit lang die bibl. Geschichte felbft.

in ben hintergrund brangten,

Das Jahr 1830 bezeichnet ben charafteriftischen Aufang ber Rudfehr jur biblifchen Texttreue, inauguriert burch bie einschlagenden Arbeiten bes Seminardirettors Bahn und die neue Ausgabe von Subners Driginalterten, porbereitet vorher ichon durch die Wirtfamteit einzelner frommerer Schulmanner, wie namentlich harnisch. Obgleich im allgemeinen fortan eine ausnahmelofe Radifolge auf ber Bahn biefes Umfchwunges in ben neueren biblifchen Siftorienbudgern zu verzeichnen ift, brachte die Frage, wie fich der mund. liche Lehrvortrag des Lehrers ju dem biblischen hiftvrienbuche zu verhalten habe, neue und wesentlich unfruchtbare Weiterungen zu Wege. Indem man glaubte von bem Lehrer forbern ju muffen, daß er ichlechthin wortlich bem Bibeltexte folgend feine Ergahlung ju geftalten habe, war man geneigt. weniger Gewicht auf die Terttreue der Darstellung im Siftorienbuche selbst ju legen. Die erftere Frage ift fpater ju wurdigen; über bie Textbeichaffenheit des hiftorienbuches aber entscheidet ichon die Bestimmung, daß es als Griat des Bibeltertes felbit einzutreten hat. Redaktionelle Beranderungen. wie fie die Berknüpfung der einzelnen Grabflungen mit fich bringt, Muslaffungen bon Momenten, bie nicht jum Kern ber Ergablung gehören, Bufammengiehung endlich von verschiedenen nah zusammengehörigen Ergahlungen, wofür fpeziell Gubner lehrreiche Diufter gibt -; bergleichen Beranberungen find natürlich nicht zu vermeiben, berühren aber auch gar nicht bie fpegififche Frage um die Texttreue. Diefe bleibt vielmehr das Grundgeset, im strengsten Sinne zumal, wo Worte des herrn ober auch Ausfagen ber betreffenben historifden Perfonen in Frage tommen, bie felbst von bem Grabler immer möglichft wortgetreu wiedergegeben werben follten. Aber bewegt fich im übrigen ber ergablende Bortrag felber mit Recht in frei ichildernbem und darstellendem Tone alles Grzählens, fo bildet baneben das hiftorienbuch bie notwendige Kontrole ber Texttreue in ber Gefamtanlage und bem Inhalte ber Gingelergablung; es ermöglicht ben Rindern bei ber lefenden Repitition ben Sauptinhalt ber Ergablung auch ber Form nach in rein biblifchem Tenor

in fich aufzunehmen und ihresteils wieder zu erzählen (G. b. R. II, 2, 1

2 M. E. 127 ff., val. 174 ff.).

Gine weitere Sauptfrage bezüglich ber biblijchen Siftorienbücher gilt der Mustvahl und der Reihenfolge ber Ergahlungen. In lehterer Sinficht war icheinen die vereinzelten Stimmen verftummt, welche meinten fich fur ben Beginn mit neuteftamentlicher Geschichtsergablung vor ber alttestamentlichen enticheiden gu follen (Palmer, Ratechetit, 5. Unfl. S. 128 ff., vgl. S. b. M., a. a. C. 3. 132 ff.). Im driftlichen Saufe geben natürlich bie Ergablungen con bem Beren Befu, seiner Geburt und feinen Leiben, voran. Der Bilberimmed bes Zimmers und die Gefte ber Rirche bringen bas ichon mit fich. vier aber handelt es fich um bas Schulbuch. Auch bei biefem wurde freilich die liftveifche Folge der Thatfachen felbst noch nicht für Borordnung der altteftamentlichen Ergablungen enticheiden, ba es fich auf ber Stufe ber Boltsihule überhaupt um die Ginzelgeschichten und nicht um einen Pragmatismus ber Leil. Geschichte als folden handelt. Aur näher gelegt muß auch für bie Folge ber Ginzelgeschichten bas Auffteigen vom A. gum R. T. gelten, wobei immer das Dagwifdentreten ber firchlichen Gefte auch für die Schule Unterbrechungen ber Zeitfolge bedingt. Die padagogische Mudficht aber lehrt vor allem nach bem höheren Dage einfacher Unschaulichkeit und tindesgemäßen Inbaltes wie Fortidrittes fragen. Bon biefem Gefichtebuntte aus empfehlen fich zweisellos die alttest. Erzählungen bor ben neutest., noch abgesehen bon bem Reichtum ber Auswahl. Die neuteft. Geschichtsergahlungen find ber aberwiegenden Michtheit nach burch bie bei ben Thatfachen burchfcheinenben 3been reip, durch den dogmatischen Sintergrund weniger populär und findesgemäß als die altteft, mit ihrer reinen Thatfachlichfeit, ihrem vorherrichend lebensvollen Wolorit und ber Ginfacheit ber entsprechenden Situationen. Die Praxis hat Daber gang allgemein fur bie Bororbnung ber altteft. Gefchichten entichieben.

Diel komplizierter ist die Frage um die Auswahl der Erzählungsstosse, die Berteilung der Ginzelerzählung bei umsassenen Zusammenhängen, endeheb und insbesondere die Berteilung des Stosses nach den verschiedenen Rassenkursen. Das versehlteste wäre ja über Jahreskurse hinauszugreisen oder unterschiedslos den gesamten Stoss immer in demselben Umsange vorzustagen. Für die Kleinen gehört naturgemäß das begrenzteste Maß, und neuer Etossist auch noch für die Obertlasse aufzuheben; so gewiß nur bei Beschränzung im allgemeinen und bei häusigem Wiederholen Sicherheit erzielt werden kun. Daß in der Obertlasse neuerdings vielsach gar kein biblischer Geschichtsanterricht mehr erteilt wird, führt dazu, daß in der Konsirmandenzeit gerade größe Unsicherheit oder Unkenntnis in der biblischen Geschichte zu betlagen ist.

Die Tifferenz der Arteile über Auswahl und Berteilung ist so groß, daß schlechthin Mustergültiges schwer aufzustellen, resp. unter den Lehrbüchern zu bezeichnen ist. Wir verweisen auf unsere übersichtliche Jusammenstellung und Bergleichung (a. a. D. II, 2, 1, 2, U. S. 142 ss.). Die Praxis durch zeichen die Kurse zu unterscheiden, so daß dasselbe Lehrbuch auf allen Stusen eebraucht werden kann, wird mit Recht ziemlich allgemein besolgt. Bon besonderer Bedeutung ist die passende Wahl der überschriften für die einzelnen Erzählungen, zumal wo mehrere unter eine Überschrift zusammengesaßt sind, wer einzelne Teile eines Gesamtkomplezes, wie in Josephs Geschichte, unterschie-

ben werben. An ber Uberschrift erprobt sich, ob nach markanten Zügen die Gesamtgeschichte auseinandergelegt ist und der Ginzelabschnitt ein abgerundetes Ganze für sich bilbet. Begrifflich formulierte Überschriften sind selbst in Sandbüchern jur Lehrer bedenklich. Buchrnders unten zitierte Schrift bietet

dafür charafteriftifche Beifpiele.

Gine lette Sauptfrage grenzt bamit. Soll bei bem biblijch hiftorifden Unterricht guleht es borauf angetragen werben, ein Berftanbnis für ben planmäßigen und pragmatischen Gang ber Entwicklung bes Reiches Gottes ju erzielen? Auf Chmnafien ift dies gewiß am Orte, und ichon in ben Franke ichen Schulordnungen wird, nach dem Lejen der biblifden Geichichten in verschiedenen Sprachen (auch frangofifch), ein befonderer Unterricht vom "Reiche Gottes" ins Muge gejaßt. Nächft gelehrter gehaltenen alteren Arbeiten, besonders seit der Anregung durch Coccejus, hat die Renzeit nach Zahn's "Reich Bottes" eine Reihe vortrefflicher Sandbucher fur Lehrer und entsprechende Schulmittel geliefert. In eifter Reihe verdient Buchruder's Schrift, eine reife Frucht der b. Hofmann'fden Schule, in anderer hinficht Thomasins' Grund. linien . . . (querft 1842) besondere Empfehlung. - Für die Bolfofdule bagegen wird man mit ben erfahrenften Schulmannern fich baran genugen ge toffen haben, "Gefchichten" und nicht "Gefchichte" zu geben. Im Fortschritte der Berknüpfung der erfteren ergeben fich babei von fetbit gewiffe pringipielle Unhaltspuntte für Fortichritt und Zieleinheit, wie: Weisjagung und Erfatlung, Typus und Untitypus, Gunde und Erlojung, Gericht und Gnabe. Aber bas alles führt nicht über die Stufe des Beileverstandniffes hinaus wie es für ben Laien und bie Rinder gehört. Die theologisch wiffenfchaftliche Bermittlung bes Bufammenhanges hat für Chunofien noch ihre fehr beichräntten Mage, und manche Lehrer werben durch Bucher ber obigen Art cher in ber Ginfalt und anschaulichen Individualität der Ginzelerzählung beirrt werden.

Bibelauszüge - wie ichon Lode, fpater Wilmfen, Berenner und viele forberten - ftatt bes Bibelbuches den Rindern in bie Sande zu geben, tann nur gu wachsender Entjrembung des Bolkes von der h. Schrift überhaupt führen. In Sachfen wurde die Frage fogar auf bem Landing verhandelt und 1867 eine betr. Petition ber zweiten Kammer an das Ministerium gerichtet. Gleiches beantragte bie Thuringer Lehrerversammlung Jena 1872. Thubichums Echnibibel (neue Anstage Heidelberg 1870) lag icon vor. Prof. R. Soffmann in Leipzig fuchte ben Wünfchen entsprechenber gerecht zu werben burch feine "Schulbibel, bibl. Geich, und Lehre in urtundt. Wort" . . . Dresben 1875. (Uber den durch die gange Frage entzündeten Streit vgl. Gelbe, Stahlfnecht. Schmeißer ober ber Bibelftreit. Leipg, 1807). Die "Preug. Regulative" gaben durch die Forderung, daß ftreng mit Bibelworten ("mit bem Bibelworte") ergabit werden folle, Unlag gu den neueren Edywantungen über das Berhattnis der Bibeltreue zwischen dem Tert im Lejebuch und der Erzahlung. (Bat unten über ben Ergählungscharafter). Gine Abmilberung brachten aber ichon die "allgemeinen Bestimmungen" vom 15. Oftober 1872 (§ 16 f.).

c. Die Methode des biblischen Gelchichtsunterrichts. Noch hubners Schulbuch hatte nichts weniger im Ange als zurrchtgemachten Stoff fur die freie Erzählung des Lehrers zu bieten. Die hertommliche Borftellung, daß biblische

Schner ichen Lehrbüchern zu ihrer Zeit besonderen Ruhm einbrachte, waren wimehr nur die dem zusammenhängenden Stossberichte angehängten Fragen, die der Repetition, resp. der Zergliederung dienen sollten. Die buchmäßige itelessamteit und das Sangen am "Buchstaben" hielt den Blid gesesselt gegen einsachstes Berständnis der Volksart und entsprechende Popularität des Berschrens. Was das Belt aller Zeiten mit Vorliebe pflegt und mit natürlichem Geschiebe leistet, war den Schulbehörden und Lehrern verborgen. In der Ferm gesorderter "Wiedererzählung" durch die Kinder tritt zuerst einsam das altbetente Prinzip der "narratio" wieder hervor. Auf Angustins Anregung beiannen sich Ratholilen und Auständer zuerst (Fleury) vgl. Ignaz Schmidt. Ter Katechist. Wurzburg 1772. Auch A. H. Henry unverdienter Weise die mirtiamere Rolle spielte als Fenelon. Tagegen wurde Rollin's "Beredjamkeit der bl. Schrist" in pietistischen Rreisen beutsch herausgegeben und verwertet.

Much ale man anfing, eine "anmutige hiftvrifdje Ergahlung" ale Vortrageiorm ju empichten (Frante), galt bies immer noch als eine Bugabe. Dag bie Gefchichte eift gelesen werden muffe, war zu gewohnte Loraussehung. In Wahrheit fordert padagogische Praris so gut als die 3bee bes "offenbarungemagigen" Berfahrens, bag jede neue biblifche Gefchichte guerft als litensvolle Ergählung auf den Rindesgeift wirft und der Lehrer mit dem Wiedrude und in ben Ghren eines Propheten gottlicher Dinge gu ben Rindern bricht. Die ichon früher zu berührende Frage, ob der Lehrer fich dabei wertlich an den Schrifttert zu binden habe, ift eben damit ichon erledigt, iftavifches Wiedergeben von Eingelerntem ober Ablefen ans bem Siftorienti the tein "cryahlen" ift, wie die Mutter bem Minde, wie das Bolf in offer Wit Geschichten ergablt. Freilich gehört natürliche Begabung und volle Bebereichung bes Materiales wie der Sprache bagu. Gin Dinter jelbft flagt, tof nech weniger Lehrer gut zu erzählen als gut zu tatechijieren verftanden 3. st. 11, 2, 1 2. A. E. 176). Grimm wußte einer Marchenergablerin ben echten Bolfston padenber Anschanlichkeit abzulauschen. Die Bibel im Sutherten aber ift felbst bafür bas beste Dlufter, von einem Goethe mit ahnlicen Intereffen ftubiert.

Damit losen sich auch die Misverständnisse, die bei jenen besonders von bes prenhischen "Megulativen" erhobenen Forderungen mitunterlausen. Gesch biblischen Geist muß die Erzählung heil. Geschichte atmen. Das Gegenwil veranschaulicht die rationalisierende Erzählungsweise und auch noch die lopularität eines Hebel. Diesen biblischen Geist aber muß sich der Lehrer und Schriftletture überhaupt und dadurch aneignen, daß er lernt in Ginist anschaulich und bei heiligem Ernste menschlich einsach erzählen. Dahin uchnen wir obenan auch den Respett in der Weiedergabe authentischer Rede, wer allem der göttlichen. Aber ehe man deshalb bei jeder Erzählung der bil Schrift sich auch den in dem ganzen Umfange dieser vorliegenden Wortwat als unwandelbare Form des Lehrvortrages gesehlich auflegen dars, müßte utwiesen sein, das der Bibeltert von vornherein auf Rinderunterricht berechtet und dem Kinderbedürsnisse, dazu schalt sieser Bewegung des Erzählenstete das Gegenteil seschäftlicht, nuß das Recht seier Bewegung des Erzählens

ben im einzelnen und allgemeinen gelten; so gewiß namentlich zum Schutz gegen wortreiches Schilbern und Ausmalen Musterbilder, wie Abrahams Aufstieg mit seinem Sohne Isaal zum Berge Moriah, dem Lehrer zu empsehlen sind. Der Erzählungston rechten Maßes und edler Popularität ist, tropdem daß dort bereits der moralische Standpunkt vorklingt, von Männern wie Löhr (neue Aust. durch Tithmar, Marb. 1851) mustergültig getroffen.

Die klare, unbestochene Einsicht in den selbständigen Zwed dieser Lehrausgabe bedingt lehtlich die rechte Aussührung im einzelnen. Die ausschließeliche Zweckbeziehung auf die "moralische" Lehre darf so gut für überwunden gelten, als wir uns oben gegen die Versuche, lehtlich ein theologisch pragmatisches Berständnis zu erzielen verwahrt haben. Die Zweckrichtung für den Dienst nachsolgenden Katechismusverständnisses in dialektischer Entwicklung schlechthin abzulehnen, ist für den unmöglich, der die offenbarungsmäßigspositive Lehrweise überhaupt als Grundlegung vor dem dialektisch-didattischen Unterrichte erkannt hat. Der alte Hübner schon weiß von dem Auchen anschaulicher Einsührung in die biblische Geschichte sür den nachsolgenden Katechismusunterricht zu rühmen, und kein Praktiser der Katechese und des Katechismusunterrichtes kann über den Wert des biblisch geschichtlichen Beispiels als Ausgangspunkt oder Vermittlungsglied der Entwicklung des Lehrwerständnisses

in 3weifel fein.

Dennoch muß man Meistern ber biblifden Siftorie und Ratechese wie Witt, Niffen und Schuren barin gang recht geben, bag es eine Berfunbigung am Werte ber beil. Befdichte ift, wenn man ben Unterricht in diefer nicht nach ihrem Selbstzwecke, sondern nur nach folden Bweckbienften wie auch fur ben Ratedismusunterricht würdigt. Bon baber batiert die oben gerügte icabliche Praris ben historischen Unterricht für bie Obertlaffe ber Boltsichule gang zu fiftieren. Der höhere und felbständige Rechtsanspruch des biblijchen Gefchichtsunterrichtes wurzelt vielmehr eben barin, bag er allein im Bollfinne "offenbarungemäßig-positiv" ju beigen verdient. Darum enticheidet obenan an ihm fich ber Glaubensfinn und ber feelforgerlich nachwirkende Gindruck bes Thatsachencharafters aller Offenbarung, und wird bei rechter Behandlung biefer Ctoffe beibes in eins am unmittelbarften genahrt und gefordert. Berade den relativen Gefahren, die der dialettijchedidattijchen Unterrichtsweise beiwohnen -, benn es gibt auch einen "gläubigen" Ratio nalismus und Moralismus -, wird am wirkungsvollsten burch ben ber biblijch geschichtlichen Grundlegung auf allen Stufen eigentumlichen Realismus und Anfpruch an Thatjachenglauben und thatentichiebenes Glaubensverhalten ju ben Offenbarungaftoffen begegnet. Reben diefem für echt theologische Würdigung in erfter Linie stehenden Hauptzweck verdient immerhin noch bemerkt zu werben, was fur bie allgemeinen Bildungsziele bamit geleiftet ift, bag burch tunftgerechte lebensvolle Ergaflung bis auf weit über bie Bolleichute hinaubliegende Stufen geiftige Unregung, Anichaunngereichtum und Sinn für Sprache und Stil, wie burch nichts anderes, geforbert wirb.

Der Unterschied ber Massenstusen wirkt natürlich auch auf die Form ber Lehrvermittlung der biblisch geschichtlichen Stoffe entscheidend ein. Für die niederste Stuse der Kleinen halte ich die möglichst wortgetreue Ginfalt des biblischen Reserates sur das indizierteste; obgleich andere das Gegenteil Mangel an Lesefertigkeit. Das biblische Lesebuch ist noch nicht für sie bor Landen und wie vorher die chriftliche Mutter, so ist für sie der Lehrer der anden und wie vorher die chriftliche Mutter, so ist für sie der Lehrer der anktießliche Bermittler; maßvollste Ginfalt aber ist auf dieser Stufe vor alem gebeten. Auch weiter hinaus wird die Erzählung selbst in Abschnitte erteilt oder doch nach vollständiger Vorsührung die Aneignung dadurch erteilt oder doch nach vollständiger Vorsührung die Aneignung dadurch erteichtert, daß abschnittweise die Hauptmomente wieder abgestagt resp. wiederersählt werden. Auf den niederen Stusen bewährt auch die Vorzeigung der entsprechenden Vilder noch ihre volle Vedeutung, bei den jüngern Kindern iderwiegend als Anregung für die nachsolgende Erzählung, später passender nach dieser bei der Repetition verwertet. Immer handelt es sich dabei um teldliche Tarstellungen in größerem Maßstabe und farbenentsprechender Ausstährung. Vilder, die schlechthin der Thatsächlichkeit des Vorzauges in würzbiger Repräsentation entsprechen, verdienen allezeit den Vorzug vor den von Iten beherrschten, wenn auch künstlerisch vollendeteren Bildern.

Schon auf der niederen Stufe und speziell auf dieser dient der Wiederstellung das zergliedernde Fragdersahren, dem Dörpfeld, im vorwiegenden Interesse der Repetition auch sur höhere Stusen berechnet, seine Hilszmittel gewidmet hat. Die Fragcharaltere, die dabei zu Gebrauch kommen: "Examen-"
und "Zergliederungs"-Frage entsprechen selbst ganz noch der Idee des rein tontiven, resp. auttoritativen Unterrichtsversahren. Den auttoritativen Charafter lassen am besten sene Katechismen des 16. Jahrhunderts erkennen, in tenen der Schüler fragt und die Antwort des Lehrers denselben besehrt —:
der charalteristische Beleg dassür, daß Frage und Anwort jener Zeit noch gar
zicht als pädagogische Maßregel, sondern nur als literarische Darstellungssonn diente, wie die lehtere am Ausgange des Mittelalters schon in reichem

Bage vorbereitet mar.

Sobald bas Lefebuch gebraucht werden tann, tritt nach ber Ergahlung junachit bie Lejung bes Textes aus bem Lehrbuche ein, dem Lehrer jugleich in heilfamen Stontrole. Die barauf folgende Durchfprache jolgt auch bier rach der besprochenen Zergliederungsmethode mittelft Frage und Antwort. Ch bie Wiederergablung und in welchem Umfange und Dage biefetbe unmittelbar barauf erfolgen tann ober auf Grund weiteren, bem hanslichen Etubium überlaffenen Studiums des biblijchen Siftorienbuches erft in der raditfolgenben Stunde, wird von dem Niveau ber Alaffenleiftung und bon ber Leiftungsfähigleit einzelner begabterer Schüler abhangen. Immer hat tabei der Lehrer den Nachdruck mehr barauf zu legen, daß der Tert des Lifebuches gut und frei wiedergegeben werbe, als bag die Schüler fich in lingtlicher Imitation der ausjührenden Schilberung und Darftellung des lebrers versuchen. In der Obertlaffe bagegen barf für die ofter fchen vorutragenen Ergählungen nach vorgängigem hinweise auf das hiftorienbuch lie jellständige Wiederergahlung von vornherein billig gefordert und die damit gewonnene Zeit für tatechetische Durchsprache ber bogmatischen ober meralifden Lehre verwertet werben. Reuer Ergahlungsftoff follte bennoch, wie oben bemerkt, auch fur biefe Stufe immer noch vorbehalten fein.

Muf diefer Stufe tritt spatestens statt ber Bilber für die Einzelergahlung die Crientierung auf ber Rarte bes heil. Landes und etwa noch für bie Apostekreisen ein. Wenn für den Privatunterricht Assetas Karte, verbessert von Resemmüller, welche alle einzelnen Sauptvorgänge durch kleine Vilder, mit dem Citate begleitet, martiert, sich empsehten kann, sind nach Humbeldts und Ritters klassischem Grundsahe sur Schukklassen nur große Übersichtskarten zu gebrauchen. Chne besondere Stunden für die geographia saera in Anspruch zu nehmen, genügt es bei entsprechenden Momenten die Anschauung durch den kartographischen Ausweis und entsprechendes Gramen zu unterstuhen. Immerhin seiert die heilige Geschichte dabei in der Volksschule den Triumph, daß geographische Anschauung und Kenntnisse, die von einem so abgelegenen und zäumlich unbedeutenden Lande auf dieser Stuse nie mit Recht ersprecht werden könnten, sur den betressenden Iveck ein unertässiges Lehrmittel bilden.

d. Die Schundurfloffe der offenbarungomafig positiven Lehrweile und die entlprechende Lehranfgabe. 1. Unmittelbar ichliegen fich an ben biblifch geschichtlichen Unter richt das Bibellegen und die Bibelfunde an. Für bas eiftere waren eingelne bedingende Grundfage und geschichtliche Boraussehungen ichon gu befprechen. Daß bas Bibellefen an biefer Stelle nicht als ein Teil ber Lefe übungen der Schule überhaupt in Frage tommt, bedarf feiner Bemerlung. Die Bibel als Lejebuch vertwerten hieße die beilige Schrift felbst herabwur bigen. Go wenig ber neuere Schulplan für bergleichen ben gebuhrenden Maum läßt, muß ber Ibce ber Aufgabe nach bas Bibellefen als ein felbftandig wichtiger Teil des gesamten Religionsunterrichtes gelten, wenn ichen eine ober gwei halbe Stunden in der 28oche bafur genugen möchten. Bemöglich follte der Geiftliche felbst dieje Letture leiten, am gewiesenen Erte mit furzen Bemerkungen begleiten, wichtige Stellen jeinerseits vortragen, jedenfalls die Auswahl und Folge der Bucher bestimmen, die ganze Keltion aber wie eine Urt Erbauungestunde behandeln, die jein fectforgerliches Nahe. verhältnis in der legten Ronfirmandenzeit am wirksamften vorbereiten tonnte. Die Abergabe der Bibel an die Rinder, wie ichon Marbeinete vorschlug, 311 einer feierlichen Sandlung des Geiftlichen zu gestalten, ware auch eine in der angedeuteten 3wedrichtung liegende Dagnahme.

Das lehtere Versahren wurde zugleich als Garantie dafür dienen, das, die Kinder mit ein und derselben Vibelausgabe versorgt seien. Preuß. Schulordnungen erkannten darin bereits im 18. Jahrhundert eine unerlässige Veraussehung für die schulmäßige Übung der Kinder im Vibelausschlagen
(a. a. D. S. 212). Fertigkeit in sehterem gehört zu den elementarsten Forberungen der "Libelkunde", unterstützt durch sichere Memorie der Vücherverzeichnisse A. und A. T.s nach befannten Rubriken. Das Mittelalter hatte
für biblische Lokalkenntnis eine Reihe von Memorialhilsen ausgestellt ("Appavatus plenus" in den lateinischen Bibeln); man vgl. besonders die in den Franke schen Anstalten nachmals benutzten Merkworte sür den Kapitelinhalt
wichtiger Schristen. In demselben Interesse wird beim Gebrauch von Vibelsprücken am besten immer der Ginzelautor oder ber betressende Vuchtitel ge-

nannt.

Was innerhalb dieser elementaren Form der Bibellunde von letterer in der Bollssichule zu erzielen ift, follte auf ein bescheidenstes Was berechnet werden. Ginleitungskenntnisse historisch kritischer Urt beschränken sich wersentlich darauf, daß Kinder apokraphische und kanonische Schristen zu unterscheiden

riffen, und auf allgemeine Rotizen über die Ursprache beider Testamente. Auch tie für den Lehrer hochwichtige Literatur der in Inhalt und Bedeutung im einzelnen biblischen Bücher einsührenden Hilfsmittel kann nur in strengster Sinsurung auf einzelne Hauptschriften für die Keinder selbst verwertet werden. Die von Wirttemberg her besonders besurwortete Proxis, "Bibellande" in lehterem Sinne umsassend zum Hauptstosse der Bolkoschule zu massen (a. a. C. S. 222 f.), wird thatsächlich kaum erreichen, was passend verwertetes Bibellesen gewährt, aber um so eher zur Beeinträchtigung sicherer Lehrkenntnis aus dem Ratechismus aussichlagen; während dieser doch mit Recht als die Laienbibel, und vereint mit dem Spruchbuche, als der für Woll und Ingend ausreichende Schat der Bibelbrauch im Hause vermitteln, unterstührt werden kann, muß der Libelbrauch im Hause vermitteln, unterstührt durch passende Verwertung der Riechkratechisationen.

2. Die Spruchkenntnis, durch das "Spruchbuch" vermittelt, bildet die nächstanknüpsende Aufgabe des biblisch-memorativen Unterrichts. Während das Mittelalter nur etwa im klösterlichen "Psalmenlernen" sür den Horen seibranch einen beschränkten Ersah bot, ähnliche Sammlungen aber wie die kalde pauperum nur als Nonkordanzen sür Prediger berechnet waren, zeigt die Resormation von Ansang an tebhastestes Interesse sür diesen Zweig. Luthers hebrrattische Borschläge in der "deutschen Messe" fanden in Tropendors" "esarium" und Neanders Spruchschah ("Panareton sivo Biblidia lat.-gernania") schnelle Besolgung in Form schulmäßiger Auswahl, die die ties im 17. Jahrhundert die Praxis der Lateinschule beherrschte. Auch sur die Bolts ichne fordern die Kirchen- und Schulordnungen alsbald die übung im Spruchard Psalmenternen, im 18. Jahrhundert durch den Brauch des "Monat-" und Wechenspruches" belebt (Preuß. Schul-OD.). Als beliebter Literaturzweig wigen die Spruchsammlungen des 17. und 18. Jahrhunderts bald eine maßelse Uberwucherung im Verhältnis zum nächsten Schulzweck.

Für padagogisch angemessene Berwertung bedurfte es der klaren voreinzigen Unterscheidung gesonderter Zwecke. Anch der Katechismusspruch
enterscheidet sich noch nach dem Anteresse, den Ausdruck selbst biblisch zu beteaen (Löhe, Haus-, Schul- und Kirchenbuch I), oder die dieta probantia sur den Tehrbegriff darzubieten. Taneben behalten die Lehrsprüche sir die Bibetlierie, endlich insbesondere die Trostsprüche und der erbauliche Iweck sür für Meht. Einzelne neuere Spruchbücher wie das Würrtembergische von 1-10 erdnen nach derartigen Rubriken. Das rechte Maß (Bayern: 485 Spr.)
und die zweckmäßige Verteilung auf die einzelnen Klassensussen sahl von Hauptirruchen gilt mehr, als Häusung später ungepstegten Wemorialstosses für die

eingelnen Ginfen.

Was nicht ben Namen eines selbstandigen "Ausspruches" verdient, sollte nie eine Stelle in der Auswahl finden. Fur die Aleinen gehören selbstverständtich turze Sprüche praktischen Inhaltes. Das alte Muster der "Wochensträche", die an der Tasel angeschrieben stehen und möglichst auch in den Schulgebeten Verwertung sinden, wird noch mannigsach mit Auben gebraucht.

3. Undere Sefundarstoffe neben den biblischen tonnen zu der offenbarungemäßig positiven Lehrweise nur in dem Sinne gerechnet werden, sofern

fie teils als hiftorijche in Frage fommen, wie Rirchengeschichte, joweit dieje ale Bolleichulgegenstand gu fuhren ift, teils gu ben reinen Memorialftoffen geboren, wie ber Ratechismustert. Die fichere Memorie bes letteren jählt unter bie Saupterforderniffe ber Bolfofdulreife und bedarf früher Bflege. Das Bater-Unfer mindestens bringt bas Bind aus bem Saufe mit und ber betende Brauch in ber Schule hilft biefes am eheften ficher im Gebachtnis erhalten. Auch bei ben anderen Sauptftuden folgt bas Ginlernen ber Auslegung für fich nach bem ber Driginaltexte. Bor reinem Mechanismus bewahrt bas gemeinsame Sprechen ber Terte in Form ber Andacht, rejp. im Unichluffe an das Webet; wie foldes Auffagen gur guten Ginrichtung ber Stirchenkatechifation fpeziell gehört und im alten Bollsgebrauche die Bezeichnung alles Aufjagens von Memorialftoffen durch "Beten" begründet hat. Der paranetisch teleologischen Lehrweise gehort auch in naberer Burbigung gu, was hier nur nach auxiliarer Bedeutung in Auchficht gezogen ift. Auch das geiftliche Lied findet bort richtiger feine Stelle, obgleich es gu den fpegififden Memorialftoffen ber Schule gahlt und ahnliche Ansprüche an das padagogifde Dag und die Ermöglichung nachhaltigen Demorialbesihes nabelegt wie ber Bibelipruch.

Bu ber "Rirchengeschichte" im Boltsschulbranche leiten ichon bie Erjah lungen aus der Apostelgeschichte über. Bas bas "Bolts- oder Schul-Lejebuch" unter feinen Stoffen zu bieten bat, genügt auch für jenes Bedürfnis wefentlich. Die Reformationsgeschichte jordert hauptrudficht; Gebenktage bilden ben Unhalt dafür. Der Kalender, wohl angelegt und verwertet, bietet leicht Unlag noch andere hervorragende Perfonlichkeiten und Ereigniffe aus der alteren und neueren Rirchengeschichte als Lebensbilder ergahlend borgufabren. Die Miffionsgeschichte alterer und neuerer Beit gehort zu ben wichtigften Stoffen zugleich im paranetisch-teleologischen Intereffe.

Nachdem der letteren Lehrtveise durch die Ginleitung die britte Stelle in der pringipiellen Folge gesichert ift, barf ohne Migverständnis die nabere Beipredung ihrer Formen aus rein formellen Grunden ber Darftellung, tier gleich angeschloffen werben, wie auch die geschichtliche Entwicklung des Ratedumenates fie vicliach in besonderer Rabebegiehung gu der erften Grundleg.

ung aufgewiesen hat.

#### 1. Ugl. jur Cutwidlung bes biblifden Gefdichtenulerrichte:

Hir das Mittelalter: A. Ernel, Gesch. der deutschen Pred. im MN. Tetmold 1-79.
Petrus Comestor, Historia scholastica, in Migno Patrol. lat. Bd. 198.
E. Neuß, Tie deutsche Historiandibel. Jena 1855. Bgl dess. Artikel in PRE. VI. 157 ss. und Geschichte der heil. Schristen N. I.s. 4. U 1865, S. 476.
Herm. Palm, Eine mittelhochdeutsche Historiendibel. Presson 1837.
Theod. Merzdorf, Tie deutschen Historiendibeln des MU. mach vierzig Historien gersten Mate herangegeb. I. H. im Lit Verein in Stuttg 1870. Bgl dess billissthelar, Unterhaltungen. Clondurg 1850, S. 110 ss. Lit. Centraltt. 1856 S. 165 ss. 1857 S. 653, 1868 S. 180.
Ettoga Theoduli († um 980), noch Leipz. 1492. Lyon 1504.

Gur bie Rirche ber Reformation: Luthere Pafionalbuchl. f. 1521. Dit Luc. Granade Bilbern in BBB. Gieleben 1, 44 ff. Altenby 1, 579 ff. Bgl. bef. rofcher, Unid,utb. Madr. 1732 &. 818 ff.

Tolie Stimmeri, Sacrorum bibliorum figurac, mit Berfen ben Gifchart, noch Etrafe burg 1625. Bgl. ben facfimit. Abbrud. Leipzig 1881. Mich. Neunder, Nist. ceel. s. populi Dei . . 1552 bei Bormbaum, Schul CC. I, 753.

Bartmonn Bager, Bibl. Anding ober Gifterien mit Bilbern, f. b. Inftus Gegenius,

Prot. Hatorien. Braumichweig 10.56. 3. A. 1719 in d. Borrede p III. Griwenia, d. i. Zufammenstimmung der hiftorien p. 3 Chr. u. der Apostelgeich, "Fur Etulen des Horzogthums Franken." Rürnberg 1634. Bgl. Bibl. Hiftor. 1675. Burederg bei hofmann. 1684. Mit Vildern.

Job Christir. Sagittarius (aus ber Stadischule in Jena), Wibl. Historiae saerae l.bri VII in usum scholarum . . Lond, 1713,

of Mever, Fdruebmite tebl. Geschichten. Baiel 1714.
3ch. hubner, Zweimal zweiundjunfug bibl. historien 1714 (1717 2 A.).
3. d. weiteren uiteraturbericht u. die Schul CD bes 17. u. 18. Jahrh.: E b. R. a. a. C. C. 57 ff. [Auch in ber nenen Auflage ber Eneuft, bes gef. Griebunge und Unter richtenefens v. Schmib 1976 I, S. 677 bilt Schulg noch bie "Bater"ichaft Subners im Boche ber bibl. Geichichte aufrecht ]

A lebebuder ber biblifden Gefchichte:

Echuren, Bebanten über ben Religionsunterricht in ber driftt. Bollofdule Conabrad

G. A. 1872, val. S. d. R. a. o. C. S. 172 f. Bal ferner: Carl Buchruder, Wie ift die Gemeinichaft Gottes mit den Menschen zu ftande gefommen. Rurnb. 1859. 2. Auft. 1881. Obr. Thomattus, Erundlimen bes ed. Rel.-Unterrichts. Narnb. 1842. 5. A. Gel. 1875.

1. Bal. jur Literatur ber Gibelkunde:

3 Rirchhofer, Leitsaben gur Libelfunde. 2, A. Stullg. 1860. Tietmar, Wegweifer burch bie bl. Schrift. 4, 21. 1868 Beber, Rurgefaste Ginleitung in Die Edger. A. u. M. I.3 Mordlingen 7. A. 1884.

## 5. Die paranetischsteleologische Bielführung.

n. Die für die bezügliche Lehrweise charafteriftischen Formen zeigen fich midft icon in Gigentumlichteiten bes Fraggebrauches felber. Wie bie Gramen und Bergliederungefrage bem auftoritativ-positiven Berfahren, fo mipricht dem paranctijd-teleologischen fpezififch die Befenntnis- und die Gewiffenefrage, jene mit überwiegend telifder, diefe nach ihrer ethifd bas tagegifden Bedeutung. Beschräntt fich der Gebrauch der letteren naturgemäß su' wenige subjettiv bedingte Unlaffe, so hat bagegen die Betenntnisfrage midt nur ihre breite liturgifche Bedentung in den einschlagenden Initiations: bentlingen des Ratedjumenates, besonders in der Konfirmation, fondern auch in ber Ratechefe felbst, zumal ber Rirchenkatechisation.

Das "Was ift bas?" des lutherijchen Katechismus zwar bient burchherr-Idend der Belenntnisforderung; aber eben dies ift hochberechtigt, jofern das Glaubenseramen in originaler Reminisgeng bes Bifitationseramens in biefem titedietifchen Bormalbuch firiert fich darftellt und fein Text barum ebenfo itt für Gebetsbrauch nach Luthers eigenem Borbilbe, wie für bas betennende Raffagen als feierlichen Boratt ber Rirchenkatechifation fich eignet.

Aber auch in innerer Korrelation gur bialektischen Entwicklung fteht Die Befeintnisfrage ebenjo als besondere Form ber Gramenfrage am Unfange, wie als Ausdruck gereifter Erkenntnis in Form abschließender "Hauptfragen" am Ende ber tatechetijden Entwidlung. Der ethijde Charatter, ber auch ift bedeutjam eignet, fordert ebenjalle Daf in gwedberechnetem Gebrauche.

Das paranetische Element findet seinen unmittelbarften Ausbruck in der Baraneje, die der prottifde Geift alles religiojen Unterrichtes am wenigsten neten ber bialettischen Entwidlung entbehren mag. Forbert bas bialettische

Canblud ber theol. Buffenidjaften, IV. 2. Huft.

Berfahren in seinem Verlaufe immer bestimmte Auhe- und Orientierungspuntte, die zunächst dem didaktischen Zwecke dienen, so benutt der seelsorgerliche Lehrer ebendieselben, wenn auch nicht in stereotyper Monotonie, sondern nur soweit bestimmter Anlaß dazu vorliegt, zugleich zu kurzen paränetischen Ansprachen, während bei der Kirchenkatechisation dieses erbauliche Element im ganzen

uberwiegt.

b. Die lettere Formübung ber Ratechese verdient gleich auch unter den Mitteln und Gelegenheiten ber teleologisch-paranetischen Lehrweise die erfte Etelle. Die alte Rirche bietet außer ben ber Bemeinde felbft auch juganglichen Lehrlatechefen leine Unalogie gu ber Rirchentatechisation ber neueren Beit. Roch weniger bas Mittelalter. Die Reformation bagegen jafte fie bon bornherein für bestimmte Zeiten des Rirchenjahres (Quatember) ins Auge; aber das Spener bereits nachgerühmte Berdienft ihrer Erneuerung Lezeugt, wie wenig die Praxis den Kirchenordnungen entsprach. Auch nach der pietiftischen Unregung verfielen fie wieder in ben meiften Landesfirchen und die Bemuh. ungen um möglichste Wiederaufrichtung berfelben gehoren gu ben achtunge wertesten Früchten bes Wiedererwachens driftlichen und firchlichen Ginnes in unserem Jahrhundert. Die Beteiligung ber alteren Gemeindeglieber an ben Antworten ift, wo sie noch vorkommt, aus älterer Braris ererbt und bleibt. fo wichtig als Moment firchlichen Lebens und Ginheitsgefühles in ben Gemeinden, dem tatechetischen Zwecke im engeren Ginne fremd. Für diefen tommt bei ber Ratedgifation in öffentlicher Gemeindeverfammlung nur die attive Beteiligung teils ber Wonfirmanben, was fich für die lette Bereitungsgeit aus verfchiedenen Gründen dringend empfiehlt, teils und befonders ber fonfirmierten Jugend im fonntagsschulpflichtigen Alter als unterrichtliche und feelforgerliche Rachpflege in Frage.

Die betreffenden Ubungen mit den Konfirmanden haben an fich ichen das nabe Intereffe eines Teiles ber Gemeinde an den letteren fur fich, ge währen aber zugleich ben Borteit, ben Ratechismusinhalt ber Gemeinde burch foldje neu borführen zu laffen, die gerade am fichersten und vollständigften darin zu Saufe find, für ben Geiftlichen zugleich eine wichtige Gelegenheit öffentlicher Rechenschaft. - Um fo mehr ift man im Rechte, mit ben ichon Ronfirmierten gu feiner Zeit andere wenn auch verwandte Gegenftande lira licher Praris und feelforgerlichen Intereffes, baneben auch wohl biblifde Materien durchzusprechen. Die Ratechisationen über die Bormittagspredigt halt man am besten mit ben Schullindern der Oberklaffe und hat gerade daran eine treffliche Gelegenheit auch in gottesbienftlicher Berfammlung mehr entwickelnd zu verfahren, um bie Sauptgedanken, welche in Thema und Teilen homiletifch ber Unbacht bargeboten murben, nun in tatechetischer Gorm aus bem Texte bor ber Gemeinde entstehen zu laffen; - bei guter Borbereitung eine bochft fruchtbare und das Gemeindeintereffe felbit machjend beteiligende Beichaftigung. Ahnliches läßt fich von der Statechisation über geiftliche Lieder

fanen.

Außer biesen besonderen Gelegenheiten herrscht nicht nur, wie bemerkt, bas paranetisch erbauliche Moment, fondern speziell die Eramen- und Betenntnisstrage bei der Kirchenkatechisation vor, am besten belebt durch auschautiche und erweckliche Erzählungen aus dem Leben. — Interessanteite Erschei-

ngen auf diesem Gebiete sind die sogen. Katechismusturniere bei den engsten Preschterianern, wo nach forgfältiger Einübung des Stoffes in der fen Gemeinde diese zu der anderen zieht und in öffentlicher Versammlung Wettstreit mit der anderen um die bessere Beschlagenheit statt hat. Aust vietistischen Zeit sind die sogen. "Natechismusmissionen" zu vergleichen, tenen man drei Wochen über den Katechismus predigte und zum Schluße Framen darüber hielt.

Die Ratechismuspredigt, obgleich ihrer Form nach ins Gebiet ber mitetit gehörend, forbert bodi bes Rwedes und Gegenftandes wegen hier d eine Stelle. Nach richtigem Kultbegriffe in die Rebengottesdienste zu weisen und seit der Reformation dort heimisch behaupteten in der alten b mittelalterlichen Rirche berartige Prebigten eine breitere Stelle. Uns alten Rirche gehören hieher nur etwa die Predigten über das Bater-Unfer, Erligfeitepreisungen und ahnliche beliebte Predigtgegenftande. 3m Dlitteler fteigerte fich bies als Bedürfnis auf Grund bes nieberen Niveau's ber meinden zu zeitenweis überwiegend herrichendem tatechetischen Charafter der ebigt überhaupt; wie andererseits den Boltspredigern jeit bem 13. Jahrbert Stoffe wie die Sauptfünden und Saupttugenden, die Barmherzigwerte, mehr und mehr auch die gehn Gebote, als Lieblingsgegenstände hen. Bei bem Gifer aber um Ratechismuspflege aller Urt, wie er die Dematoren bewegte, - auch burch Borfprechen bes Ratechismus felbft im uptgottesdienste und andere Formen, - wurde, besonders in lutherischen rifen, bie Katechismuspredigt jur ftehenden viel beliebten Ubung. Die uzeit hat bas fpezielle Berbienft hinzugefügt, auch diefe Predigtaufgabe gu berer Formvollendung geführt und durch reicheren theologischen hintergrund tieft zu haben (Ahlfeld, Caspari, Huhn u. a.). Leicht mit Trodenheit beost, findet diefer Matechismusbrauch seine besondere Qurze in der popuen Graftung entsprechender Beispiele, und gunftigfte Gelegenheit ift bier beten, den reichen Lehr= und Erbauungoftoff, den Luthere Großer Ratechie is bietet, ju verwerten. Das "paranetische" Element findet in der Rateemuspredigt überhaupt feine volle Ausprägung.

e. Neben der praktischen Berwertung anderweit heimischer Stoffe ist a selbständigem Material, das aus der Übung paränetisch teleologischer beweise und für sie erwachsen ist, nicht viel zu reden. Andererseits mußten et die Katechismusstosse samtlich als auf dem Wege der praktisch-teleologism keatechumenatsübung besonderte bezeichnet werden; obschon Unterschiede halei von Ansang her zu beobachten waren. Was speziell mit Kultus, im Mittelalter mit Beichtunterricht zusammenhing, wie das Vater-Unser, Sakramentslehre, die praktischen Lehren von Sünden und Tugenden, treten ziell sür diese Lehrrichtung ein. Umfassend gilt dergleichen noch heute in tromischen, resp. auch in der griechischen Kirche als Katechismusstoss (S. II. 1, 2, A., S. 287 sp.). Für den evangelischen Kultusunterricht ist besondere das Hauptstück von den Sakramenten als Anhalt anzusehen, direkt seelsorgerlichen Katechumenenunterricht, nachdem dieses Hauptstück von a Ballast anderer ebenso genannter Handlungen, die außer allem speziellen

fammenhange mit dem Ratechumenate stehen, entledigt ist. Sein paräneh-teleologischer Charakter zeigt sich vor allem daran, daß die Lehre von ben Gnabenmitteln nach der Fassung des kleinen Ratechismus Luthers speziell fur nächste Ratechumenatsziele verwendbar ist (a. a. D. S. 70 f., vgl. auch

v. Zezichwit, Chriftenlehre III).

Die fpatere Zeit fügte bagu nicht nur als Ratechismusanhang felbst bie fogen. "Fragftude", fondern allerlei felbftanbig ber prattifchen Bietrichtung der letten Konfirmanden- reip. Beidetbereitung gewidmetes literarifches Material. Man vgl. das examen conscientiae in den Franke'fchen Unftalten und ber Balbed'iden Schulordnung, sowie bas württembergische "Monfirmationsbuchlein" feit 1729. - Berwandt find bie populär praftifchen Auslegungen bes Ratechismus, auf romischem Rirchengebiete fruhe und bis in die Reugeit (Alb. Stoly) mit viel Weichid gepflegt, auch auf lutherifchem Boden in anderer Weise burd Tropendorf und fein hauptstud de nova obedientia angestrebt. Gbenfo wurde in der orthodogen Goode die Frage um den Rugen zu einem besonderen Anhang aller Lehrstude und in ber pietiftischen Beit ber Matechismus gang als "Gnadenordnung" behandelt, bis zu Ericheinungen wie "Der biblifche Lebenstatediomus" von Cerpilius. Die "Saustafel", welche fpeziell auch Rirchenkatechisationen zu bienen geeignet ift, wurde ebenfo Gegenstand befonderer Auslegungen. - Rach Geite bes "betenden" und "betennenden" Brauches, auf ben icon bingutveisen war, wird ber gesamte Ratechismusften diefer Lehrweise dienstbar. Ahnliches gilt vom Bibelfpruch und Mirchenlied. Das lettere in feinem Dienfte fur ben Rirchengefang und in feinem nach ben Gest zeiten unterschiedenen Unterrichtsbrauch steht zugleich in enger Beziehung gu bem Rultnaunterrichte. Rad teleologischer Geite ift endlich auch als Be-Tenntnisnuterricht ber mannigfach gepflegten tatechetischen Auslegung ber Aluquitana ju gebenten, fo ernften Zweifeln die Bezeichnung berfelben als "Laienbefenntnis" und fo manden Bebenten ihre fortlaufende Behandlung in Rirchentatechijationen unterliegt.

## 6. Die dialettijd=didattifde Bermittlung.

Der zentralen Bedeutung wegen, welche die dialettisch- bidaltische Lehrweise für die latechetische Kunstlehre gewonnen hat, sordert diese die einganglichste Besprechung. Der Moment der bewußten Ablösung der neuen Methodenerkenntnis von dem rein positiv eraminierend gerichteten älteren "Katetechisteren" seit Mosheim und in der nachfolgenden Austlärungsepoche ist gekennzeichnet. Hür die organische Einordnung in die kirchliche Thätigkeit dars der Mißbrauch der Sokratik einsach als ein bei Seite gelegtes Moment gelten. In die sormale Schule von Männern wie Dinter, Doly und selbst Wahrdt zu gehen, wird dennoch niemand verschmähen, der die Schwierigkeiten der Kunstleistung kennt, so treistich einst der Magdeburger Rektor Schummel in seinem "Spisbart" (Syst. d. Kat. II, 2, 2 S. 156 s.) die Afterkunst gegeiselt hat.

Das prinzipielle Recht ist unverkennbar barin begründet, daß aller erste Auktoritätsglaube und rein positive Stand ber Kenntnis im Interesse der Wahrheit des Glaubens selbst in subjektive Erkenntnis und damit erst in ethische Entscheidungsfähigkeit umgesetzt sein will; wie ebenso der methodische Unterrichtsgang aller Art von Anschauung und Borstellung zu begrifflichem

Berständnis zu führen hat. — Wie der erfte bewußte Sprachgebrauch das Tialektische" in seinem Zusammenhange mit dem "Dialogischen" aufweist ihmo, vgl. Sokrates selbst a. a. C. S. 3 ff.), so eignet der "Frage" als isiker ein dialektischer Charakter, der in erster Linie klar gestellt sein will.

n. Degriff der fehrfrage. 3m Unterfchiebe bon ber Gramen, und Detenntnisfrage fteht bier bie "Lehrfrage" jur Diefuffion, bas emirena ber Alten, wie Niefch fie mit Recht vom avona unterscheidet, obgleich nicht zu überfeben ift, daß der Form nach die Objette ober Beftimmungsfrage, tie für den dialettischen Prozeg in der Ratechese die hauptstelle einnimmt, mehr dem giane (an fich Erfundigungefrage) entspricht. Was dem Briechen als Lehrfrage galt (egwirgua) dedt fich mit der "Enticheibungs - ober Gub : jettfrage" nach modernem Begriff, tonnte fich aber für ben 3wed bes bia: besichen Unterrichtes, wie Sokrates ihn liebte, bei Erwachsenen speziell em-3hm tam es nur auf subjektive Alarung bes Berftandes an, wie auf die perfonliche Stellungnahme zu den abstratten Grundbegriffen bes Bahren" und "Guten"; mahrend in ber tatechetischen Entwidlung findlicher Berftellungen zu begrifflichen Erkenntniffen auch bei biefen felbst alles auf rentiv tonfreten Inhalt autommt, wofür die Stoffe und Objettfrage die titeren Dienfte leiftet. Go erleichtert von baber bas Berftanbnis fur bas Erfen ber Lehrfrage im gegenwärtigen Gebrauche gum Unterschiebe von dem im Altertume ericheinen muß, fo wenig Alarheit ift über die babei berrichenten Unterschiede noch bei Mosheim zu finden und fo fpat ift es zu tlarer Einsicht in bas Wefen ber Frage nach ihrer grammatischen wie logischen Gigentumlichkeit getommen.

Recht in Fluß tam die Untersuchung erst durch Moses Mendelssohn, der seinerseits wieder durch den "hermes" des Engländers Harris angeregt werde. Obgleich Mendelssohn offenbar schon mehr der Borstellung von einem unvollständigen Urteile, das in der Frage zum Ausdrucke komme, huldigt als der vom "unvollständigen Sahe", so begegnete sich doch die misverständliche Ausdrucksform so sehr mit der seit Gräffe belieden empirischen Aussalfung der Spezialvertreter der Katechetik, daß seitdem "die Frage", noch dazu ohne Verdändnis für den auch grammatisch so bedeutsamen Unterschied der Entstidungs- und der Bestimmungsfrage, stehend als "ein unvollständiger Sah" desiniert wurde, eine Vorstellung, welcher Tinter, allerdings mit aussichtiesticher Berücksichtigung der Bestimmungsfrage, den logisch grotesten Unsdruck gab: "Ein Frage entsteht, wenn ich einen oder mehrere Bestandteile eines Sahes weglasse (!) und von dem Gestragten verlange, daß er das Fehlunde ergänze." Dann würde Puchtas beliebte Fragweise, wie: "Was sind aus elle Menschen!" Antwort: "ertrunken" als Musterbeispiel zu gelten haben.

(63 brauchte schon Zeit, bis man zu der Einsicht kam, daß es sich vielsmehr um Wollständigkeit ober Unvollständigkeit des Urteiles statt der des Sabes handele. So lehrte Kraußold noch in der 1. Aust. seiner Katechetik (3. 200): "Jede Frage ist ein vollständiger Sah: aber ein unvollständiges litteil", und erklärte die entsprechende Sahsorm als die der "verlangenden Ungeschheit". Das erinnerte immer noch an die naivere Ausdrucksweise Carstensens vm "Streben über etwas, was man gar nicht ober nicht gehörig weiß. Ausstanst zu erhalten". In der 2. Austage, Erlangen 1880, S. 370 hat sich

Mrauholb unferer Erklärungsweise ganz angeschlossen. Auch Ritich bleibt bei dem "sprachlichen Ausdruck unvollendeten Wissens" (!) stehen. Da redete immerhin Plato (Katechetik S. 161) richtiger von der Aufsorderung zu einer "Ergänzung ober Bestimmung eines Urteiles". Thilo (Schmid, Enchklopädie 1. Aust. II, 419 f.) kam der richtigen Lösung noch näher, wenn er von einer "geistigen Wechselwirkung" redet, die zu bestriedigendem Abschlusse (des Tenkus), — freilich nicht im Interesse dessen, der die Lehrfrage stellt, —

führen follte.

Man wurde leichter und ichneller jum Biele gelangt fein, wenn man fich die logische Entstehung der Frage aus dem Indefinitsate flar bor Augen gehalten hatte, wie fur die Berleitung alles Dentens aus ber indefiniten Borftellung Trenbelenburg flarfte Unhaltspuntte gegeben hat. Die Umfehring bes griechischen Indefinitums us. in bas entsprechende Fragwort prientiert am besten barüber, daß es fich bei ber Frage weber um einen unvollstänbigen Sat handeln tann, noch bag bon einem unvollständigen Urteil richtig gerebet wird, wo der Indefinitsat vielmehr ichon "ein Urteil allgemeiner Statthaf tigleit" ausspricht ("Kraft ift was"). Der biglettische Charatter bes frag prozeffes tennzeichnet fich bann icon baburch, bag mittelft Betoning und Wortstellung, worauf viele Ratecheten allein Wert legen, die in der "Allgemeinheit", refp. fonfreten ober subjeftiven Unbestimmtheit jenes Urteiles belegene Dentforderung als ausdrückliche Solligitation an ein anderes Dent-Subjett gerichtet wird. Daß dem Lehrer felbft bei ber Fragftellung bie allgemeine Statthaftigkeit bes Urteiles fraglos feststeht, beweift bereits, bag et die Situation beherischt und für fich feiner Bergewifferung bedarf, fondern burch die Fragform nur den Schüler zu felbständigem Denten anregen will. Diefelbe Colligitation, die bei der Bestimmungsfrage bom Fragworte felbft ausgeht, tommt bei ber Entscheidungsfrage burd Stellung und Betonung bes Praditates jur Birtung. Die Ausjage felbft wird damit in Frage genommen und darum nicht jotvohl eine tonkrete Beftimmung als eine fubjettive Get-Scheidung, d. h. eine Bejahung oder Berneinung gefordert. Dabei tann das Problematifche, das mit der allgemeinen Statthaftigkeit immer noch verbunden ift, icon in bem ber Enticheidungsfrage gu Grunde liegenden Ausfagefat liegen ("hat jemand bei Preuß. Eylau gefiegt?") ober ber Gindruck bavon erft burch die Umsehung in Fragform erzeugt werden ("3ft Gott ein Beift!") Der Dentfortichritt bewegt sich auch bann immer noch in berfelben Linie. Man bente fid bas indefinite "Gott ift was" zu einem fragweis supponierten: "Gott ift Geift?" vorfchreitend. Die Alternativform der Enbieltfrage beingt nur bas gur Enticheidung Drangende diefer Frage vollständig jum Bemuftfein ("Bit Gott ein geiftleibliches ober ein rein geiftiges Wefen?").

Die vollständige Definition der Lehrfrage wird demnach dahin lauten: "Die Frage ist eine durch Ton und Wortstellung im Fragsatze selbst zum Ausdruck gebrachte Sollizitierung eines anderweitigen Urteilsvollzuges, durch den ein dargebotenes Urteil, sei es nach seiner allgemeinen Statthaftigkeit konkret bestimmt (Bestimmungsfrage) oder schliechthin nach Gültigkeit subjektiv beschieden werden soll" (Entscheidungsfrage). Bgl. harris, hermes, überseht von Ewerbeck mit Unm. von F. A. Wolf. Halle 1788 S. 123 j. Mos. Mendelssohn in den "Morgen-

ftunden" c. VII (N.W. II S. 291 vgl. 400 ff.). Gräffe, Vollst. Lehrbuch der 22. Katechetit. 2. A. Gött. 1805, I, 336 ff. Dinter, Regeln der Katechetit WV I S. 3. Maaß, Grundriß der Logit. Halle 1793. S. 174. Trentelenburg, Logische Untersuchungen. 3. A. Berlin 1870 II, 231. Lgl. dess. Seischichte der Kategorienlehre. Berlin 1846 S. 42 ff. Aristoteles, Analyt. 11. 1, 3. Wegen der übr. Lit. vgl. S. d. K. II, 2, 2, 318 ff.

1. Die padagogifch-dialektifche Bedeutnug der grage. Uber die grammatifche Correttheit der Frage enticheidet bann eben bor allem die Wortstellung. Aber für bie Marftellung bes bialeftischen Charafters ber Frage ift guaichft bie durch Ion und Wortstellung vermittelte Sollizitation bes weiteren Erteilsvollzuges von nächstem Intereffe. Derfelbe Borgang liegt bem rein inneren Denkprozeffe gu Grunde. Auf bem Wege ber Gelbstfolligitation Breitet das denkende 3ch von einem Urteile jum anderen; jum Beweife baff ber mittelft Lehrfrage geführte Dialog nur ein gemeinfames Weiterbenten ift. Gang in diefem Ginn wollte Colrates nach Plato (Theatet, 191 E., vgl. kenophon, Dem. IV. 5, 12) bie Form feines Berfahrens berftanden wiffen, minn er es als ein "xoni, pordelegben, xoni, axémiegben, fireit" bezeichnete. Gine gewiffe Simulation fand auch babei ftatt, ba er bod immer ber geistige and gielbewußte Fuhrer war. Wo ausbrudlich und fo gu fagen offiziell ge-Met wird, fteht von vornherein fest, daß der Lehrende nicht gur eigenen Belettung fragt, fondern nur gu dem Zwede ber Anregung des Dentens bei bem Edinler. Diefe Anregung aber enthält im Unterfdiebe bon ber rein elecamatischen Belehrung ein wichtiges padagogisches Moment, bas bie Ent-Meidungefrage nur ju der Ehre gesteigert zeigt, rein subjettiv perfonlichen Entideib geben gu tonnen. In ber Wemiffens. und Befenntnisfrage gewinnt taler diejes subjettive Moment feine hochste Weihe.

Augleich aber lehrt die Analogie mit dem eigenen inneren Denkprozeß, wie die Reihenfolge der Fragen bei dem Schüler nur in dem Maße glücklichen Antworterfolg verspricht, als jede einzelne Frage an der richtigen Stelle des tazischen Fortschrittes steht —, und dabei ist hier zu ergänzen, eines auch der Stuse des Schülers augemessenen Denksortschrittes. Die zugleich psychologische Feinheit und relative Schwierigseit der Ansgabe zeigt sich darin, während andrerseits die Genugthaung und Frende verständlich wird, womit ein eichzieter Natechet auf diesem Wege das Denken des Knaben zu wecken und sertzuleiten versteht, wie dei einem geschulten Reiter es nur eines Trucks der Hand oder des Schenkels bedarf, um das Pserd nach seinem Willen zu rezieren. Der Begriff der Mäcutik, mit dem Sokrates in sür ihn speziell nateselegter Anspielung, seine dialogische Kunst bezeichnete, paßt in der That

wollftandig auf biefes bialettijd erotematifche Berfahren.

Wenn die rationalistische Sotratit dies Berfahren auch bei Rindern auf die Erhebung von Erkenntnissen ohne vorgängige positive Überlieserung answindte, so hieß das für den psychologisch gebildeten Pädagogen vielmehr aus nichts etwas machen wollen", und Pestalozzi geiselte daher dies Berindren mit Recht als sinnloses "Maulbrauchen" in Dingen, für die lehtlich auch das Kinderlexison nicht ausreicht. Der lehtere Fehler sindet sich freilich wer gehäust bei der Suppeditierung unverstandener dogmatischer Begriffe. zeiv technischen Wortausdrucks, wo unbehilstiche Theologen zu "katechisieren"

glauben. Der Charafter ber echten und forretten Lehifrage felbit tann an-

deres lehren nach beiben Seiten.

Wenn die Sollizitation das pädagogische Moment der Anregung des Tenkens vertritt, so ist doch nicht zu übersehen, daß solche Sollizitation sür sich in der Lust stehen würde, wenn nicht zugleich in dem dargebotenen problematischen Urteile, resp. in der vorausgegangenen Fragentwicklung, ein stosslicher Stützpunkt sür das logische Weiterdenken gegeben wäre und dargeboten würde. Das nennt man das "Datum" der Frage im Unterschiede von dem "Quäsitum" oder dem zugleich dargebotenen Fragpunkt. Die Sollizitation besteht ja nicht nur in dem Fragtone, sondern in dem durch die Wortstellung im Fragsage bewirkten Hinweis, was näher zu bestimmen oder persönlich zu entschen ist. In dieser Hinsicht dient das Quäsitum selbst auch nicht nur zu rein sormaler Anregung, sondern zugleich dazu, material ausmerksam auf den Punkt zu machen, um den es sich bei dem logischen Weiterdenken handelt.

Eben diefe Wirkung aber tommt nur burch bas richtige Verhaltnis bes Dnafitums zu bem Datum ber Frage voll zu ftanbe, - ein Befet, bas eine gange Reihe logischer Wehler ber Fragftellung beleuchtet. Wie im gesellichgit lichen Berkehre die Frage mittelft blogen Fragwortes mit Recht als Berftog gegen feinere Bilbung gilt, fo hat die Bervollständigung ber Frage gu einem Fragfate beim erotematischen Lehrverfahren die höhere Bedeutung, den Anhalt für ben erforderten weiteren Urteilsvollzug hilfbereit in ber Gingelfrage jelbft an die Sand zu geben. Sofern bei einer logisch angelegten Entwidlungereihe die neue Frage biefen Stoff aus der unmittelbar vorher gegebenen Antwort des Kindes herüberzunehmen hat, läge es ja nahe gerade bei diesem Lehrver fahren die Weiterführung nur in ein von baher bestimmtes Fragwort (Wa rum? Bas? Die!) zu legen. Und auch barin verfehlen fich ungeschulte Ratecheten gern. Der geschulte Lehrer bagegen wird darin ichon einen, jenem Bildungsverftoge im Gefellicaftlichen verwandten Formiehler ertennen, einen größeren, wenn er tein Bebant ift, als barin, daß ber Schüler nicht immer in vollständigen Gagen antwortet, fondern fich an der fpezififchen Refpendeng zu dem eigentlichen Fragpuntle genügen läßt. Den lehtentscheidenden Dagftab aber bafür, bag fein Gehler bann ber größere ift, wird ber wahre Babagog barin ertennen, bag er in foldem Falle unterläßt, burch feine Frage bem Schüler noch ausdrudlich jum Bewußtsein zu bringen, daß seine vorber ge gebene Antwort felbst ichon den Anhalt jum neuen Dentfortichritt bictet. Bare biefe Unterlage fur fich foon ftart genug ben weiteren Urteileichluß ju veranlaffen, fo bedürfte es ja eigentlich teiner neuen Frage. Die Berfohlung ungeübter Katecheten oder das Miggeschick berfelben, wo fie es mit übergewitzigten Schulkindern gu thun haben, wonach bieje ftatt auf bie nadifte Frage genau zu antworten, vielleicht auch eine relative Allgemeinheit berfelben benutend, burch inftinktive Borahnung des letten Bieles ber Fragreihe, Die lehtere burch vorausgenommene Bielbegriffe mit ihren Antworten abfürgen. treten dabei zu Tage. Bedarf es nach der logischen Anlage der Entwicklung thatfadlich einer neuen Frage, fo gilt eben für biefe was bie Definition ber Lehrfrage als gemeingultige Form foftgeftellt hat, b. h. an ber vorliegenben Antwort ift burch bie Urteilsbarbietung in ber neuen Frage gum Bewuftfein

ju bringen, bag mit ihr immerhin nur noch ein Urteil allgemeiner Statttritigfeit gegeben ift, bas weiterer tonfreter Raberboftimmung ober subjettiver Mideidung bedari. Bei forretter Anlage ber Fragreihe wie ber einzelnen Rugiorm ftellt bann bie lettere bas Charafteriftifche bes folligitierten Dent midrittes barin bar, baß gleichsam immer nen ber logische Bebel eingesett wird, bei bem ebenjo ber Stoff, ben er in tocitere Bewegung gu bringen hat, im Datum, als ber Drud ber Sand auf ben Sebel im Quafitum fur ben Eduler jum Bewußtsein tommt. Un bem jum Denten erft zu erziehenden und von der Borftellungefphare gur begrifflichen Grtenntnis gu erhebenden Eduler vertritt dabei ber Lehrer nur die Rolle, die auf der Stufe des reifen Elbitbentens bas bentenbe 3ch felbit auf Grund aller weitere Dententicheis bung fordernden Beiftesftoffe seinerseits übernimmt. Wenn babei auf bem Ge Liete naturlicher Ertenntniffe bie bon erften Erfahrungen ober Empfindungen abftrabierten Urteite bas Platerial für bas Weiterbenten begrifflicher und Lottich fpefulatirer Art bilben, fo tonnen auf offenbarungemäßig religiöfem Gebiete nur positiv und traditionemagig gegebene Ctoffe ben Ausgangepunkt Er bie bialeftifche Bewegung gu begrifflicher Greenntnis bilben. Dies aber bringt in pringipieller Weife die Forderung an die Lehrfrage, felbft auch ein Dutum zu bieten, bei dem katechetischen Berfahren insofern unmittelbar zum Bruftfein, als dabei im Gegenfahe zu ber ichon pabagogisch ungehörigen Supposition der Sofratif, a priori entwidelnd thatsächliche Erkenntnis erzielen u tonnen, allieit aus Renntniffen, die durch biftorifche Grundlegung vermittelt find, neue Ertenntnis erzielt werden foll. Die Ginzelfrage mit ihrem Satum neben bem Quafitum bient bann nur bem Befamtverfahren gum fpe-Bifden Ausbrude.

Die Gesetze ber tatechetischen Fragreihe ergeben sich damit von dem Gerafter der Einzelfrage aus. Auf dem Wege von immer neue Stützunkte dietenden Unterfragen gelangt die Entwicklung im einzelnen wie im ganzen zu Zielpunkten, die sich haupt fragen charakterisieren; dabei im einzelnen zu begrisstichen Ginzeldefinitionen, im ganzen aber zu einem Finalziel eder Finalthema, in dem das Resultat der Katechese oder die desinitive Belehrung über das enthalten ist, was durch die lehtere als sichere und seinem des Schülers selbst auszusprechende Erkenntnis angestrebt wird.

Dispolition der Kalechele. Aus den besprochenen Grundgesetzen der fragweisen Lehrentwicklung wie der Fragsorm ergibt sich zunächst das Schema Latechetischer Entwürfe, wie man solche als Borarbeit überall fordern sollte, um den Unterschied dieser von homiletischen Entwürfen ganz tlar zu tellen. Gilt es bei den lehteren, neben der Frage um synthetische Proposition und Partition oder analytische Durchführung, auf Stoffdieposition für Sinleitung und Grilog speziell zu denken, wie Plato noch diese Gesche unverständig genug ohne weiteres auf die Katechese überträgt (S. 45 sp., S. 136 sp., w. 1

in jeder Lehrstunde neue Gelenntniffe als Biel des Schulfortichrittes anftrebt. Ein joldes Finalthema, in mehr oder minder umfaffende Lehrfake gejagt, refp. von den Schülern felbft mit Bewußtfein angeeignet, fest tonftituierente Unter- oder Silfsbegriffe boraus, beren Erzielung immer auch eine gewiffe verständnisvolle Definition einbedingt. Mit diesen Unter- ober Silfszielen find nicht sowohl partes als Auhepuntte der Entwicklung gegeben, an benen, wie oben zu bemerken war, two es indiziert ift, zugleich eine Paranefe bem höheren teleologischen Ziele entsprechend eintritt (ob. G. 130). Go gilt für eine bialettifch-fatechetische Disposition als Grites die Formulierung bes Finalthemas und Bestimmung ber bafür bienstbaren Saupt- und Unterbegriffe. Sandelt es fich bann weiter um die Mittel, folche Begriffe, refp. begriffliche Definitionen zu gewinnen, fo lehrt bie Logik, bag bie Mittel bafur in Ber bindung von Gingelvorftellungen ju Gefamtvorftellungen gu fuchen find. Borstellungen entstehen aus anschaulicher Betrachtung oder Borführung bes Dbjelliven. Daber ift als weiter erforderliches Moment einer tatechetisch bialel tifchen Disposition die Aufstellung berjenigen Anschauungsmittel zu verzeichnen, mittelft beren bie begriffliche Erkenntnis erreicht werden foll. Go gewiß und dienstbar bergleichen aus bem Breije empirifcher Lebenserfahrungen bergenommen werden tann, dienen bei der Berftellung fpegififch religiöfer Ertenntniffe bafür boch in eister Linie die aus ber offenbarungsmäßig positiren Grundlegung zu entnehmenden Menntniffe biblifcher Beifpiele und im Bibelfpruche begründeter positiver Wahrheiten. Wo immer bergenommen aber, vertreten die Auschanungsmittel als Borftellungevoraussehungen bas nachst erforderliche Moment ber tatechetischen Disposition nach ben festgestellten Begriffegielen. Der wesentliche Unterschied aller homiletischen, und speziell ber Disposition bes Stoffes fur bie funthetische Predigtaufgabe, ergibt fich bamit. Gur jeben fcharf Denkenden muß von daher jugleich fcon die Frage um den jeder bialettischen Ratechese zu Grunde liegenden wiffenschaftlichen Prozeg für entschieben gelten.

d. Analytifdes oder fanthetifdes Verfahren. Richt minber fpat als die flare Ginficht in das Wefen der Frage ift fichere und annähernd allgemeine Ent icheidung barüber gewonnen worden, daß das bialeftijch-tatechelische Verfahren nicht ein synthetisches, fondern ein analytisches genannt werben muß. Polmer hat zwar in seinem Artikel über "Methode" (Echmid, Encyllopabie IV, 701) bagu geraten, fich biefer Bezeichnungen auf bem Unterrichtegebiete überhaupt zu entschlagen, und in ber That erweift fich bie Begriffeberwirrung in diefer Hinficht als eine fo allgemeine (G. b. R. II, 2, 2, G. 358 if.), bag es wohl naheliegen tonnte, an der Lichtung jolder Widersprüche zu verzweifeln. Ge ift nur mit anderen Ausdruden, wie heuriftisch, induttiv, regreffiv und progressiv, nicht mehr gewonnen. Begrifflich flar läßt sich analytisch und funthetisch nach Aristoteles' und Rant's Definition lichtvoll genug auch im Unterrichtsversahren unterscheiden. Die alteren Prattifer, Die fich feit Graffe (Lehrb. d. R. 1, 207 ff.) fo gut wie einmutig bafür entichieden, baf bie entwidelnde Ratechefe ein "funthetisches" Berfahren fei, nehmen bas orme berm nur in dem empirifden Ginne, bag es ein "gufammenfeten" und "aufbauen" fei, was natürlich von dem katechetischen Entwicklungsgange recht wohl gejagt werben tann. Dem wiffenschaftlichen Begriffe nach aber beißt sputhetisch vielwehr instematisch versahren, resp. einen veinzipiellen Lehrsah, der dogmatisch voniert wird, durch nachfolgenden Beweis erhärten, wie bei der "synthetischen" Geometrie. Dagegen sucht man auf analytischem Wege aus Betwatem Unbekanntes, wie in den Gleichungen, oder schreitet von stosstich
ezebenem zu dem begrifflichen Berständnis und dem Lehrsahe vor, wie in
eller Naturwissenichast. Henristisches oder induktives Versahren steht daher
mit dem analytischen gleich. Selbst Schwarz (S. 208) kehrt die Sache gerede um und nennt analytisch das bloße Zerlegen eines an die Spihe gestellten Lehrsahes. Dinter aber, der Einzige, der unter den Meistern der Katederit resolut sit die Bezeichnung als "analytisches" Bersahren eintritt, seht
lei der Veranschaulichung desselben der Empirie die Krone auf mit seinem Vide vom "Pserdeschwanz", aus dem man ein Härchen nach dem anderen berausnimmt und sür sich betrachtet, um sie dann wieder zusammenzubinden und zu sagen: "Seht Kinder, das ist der (!) Pserdeschwanz" (Regeln S. 18).
Piato (S. 50) sand es ästhetischer "Koßschweis" bafür zu sagen.

Wo es sich so tlar wie bei der katechetischen Gutwicklung um eine erst exmähliche Gewinnung von Begrissen aus Anschauungen, zuleht um einen Lehrich handelt, sollte, schon in Analogie zu dem, was man eine Homilie als analytische Runstsorm der Predigt nennt, tein Zweisel übrig bleiben, daß man es hier mit analytischem Bersahren zu thun hat. Unser Rachweis ist erch insosern von Erfolg begleitet gewesen, als Kübel, wenn er anch glaubt inthetisches und analytisches Bersahren beim Unterricht immer verbunden benten zu mitsen, sich bei der Natechese doch für ein "Borwiegen der Analytis ertlärt (S. 110), eine Tesinition die Kraußold in der 2. A. (S. 244) ernsach adoptiert, seine eigenen unklaren früheren Bestimmungen (1. A. 136 s.) stillichweigend rektissisierend. Das dabei zu bevbachtende Schwanken in der Berbindung von synthetisch analytisch ohne Entscheidung, was Katechese als entwickelnder spezisisch eignet, ist überhaupt nur noch als ein älteres Erbe

Die volle Marheit hangt bavon ab, baß man nicht, von dem Gedanken einer unterschiedslosen Ginheit ausgehend, nun bloß von Zergliedern oder Aufbauen derselben redet, sondern wie Kahnis (Dogm. II, S. VI) mit Recht getran. Stoff- und Vegriffseinheit unterscheidet. Beim analytischen oder cenetischen Versahren steigt man immer nen von der ersteren zur lehteren zuf, beim sunthetischen oder spstematischen Versahren weist man die Einheit wie gesamten Stosses in der voransgestellten Begriffseinheit auf, wie wenn der Togmatiker aus dem Prinzipe der "Gottesgemeinschaft" sein ganzes System aufrollt, oder der Homilet bei der synthetischen Predigt den Textumsang zuterzt als in der vorangestellten begrifslichen Proposition und Partition ent Meter ausweist. Der spezisische Unterschied des lehteren Versahrens von dem

tatedjetisch entwickelnden follte für jebermann flar fein.

ubrig geblieben (vgl. Thierbach, Lehrb. d. R. G. 200).

o. Gesetzt der Lragreihe. Rach bem Wesen der Lehrfrage bemeisen sich bei Feller der Einzelfrage, nach dem Wesen des analytischen Entwicklungsamges beurteilt man die Fehler der logischen Anlage der Fragreihe; die lehtere aber ist leicht als die entscheidend wichtige Ansgade zu erkennen. Diese Fragreihen sind kurzere oder längere; jede für sich hat eine gewisse Selbstän digleit und steht doch auch wieder in enger logischer Beziehung zu den vor-

und nadhergehenden. Gerade wie jede Lehrfrage auch in fich die Form eines jelbständigen Fragfages und Problems tragen joll. und doch feine babei fchlechthin für fich fteht. Die burch eine verfehlte Frage veranlagte irrige Untwort fort natürlich ftets ben Gang einer gangen Entwicklungereihe. Die die Gesantentwicklung einer Ratecheie in dem Finalthema ihren Abschluft findet, jo jede einzelne hauptreihe in ber Gewinnung eines für bas lehtere unentbehrlichen Sauptbegriffes, rejp. in feiner Definition. Die Folge ber eingelnen Sauptreihen ift daher abhängig von der Ordnungefolge ber einzelnen hauptbegriffe. Als allgemeines Gefet in der Ordnung Diefer gitt, bag ber leichter zu gewinnende Begriff vorausgeht, und vor allen anderen ber, von bem bas Berftandnis bes anderen abhangig ift: weshalb überhaupt bie bermandteren naher zu einander zu ordnen find. Die fürzeren Reihen, aus benen eine folde Sauptreihe fich jusammensett, find wieder ebenjo bedingt durch bie einzelnen Begriffsmertmale ober tonftituierenden Borftellungen, aus benen fich ber einzelne Sauptbegriff gusammenseht. Und auch für die Folge und Ordnung diefer Begriffsmomente gelten diefelben Gefete und Ratichlage. Den Ausgangspuntt bilbet immer ben Rindern fcon Befanntes. Bei fortgefehtem Unterrichte tann bas felbft icon ein ertlarter Begriff fein. Immer tvird für die daran schließende neue Entwidlung an diefer Vorlage ein anschauliches Vorstellungsmoment herauszuheben fein, von dem aus man weiter

ju erhebende begriffliche Erkenntniffe anftrebt.

Bie gulett der Ginalfag und vorher die einzelnen Begriffe oder Definitionen von dem Rinde felbst in feiner Untwort angegeben werden follen. fo bilden die Antworten materialen Inhaltes für fich bas eigentliche corpus ber bezüglichen Entwidlung. Daf für die lettere dann bie Beftimmungsfragen im Unterschiede von ben Enticheibungefragen bie eigentliche Guhrung übernehmen muffen, erkennt fich leicht. Darum wird tatechetische Unbebilflichfeit icon an ber Saufung von Enticheibungefragen erkennbar, bei benen bas Stoffliche meift von dem Lehrer selbst suppeditiert wird. Berechtigt find Entideibungsfragen überwiegend nur am Unfange, jur Bergewifferung iber porhandene Renntnis obidon aud bann fein erfahrener Lehrer bei bem bloffen "Ja" und "Nein" Beruhigung faffen wird; ferner am Ende von Entwidlungen. too diefelben viel eher ben eigentlichen Wert von subjettiver Entscheidung flar gestellten Stoffen gegenüber haben. Rur die Antworten auf Entwidlungefragen forbern materiell ben Entwidlungsgang. Die 3bee ber Frage, bie ju dem Urteil allgemeiner Statthaftigkeit die entsprechende Bestimmung fucht, burch die jene tontret stabiliert wird, weift felbft auf die entscheibende Bebeutung ber gefuchten Antwort bin. In ber Entwidlung verwertet ja bie nächste Grage ben in ber borbergebenben Antwort gegebenen Ertenntniegewinn ju bem Datum, mit welchem ber Fraghebel einjest, um ben logisch nachstebelgenben Antwortgewinn zu erreichen. Die Benntung ber Antworten bilbet fo ein oberftes Grundgefet fur ben Ratecheten und biefes bleibt in Geltung felbit bei gwedstörenden Antworten. Deift ift bei ber Ginfalt, mit ber bie Rinberlogit arbeitet, nicht bas Rind, fonbern ber Ratechet felbft burch bie einzelne Fragftellung ober burch irreführende Momente in ber vorgangigen Entwidlung boron foulb. Dann muß bie Bereitschaft gur Gelbittorrettur fcon gegen Unwillen fichern und vor bloger Abweijung ber Antwort, Die

läufig wenigstens ein Wahrheitselement enthält, bewahren. Freilich barf ber Letzer sich durch die abschweisende Antwort nicht selbst irre leiten lassen; vielmehr nuß er, indem er auf dieselbe mit sosort bereiten "hilssfragen" einzut. doch demnächst wieder zu der prämeditierten Entwicklung zurücklenken. Ties am besten so, daß die verunglückte Antwort selbst nun in entsprechender vielung erzielt wird, oder wenn die unerwartete Antwort zugleich logisch torgreift, auch wohl so, daß auf etwas anderem Wege die hilssfragen an einem späteren Punkte wieder in die prämeditierte Entwicklung einlenken.

Etreng logische Prämeditation ist daher unerläßlich für glüdliche Turchsührung einer katechetischen Entwicklung. Dem Anfänger aber kann eine darum nicht ertassen werden, daß er schriftlich das Ganze vorher kon iriert und dabei Frage für Frage mit den angestrebten Antworten sür sich settlit niederschreibt. Aur auf diesem Wege kann die Strenge der Selbstentrole erreicht werden, wonach man sich keine Fiktion über erhösste Antwort untwerten gestattet, sondern klare Rechenschaft darüber gibt, ob die Frage wirklich geeignet ist, diese Antwort zu erzielen und durch den logischen Fortschritt dem Kinde dieselbe unmittelbar nahe gelegt ist. Wenn der Erfolg in der mündlichen Abhaltung doch im einzelnen nicht entspricht, so besähigt diese Sergsalt der Vorbereitung zugleich, seichter zu erkennen, was den Anlaß zu ter abweichenden Antwort gebildet hat, und die Verbesserung derselben durch

tas Mind felbft um fo ficherer zu erzielen.

Die Gelbfttontrole richtet fich dann ftets junadift auf die Gingelfrage, wip, auf bas Berhaltnis bes Datums und Quafitums in ihrer Faffung. Durchsichtigleit diefes Berhaltniffes ift allzeit schon durch Ginfachheit bes Fragimes und Teutlichteit bes Ausbruckes bedingt. Konditionalfätze namentlich find als Gragfate icon barum moglichft ju bermeiben. Das Datum enttritet man überhaupt burch turge Ausjagefate, die ber Frage vorangeschieft merben, um einfachfte Bilbung des Fragfages felbft zu ermöglichen. Immer muß dabei bie Frage fetbit im Datum fo viel und fo fest bestimmten Ctoff geben, und das Quafitum im Berhaltnis bagu fo beftimmt gefaßt fein, daß Des Denken bes Rindes fich badurch zweifellos hingewiesen ficht, auf welchen Buntt bie Grage fich richtet und welche ergangende Bestimmung allein noch erforderlich bleibt. Das "Wie?" als allgemeine Form ber Mobalitätsfrage ift baber immer möglichft naber gu beftimmen: "durch welche Sandlung?" In woldem Dage?" u. a. Unbestimmte Allgemeinheit in Datum ober Quafitum macht allzeit möglich, bag verschiedene Untworten mit verwandtem Mechte erfolgen ober auch wegen Mangel ber Unregung und Unterfrahmig tes Tenfens eine Antwort überhaupt ausbleibt. Undererfeite muß iete neue Dentaufforderung burch Fragen foweit einen wirklichen Fortidritt inrolrieren, daß das Rind die Weiterführung inne wird und nicht nur burch Das boch ftillschweigend vorhandene Bewußtsein, daß es Reues jagen foll, fich m willfürlichem Raten beranlagt ficht. Bei lernfreudigen Rindern broht bergleichen auch, wenn in bem Datum ber Frage die Antwort felbst ichen gang enthalten ift. Dergleichen Fragen find "überbestimmte" gu nennen und berberten meift jum Raten auf ungehörige Besonderheiten. Für Die Entwidlung eniftest baraus die Gefahr, daß unbeabsichtigte Rebenborftellungen fich festsehen und oft erft im weiteren Gefolge burch befrembliche Untworten fich tundgeben.

Das Detail der möglichen Störungen der Entwicklung ist ein so mannigsattiges, daß zulet als hauptsächlichstes Ersordernis sur den Katecheten bei der mündlichen Abhaltung nur die allgemeinen Forderungen lebendigster Geistesgegenwart, großer Sprachgewandtheit und umfassenden Neichtums anschaulicher Mittel wie der paraten Kenntnis der spezissischen Fundorte biblischer und religioser Begriffe ausgestellt werden konnen. Niemand gelangt dazu ohne fleißige mit Selbstbeobachtung geparte Übung der latechetischen Aunst. Für junge Theologen aber, die überwiegend in dogmatischen Anschauungen sich bewegend dem praktischen Leben mit seiner natürlich einsachen Sprache und vor allem der Gedankenwelt der Kinder fremd gegenüber zu stehen psiegen, sind darum längere seminaristische Übungen in der katechetischen Ktunst ganz unentbehrlich.

Der geistige Wert aber bieser Runft nicht nur für bie Förberung des findlichen Denkens, fondern als Leiftung bes icheinbar muhelos leitenden geistigen Führers, erweift fich trot ber Unicheinbarteit ber Ephare, in ber und der Stoffe, an denen fie fich zu bewähren hat, für jeden Ginfichtigen als ein fo bebentender, daß die Kongentrierung einer gangen Disgiptin ber Wiffenichaften lehtlich allein auf bas Biel biefer Methobenfertigleit fo wenig verwundern tann, als große Epochen geiftiger und firchlicher Entwicklung an die lehtere angelnüpft haben. Ihre erfte Unwendung durch Golrates etöffnete freilich unter gang andern Borausfehungen die erfte große Eroche wiffenschaftlich philosophischen Dentens. Die Ubertragung aber diefes Berfahrens auf die driftlich religiöfen Stoffe leitete, wenn auch durch folgen reichsten Diffbrauch getrübt, bennoch ebenfo eine gang neue Epoche tirchlicher Entwidlung wie babagogiich-bidaftischer Braris und Methodenerkenntnis ein. Den verschiedenften anderen Wiffenszweigen wurde dieselbe Methode bienftbar gemacht, und wenn die Berübernahme ber Bezeichnungen "Katechismus" und "Statechetif" auf völlig außerfirchliche Webiete hiftorische Untenntnis verräl und wie ein Raub an der lirchlichen Begründetheit ber Gefamtentwicklung ericheinen fann (vol. Reller, Anleitung zum tatechet, Unterricht, Aarau 1851, ftatt für tatechetischen Unterricht in benticher Sprachlehre), fo hat boch, foweit man fich nur nicht baran genugen ließ, auf "bie Greuel ber Coliatit" ju schimpfen, Kirche und Theologie selbst auch von baber einen wichtigen Dethodengewinn gemacht.

Für katechetische Übungen mit Studenten bietet Peter Miller in der Borrede zu seiner "Katechissierkunft" 1778 erste instruktive Beispiele (vergl. S. d. R. II, 2, 2 S. 170). — Die ersten Berordnungen, daß in dem theol. Framen auch Katechisationsproben gehalten werden sollten (Sachsen 1730), Hannover 1735), sind als entscheidender Anlaß für jene Ginzichtung an-

zufehen.

f. Der katehismusunterricht insbesondere. Die theologische Würdigung leitet damit zugleich auf die Besonderheit der kirchlichen Stoffe zurück. Die Methode selbst hat schon an der Berschiedenheit dieser sich zu erproben. Das Lehrbegriffliche muß dem Wessen der Sache nach als spezisisch entsprechender Stoff für die entwickelnde Methode gelten. In diesem Sinne bezeichnen wir auch das dialektische Versahren im besonderen Sinne als "didaktisches", wie an seinem Orte motiviert ist (S. d. R. II, 2, 2 S. 2 f.). Weiter aber ergibt

ich baraus, mit welchem Rechte ber "Gatechismus" insbesondere als ent-

Daft die erotematisch entwickelnde Dethode nicht minder auf unmittelbiblifche Stoffe anwendbar ift, verfteht fich daneben von felbit. Ebeliprud, jumal als Lehrspruch, praftifcher wie dogmatifcher Urt, ift Elliverständlich ein nicht minder nahgelegter Stoff als Ratechismusterte, wie Mon der nahe Busammenhang der Bibelfpruche mit diefen (oben 3. 127) ernot. Die Barabeln ferner, mit ihrer burch aufchauliche Lebensbilder burchluchtenden begrifflichen Schre, geben jur die Runftubung fogar einen befonbers geeigneten Stoff ab. Immer aber handelt es fich auch bei folden Stoffen um tehrbegriffliche Biele. Davon bebt fich der Unterschied am icharfften ab, wo biblijche Beichichte bie Unterlage bildet. Daß für diejes Gebict sater allen Umftanden die narratio als positiv tradierende Bermittlung die derafteriftifche Priginalform bleibt, bewährt fein Recht noch ba, wo folche Etoffe jugleich für dialettische Gutwidlung verwertet werden wollen. Immer tinn der letteren in folden Fallen nur ein bestimmter Lehrgehalt bienen, ber entweder über die gange Siftorie verbreitet ift ober in einem mit ihr Lamittelbar verbundenen Lehrspruch Ausdruck findet, wie bei der Bejchichte ben Abel und Stain in I Dof. 4, c. Dann ift die fragweife Entwicklung Enfes Lehrgehaltes gang zu sondern von der auch daneben aufrecht bleibenden tergangigen, refp. auch wieder abschließenden Thatsachenergahlung. Saben bafur wie für Gleichnisbehandlung Mufterbeifpiele gu geben verfucht la. a. D. E. 501 ff., vgl. E. 523 ff.).

Wenn sich aber sur den tirchlich religiösen Unterricht in seinem Zusammenhange immer empsiehlt auch bei der entwickelnden Behandlung von diblischen Stoffen an seinem Orte möglichst an die entsprechendste Formulierung des tirchlichen Lehrbegrisses im Katechismus zu erinnern, so dewährt sich daran nur die nächste Verwandtschaft der entwickelnden "Kateches" mit dem was tripfändnisvoll "Katechismus" heißt. Nicht ein einzelnes Lehrbuch ist dann darunter verstanden. Es ist Ehre genug für den Kleinen Katechismus Luthere, wenn ihm mit Recht der Name des kirchlichen "Normalbuches" zugesprochen werden dars (S. d. K. II, I, 2. A., S. 272 st.). Aber der Begriss Satechismus" greift weiter. Wo Luther die Ausgabe zuerst eingehender ersetett (Teutsche Plesse lösete. Do Luther die Ausgabe zuerst eingehender ersetett (Teutsche Plesse löseich berachtschlichen Hamen selbst nicht von einem Buche, sondern von der fatecheissuns" die Zusammensassung des Statechumenenlehrstofses überhaupt, wie dieser auf dem Wege der katecheisschen Praxis nach und nach besondert worden und allzeit in seinem ganzen

Umfange burchzuführen ift.

Dben ist der Gang dieser Besonderung übersichtlich gekennzeichnet (S. 103 f. Tie nähere Ginsicht in den Berlauf ist von speziellem Interesse für das littliche Zustandekommen des vollen Textes des Taufspmboles oder, bei antern Stücken (Dekalog u. B. U.), der offiziellen Textrezension. Bon jenem imt noch einige Bemerkungen. Bekanntlich liegt der volle Symboltext nicht von dem 5. Jahrhundert sertig vor. Der ältere Kern, am passendsten als attromische Symbol zu bezeichnen, enthält dagegen unverkenndar bereits alle wesentlichen Gedanken. Bas später dazu kommt, ist, soweit überhaupt

von begrifflicher Bedeutung, wie eine Erweiterung oder nähere Begriffsbestimmung anzuschen; so namentlich communio sanetorum neben ecclesia,
auch descendit ad inferna neben sepultus und ascendit (vgl. vita aeterna
neben resurrectio carnis). Während andere unwesentliche Ergänzungen mehr
nur aus liturgischen Nebensormeln sich herleiten, resp. dem rythmischen Ausbau
sür liturgischen Vrauch dienten, lassen sich jene lehrbegrisslichen Ergänzungsmomente vor der Frizierung in dem Symboltexte in den dem Unterrichtsbrauche selbst dienenden Katechesen, soweit dasur Tokumente erhalten sind,
zuerst und in wachsend klarer Ausscheidung beobachten. So wenig entwickelnde Fragsorm damals geübt wurde, sondern alle diese Katechesen ausschließlich positiv akroamatische Lehrsorm tragen, zeigt sich doch an der allmahlichen Entwicklung der Lehrstosse staß Bedürfnis, dialektisch klarend und begrifflich näher bestimmend auf Erund des gegebenen Stosses vor-

zufchreiten.

Im Ubrigen wars nur eine Dialettit ber Geschichte, Die neben bem Glaubenssymbol das Bater-Unfer und spater Gejehesftoffe, guleht den Detalog felbst, als Normalstoffe zu besondern trieb. Und im höheren Stile offenbarte die neue Stoffordnung burch Luther bas bialettifche Bedürfnis. Alle anderen Stonfessionstatechismen führen mehr ober minber unverftanden bat hiftorifch Gewordene für fich fort, indem fie bem Glauben ben auch viel fpater erft neu ins Recht getretenen Defalog nachorbnen. Bei ben reformierten Matechismen freilich verrät fich barin erft eine fpatere Abbiegung von ber anjangs mit Luther einmutig bertretenen neuen Ordnung ber hauptstude. Für Luther entschied nach klarften Aussprüchen die lehrbegriffliche Konfequeng Schlechthin, die nur zugleich an ber gottlichen Clonomie: "Mofee, Chriftus. ber Beift" in ihrer notwendigen Folge bie biblifch offenbarungemäßige Bewährung findet. Die praftifche Dialettit des Beilsweges bedingte Luthers Bang, wie er felbst es jo trefflich exemplifiziert hat. Erk gilts die Grantheit ber Gunde erkennen (burd Gefet), dann die Argnel Lafur (im Glauben), und endlich Weg und Mittel fie zu erlangen (Gebet und Gnabenmittel). Die höheren Runftleiftungen verbergen fich unter unscheinbarfter Ginfalt ber Form und bem überall im Borbergrunde wirkenden beilsprattifchen Berftandnis. Aler erft wer bem bamit vorgezeichneten Gange folgend biefe Stoffe bialeftifch jut entwideln bestrebt ift, wird beim Geset ben Wert burchherrichender Grundbeariffe wie "Furcht" und "Liebe" samt ber künftlerischen Berknüpsung bes erften Gebotes mit dem Schluffe aller Gebote burch diefen Ginheitsfaben vellftanbig inne. Größeres noch bietet die Auslegung ber Glaubenvartifel it ihrer Umfetung ber objektiven Thatsachen bes Beiles und ber Gotteswerte ir entiprechende perfonliche Blaubenserfahrung, gang abgesehen noch von te-Teinheit der inneren Gliederung diefer Auslegungsfate. Fur den, der den Ter ber Ratechismuserklarung Luthers eigentlicher Eregese wert achtet, gebeib biefe überall aur unmittelbaren Aufforberung, in organisch vorichreitenber bialettifcher Entwicklung die feinfinnige Borlage ben Rindern begrifflich jure Bewußtsein zu bringen.

Ists aber lettlich boch nicht bas Einzelbuch, das wir unter "Katechismus" begrifflicher Maßen zu verstehen haben, sondern der gesamte Katechismenenstoff, so kommt was empirisch "Hauptstücke" im Katechismus heißt, abgeschen von der normalen Stofferfüllung und der treistichen Aussührung durch zuthers Auslegung vielmehr in der höheren ideellen Bedeutung zum Bewußtlin. daß es sich für den Katechumenenunterricht um bestimmte unentbehrliche Kategorien" oder wesentliche Aubrisen und entsprechende Hauptstosse hantett, die in ihrer Bereinigung als "Katechismus" zu bezeichnen sind. In
abetraschender Korrespondenz treisen darin erste tastende Bersuche und Betimmungen der ältesten Kirchenlehrer des Abendlandes, unter der eigentüm
tigen Borstellung des "verdum abbreviatum", in welchem Christus die Fülle
attestamentlicher Csienbarung, resp. die ganze Heilstehre, in wenige leicht
verkändliche Summen (Gebote, Bitten, Glaubenestücke) gebracht habe (S. d.
M. II. 1, 2, A. S. 28 sp. vgl. S. 45 sp.), zusammen mit der ersten resormaterischen Konzeption einer Zusammenstellung alles für Laien Heilsnotwendigen
Verthandnis. Die Stosserfüllung kann wechseln und sich verschieden gestalten:

was die Rategorien fordern, bleibt unwandelbares Bedürfnis.

2. Das Derhaltuis des gefamten birchlichen fehrftoffes gum Satechismus. Raber rech erproben freilich muß fich biefer Grundfat an der ausgereiften Ginficht m ben Gejamtumfang beijen, was als driftlich firchliche Unterrichtsbereitung bit Unmundigen bis zu ihrer Einführung unter die reifen Rirchenglieder und u beren Gelbstbethätigung im firchlichen Leben erforberlich ift. Da muß In Liblifd hiftorifche Grundlegung als erftes genannt werben und mehr red als die ebenso zielmäßige zu fordernde Unterweifung fur bas Rultusliten; die für driftliche Lebensbewährung und dienende Liebesbethätigung. - Der hiftorische Unterrichtsftoff wird gemeiniglich als schlechthin neben dem ficend, was man empirijch unter "Statechismus" zu verstehen pflegt, gefaßt. war weiß jeber praftifche Statechet, bag gulegt richtiges Ratechismusbernindnis, ben porgangigen Unterricht in ber Beilsgeschichte als in jenes aufgrounnen und bon ihm aus beleuchtet erscheinen laffen muffe (vgl. G. 124). Mer die spezifische Frage steht boch vielmehr darauf, wo und wie biefer bebetere Statedumenentehrstoff im "Ratedismus" tategorienmäßig und prinwiell felbft schon enthalten fei. Für den Unterricht in Rultus und drifttem geben icheint bas leichter nadguweisen. Dafür bient fpegiell bas Bater-Trier und die Gnabenmittellehre (vgl. v. Begichwit, "Chriftenlehre" Il. III), Tidt ohne Anhangeftude wie die "haustafel". Wiefern aber läßt fich abnde Bertretung für die Beilegeschichte ausweifen? Luther erflate einft, wo er ten Agteavrienbegriff am lichtvollften burchführte, bie brei Artikel für bie - historia historiarum" (5. d. M. II, 1, 2. A. 3. 48). In ber That bertreten Bater, Sohn und Beift und die Werte der Echopfung, der Erlofung. er Seiligung und Bollendung in umfaffender Beife bie gange Explitation Der gottlichen Ratichluffes in ber Beilsgeschichte ber Denichheit. Dag bie Agformation bie Ginficht in Die pringipielle Bedeutung Diefes breifachen Lexter durch die grundlegende Dreiteilung gegenüber ber altfirchlichen und in ber romiichen Stirche noch heute fortlebenden Tradition von zwolf Glau-Conartifeln oder Saben, erft wieder urfirchlich gelichtet bat, gehort gu ben andtenbiten Resultaten Harender Eritif in ber reformatorischen Ratedjemus mididite.

Aber unmittelbarer findet boch die hiftorische Grundlegung mit alts ganten ber theel, Auffenichaften. IV. 2 Muft.

und neutestamentlicher Beichichte ihren lichtvoll ertennbaren Unhalt an und ihre Ginfaffung in die beherrichenden Rategorien bes Ratedismus burd Luthere geniale Boranftellung bes Delalogs, als bes hiftorifch lett hervorgetretenen Stoffes, vor den feit ben alteften Zeiten die erfte Stelle behanptenben "Glauben". Indem nun die Rategorien fich in der trilogischen Form "Mofes, Chriftus, ber Beift" bezeichnen laffen, wird erft ber Unterficied rein geschichtlicher Respondenz von der immerhin mehr dogmatischen Trilegie, wie "Bater, Sohn und Beift" ihn vertreten, erfichtlich. Sorgfältigere Rennt nis der hiftorischen Genefis der lutherischen Ratechismusidee lehrt überhandt "Gesch und Evangelium" als ben originaten Rern bes Gangen entbeden. "Der Glaube" ift ja im Ratechismus, gerade im Sinne der lutherifchen Behandlungeweise, folechthin als neutestamentlich evangelisches Berftanbnis ber Werte Gottes zu verfteben, wonach auch bas Schöpfungswert nur in bem Einne in Frage tommt, mas ein Rind Gottes baraus fur Troft ber Echepier gute gu icopfen weiß (vgl. Chriftenlehre I: bie Ergangunge- und Ubergange ftude zum Blauben). Go ift für Luther ber "Glaube" in feinem Gefamtumfange gleich: "Chriftus" oder Renes Testament b. i. "Evangelium". Daf Diefe Bweiheit von Gefek und Evangelium ber beherrichenbe Berngebante ift. findet bei Luthers Ordnung ber Sauptftoffe bann qualeich bie überrafchendite Beftatigung baran, bag bas an britter Stelle folgende B.ll. nad, feiner Brundanlage eine Bujammenjaffung des Bejetes (Unrede und Bitte I-III und der drei Artitel (Bitte IV VI und VII) darftellt.

Dabei bleibt aber doch unverkennbar, daß die drei Artikel so in den zweiten gipseln, daß begrifflich Art. I ebenso zur Heilsvorbereitung, in die auch das Gesch gesaßt ist, gravitiert, wie Art. III mit derselben Gravitierung zu Hamptstück III die Heilsaneignung als Durchführung des mit Art. II erdsselben neuen Heilsansanges vertritt. Darin vor allem gründet das Recht den trilogischen Kern und Hauptstoss im Katechismus auf die "Kategorien" Woses, Christus, der Geist oder Heilsvordereitung, Heilserscheinung und Leben im Peilsgeiste zurückzusühren, an denen der historische Stoss des Unter richtes allzeit seine entsprechendste Rekapitulation begrifflicher Art sinden sam

Wenn bei der trilogischen Heraubschälung des ursprünglichen Remo von Kategorien (Gebote, Vitten, Glaubensjähe), den die alte Kirche durch du christlichen Kardinalbegriffe: "Glaube, Liebe, Hoffnung" zu charakterijerer liebte (S. d. K. II, 1, 2. Aust. S. 46), die Lehre von den Gnadenmitteln nach Luthers genialer Auffassiung das "Wort" in der Form persönlichen Gnadenzusicherung (Absolution in der Veichte) mit den zwei Sakramenten zusammenfassend, eine abgesonderte Rebenstellung zu gewinnen scheint, so entspricht das nur der srüher skizzierten historischen Entwicklung, wie der keier deren Vedeutung dieser "Nategorie" für den selbständigen Konsirmanden unterricht. Luther charakterisierte in dem bezeichneten Jusammenhang diese Kategorie, wenn auch scheindar äußerlich, doch den Handlungsbegriff richtigtend, einst als "eeremoniae eeremoniarum".

So darf ber Betveis als geleistet gelten, baß, was in den Kategorick bes "Katechismus" seine normale Ausprägung gefunden hat, in seinem Gesamtumfange einheitlich die lehrbegriffliche Fassung ausprägt, die für das "dialektisch-didaktische" Berkahren als charakteristisch entsprechender Stoff

zunächst in Frage kommt. Und dabei ift doch zugleich nicht nur für das "paränetische teleologische" Verfahren ebendort der ganz spezisisch entsprechende Stoff gegeben, sondern auch die "offenbarungsmäßig-positive" Grundlegung mit historie findet an der Trilogie der in den ersten drei hauptstücken ausgeprägten heilsökonomie den Anhalt zu entsprechendster Restapitulation als Ganzes.

Was prinzipiell als Explikation ber katechetisch-unterrichtlichen Gesamtaufgabe aufzustellen ift, hat so an dem "Ratechismus" in seiner normalen Darftellung des gesamten Katechumenenlehrstoffes sein vollentsprechendes Kor-

relat gefunden.

## Homiletik

# oder die Runftlehre von der geiftlichen Beredtsamkeit.

## 1. Hame, Begriff und Aufgabe der Somiletif als Runftlehre von der Bredigt.

Wesensthätigkeiten der Kirche darzustellen hat, so erhellt auf den ersten Blid die zentrale Bedeutung dersenigen Einzeldisziplin, die es mit der Aufgate der Berkündigung des Christentums als Predigt zu thun hat. Als Einzel anweisung zu virtuoser Leistung kann diese Disziplin zwar nur die bescheidenere Stellung einer "Kunstlehre" in Anspruch nehmen (a. a. C. S. 36 f.); aber die Wesenssunktion der Kirche, an die sie anknüpft, gehort zu den zemtralsten, resp. sundamentalsten von allen.

### I. glame und nachftes Berftandnis.

a. Perschiedent Gezeichnungen der Kunklehre der Predigt. Im engeren Sinne gesaßt, kann die Homiletik für sich nicht zugleich das sundamentale "Kernyma als integrirendes Moment in Anspruch nehmen. Es muß zu Untlarheiten sühren, wenn man wie seiner Zeit Stier (1831, 2. A. 1842) "Kernstik" als generell umfassende Titel- und Darstellungssorm der einschlagenden Aufgaben er wählen wollte. Charakteristisch trifft jene Wezeichnung nur die Missionspredigt, die als solche einer kirchlichen Wesensthätigkeit zugehört, welche an ganz anderer Stelle einseht als die Predigtwirksamkeit vor gesammelten und reisen Christengemeinden. Ganz ähnlich ist der von Siesel (1829) substituierte Name "Halieutik" zu beurteilen.

Wenn neuesten Tatums (1880) Christlieb "Martyretit" als die torretteste Bezeichnung unserer Disziplin vorschlägt (PRE.\* VI, 272), so soll dies zwar in der Beschränkung auf "kultisches Zeugen" verstanden werden; aber wie im Ausdruck an sich nichts auf diese spezifische Wesensthätigkeit hin weist, derselbe vielmehr einen gleich originalen Zusammenhang mit Missiensthätigkeit erkennen läßt, wie Keryktik, so vermißt man an ihm das Spezisikum für die Aufgabe der geistlichen Nede vor der Kultgemeinde nach Form und Zweck wie nach Besonderheit der vermittelnden Organe.

Alls scheinbarftes Argument für die entgegenstehenden Unsichten ließe sich anführen, daß für die herrschend gewordene alroamatische Form ber

geiftlichen Rede ein anderer Antnüpfungspunkt aus der apostolischen Zeit als die Synagogenpredigt nicht ausweisdar sei, und diese war überwiegend Thatsachenzeugnis mit missionarischem Zwede. Dagegen kann das ducker in der treissischen Form seiner Ausübung — nach 1 Kor. 14 der vriginale Antaupfungspunkt für den Namen "Homiletik" — wie ein vorübergehendes Moment, dem außerordentlichen Geistesniveau der apostolischen Spoche entsprechend, ericheinen, dem sedenfalls formell das Predigtwesen der späteren Folge schlecht-

Lin nicht mehr ju ahneln fcheint.

b. Der fpate Gintritt des Ramens fomiletik. Auch bas fpate Aluffommen bes Namens Somitetit fonnte man versucht fein als biefreditierendes Motiv wi bertverten, verriete fich nicht gerade an biefem Wenbepunkt die Gin- und Umfebr zu wachsendem firchlich-theologischem Berständnis der Aufgabe. Wo cas formelle jo viel bedeutet, wie bei all' folden Munftlebren, war nichts natürlicher als bag junachit bie Schulausbrude der tlaffifchen Aunftlehre auch auf die geiftliche Rede übertragen wurden, zumal bei Boltern romanifcher Bunge. Schrift- und firchen-eigentumliche Bezeichnungen fur bie Bortrage eltft wie duckia standen bem Kunstmaß ferner als Loyas, oratio contio, - cmo und nahmen im Laufe der Zeit auch gang willtürliche Bebeutungen m (komilia im Dt.A. Predigt ber Kirchenväter). In der Ubergangegeit gur miormation bezeichnen fich bie Lehrbucher mit Bortiebe als "modus prac-Gienneli" (Dungerebeim; Reuchtin zc.), im 16. Jahrhundert (von Grasmus Hancratius u. a.) als "method, concionandi". Bon Franfreich aus Genelon) erneuert fich auch für die Predigt die Idee ber l'eloquence (Fabricius: chiqu. sacra; Schott: "Theorie ber Berebtjamkeit" . . Theremin.). Der orater saver ober ecclesiasticus hieß bann bas Ibeal (Crocius 1624, Wolpara 1671, Grapius 1709), und rhetorica s. (Drelincourt 1687) oder oratoria s. (Clearins † 1684, Joach, Lange 1707) hieß bie Runftlehre.

Als dagegen Campej. Vitringa eine methodus homiliarum rite constituendarum (1721) aufstellte, so geschah dies im Bollbewußtsein der Aufselde der Schriftanslegung vor einer Christengemeinde. In diesem Sinne erneuert sich auch im 17. Jahrhundert der Titel Ratio coneionandi (Pertins 1802, Gaussen 1871, vgl. Hyperius, Jean Claude, Sal. v. Til u. a.). Die Beseichnung als "homiletica" praecepta u. dgl. erscheint erst neben anderen ernter) vgl. Zach. Grapius 1709, Avenarius 1886. In Joh. Hülsemann's l'arannesis von 1657 aber wird der ganze Sprachgebrauch von hulder schon richtig gewürdigt. So greist seit der zweiten Häste des 17. Jahrhunderts auch schon die Titelbezeichnung als "Homiletie" selbständig Plat und gewinnt den siberwiegenden Einstuß. Als erste Erscheinung dieser Art wird wehl der Curus homiletiens von Wilh. Leuser († Wittenberg 1649) gesten wisen. Dann die Methodologia homiletien 1672 von dem Leipz. Prediger u. St. Nicolai Sedast. Göbel († 1685). Folgt: Baier, Compendium theomie lemittiene. Jena 1677. Crumbholz, Compend. homiletieum 1699.

Wenn nach Palmers Mitteilungen (PRG. VI, 243) Wölfflin in Tü-Liegen seine homiletischen Belehrungen noch 1664 unter der Formel ankündigte: "themata concionum studiosis proponet", so las Aug. Herm. Francke if 1727, doch bereits über "Homiletit" und hielt daueben praktische übungen mit den Studierenden. Für den allgemeinen Sprachgebrauch werden die "praecepta homiletica" von Rambach-Fresenius wohl als ber Wenbepunkt jum burchichlagenden Sieg ber neuen Bezeichnung zu bezeichnen sein.

c. Die urkirchliche Praxis und der Sprangebrauch. Go unbestreitbar anderer: feits die formelle Dietrepang zwifchen dem urchriftlichen duder und ber balb eintretenden Umgestaltung bes Ticuftes am Worte als Ansprache bes Borstehers an die Gemeinde ift, fo liegen für diefen Umfawung bod bie flarften Unhaltspunkte in ben fpateren neutestamentlichen Schriften felbft bor -. Entwidlungsmomente ber Bemeinden, die mit ber Urform ber Synagogenpredigt ebenfowenig zu thun haben. Ilm den engeren Breis geschloffenen Ge meindelebens handelt es fich, wenn Paulus den Chriften befiehlt die Pres byter besonderer Ehre wert zu halten, "die am Worte arbeiten" (1 Tim. 5, 11). Diefe Ausbrudsweife läft aber ben Bredigtbienft ungweifelhaft ichon in bem Sinne als eine besondere Umtsaufgabe eischeinen, wie wir benfelben nachmals bei Auftin d. M. durch ben Gemeindevorsteher (o apperacoc) fich volltieben feben (Apol. 1, 67). Was ber Gabenreichtum ber Korinthijchen Gemeinte möglich machte, wird ohnehin vielleicht mit Unrecht auf alle anderen Gemeinben ber erften apostolischen Beit übertragen und verfiel jedenfalls, wo es ir Brauch war, mit bem Berabfinten bes Mages ber außerordentlichen Charis men im Laufe ber apoftolischen Epoche felbit.

Was die Maxi ror XII derogeodwr über die ältesten nachapostolischen Gemeindezustände enthält, zeigt neben dem Borsteheramt der Gemeinde solche als berechtigt zu freien Ansprachen an die Gemeinde, welche die Gabe der reogeneice (f. u. Geschichte) für sich in Anspruch nahmen, als solche aber and nach bestimmten Normen geprüft wurden. Das lehtere weist zugleich auf

einen gweiten Sauptfattor bes Umidgwunges bin.

Das Auftreten der Häresis führte ebenso zu Svaltungen in den Wemeindekreisen selbst, die jenem ersten Austausch nicht ginstig sein konnten, als die Widerlegung der Häretiker besondere Begründetheit in der kirchtichen Lehre und höheren Lehrtakt sorderte —: Erfordernisse, die in steigender Progression den Unterschied zwischen "Theologen" und "Laien" zu Tage sördern mußten. Daher schon 1 Kor. 12, s Forderungen, wie die des Lisses sogiaes in den Pastoralbriesen aber die Häufung der Begrisse Irdax, und didexxises und die Bevorzugung dieser vor anderen Ansorderungen an den Pischos (1 Tim. 4, a. 10, vgl. 3, 2 n. a.). So treten noch bei Lebzeiten der Apostel alle charakteristischen Momente des Predigtwesens der späteren Zeit hervor—, und dies einsach als Ergebnis ausweisbarer Geschichtsentwicklung im inneren Leben der ersten christlichen Gemeinden.

So gewiß aber bei biefer Entwicklung zugleich die Entartung eine ent scheidende Rolle spiett, so bedenklich muß es erscheinen, den Wesenscharakter des Wortdienstes vor der Christengemeinde etwa nur aus jenem zweiten Stabium abzuleiten. Wenn auch nur als ein kurzer Blütestand ausnahmsweiser und außerordentlicher Art, empsiehlt sich bei der Frage nach Geist und Wesen des Wortgenusses unter Gländigen doch viel eher das originale Musterbild jenes dusteir in der Korinthischen Gemeinde. Schon in dem griechischen Sprachbegrisse mischen sich die Momente des Jusammenkommens und ver trauten Verkehrs mit der Idee des Wortaustausches. Den Kultursortschritten solgend geht der kriegerische Branch des "Zusammentreisens" in den vom ge-

falfchaftlichen Bertehr über, echt attifch mit Bevorzugung bes Bertehrs gwiiden Echüler und Lehrer (Xen. Mem. I, 2. 6. 15). Die lettere Wendung. wie überhaupt die Formjaffung als gesprächeweiser Bertehr, erklart babei bas rigentumliche quiel pro quo, daß gerade dem alten omieir das Lehrverfahren n Frage und Untwort eher entspräche als dem xargeir, dem man mit britnadigfeit bergleichen als uriprüngliche Bedeutung aufbrangen wellte. Rech biblijdem reip, lutanifdem Sprachgebrauche wird daber ebenfo ber geiprocheweise Austausch ber Emmauntischen Jünger (21, 11; vgl. Aft. 21, 21) els der tehrmäßige apostolische Austausch mit den Gemeinden durch muter traidinet (21tt. 20, 11; val. v. 9 parallel mit diakeyeaten). Un bie lehtere brideinung ichlieft fich ber tirdlich traditionelle und offigielle Spradgebrauch urmittelbar an (vgl. Tatian I, 26; Lencius in acta Joannis ed. Zahn 241; Glementin, Somit, I, 20). Das Bewußtfein ber urfprünglichen Zusammen Linge fpiegelt Tertulliaus doppelte Abersehungeweise "congressus" und "confibulationes" (ad. uxor. I, 8 u. II, 3) wieder; wie Paulus im Citate des Menandrifden Berfes (... judia" 1 ftor. 15, 11) bie feinste Menntnis bes originalgriedzischen Sprachgebrauches verrät, dem entsprechend nachmals ein Plutard erft bon einer outhren; seil, egge, und einem outhreimes im Ginne der Bertrantheit mit ben guten Formen bes Ilmganges gu reben weiß (vgl. Buttenbach, Lox, Plutarcheum II, 594). Neuere etymologische Berfuche, Die man bei Araug, Somiletit &. 5 beiprochen findet, find ohne Ginflug fur ben Errachbegriff und -Webrauch.

Wo es sich nicht um Predigt vor Heiden und Nichtchristen als Zeugnis von den Thatsachen des Christentumes, sondern um den Tienst mit und um den Genuß an dem Worte Gottes innerhalb der geschlossenen Christengemeinde tradelt. Lietet sich das griechische ducker als unvergleichlich bezeichnender Ausdruck dar. "Gemeinschaftsverkehr" im Sinne des neuen, heiligen Gemeindelebens ergibt sich dann als oberstes Begrissmoment und "Wortanstausch" das die charakteristische Formäußerung. Dabei dars angemerkt werden, daß die besondere Beziehung, wie zwischen Schülern und Lehren, und nicht ausgeschlossen ist. Aber während diese Fassung mehr dem zweiten, eigenkümlich verursachten Stadium der apostolischen Zeitentwicklung entspricht, trist der Charakterzug der apostolischen Ursorm (1 Kor. 14) vielmehr mit em eigenklichen Spezisikum jenes griechischen Sprachbegrisses ("Umgangsverthet") auch sormell zusammen: wonach es sich beim ducker um einen Auszusich Gleichgestellter handelt. Da gibt jeder wie aus eigenem Erkenntnischeitze seinen Beitrag zu dem Wortverlehre und dies entspricht der Idee und

bem Ideale ber Gemeinschaft von glanbigen Chriften.

d. Die Predigt und das lehthoste Glement. Das Moment der Lehrhaftigleit, wie es sich insbesondere in den Pastoralbriesen betont sindet, hat, zusammengenommen mit dem empirischen Eindrucke von Kanzelvorträgen, wo nur einer, belleidet mit dem "Lehramte" als solchem, spricht, auch bei praktischen Urelogen wie Nitsch dazu geführt — das "Lehren" wie den svezisischen Christer der Kultuspredigt zu behandeln. Der Bergleich der verschiedenen Desneaufzaben und "Thätigseiten der Krirche läßt sreilich darüber keinen Ireiset, daß "Lehre" als "Unterricht" vielmehr das Spezisistum des karrzeit der der erziehlichen Ausgabe der Kirche ist, die sie im Kalechumenate an

ben noch unmundigen Mirchengliedern übt. Die nachfte Stufe nach ber miffionarifden "Ginladung" burch Rernama ift burch diefe lehrmäßige "Ginführung" in die volle Gemeinschaft ber Rirche vertreten. 200 immer ber Prediger bor ber Rultgemeinde fich genotigt glaubt, feine Buborer wieder in der Form begründenden Unterrichtes belehren zu muffen, lage bie Thatfache vor, daß die Gemeinde nicht auf der Sohe steht, welche eine driftliche Kultgemeinde ihrem Wefen nach behaupten foll. Unmöglich aber barf von folden Misständen aus die Idee ber Sache beurteilt werden. Blieder der Rultgemeinde find ihrem Wefen nach folde, die ben grundlegenden Chriftentums. unterricht hinter fich haben. Soweit auch ihnen Lehre geboten wird, geschieht es jur "Erbauung" in dem Ginne ber Befestigung und mehr noch ber Ger berung und Weiterführung auf bem gelegten Grunde. Lehre in Form eigentlichen Unterrichtes tann auf Diefer Stufe nicht mehr als bas Spezifitum, am wenigsten als charafteriftisches Merkmal bes formellen Berjahrens angeichen werden; wie überall, wo Geiftliche ihre Gemeinden überwiegend fo behandeln, Mangel an angeregtem, lebendigen Unteil der Gemeindeglieder zu Tage treten

wird, eben weil biefe fich wie Unmundige behandelt feben.

e. Der bruderliche Austaulch als das Wefen der gultuspredigt. Die Aufnahme zur Multgemeinde hat nicht nur die Lehrprufung, fondern auch bas felbftanbig abgelegte Glaubensbefenntnis jur Boransfetung. Darin gründet bas Recht, ber 3bee nach bie Rultgemeinbe als eine Bemeinschaft Chriftglaubiger ju betrachten, Die ichon in felbständigem Befit ber Lehrerkenntnis fteben. Auf Grund biefer Boraussehung muß auch ber Beiftliche ju ihnen als ein Bruder ju Brüdern reden, nicht wie ein Lehrer de cathedra ju Untviffenden. fondern in der Form, die ihre wefentliche Bestimmtheit baber nimmt, bak ein Austaufch auf Grund gemeinfamen Bort- und Grtenntniebefibes mit ihnen vorausgesett wirb. Wenn Schweiger von "Schleiermachers Wirtfamleit als Prediger" (Salle 1834 S. 12 f.) fagt: "Er wollte als zu Brudern fpreden, beren driftliches Bewußtfein er entwideln, nicht erft grunden muffe. fr wollte es ihnen nachweifen, aufzeigen, läutern, befoftigen, nicht als etwas Neues in fie hincintragen" -: fo tann - und ein Auguftin fpricht benfelben Grundfat aus (f. u.) - die Aufgabe bes Dienftes am Worte vor der Kultgemeinde nicht würdiger und wesensgemäßer, der 3dee bes omter nicht entsprechender, bezeichnet werben. Ob nun auch nur einer spricht, fo spricht er boch ju folden, die felbst auch von Wort und Glaube wiffen, die Dibel felbit in Sanden haben um barin ju foriden und an bem Ratechismus als ber Laienbibel bas Richtmaß aller rechten Lehre aus Gottes Wort haben. 3beell ift und bleibt bies ein Anstaufch gemeinsamen Erlenntnisftanbes, als "Grbanung" auch ein gemeinfames Sicherbauen auf ichon gemeinsamem Grunde, wie fich ein Paulus nicht zu hochhält, feine Aufgabe als Lehrer ber Gemeinde fo gut faffen (Rom. 1, 12). In ben apostolischen Gemeinden tonnte biefer Wortaustaufch nur auch bie unmittelbare Form bes Mitteilens ber Gingelnen gur gemeinsamen Erbauung tragen; entsprechend ber bamals in boberer Bollendung vorliegenden Thatfadjenvorausfehung, bag "alle vom Geifte gelehrt" waren (vgl. 1 Joh. 2, 20 mit Jer. 31, sc). Das war originale Erscheinung ber Rultgemeinde nach ihrer 3bee -: "eine Gemeinde von Chriftgläubigen": und wieviel nachmals an biefer Ericeinung gesehlt hat und heute insbesontere zu sehlen scheint: so bleibt boch jedenfalls das gemeinsame Bekenntnis ter erede, der gemeinsame Gesang geistlicher Lieder als Austausch heiliger Erdanken, die selbständige Respondenz der Gemeinde in der Liturgie -: alles wert Grundidee entsprechende liturgische Lebensäußerungen der Gemeinde. Die Predigt aber allein sollte diesen Charakter ganz verleugnen?! — Woirmer gläubige Christen mit dem bewußten Zwecke gemeinsamer Erdauung in engeren Areisen sich zusammensinden, waltet heute noch — nach dem edelien Muster der "Gottessfreunde" im 14. Jahrhundert (j. n.) — die Form des unmittelbaren Austausches gemeinsamen Glaubensbesiches zu gegenseitiger Erdauung. Soll man diesen engeren Kreisen gegenüber die Kultversammlung der ganzen Gemeinde herabsehen? Das hieße spezisisch pietistisch deuten und

nicht auf Glauben handeln. Gewiß gibt es einen falfchen Idealismus -, wir tommen darauf qurad: aber mehr wird der Geiftliche erreichen, der ftatt immer über Unglauben ju felten und feine Gemeinde wie eine Schaar von Unmundigen ober Beiden u behandeln, fie immer neu im Glauben auf ihre Bestimmung und Idee enjielt und indem er fie nach der Ehre, die ihnen an fich zufommt, behandelt, breielben ju sich herauf hebt um ein "Gehilse ihrer Freude" zu werben 12 Rer. 1, 21). Uber das ideelle Recht der Sache kann demnach nicht wohl ein Zweifel malten. Damit aber ift zugleich barüber entichieden, bag bie Benennung der Aufgabe vom outer ber die allein pringipiell berechtigte ift. Bas tunftmäßig eine "homilie" heißt, als analytische Predigt, ift freilich ichlechtlin nicht bloß burch bie populare Bertraulichfeit charafterifiert, wie man bei Rambad und biel alteren und neueren lefen tann (Andr. Gottfr. Edmibt, Die Somitie eine besondere Rebegattung, Salle 1827, 3. 2 ff.); aber im Untericiebe von ber Lehrhaftigfeit ber innthetischen Form unterscheibet auch diese Kunftform der "homilie" ber rein biblifche Charafter im Sinne bes alles überwiegenden Genuffes am gottlichen Borte; wie diefelbe daneben auch als höhere Runftform bie hohere Reife überhaupt und fpegielle Bertrautbeit mit ber heil, Schrift bei ben Gemeinbegliedern vorausfett (f. u.). In Diefent Ginne halten wir nicht aus Bertommen, fonbern feiner pringipiellen Bedeutung wegen an bem Ramen homiletit feft. 28as man zigerover und engregete neunt, wird fich in jener Form des Wortgebrauches als auf ter hiheren Stufe mit aufgenommen ertveifen, ebenfo wie die Lehraufgabe iperiell auch.

## 11. Die Predigt als Auftilde Sandlung und Feier.

a. Die Jeier als Genuf am Worte. Die Idee der Kultgemeinde selbst beift nach nach andern Seiten den Begriff der Aufgabe vollständig klarstellen. Im Unterschiede von dem gelegentlich bedingten Einzelvollzug der Missionserrichgt, wie von der Zeitweiligkeit des Vollzuges der katechetischen Lehraufgabe, tendett es sich hier zunächst um ein stetig fortgesetzes Erbauungse und Gemeinschaftseben im Worte. Soweit dem Prediger besohlen, läßt sich keine under rednerische Ausgabe und Gelegenheit mit dem geistigen Auspruche versteilten, wöchentlich eine oder mehreremale vor derselben Juhörerschaft, mit eleichkleibendem Zwede und über wesentlich verwandte Gegenstände zur Gemeinde sprechen zu sollen. Von den Geistese und Arbeitösorderungen, die

barin liegen, ist später zu sprechen. Hier heben wir baran vielmehr nur die Stetigleit des Wortgenusses und des entsprechenden Bedürsnisses als kultisches Leben der Gemeinde hervor. Dem leiblichen Nahrungsgenuß vergleicht sich was hier geistlich geschieht, und für die Predigt resultiert von daher zunächst gerade der gegenteilige Charakter von dem Streben in höchster Produktivität immer Neues zu dieten; wonach man wohl Pauli Wort (Phil. 3, 1) auf das "ewige Ginerlei der evangelischen Predigt" angewandt hat und dieselbe jeden salls der Speisung mit dem "Brote" des Lebens, als dem immer gleichen Bedürsnisse entspricht. Soweit zunächst muß es für vouldiblisch berechtigt gelten (1 Petr 2, 3 vgl. 2; Ebr. 6, 4, 5), wenn Palmer, was in seiner Nichtigseit vielsach bestritten worden ist, den gemeinsamen geistlichen "Genuß" als

ben fregififden Bred bes Multuslebens überhaupt bezeichnet hat.

Man braucht aber ben Begriff ber "Feier", den Undere wohl auch im Gegensahe zu jener Fassung aufgestellt haben, nur fcarfer ins Ange zu faffen, um von biefer Geite zu bemfelben Rejultate gu gelangen. 3mar ift es vielmehr der Teftgedante, ben bas moderne Sprachgefühl mit "feiern" junächst verbindet. Wir acceptieren auch dies bankbarft. Festlich begeben beißt "feiern" und die driftlich lirchlichen Feste, zu benen als Auferstehungstag wesentlich auch jeder Countag gehört, dienen nach dieser Seite der fortgeben den Geier der driftlichen Beilsthatsachen. Die Predigt als "praedicatio" (vgl. das Italienische "predien") hat diesem Zwecke vor allen anderen Multusformen zu bienen. Im Althochbentichen bezeichnete man freilich noch jebe "Mitteilung von göttlichen Dingen" fo. Erft im Mittelhochbeutschen und feit bem Auftreten ber erften großen Boltsprediger fing man es an mehr im modernen Ginn als rednerijde Leiftung ju verfteben (28. Wadernagel, Altdeutsche Predigt herausgegeb. v. Rieger, Basel 1876 S. 305 f.). Da erneuert fich vor der Rultgemeinde im höheren Stil bas miffionarifde Mernama als Thatfachenverlundigung.

b. Die entsprechende Form der Leier. Jugleich vertritt das gehobene sestive Moment einen nicht minder stehenden Anlaß zur Redeübung im genus sublime: während dem oben besprochenen Bedürfnisse steiger Gleiche mehr das genus tenne und medium entspricht, resp. das Erstere, wenn auch mit misverständlicher Rechtsertigung der Geistesarmut durch den Namen jenes genus.

jugleich als Gefahr zur Geite geht.

Aber dieses festliche Begehen göttlicher Thaten weist selbst wieder auf das andere Begriffsmoment zurück, das im "Feiern" belegen ist —, auf das des "Unhens" in Gottes Thaten. Eine so bedeutsame Aktualität von jener Seite her der Predigtleistung zufällt, so bleibt doch Gottes Thaten gegenüber reine Rezeptivität das entscheidend Charakteristische für das Verhalten des Gländigen und muß dasselbe in erster Linie ebenso als heiliger "Genuß" an und von Gottes Thaten bezeichnet werden, wie sich oben die gleiche Borstellung vom Gebranche des göttlichen Wortes selbst als Seelenspeise her ergab.

Bor allem der richtige Gnadenmittelbegriff, wie er dem lutherischen Betenntnisse eignet, führt mit unausweichlicher Ronfequenz darauf, auf allen Höhepuntten der kultischen Feier, die Aueignung oder den "Genuß" der Realpräsenz Gottes und des göttlichen Heiles als das Wesentliche der Feier anzuschen. Auch die gläubige Thatsachenseier im christlichen Kultus ist nie bloß

Wedachtnisseier, fondern bie burchs Wort erneuerte Realprafeng berjenigen beitewirkungen, welche in ben grundlegenden Beitethatsachen wurzelnd, ber

Cemeinde fur alle Beit ju gute tommen follen.

Tann ist aber auch darüber entschieden, daß die Grundanschauung von der Predigtausgabe als einem geistigen Austausch über das Wort und gewinsamen Gennise von demselben die dem Wesen der kultischen Feier überdauft allein entiprechende ist. Wenn Schleiermacher dieser Folgerung auch die Wendung gibt, daß der Kultus seinem Wesen nach Darstellung des dem Laurgen mit der Gemeinde gemeinsamen Glaubens sei, so genügt dies nach Süte des Gnadenmittelgenusses nicht, der allzeit zugleich "Vermittlung", resp. mu Darreichung an Gottes statt vorausseht neben der Darstellung; aber eben is viel Wahrheit behält diese Bestimmung für den menschlich rednerischen derwoollung der Tarbietung des Wortes an die Gemeinde. Soweit nach wider Bestrochenem der Iweck der Erbanung zugleich in sich schließt, daß die Gemeinde durch die Predigt auch weiter gesührt werden soll in der Erdnannis, so bleibt auch dies doch immer nur ein "Fördern" in dem als gewinsam vorausgesehten Glaubensleben und kann sür gereistere Christen eher aus eine Erhohung des geistlichen Genusses bezeichnet werden.

e. Die Folgerungen aus den thatsächlichen Juständen der Kultgemeinden. Mit wien Voraussehungen streiten freitich die fattischen Gemeindezustände in witen Arreisen. Das will als Thatsache anerkannt sein neben allem Nechte da Forderung, daß wer jene ideale Aufgabe der Predigt zur Richtschnur winnt, überhaupt sernen muß seine Gemeinde selbst auch als eine christliche kitzemeinde im Gtauben anzusehen. Man pstegt aber mit jenen thatsächsten Gemeindezuständen einen besonderen Charatterzug der Predigt in dem diene in Beziehung zu sehen, als entstehe das Bedürsnis dedselben nur aus

iden abnormen Buftanden ber Gultgemeinden.

### 111. Mutericitede nach Rebegwedt und Predigicarafter.

a. Die "Erweckungspredigt", die man als das andere Charaftermoment reben die "Erbauungspredigt" zu stellen gewohnt ist, wird überwiegend von solchen Gemeindezuständen her begründet. Christlieb (a. a. D. 272) erstließt aus der Notwendigkeit dieses Momentes, das "die Homiletik des Metheedismus" zum Hauptmomente erhebe, das Bedürsnis eines höheren Ein-

Intotegriffes, den er in ber næprepiæ findet.

Sollte dann aber das Einheitliche nicht vielmehr in dem "jeelforgerlichen" Exitater, den alle rechte Predigt tragen muß, zu juchen sein, wonach auf brand der duszweiz errequiewr (1 ftor. 12, 10) jenes "Teilen des Wortes" "detremeit" 2 Tim. 2, 11) Plat greift, vermöge dessen den verschiedenen Baufnissen immer möglichst zugleich Rechung getragen wird. Für uns wird die seclsorgerliche Eigenschaft alles Predigens im Laufe der Vetrachtung immer mehr sundamentale Bedeutung gewinnen; so leicht nächste Voraussehmagen dafür schon aus der Vorstellung sich ergeben, daß die "Seelen" zu zeiserzen" sind mit dem Worte als mit ihrer geistigen Speise.

Biel wichtiger aber ist zunächst die Bergewisserung über den rechten Sinn und die Motive der sogenannten "Erweckungspredigt" selber. Richt nur die Ungläubigen, sondern ebenso jeder Gläubige bedarf fortgehend des erweckenden Momentes in der Darbietung des Wortes, fo gewiß Buge und Glaube taglich in That erneuert sein wollen, wenn bon einem Stehen und Bleiben im Glauben foll geredet werden konnen. Wer gedachte babei nicht der erften Thefe unferes großen Reformators von der "taglichen Buge"! Colche Grwedungspredigt beruht in ber Bleichmäßigkeit ihres Bedürfniffes vor allem auf bem evangelischen Grundbegriffe, daß es ohne ftetige Ernenerung des Rechtfertigungeglaubens feinen Stand in der Gnade gibt - und die einmalige Belehrung nur ber Unfang einer fortgefekten Betehrungs- und Deiligungearbeit ift. Immer neue Ermunterung ift bagu bem Glaubigen fo not, als bem Unbefchrten ber immer neue Sinweis auf biefen Beg. Beides ericheint bann als ber feelforgerlichen Predigt jo untrennbar eigen, wie umgelehrt die Teilung zwischen "Gläubigen" und "Ungläubigen" nach allerlei äußerlichen Merkzeichen als ein Charalterzug der falich methodistischen Praxis gelten muß. Der feelforgerliche Prediger wird allzeit baburch beibe zugleich zu treffen wiffen, daß er immer nen auf lautere Personentscheidung fur ben Beren, auf entschloffenes Abtreten von der Gunde nach der einen und ent-Schiedene hintvendung zu Gott nach der anderen Seite bringt. Das heißt erwedlich predigen ohne Gegenfat jum Erbaulichen. Bielmehr wird bann schon erkennbar, bag beide Momente zugleich und vereinigt durch seelforgerliche Berwertung bes Wortes gebect find.

b. Thatwirkung der Rede. Gin anderer Gefichtspunkt grengt bamit un mittelbar. Der ethijche Charafter aller Rebethatigfeit liegt in ber Berionund Thatwirlung. Mit biefer bodiften und idealften Aufgabe paart fich leicht der gefährlichfte Migbrauch. Berhangnisvolle Belege bafür gewährt bie politische Rede, bas gundende Wort, vor allem in Zeiten revolutionarer Greegung ber Boller. Aber abflogender und franthafter noch ift der Ginbrud, die driftliche Bredigt nach echt methodistischer Revivalpraris qu einer instematischen Bearbeitung des Gefühles und ber Bemuter fur momen tane Erichütterung gemigbraucht gut feben. Etwas von diefem Geifte pflegt sich überall ba zu übertragen, wo man bas erwedliche Moment ber Prebigt statt in die überzeugende Kraft der Wahrheit des göttlichen Wortes selbst einseitig in bie reduerischen Gindrude auf die Gemuter verlegt, und unter Erwedung die momentane Ergriffenheit verfteht, etwa in dem Ginne wie einft Groggebauer und andere Bater bes Bietismus von einem ploblichen "Durchbruch" auf Grund einer "Durchstechung bes Bergens" redeten. Be mehr "Methode" bann in bem darauf abzielenden Berfahren, um fo mehr "Me-

thedismus".

Bu rednerischer Personwirlung wird es freilich nie tommen, wo der Eindernet einer für ihre Sache entzündeten und glühenden Persönlichkeit fehlt; aber wenn der griechische Areopag Erregung der Leidenschaften für nicht würdig eines össentlichen Redners achtete, und dem, der es versuchte, das Wert entzogen wissen wollte; wie viel mehr wird die höhere Keuschheit (1 Petr. 1, 22) des Wortgebrauches in der geistlichen Rede ein solches Aus- und Eindrängen der Persönlichkeit des Redners in das heilige Geheimnis der Wirkung der Gottesgeistes auf den Geist der Meuschen jenem Arteil unterstellen! — Gettes Wert ist die Vetehrung eines Menschen und Sein die Stunde der Entscheisdung, durch verborgene Wirkungen vorlausender Gnade allmähtich vorbereitet;

uicht unfer "Rennen und Laufen" schafft Glaube als Gottes Werk. Gottes Wort schaft allein setig machenden "Glauben", und unser Dienst dabei bleibt auf die stetige Treue bischränkt, die Mahnung zu Buße und Glaube, in seelspragerlichem Eiser den Seelen immer aufs Neue und in immer neuen vom Lette an die hand gegebenen Wendungen nahezubringen. Daran bewährt sich bie für alle gleiche und in dem Kampse mit der Sünde auch für den Gläu-

begen immer aufs neue notwendige bichfte Personentscheidung.

Daju treten aber befondere Thatgwede, für welche die Gemeinde gu eweden und zu begeiftern, in gang anderem und unschuldigftem Ginne die Indigttvirkungen durch ben Ginflug rednerifder Begeifterung und Leiftung in Unipruch genommen werben. Im Werte ber Liebe bethätigt fich nicht nur ber Glaube, sondern diese Frucht vor allem empfiehlt ihn auch benen, die ten seiner beseligenden Kraft sonst noch nicht wiffen. Die Erwedung zu aller-In Liebeswert und Liebeseifer ift baber eine Grundform wahrer, driftlich wie unidlich gefunder "Erweckungspredigt", die burch jene methodifierende Gafima ber letteren Aufgabe ebenfo leicht in ben Schatten gestellt wird, wie fie 45 Momente ber erwedenben Predigtweise im allgemeinen wenig Beachtung n den Lehrbüchern der Somiletif zu finden pflegt. Bestimmt man die der Utiden Gemeindepflege entsprechende Aufgabe ber Erwedungspredigt als ein Eringen auf immer neue Perfonentscheidung und Entschiedenheit driftlicher Reionstellung wie auf bestimmte Redezwede driftlicher Bethätigung in bem bgid,neten Ginne, fo fcmindet vor ber Einheit der feelforgerlichen Umtsmigite die unberechtigt aufgebaufchte Differeng von Erwedungs- und Erbauungspredigt teils zu ber unwesentlicheren Besonderheit von rednerischer Ergabung und Personeigentumtichteit zusammen, teils besondert fich, bavon ber mit bedingt, die Aufgabe fregifischer Erbauungspredigt neben jener barauf, jugleich lehrhaftig in Schrifterkenntnis und entsprechender Bewährung bes driftlichen Lebens weiter- und wachsend tiefer einzuführen. Davon ift fpater noch felbständig gu handeln.

Wenn bei der Korrettur des entgegenstehenden Begriffes von Erweckungsreetigt vor einseitiger Wirkung auf das Gesühl zu warnen war, so ergibt
sich nun vielmehr als organische Forderung, daß jede rechte und gute Predigt
alle seräste des Menschen möglichst gleichmäßig in Anspruch nehmen soll, resp.
ibre Verwandtschaft mit dem allgemeinen Redezwecke in der Zielrichtung auf
den Willen und solche Eutscheidungen desselben zu bewähren hat, zu denen
es nicht kommt ohne gleichmäßige Wirkung auf Erkenntnis und Gejühl. Nur so ergeben sich wahrhaft ethische Wirkungen und an diesem Chatakter partizivieren die Früchte geistlich-göttlichen Lebens obenan. Es gehörte
u Mosheims (f. u.) Verdiensten, auf solche allseitige Predigtwirkung beson-

Seren Radidrud acleat ju haben.

e. Dogmeliche und ethilche Predigt. Im Gegensate bazu verrät sich bann von vornherein die Einseitigkeit der modernen Gewohnheit, zwischen "dog-matischer" und "ethischer" Predigtweise als spezisischen Gegensätzen zu untersitzeiden. Daß lange Zeiten in einseitiger Form ein bogmatischer Predigtscretter geherrscht hat, ist so unbestreitbar, als die darin liegende Entartung ter Predigtweise unvertennbar. Was die berechtigte Reaktion des alteren Pietismus entgegensehte, war wesentlich nichts anderes als jenes seelsorgerliche

Dringen auf Personentscheibung und christliche Bethätigung; während schon der Pietismus zweiter Generation und resoluter dann in seiner Weise der Rationalismus "Moral" predigte auf Kosten des positiven Heiles und Offensbarungsglaubens. Die "ethischen" Prediger der Neuzeit bewähren jedenfalls unvergleichtich mehr Geist und Talent; aber vielsach kommt auch bei ihnen das positiv Thatsächliche der Ofsenbarung und die Hauptthat der Belehrung zu turz. Jene Unterscheidung muß daher vielmehr als die von zweierlei Einseitigkeiten, statt einer von berechtigten Hauptcharakteren gelten, welche an einer höheren Einheit ihr gemeinsames genus haben. Ghe die Ausstlung dieser Ginheit selbst in Augriss genommen werden kann, gilt es die Aurzeln jeuer Unterschwidungsweise in der Inventionspraris der verschiedenen Spachen

der Aredigtgeschichte ins Auge faffen.

Die Ausgleichung ist überhaupt in einer richtigeren Würdigung wie der driftlichen Bahrheit felbft nach ihrem Bejen, jo des forrett entsprechender Inventionsgebietes für die Predigt ju fuchen. Wieber "bogmatijch" predigen jur Paralyfierung jener Gefahr, Die in der fogenannten ethijden Predigt broht, bedeutete nichts anderes als bes Chriftentumes Wefen felbft in Dogmen luchen ftatt in Thatfachen bes Lebens. Damit wurde man in ben Rebler ber alten Somiletit gurudfallen, Die feit Melandthon bie Dogmatit fur das eigentliche Inventionsgebiet bes geiftlichen Redners erffarte. Gine reletive Berechtigung zwar muß ber letteren Theorie im Gegenfabe zu der flaf. fifchen Topil zugesprochen werden, ber feit Ariftoteles befanntlich die Philofophie als praftijche, b. h. wesentlich bie Ethit als Jundgebiet für den Redner galt. Für die weltlich forense Beredtsamteit genügte bas natürlich bollig. Unders aber ifts zu würdigen, bag man bemnach bei ber "ethifden" Predigtweise wefentlich zu bem Pringipe der antiten Welt sich guruckwendet, soweit nicht bon diefer Richtung ber andere Grundfat ber Auftlarungsgeit, bas "Meligiofe" im Gegenfahe jur Dogmatit fur bas entsprechenbe Gundgebiet gu erftaren, adoptiert wirb. 3m Ginne ber Aufflarung verftand man unter biefer "religiojen Predigtweise" freilich nichts weiter als was bamale "naturliche Meligion" hieß im Gegenfage zu allem positiven Meligionsgehalte, dem biblifd - driftliden insbesondere. Raber daralterifiert bieg bies "Moral" predigen ftatt Glauben; verwandt genug mit dem ethischen Pringipe at: Dennod) mare es unbillig, was unter folden, bie als Glaubig: gelten wollen, heutzutage "ethische Predigt" beifit, bamit zu ibentifizieren Bielmehr werden fich die meisten Bertreter biefer Richtung einverftanden mit derjenigen Bestimmung des Inventionegebietes der driftlichen Predigt ertlaren welche in ber That gugleich bie echt religios driftliche beifen barf. Wefentliches Fundgebiet bes Predigens ift bie heilige Schrift als folche und bamit, recht verftanben, bie "biblifche Theologie". Dag biefer nahegelegte Befichtepunkt, da, two biblifche Texte die unmittelbare Borlage fur ben Red. ner bilben, auch in ber evangelischen Rirche fo lange verbunkelt bleiben fonnte, gebort zu ben bebentlichsten Charafterzügen ber theologischen Entartung in unserer Rirche. Go lichtvoll ein Spperins schon im reformaterischen Johrhunderte diefen Grundfat vertrat (f. u.), jo entichieden ihn Evener nadmals erneuerte, tounte noch ein Theolog, wie der jel. Beubner, in feiner "Topit" (f. u.), bem alten Melanchthonischen Grundfate unverandert bas Wort reben.

gehort zu den besonderen Berdiensten Steinmehers (f. n.), in fonjequenter Durchführung die Homiletit der Gegenwart wieder auf diese forrette Ernud-

lage gurudgetviefen gu haben.

d. Die Durchführung biefes Pringipes im einzelnen bleibt freilich, wie Steinmepers Mouftrultion felbst auch zeigt (f. u.), schwieriger. Und wer ertigt, was man im Laufe ber Beit and aus ber "Biblifchen Theologie" gemat hat, tonnte eben baburch fich betvogen finden, bennoch für die Dogmatik im Sinne bes fest formulierten und auf gefichteten Schriftbeweis gegrundeten ittebegriffes, das hobere Unrecht auf die bezeichnete Chrenftelle in Unfpruch m nehmen. Das zweisellose Recht ber publien doctrina als Norm jur ben Prediger in der Bekenntniskirche, lagt auch über die Notwendigkeit einer bogmatifden Durchbildung für ben Predigerberuf fo wenig Zweifel als ohne Berausjehung allfeitiger wiffenichaftlicher Borbilbung echt prattifche Reife des Theologen nicht zu benten ift. Hur die spezifische Frage, was den Prediger unmittelbar befähigt als geiftlicher Redner mit ber entsprechenden Stofffulle und nachftbedingter Segensfrucht zu wirken, ift bamit nicht geloft. Die driftlide Bahrheit in rein dogmatischer Form predigen, hieße ja doch die Kanzel win Cehrstuhl machen und bas unmittelbarfte Gebiet tultifchigeiftlichen Lebens in die Landen bes Schulywanges und Schulgeistes ichlagen. Die Sprache des Bebens, Die hier geredet werben foll, muß aus ber Quelle alles geiftlichen Lebens, bem Worte Gottes, in ungefarbter Unmittelbarfeit erfliegen. Dit anderen Worten heißt bas aber: bas Chriftentum, für welches bas dogmatifche Enftem ben entsprechendften lehrbequifflichen Ausbrud zu ichaffen sucht, an bem fich auch ber Praftifer ju flaver und bestimmter Lehrhaftigfeit wie Itwileicharje herangebildet haben muß -; bas Chriftentum, das die Predigt Sormiftellen bat, wird gegenständlich in der unmittelbaren Lebensform von Thatfachen" ober ber Gottesthaten jum Beile ber Menschheit. Thatfachtichleit und nicht die Form bes Dogmas ift fein wefentlicher Charafter als reale Cottesoffenbarung in ber Menichheit; und eben bies ift originalfte und wejentliche Bibligitat. Das Wort ber Schrift ift feibst nichts anderes als ein großes einheitliches Thatjachenzeugnis.

Wie dann der lebensvoll biblische Charafter einer Predigt nicht damit gewonnen wird, daß man eine biblische Lehrstelle an die andere reiht, so ware es das verschlteste, solche Thatsachenverlündigung wie eine Art "historischer" Predigtweise neben jenen beiden, der "dogmatischen" und der "ethisien" anzusehen. Der Missionspredigt eignet der Charafter jener "narratio", die eines Augustin geistwoll genug als die Grundlegung alles katechetischen Verschens bezeichnet hat. Und bennoch verdiente auch jenes nicht den Namen vorzus d. i. Heroldsverkändigung, wenn ihr Charafter in rein objektiver Vestrieität aufginge und nicht vielmehr zugleich den der Botschafterausterität twiese, die, getragen von ersahrungsmäßigen Thatsachen des Lebens, die beideinung eines neuen Gottesreiches thatsächlicher Menschenerlosung ver-

fürdigte.

e. Die Ausgleichung in der psychologisch-seelsorgerlichen Predigtweise. Leas oben ben tultischer Testseier zu sagen war, zeigte schon jenes Moment der grundscheben Missionspredigt in fortdanernder Bedeutung wie in höherer Form wiesenemmen in bas Wesen der Kultuspredigt. In höherer Form schon

barum, weil auf diesem Boden nur Erneuerung des der Gemeinde selbst längst eigenen Glaubens und Bekennens sich kundgibt; vielmehr aber noch weil jene Heilsthaten auf diesem Wege ein Fortleben in Form thatsächticher Gemeindeersahrung und Heilswirkung gewonnen haben. Dann predigt man alle Einzelterte im Lichte ihres Zusammenhanges mit den Grundthatsachen bes Heiles und eingesaßt in den Nahmen der Grundgesehe des Neiches Gottes. Dafür ist leicht erkennbar "biblische Theologie", resp. umfassendes Glaubensverständnis des Ganzen der heil. Schrift allzeit die nächste und reichste Luelle lebensvoller Gedanken wie lebenswärmsten Redeausdruckes.

Wenn sonst die geistliche Rede in ihrem Verhaltnisse zu Einzelterten eine Fesiel freier Redebewegung zu tragen scheinen könnte und jedenfalls ihr: charakteristische Differenz mit der antiken Redekunft, speziell auch nach Seite nächster Inventionsübung ("Text" j. u.) darin ausweist, so bewährt sich and derereseits in dem Thatsachencharakter, der auch der christlichen Predigt am unmittelbarsken eignet, das höhere Ideal aller wahren Veredtsamkeit, als

Thatfachenrede und -Wirkung gerettet und erneuert.

Ebenjo erweist fich damit für die obige Differeng "bogmatischer" und "ethischer" Predigtweise die allein wahrhaft ausgleichende Mitte als gejunden fofern bamit einerseite bie wahre Bofitivitat bes Offenbarungecharaftere in naivster Form bewahrt erscheint und andererfeits die höhere Quelle mahrtail ethischer Wirfungsweise für eröffnet gelten barf. Sandelt es fich boch mid blog um Bezeugung und um bas Gebachtnis historischer Thatsachen, jonden um folche Thatjaden, bie Grundlagen bes Gemeindelebens felbft geworden find, b. h. um menicheninnerlich und erfahrungemäßig fich immer erneuernt Thatfachen. Das driftlich Ethische bes Predigtcharafters gewinnt bamit erf feine spezifisch psychologischen Boraussehungen. Wenn nicht auch in biefen Falle die Bezeichnung als "fectforgerliche" Predigt für bas fachentsprechendit erfannt werben mußte, tonnte man im Gegenfahe zu "hiftorijcher" Prebigtweife wohl geradezu die Bezeichnung als "pinchologische" vorschlagen; benn tie objektiven Beilethaten in Erfahrungethatfachen des inneren Seelenlebens umjegen und als folde pflegen zu helfen erscheint nun als die höchste Aufgale ber driftlidgefultischen Predigt. Bielleicht empfiehtt fich ols allfeitig vollständige und tlarfte Definition deffen, was als ideale Forderung gelten bari ber Charafter ber "pinchologisch» feelforgerlichen" Predigtweise.

f. Die saktischen Gemeindezustände. Eximern wir uns des letzten Ausgangs punktes von der Frage um die Erweckungspredigt und die zu dieser drängenden Motive, so läßt sich letztlich auch das Bedürsnis zurückgebliebener Gemeinden neben dem prinzipiell kultischen Reisemaß am ehesten dadurch ausgleichen, daß der Charafter der Thatsachenpredigt allen berechtigten Bedürsnissen ersterer Art, sehon wegen deren Berwandtschaft mit dem missionarischen Berfahren, am ehesten gerecht wird, ohne dabei die erstberechtigten Ansprücke des kultischen Bedürsnisses notwendig zu verlehen. Was mehr zu thun ist, um saktisch unentsprechender Gemeindereise zu Hitse zu kommen, sällt an sich wesentlich der Seelsorge zu. Soweit auch durch "seelsorgerliche" Predigtweise dem sür sich nicht genügt werden könnte, ohne die höhere Predigtausgabe ganz zurückzustellen, muß eben auf andere Weise, durch nachträgliche katechetische Thatigkeit, wie namentlich in den Christenlehren (vgl. v. Zezschwiß, Enadens

mirtellehre, Shristenlehre III), und durch private Seelsorge nachgeholsen werden. Im übrigen wiederholen wir, daß ein Prediger auch sehr unentsprechenden Gemeinden gegenüber mit der Praxis, das Beste zu präsumieren, allzeit noch nicht erreichen wird, als damit, daß er wie Heiden und Ungläubige, resp. wie Setchumenen, solche von der Kanzel aus behandelt, die doch unter amtlicher Tenturrenz zur Ehre der Kultusgliedschaft ausgenommen worden sind.

Waren oben die Gestpredigten als Thatsachenpredigt höchsten Stiles und demit als Gelegenheit ber Erhebung zu bem hoheren genus ber Beredtsamfeit w bezeichnen, jo genügt es nun, diefes gunftige Prajudig auf die geiftliche de im weiteren Umfange auszudehnen. Wie einflugreich bei ber forenfen te bas Dag ber rednerifden Begabung wie auch bas ber geiftigen Stufe er Buhörerichaft fich geltend machen mag, jo ftellen wir dem mit vollem A.te andererseits die Einficht entgegen, wie gerade die geiftliche Rede ermeglicht, daß bas Bewußtsein, von höchsten Reichs- und sittlichen Menschenentlegenheiten und Enticheibungen reben zu bürfen, auch vor der geringften Terjaemeinde zu der Sohe befriedigenofter Redezwede erheben tann und daß in rednerische Leiftungsfähigkeit babei bas "pectus" im Sinne mahren Benangeiftes und des Impuljes fraftigen Glaubens- und Liebeslebens mehr betaut als alle Naturgaben und menschlich rednerische Schulung. Die Beinge ber Predigt bietet bafür eine Fulle von Beifpielen. Glaubensftarte innige Prediger haben trot fdwacher geiftiger Begabung und bei fceint unentsprechender Buforerichaft ju aller Beit am allererwecklichften und toutlichften jugleich gewirtt.

#### IV. Comifetift und Sthetorik.

Toch forbert noch die Frage um das Verhältnis der Comiletit zur meichlich-ästhetischen Schule der "Abetorit" ihre selbständige Besprechung und sindet dei Erörterung der prinziviellen Vorsragen hier ihre geeignetste Itale. So unbestreitbar die sormelle Ginordnung der "Katechetit" in die Wzemeinen Ausgaben der Tidaktik genannt werden muß, so wenig Streit sate um die allgemeine Formverwandtschaft zwischen den Ausgaben der Hetorik und der Homiletik möglich sein. Nur gegen eine Weise der Ginzapung und Unterordnung muß man in beiden Fällen protestieren, die das mig andere materielle Heimatsgebiet und den daher stammenden Anspruch als "selbständiges gemus" zu gelten, ignorieren wollte.

n. Ner Wesensunterschied und die geschichtliche, resp. sittliche Ausgleichung. Borzest muß seststehen, daß die Predigt unter den Gemeinbegriff der Redeleistung int. Rach ihrem Wesen ersaßt, fanden wir in der Idee des ducken keinen Genagtund. Bon der ersten Spoche an weist die Geschichte der Predigt sos. It einzelne Ansangserscheinungen als Mütenepochen des Predigtwesens aus, de teinen Zweisel über den Zusammenhang resp. die Auseinandersehung der weistetischen Leistungen mit den Maßen der allgemeinen rhetorischen Viltung in den einzelnen Epochen übrig lassen, wie im Lanse der Gesamtentschung als Strebeziel immer klarer die höhere Ausgleichung mit den jewiligen Vildungsbedürsnissen zu Tage tritt. Branchte man doch, wie wir lazer, fruse schon auch für die geistliche Rede Ausdrücke wie diere die dienkine. Die

größten Lehrer und Redner der alten Kirche danken ihre formale Bildung den von dem klassischen Altertum ererbten Rhetorenschulen; mancher mit weniger satalem Nachschmack als Augustin, der doch ein größter Prediger aller Zeiten bleibt.

Im Mittelalter tritt bagu die neue Lehre ber Geschichte, baf nur unter Boraussehung bestimmter Stabien ber Sprach- und Literaturentwicklung eines Bolfes, fowie im Zusammenhange mit tief bewegenden und begeifternden Beitmomenten wie Bolts- und Geschichtsaufgaben, die Predigt zu neuen Sobepunkten und Blütezeiten rednerischer Leiftung fich erhebt -: Boraussehungen, welche die reformatorische Epoche felbst teilt und nur nach Seite des Ginfluffis nen erwachten impulfiven Glaubenslebens und hochften Wahrheitstampfes überbietet. Die Ginfluffe endlich der modernen Bilbung bes Gefchmades im 17, und 18. Jahrhundert, zuerft vom Auslande auf die beutiche Predigt und ihre höhere Formvollendung herüberwirkend, vollenden den Entwicklungsgang in Form der Rudfehr zu Beidmadigefeben der bffentlichen Rede, wie fie dem firchlichen Altertume von der antiken Welt in gerader Linie vererbt magen. Welche Berkehrtheit bem erften Urbilbe eines Sippolyt und Rirdengriften acaenuber die es als Redner nur jugleich maren, wie ein Bafiling, Chrysftomus, Augustin, Cafarius von Arles, endlich folden Berven volketumlicher Glaubensberedtfamteit gegenüber, wie Gulco v. Neuilly, Berchtold v. Regens burg und vor allem Luther felbit, - welche Berkehrtheit diefer Wolfe von Thatfachenzeugen gegenüber eine abichatige Wertung menichtich reductifca Leiftung gerade für die Probe der Reinerhaltung des Predigtbegriffes als

Stirchen- und Glaubensleiftung anzuschen und zu werten!

Daß nur Gottes Wort und Gottes Geift Glaube und Glaubenserneuerung famt allen geiftlichen Früchten rines geheiligten Lebens ichaffen tann, ftet für jeden Chriften bon bornherein außer Frage. Für ben driftlichen und geiftlichen Redner ift daber Blaubensgeift und Rraft was der antiten Berde famteit pectus bedeutete; bas war icon in ahnlichem Zusammenhange ju fagen In bem Sinne muß, neben ber Abetorit und ihren gemein menfchlichen Aligaben wie Dluftern, der Somiletit bas eigentumliche Seimatsgebiet und bit besondere Indus ber Beredsamteit driftlich-firchlicher Art gewahrt bleiten Alber wegen biefer pringipiellen Unterschiebe ben Wert ber Schule gemein menfchlicher Beredfamteit vertennen, heißt den perfonlichen Bilbungsgang ber größten firchlichen Prediger und bas Urteil von Glaubensmannern wie Lutht felbft verachten, die Entwidlung des gangen Predigtwefens ber Rirche in iben entscheidenden Epochen ignorieren; vielmehr aber noch einen ethisch bebentlichen Unterschied gwifden Glaubenstreue und ber fittlichen Treue menichlicher Bt rufsbereitung und Deiftung aufftellen. Je ungemeffener ber Unfprud if. rednerisch in folder Rontinuität thatig zu fein, wie ein Prediger in gewöhnlichen Berhaltniffen, defto unentbehrlicher muß fruhe und umfaffende Schutung ber Araft und Gaben fur biefen Beruf gelten, wenn man fich ber hoben Gtie und Auszeichnung, die in jenem Anspruche liegt, nicht unwert erweisen will Wir follten vielmehr wieder lernen nach antitem Mufter, die rednerifche Be fähigung überhaupt diretter als Biel der humanistischen Bildung junger Manner als Stufe ber Bor- wie der Sochichule erkennen. In frangliffen Symnasien werden die Oraisons funebres von Bossuet auswendig gelernt und übungsmäßig zergliedert; auf einzelnen ameritanischen Wildungsanstalten dient Theremins "Vtassillen und Demosthenes", resp. "Beredsamkeit eine Tugend" als Schulbuch; Schristen, die bei uns wenig Theologen mehr gelesen haben. Augustin verweist diese Wildungsaufgabe überhaupt in die früheren Jugendstre (Im doetr. ehrist. IV, 3), obgleich doch andererseits seder Prediger, der ten Wert aller Schulung durch Kunst zu wahrer und gemeingiltiger Katürsäcklit hat schähen gelernt, auch als reiser Mann nie aushören wird in nachtwirden Sorgsalt um die Erreichung dieses hohen Zieles zu arbeiten und ze rinzen. Vemäß der apostolischen Losung: "Alles ist ener", gilt es vielwehr alle Krast des Geistes und der Geistesbildung sammeln und daran ihren, um dem hohen göttlichen Vertrauen, mit welchem Gott die Predigt innes Wortes in Menschenhände gelegt hat, nicht nur in keiner Weise nach Ziete der Wirkung hinderlich zu werden, sondern positiv in dem Sinne zu mitvrechen, daß die möglichst beste und gewandteste menschliche Ausführung

bim hohen 3wede fich organisch anschließe.

1. Die höhere Gabe und feifing. Dan tann ben Ghriften nicht bom Denifen, bas geiftliche Umt nicht von ber fittlichen Stellung jum Berufe trennen. Die man bann bom Stile fagt: er fei der Menfch, und bies im hoheren Eirn noch vom Redner gilt, fo ifts beim geiftlichen Redner ber Menich als Warift, d. h. ber geheiligte Menich Predigen wir auch nur was ber Gemeinde mit uns gemeinsamer Glaube iff, und fteht bas Wort Gottes in frince Pofitivitat, wie feiner gottlichen Schopfertraft hoch über aller menichliden Leiftung des Predigers, fo foll boch bas göttliche Wort und ber Gemindeglaube, durch die Subjettivität des Bermittlers hindurchgegangen, que with bie Form bes individuellen Zeugniffes, Glaubens und ber entsprechenden Manbengrebe tragen. In Mannigfaltigfeit ber Gaben foll und will ber Gine Beift bes Glaubens (1 Stor. 12, 1) fich auswirken. Die Erfahrung aber ett, daß bei der rechten Ibentifizierung des Organes mit ber Aufgabe und de Singebung aller Arafte an biefe, zugleich die Sohe bes Berufes den Pretiger felber in ber Unmittelbarteit feiner Dienftleiftung verklarend über fein Wiribuelles Daß heraushebt. "Wie ein Engel" charafterifierte ein reifer Cauteiler feiner Beit ben Ginbrud Saurin's auf ber Rangel; als Engel der Gemeinde bezeichnet die Offenbarung den Bijchof nach seinem Idealbilde Effenb. 3oh. 2, 1. . u. f. w.). Den Menichen als folden fteht teine höhere Betweifung und Weltwirlung des Geiftes gur Berfügung als die fittlich wirlende Madit ber Rede. Go barf die geiftliche Rede als bas gelten, was vor der andern "bas Möftliche" ausmacht an dem Bijchofsamt, um beffentwillen dasselbe ber Apostel als fo begehrenstvert binftellt (1 Timoth. 3, 1 Al. 5, 123.

### V. Die Definition ber fomiletifchen Aufgabe.

Fassen wir die vorstehenden Grörterungen allgemein prinzipieller Art zuimmen in eine desinitionsmäßige Bestimmung der Ausgabe, so gilt und "homitetit als die entsprechendste Bezeichnung der Kunstlehre praktischer Ibeologie, die in Analogie der Abetorit als philosophischer Aunsttehre und mit formeller Ausnuhung dieser für die gennine Sonderzet und die Sonderzwecke der geistlichen Redeaufgabe, den Wesenscharatter der letteren nach Maßgabe ihrer Dienste für das Kult leben der Gemeinde dahin festzustellen hat, daß die Predigt Darbietung des göttlichen Wortes in rednerischer Aussührung und in Form psychologisch-seelsorgerlich bemessener Bertündigung der göttlichen heilsthaten vor solchen ist, die als Kultusglieder für berechtigt gelten müssen und daher nicht wie heiden und Katechumenen darüber neu zu belehren, sondern als durch eignen Erkenntnisdesit zu geistigem Glaubensaustausch befähigt nur allezeit neu zu persönlicher Bewährung ihres heilsstandes in Glaube und Beit zu erwecken, wie andererseits in Erweiterung ihrer Schrift- und Reichserkenntnis auf dem gelegten Grunde zu erbauen und weiter zu führen sind."

#### YI. Ginteilung ber Aunflebre.

Alls Kunftlehre hat die Homiletit daher Anweifung zu geben in eifen Linie zu dem wahren fruchtbaren Leben in und Schöpfen aus dem Worte als Einzeltert wie als Schriftgangen, wodurch ebenfo immer neuer Ctoffreichtum zugeführt als Uberficht gesichert und damit die Gewandtheit erzielt wird, tie einzelnen Redestoffe bestimmt abzugrenzen, logisch paffend für die verschiedenen Redeteile ju bisponieren und unter entsprechende einheitliche Gefichtepuntte pu bringen. Was für die Predigt als Rede erforberlicher Redeteil zu heifen hat, bestimmt fich eben nicht bloß von allgemein gleichen rhetorischen Intereffen her, sondern zuoberft durch die Thatsache, daß hier bestimmte Texte bie ge gebene Borlage bilben, die beim rednerischen Bortrage ebenjo eine kontakt. fachliche Borbereitung in einem eigentlichen Proömium fordern, als biefe Ver lage Unlag gibt, für den Spilog bestimmte Stoffe gu befondern, vor allem aber auf die Wahl der Redeeinheit als auf das wichtigste Moment hinzuweisen. fowohl im Sinne allgemeinerer Gattungsunterschiede von Redezwecken, als nad Seite ber funthetifchen Musführungsform mit Propositio und logifter Teilung ober nach Seite ber analytischen, bei welcher die logische Ginheit an am Ende vollständig hervortritt. In alle dem wirkt bas Berhaltnis ber geiftlichen Rede zum Worte, speziell als "Tert", materiell bestimmend. Do aber immer zugleich auch bie Form ber einzelnen Redeteile felbst bon beber entscheidend beeinflugt wird, empfiehlt fich die feit Ritfch überwiegend beliebt Einteilung in Stoff und Form, fo nahe fie gelegt icheint, boch nicht all Icbenfalls follte in erfterer Binficht ber fpezififche Charafter bes Stoffes, der hier in Frage tommt, bestimmteren Ausdruck finden. Deshalb formulieren wir vielmehr den erften Teil der homiletischen Runftlehre ale: bie Prebigt im Berhaltniffe jum Worte Gottes."

Formelemente sind es zwar überwiegend, die im zweiten Hauptteite sit sich zur Sprache kommen; aber bei der Predigt wirkt zunächst auch für die letteren der Sondercharakter der kultischen Feier und der gemeindlichen Zuhörerschaft so selbständig, daß sich vielleicht am ehesten empsiehlt als zweiten einheitlichen Erschtzbunkt neben jenem ersten den anderen aufzustellen: "der Prediger und die Gemeinde"; denn das subjektiv persönliche Moment steht hier zugleich im Unterschiede von dem objektiv-sachlichen ("die Predigt") im Vordergrund. Die Rücksicht auf die Zuhörerschaft empsiehlt dann auch hier

int die Kafualrede, als durch besondere Zwecke des kultischen Gemeindelebens veranlaßt. zu besprechen; wie an den Redeteilen der Predigt, die an há sachlich bedingt sind, bier die Durchjührung in spezieller Rücksicht auf die ir bie Gemeinde und Buhörerichaft wirksamsten Formen gur Behandlung amt. Damit hangen ichlieglich auch bie reinen Formgesehe fur Sprache ab Stil gufammen, entsprechend ben alttradierten Rebegattungen, zugleich als Birdigung ber verfchiebenen Stilformen. Enblich gehört hieher was man Mer dem Titel der "förperlichen Beredfamkeit" an außeren Anforderungen ur ben Prediger als Redner aufzuftellen pflegt.

/ Rotionalifiifde und formale Lehrbacher ber Rhetorit in anefterbender Minoritat: 65 Baftholm, Geiftl. Rebefanft, beutich von Martus. Ropenhagen 1740. 1741

Mif. Gm. Steinbart, Unweifung gur Umtoberebtfamfeit driftl Vehrer unter einem auf.

geftarten und gesteten Belle Julichau 1784 ff. R. I. Bahrbt, Rhetorit fur geiftl. Redner. Salle 1784. 8. Ausg v. Unchling 1798. J. Ed. Schmid, Anleitung 3. popularen Rangelvortrag. Jena 1787 f, 1795 f. 3 Ele.

3 Glo. Maregoll, Uber Die Bestimmung bes Anngelredners. Leipzig 1793 (holland. Graneder 1903).

319. Schuberoff, Beitrage g Beford, zwedmaß, Ranzelvertrage. Braunichmeig 1796 und; Berfuch einer Ariftit ber Comiletit nebft einem beurteil. Berzeichn, ber feit Des heim erichienenen Somiletifen. Gotha 1797

fein erigienenen pomitetten. Gotha 1797.
69. A. v. Ammon, Kuleitung zur Kanzelbereblamfeit. Gott. 1799. 1812. Narnb. 1826.
3. F. W. Thym, Histor frit Lehrb ber Homiletik. Hale 1800.
3. C. Thiefi, Anleitung der Amtabereblamfeit der öff, Religionolehrer des 19. Jahrh. Aktona 1801.
4. H. H. Littmann, Lehrbuch der Homiletik. Brestan 1804. Leipz. 1824.
5. Gh. Ed. Tahl. Lehrb. der Homiletik. Leipz. 1811.
5. Rosenmäller, Bertrag i. Homiletik mit Abhh. über Chryspitomus. Leipz. 1814.

h. M. Schott, Theoric der Beredianteit, mit bes. Anwendung auf die chriftl. Berediamteit. 3 Ale. Leipz. 1815 - 28. 1833. Bgl. deef. Kurger Entwurf einer Theorie der Beredianteit. Leipz. (1807) 1816. (Meinhard'iche Schule.)

1 3. Brotefend, Annichten, Gedanten u. Erfahrungen ub. geiftl. Beredf. Hannov. 1824. 7. M. Gromm, Berf. einer Bervolltommnung ber geiftl. Beredjamfeit burch bas Ctubium

der alten Claffiter. Sannov. 1825.

R Mf. Bauer, Paragraphen ale Grandlage 3. Vorleff aber homiletil. Leipz. 1526.

Beffet 215, ban hengel, Institutio oratoris sacri. Leyden 1829

3. R. 28. Alt, Andeutungen aus bem Gebiete ber geiftlichen Beredfamteit. Leipz. 1-33.

Uth Wasternagel, Portit, Abetorit u. Stillfilt herausgez, v. Ludw. Rieger. Halte 1873 intabem. Borleff, mit bei. Rudficht auf Studd, der Theol. gehalten). Sich Whately, Elements of Metaric, 1828. Tentich burch G. Hilbebrand: Whately's

bleundlagen ber Mhetorif. Gotha 1884.

2. Die homitetit im Beifte ber Erneuerung fircht, Blaubens:

a) Borlaufer :

14. Marheine.te, Grundlage ber homiletit in Borleff, über ben wahren Charafter eines preteft Geeftl. Camburg 1811. 3r. Theremin, Beredfamteit eine Tugend ober Grundlinien ber fuftem. Abetorit. Ber-

ha 1514, 1807,

Die Ph. Ch. Raifer, Entwurf eines Stellems ber geiftl. Abetorit. Erlangen 1817. M Rlein, Die Beredfamteit ber Beiftl. ale eine Rachfolge Chrifti . . . Leipg. 1-18. Binte für beutiche Prebb. und folde, Die es werden wollen, größtenth, von Rangelred-nern anderer Nationen, nebft Pascals Gedanten über Meligion. Berlin 1820. 3. Jac. Rromm, Der ev. Pred. in feiner Boltommenheit Grif, a. M. 1828; vgl besf.

Wente far Alle, welchen ber Predigerftand nur Bergen liegt. Gbenda 1835.

b) die Epoche der Erneuerung: U. I. Sidel, Grundrift der driftl. Halieutit . . Leipz. 1829, Sad Stier, Karzer Grandrift einer bibl. Kernftift. Halle 1830. 2. Auft. 1844 fugl. El Harnes, Pafferaltheol. I. der Prediger 1830 u. J. Ed. Erdmann, Studd. u. Kritt. 1-41 Bie foll die Predigt beichaffen fein?).

Dacit Palmer, Gonngel, Somiletit, Stutig. 1842. 5. At. 1867 (bgt. Harnad, 3bre ber Prebigt. Dorpol 1844)

Chrift. Gotth. Fider, Grundlinien ber en. Somiletif. Leipy, 1847.

Christ. Gotth. Fider, Erundlinien ber ev. Homiletik. Leipz. 1847.
Al. Schweizer, Homiletik. Leipz. 1848.
Gust. Baur, Grundzuge der Homiletik. Giehen 1848 (vgl. Nipid), Prakt. Iteck. II.
Bonn 1848 u. A. Friedr. Gaupp, Pr. Theol. II. 1. Berlin 1852).
J. Bopt. Hirlicher, Beitrage zur Homiletik u. Katecheitt. Ichingen 1852.
Al. Vinet, Itomiletique. Paris 1853 (doutlich v. J. Schmid, Bakel 1857).
J. D. Franz Beher, Tas Welen der chrifft. Predigt nach Norm und Urbild der Apoliek. Gutha 1851 (vgl. With. Cito, Ev. prakt. Ikeol. I. 155 ff, Gotha 1859).
Ric. Schleiniger, Tas firchl. Predigtamt (kathol.). 2 ff. Freedurg 1864. Byl dei Grundzuge der Beredganteit. Freedurg i. Br. 4. A. 1883.
Ih. Weber, Betrachtungen über die Predigtweise und Secksorge unserer Zeit. Baimer 1870. 2 ff. 1881
Gotth. Sepler, Von der pastoxalen Rede (Casualrede), Gütersloh 1872.

Gotth. Center, Bon ber paftoralen Rebe (Cafualrebet, Gaterelog 1572. E. Hente, Borles über Liturgit und Homilette, Beregg, von Zichimmer, Halte 1500 Franz Sev. Pen, Homilett u. Rhetorit in Beispielen und Negeln (kath). Pasim 1570 Kremer, Tie Ausgate und Bedeutung der Predigt in der gegenw. Kriss. Berlin 1877 Ih. Harnack, Geich, und Theorie der Predigt und Seeliorge, Erlangen 1878 Rajtan, Tie Predigt des Evangel. im modernen Gestieseleben. Basel 1879. Alfr. Krauß, Lehrbuch der Homilett. Gotha 1883.

## Die Theorie ber Prebigt. A. Erster Sauptteil.

## 2. Die Predigt nach ihrer ftofflichen Bedingtheit durch das Wort Gottes.

I. Das Wefensverhältnis der Predigt jum Worte Gettes mit feinen Confequence. 1. Als eine Schöpfung bes neutestamentlichen Geiftes lehrt Schrift und be-Schichte die chriftliche Predigt erkennen, vorgebildet und vorbereitet burch be prophetische Geistesrede im Alten Testamente, ins Leben getreten mit der eifen apostolischen Predigt am Pfingsttage. Wie das Evangelium vom Seile in Chrift: ausbrüdlich zuvor geweissagt war (Jef. 52, 7), fo indirett zugleich bie Germ feines Auftretens (Rom. 1, 1. 2) als Thatfadenvertundigung in Geiftenick. Man vgl. bas agngerever ber apostolifden Beit (f. u.). Das neutestament liche Abort ift seinem Wesen nach - unterschieden von "Echrift" (roogi) in engeren Sinne - "lebendiges Wort". Speziell nach lutherischem Lehrbegun partizipiert so die Predigt als "verbum vocale, praedicatum et aud.tum" (Art. Smale, III, 8; bgl. F. C. II, 11 R. 802) daran, felbft aud "Bet Gottes" zu heißen im weiteren Ginn, der apostolischen Berfundigung jeltft infofern gleichgestellt, als beiber Lebenspringip der Beift der Pfingften und beider Lebensform bas Zeugnis des Glaubens ift. Formell betrachtet if die driftliche Predigt eine Fortsehung der Berkundigung von Gottes Bot nad apostolisch neutestamentlicher Art.

2. Andererfeits war ichon für die Apostet Chrifti Predigt der normit rende rieros didazis (Mom. 6, 17). Sie predigen was fie gehort (1 3ch. 1,1 und von dem herrn empjangen haben (1 Stor. 11, 20); wie der Geift felbit tvas er gibt von Christo nimmt (Joh. 16, 15), ihn verklärend (v. 14) und at feine Worte erinnernd (14, 20). Go ift nicht minder fur die Rirche ber Felge zeit bas nach göttlicher Borfehung und Leitung botumentarisch aufbewahrte Lehrzeugnis ber apostolischen Zeit als abschließender Offenbarungsepoche (665. 1, 1) zugleich zaroir alles bessen, was als Predigt Loyae Geor (1 Petr. 4, 11) zu heißen verdient, und Grundlage jener aradogia ris niorews (Rom. 12. i. nach welcher fich alle rooggereine in ber Gemeinde zu richten hat Wie bie Apostel Stellvertreter Chrifti und Grundfteine ber Rirche find fur alle Beiten, fo ift bas apostolijde Wort, im Ginne bes überlebenden Zeugniffes aus ber ceutestamentlichen Offenbarungsepoche, nicht nur die oberfte und reinfte Quelle entern auch die Norm aller weiteren Beiftesrede in Predigtform; -- ber Etut gugleich gegen allen ichwarmgeifterifden Miebrauch bes Unfpruches neutestamentlicher Geiftegrebe. Gofern endlich bie altteftamentliche Schrift in Strifti und ber Apostel Wort nur ihre verklarende Erfüllung gefunden und Die Bewährung empfongen hat, aus bemfelben Gottesgeifte ber Offenbarung itammen, exweitert fich für ben Inhalt ber driftlichen Predigt, wenn auch ratestamentlich vermittelt, der Begriff tanonischer Rorm nicht minder auf 13 Alte Teftament als botumentarifch bewährtes Zeugnis des Geiftes der ettlichen Offenbarung überhaupt. Was als verbum praedicatum felbst Icil hat an dem Formdgarafter bes neutestamentlichen Wortes, evangelijche Munbigung aus Gottes Geift geboren gu fein, tann fomit andererfeits feiam Inhalte nach ben Unfpruch verbum divinum zu heißen nur aufrecht erleten, fofern die Predigt die Analogie ju dem geschriebenen Worte Gottes Lmabit und bewährt.

3. Näher bestimmt sich das Berhältnis der Predigt zum Worte Gottes temnach in der doppelten Bedingtheit des Predigers durch sein persönliches techältnis zum Geiste Gottes und durch das sachtiche zum geschriebenen Worte Letes, durch welches ihm auch das erstere als eigenes geistliches Leben vermittelt ist. Was als Lebensregel sür den Theologen überhaupt gilt, individualisiert sich so sür den Prediger speziell dahin, daß loetio und meditatio in Berhältnis zum Worte Gottes in heil. Schrift, oratio und tentatio aber in Verhältnis zum Weiste Gottes unmittelbar bestimmen, und was nach beiden Taten zunächst allgemeine Gültigkeit hat, spezialisiert sich für die Predigt in dem besonderen Sinne der loetio und meditatio als Textstudium und Inventum sie geistliche Nede und als die besondere Bewährung des Geistes ihrens in oratio bei tentatio, auch gegenüber jeder einzelnen Predigtausgabe. Istei wird was in spezisisch diblischen Sinnn "Salbung" heißt (1 Joh. 2, 27) m der Predigtleistung sich als Frucht der Bewährung des Lebens im Geiste Lich oratio bei tentatio mit meditatio verbunden erweisen.

1. Epeziell für bie Multuspredigt der driftlichen Bemeinde, behauptet Reue Testament als Schriftzeugnis von ben Beilathaten in Chrifto fo uchgreifend tie Prarogative, daß jumal jur driftliche Festpredigt und m weiteren Ginne partigipiert an diefem Charafter jeber fonntägliche Sauptetterbienft - nur neutestamentliche Schriftabidnitte bie entsprechende Borlige bilben tonnen. Gefdichtlich legitimiert ericheint biefer Grundfat baund, bag auch, wo in ber alten Rirche lectio continua fiberwog, bie Conne erreritopen jene felbstandig unterbrachen, für fpater aber aus bem Alten Intament fich nur Stellen bes altteftamentlichen Gvangeliften Jefaja wie 9 und e. 53 als Lettion erhalten haben. Gang analog ift ber Pfalmen-Wirm gegen bas neutestamentliche Rirchenlied in Die Stelle bes Pfalmus in en Arbengottesdiensten gurudgetreten. Liegt jo ein pringipielles Recht bor, für bie fenntäglichen Sauptgottesbienfte neutestamentliche Peritopen ju brauden, fo tritt als praftifches Moment baneben für den Perilopenbrauch überbourt bie nabegelegte Unterscheibung von biblifden hauptbudgern und Saupt-Bellen ein. Wie dem entsprechend als gemeindliches und feelforgerliches Durch.

schmittsbedürfnis ein seststehendes und bewährtes Stammtapital biblischer Grundstellen sich erweift als seste Grundlage christlicher Lehre und zum Behuse stetiger Seelennahrung wie seelsorgerlicher Heilsvergewisserung. So wenig damit im einzelnen eine berechtigte Kritik über die altsirchlich seit gestellten und resormatorisch revidierten Sonntagsperisopen abgeschnitten und das Bedürfnis erweiterten Schriftbrauches und Tertwechsels geleuguet sein will, wird gereiste Ersahrung wie der Bergleich entsprechender neuerer Bersuche überwiegend zu hoher Anerkennung des Taktes in der altsirchlichen Peritopenwahl Anlaß sinden und geben. Sorgfältige geschichtliche Trientierung aber lehrt zugleich die höhere Konstanz in der Tradition der evangelischen ver den epistolischen Peritopen und die größere Sicherheit in dem Zukammentressen beider im semestre damini vor dem somestre ecclesiae wohl beachten (vglinsbesondere E. Kanke, Das kirchliche Peritopenshistem der röm. Liturgie, Berlin 1847 und dess. Art. PRE. 1, XI, 373 sp.).

5. Der doppelten Stellung der Predigt zu Gottes Wort (1. 2) als ob jettiv kanonische Norm und als lebendige Geistesrede wie Thatsachenverkin digung entspricht im kultischen Wortbrauch die Alkarlektion, für die der Brauch der herkommlichen Perikopen daher besonders zu fordern ist, und der Predigtert, gemäß seiner Mitteilung vom Nedeskuhl oder der Kanzel aus. Sosen das Gemeindeinteresse dafür den Vortrag in der Nationalsprache nach einer legitimierten Übersehung fordert, wird daher neben dem Studium der Terke in den Ursprachen (lectio), für den Prediger umsassende Vertrautheit mit dem Wortlaut der normalen Vibelübersehung wesentlichstes praktisches Ersordernis

11. Die Predigt und der Ginceltext. 1. Co unbiblijch bei obligatem Zert gebrauch gepredigt worden ift. so biblisch kann bem Inhalte nach eine gift liche Rede ohne spezielle Tertvorlage sein (Harms, Schleiermacher): - bankter waltet fein Zweifel. Aber was pringipiell wie prattijch der Gingeltert für die Predigt bedeutet, bleibt die Frage bes boberen Intereffes, um fo nabt gelegt, als nicht nur ein Fenelon, sondern sogar auch ein harms, folden Tertaebrauch wie eine nur durch altes Berkommen aufrecht erhaltene Fend für die freie Bewegung der geiftlichen Rede angesehen haben. Für die forent Rede genügt ja die causa und mas für jene "Texte" waren (Befehessteller. Aussprüche anderer) beigen neben den aus der causa jelbft erfliegenden Argumenten, naturgemäß "arexva". Die geiftliche Rebe bagegen hat ihre Epegififum baran, daß fie tultifcher Dienft mit bem Borte Gottes ift gur Gulennahrung wie als Thatsachenseier (ob. S. 158 ff.). Dann gewinnt ichon als inmbolische handlung auch die vorgängige Terllefung - am ausbrucksvollften an erfter Stelle por aller anderweiten reduerischen Ginleitung - hobere Bebeutung. Als unter der Norm des Wortes Gottes ftebend und ausschlieflid. feiner Aneignung für die Bemeinde dienend wird badurch die Predigt charatterifiert. Das prattifche Intereffe aber ift noch einleuchtenber, als biefe pringipielle Begrunbung.

2. Die Biblizität der Predigt beruht freilich vielmehr auf ihrem Gesamtverhältnis zu dem Worte Gottes; aber so gewiß für jede Predigt ein bestimmter, die ganze Nede beherrschender einzelner Nedezwed erforderlich ift, wird, auch two man Tertlosigkeit asseltiert, stillschweigend immer ein bestimmter biblischer Gebanke den Ginzelvortrag beherrschen. Für diesen in entsprechendster Weise emen Bibelipruch ju wahlen und als ausbrudliche Worlage ber Rebe gu betuben, tann bann fo wenig wie eine "Foffel" einschränkend wirken, als ber bamit emannene tontrete Gedankenausdruck vielmehr eine bereichernde und belebende Erfung für den Vortrag haben muß. Auch für die weltliche Rebe weiß man a de fruchtbarfte Worberung zu wurdigen, wenn fich zur einheitlichen Be-. dung bes Acbezwedes ein bebeutungsvoller Ausspruch von auftoritativer ettung und erfahrungemäßig gemeingültiger Bahrheit ungesucht barbietet. Der geiftliche Redner aber kennt vor allem bei ber Rasualrede, wo an sich Confalle eine causa oberft beftimmend wirtt, ben Wert eines moglichft tontret gewählten Ginzeltertes ju Dienft individueller Belebung und Bereicherung ber Nebe und gum Schute gegen die Gefahr ber Monotonic, mit welcher ber im allgemeinen einartige Charafter ber vorliegenden cusus ohne jene Unterfichung den Nedner bedroht. Woher überhaupt in Predigten die Allgemein-Lit ber Buchertiteln ahnelnden Themata und die Monotonie dogmatischer maiführung ober trivial praktischer Anwendungen, als weil ber Prediger allcemeine Lehren und Wahrheiten predigt, ftatt bem Gingelterte tontrele gu tteden und jene mit den individuellen Farben und Alangen des Lebens m belleiden und auszustatten, die der Ginzeltert an die Sand gibt !

3. Die Geschichte ber Predigt lehrt babei in mannigfaltigften Beifpielen, wie fich fowohl die Formvollendung als der inhaltliche Wert der geiftlichen mite ju allen Zeiten von der vollen und geschickten Berwertung des Gingelwites abhangig erwiesen und welchen Ginfluß die erft neuzeitlich zu hoherer Collendung gediebene eregetische Methode auf bas Prediatwesen genbt hat. Man tennt die unglüdliche in manden fpateren Epochen wiederholte Praris ter alten Rirde, an Stelle forretter Ausnuhung bes Gingeltertes gabllofe Sibelzitate zu häufen! Das nannte und nennt man "biblifch" predigen. Tom ausachenden Mittelalter ber wie aus bem Zeitalter ber fvateren Orthotie, tennt man bie ungeiftliche, geichmadlofe Entartung, bie Predigten mit Ibilirembesten Stoffen auszuftaffieren. Daran waren nicht bie Wiedertehr Mannter Peritopen an sich schuld, fondern die Unfähigkeit, den Ginzeltert Mahaupt nach feinem eigentümlichen Reichtum zu verwerten und in ihn fich Timer neu zu vertiefen. "Bon blauen Enten" predige man und werde man entigen ohne vorgeschriebene Texte, war eines der Motive, mit dem Luther ut bertommlichen Peritopen verteidigte, die er felbst nicht ohne Eritik berüberprammen hat. Und wenn fich bies Wort wie eine birette Weisfagung an In Matur- und Aderpredigten" ber Auftlarungszeit erft voll bewahrheitete, orideinen immer erft die Gingelterte felbst als schärfste Gewissensmahnung men die herrichende Abneigung vor "biblifden Wahrheiten" in jenen Tagen. De Bibligitat in concreto bemißt fich allgeit nach ber Berwertung ber Gin-Merte, auch wo eine geiftvollere und driftlich gefarbte ethische Predigtweife 🎫 spezifischen Glaubenswahrheiten und Offenbarungsthatsachen zu umgehen mitigt. So barf als burch die Praxis felbst in aller Weise für bewährt Alten, was an fich als voller Pringipansbruck für bas Bejensber-Eltnie ber Predigt zum Borte Gottes angufehen ift: Die Notwentigleit ber Borlage eines Gingeltertes für jebe Predigt.

1. Dann bleibt nur die Frage um freie Tertwahl ober feststehende Terte, want neben ben obigen Andeutungen für den Wert der Perikopen (1, 1)

neue Motive hervortreten. Schlechthin ausgeschloffen barf freie Tertwahl für Ginzelfälle fo wenig gebacht werden, als biefelbe bei der Rafualrebe allgemeine Boroussehung ift und ahnliche feelforgerliche Motive, wie fie in diejem falle bestimmend wirken, bei tontreten Gemeindeverhaltniffen anch für bie Genntagspredigten und Sauptgottesdienfte eintreten konnen. Immer ift babei ber Gindruck ber Gemeinde in Rechnung gu bringen, daß eine befondere Abfict ben Prediger zu diefer Textwahl bestimmt habe. Daran fnüpft bie allgemeine Betrachtung, daß ber Prediger mit der Gemeinde vereint unter dem Worte steht und die lettere ein Recht darauf hat, fich bezüglich der Texte, die ihr gepredigt werben, nicht ichlechthin von ber Willfur und bem Belieben bes Predigers abhängig zu wiffen, vielmehr möglichft in die Lage gefett zu feben, mit bem betreffenden Bibelworte fich vorher fcon vertraut machen zu tonnm -, ein Motiv, bas Chrisfoftomus bereits für feststehende Conntageterte geltend macht (Hom. 10 u. 57 in Joh.). Wo bie Bemeinden bagu erzogen find, nach ber heitsamen Unleitung bes "driftlichen Rirchenjahres" immer aufs neue bas Leben und Lebenswert des Beilandes feiernd mit zu burchleben, tonnte es ohnehin nur tief befrembend wirten, am Rarfreitag eine Bredigt über einen beliebigen Text aus ber Genefis anhören ju follen. Dergleichen geschieht überhaupt nur unter entgegengesehten Boraussehungen. Aber auch bit entsprechenden Ginschränkungen, die das Pringip freier Textwahl ba finden wird, two die Feier des Kirchenjahres noch als höheres Gefet gilt, bliebe ber Abelftand im allgemeinen bestehen, daß die Gemeinde ohne Vorwiffen und Rlarheit über den Zusammenhang und die Folge ber Einzelterte an die min Selbstbestimmung des Predigere überliefert ware, die feinem Dienstvertaltniffe im Amte und ber Bleichberechtigung ber Gemeinde in ihrem Berhaltufft jum Worte Gottes fo wenig als aller heilfamen feelforgerlichen Babagegil entsprache. Auch wo man ermählt, zeitenweis nach Urt ber lectio continua jufammenhängend über biblifche Bucher ober gange Edriftabichnitte gu tubigen, forbert baber bie schidliche Rudficht auf die Bemeinde, bies vorbet mit ihr zu vereinbaren und für jede neue Predigt den betreffenden Abidnit porber anuländigen. Die Rudficht auf bas Rirchenjahr lagt bergleichen obmbin im allgemeinen nur für bas semestre ecclesiae geeignet erscheinen. Aller lei auch andere Bedenken fteben berartiger Abung ber lectio continua in Predigtbrauch entgegen. Was harms von der "Somilie" gejagt: "fie macht voll aber nicht fatt", bewährt gerade bier, gegen anderer Meinung (hornat a. a. D. S. 153), boch feine besondere Bahrheit. Die Gemeinde spannt nat besselben Prattiters richtiger Bemerkung, wochsend auf das Ende folder langeren Bufammenhange. Wo man nach vielbeliebter Pragis ber neueren Peritopenjahrgange langer über Texte and ber Apostelgeschichte zu predige hat, wird der Prediger balb über der Gleichartigkeit beherrschender Grundgedanken mit Ermubung bebroht. Das archaologisch hiftorische Glement bill unverhältniffmäßig für ben praftifchen Gemeindezwed in den Bordergrund: wie fich bafür gerade bei bem großen Somileten Menten (f. u.) daratten stische Beispiele vielfach finden. — Biel anders bedrohlich aber wirkt jur den Prediger felbst ichlechthinnige Freiheit ber Textwahl. Abgesehen von bem Gr fahrungsfage: "Wahl macht Qual", entzieht berfelbe fich andrerfeits damit gerade ber heilfamen Erfahrung jener tentatio, die mit der Aufgabe verbunden

nt. wiederholt über dieselben Texte zu predigen, — eine Aufgabe, die durch wachsende Bertiefung in den Text, nicht nur der Bereicherung für die Einzelzwigt, sondern der gesamten Kirchenarbeit um erschöpfenderes Schristverfürdnis schon die edelsten Früchte getragen hat. Intensive Predigtarbeit diert ebenso der wissenschaftlichen Exegese zu wesentlicher Förderung, als diese m Prediger in seiner Arbeit. Die höheren Gesahren der freien Wahl endlich wern in dem Borwalten eizener Liebhaberei des Predigers, wenn nicht gar im Ausbiegen vor Schristworten, die für ihn selbst gewissensbeschwerende oder seine Glaubensschwäche unbequeme Wahrheiten enthalten. So hohen Wert es für den Amtsdiener, daß er predigen muß, was wie ein über seiner Existanschliches der Gemeinde selbständig eignendes Recht auf altbewährte Existanschnichte zu gelten hat.

5. Nur nebensächlich ist des anderen Halles zu gedenken, daß man wohl ich, wie Harms, Träsete u. a., gelegentlich mehrere Texte ein und berselben zwigt zu Erunde gelegt hat. Die Idee der Redeeinheit sollte dergleichen zusteleien von vornherein als ausgeschlossen erkennen lehren. Mo jene irgend tei gewahrt werden will, müßten die Texte doch gemeinsame Grundgedanken dei gewahrt werden will, müßten die Texte doch gemeinsame Grundgedanken deiseie: "Die Liebe zu Jesus" nach vier Texten) enthalten, für die dann merhin derzenige Einzeltert genügen würde, der dieselbe am klarsten und aheitlichsten ausspricht. Selbst wo nur eine Seite der ganzen Wahrheit im inzelterte ausgedrückt erscheinen kann, bliebe es fruchtbar, diese sür sich um 2 nachdrücklicher einzuschärfen; wo aber damit Gesahr einseitigen Wahrheitswirdendes verbunden scheinen könnte, wie dei Mark. 9, 10 (Wer nicht wieder aus ist . . .), wird sorgfältige Eregese den Unterschied der Situation mit 11th. 12, 40 (Wer nicht mit mir sammelt . . . .) klar genug herausstellen,

len vor der Berbindung beider Texte zu einer Predigt zu warnen.

III. Die Teatiquention, Stoffdisposition und der Ginteitungsfloff. forenien Rede nur die allgemeine "Topit" im Ginne ber Ginordnung ber beenteren causa unter überwiegend ethijde Motive und Gesichtspuntte allgereiner Geltung gu Dienft fteht (ob. G. 158), tritt für die geiftliche Rede, bemoge ihres pringipiellern Berhaltniffes jum Gingelterte, die Tertinvention m rifte Linie: fo wenig bamit bas Beburfnis "weiterer Topit" fur bie rebwriiche Ausführung ausgeichloffen ift. Wer diefe nachfte Aufgabe als "Geffel" u mifachten liebt, wird ben Schaben in wachsender Berarmung an Predigtund lebendig toutretem Gedantenausdruck bald genug inne werden. Unrerfeits ware es freilich ein Fehler von nicht geringerer Tragweite, homilebid bedingte Textinvention mit wissenschaftlich exegetischem Textstudium zu au bjeln. Wer diefes als für fich gureichende Borbereitung der geiftlichen mit über einen Bibeltert erachtet und von biefem Borbereitungeftabinm un-Entelbar jur Ausarbeitung der Predigt vorfdreiten wollte, durfte fcmerlich a Grahr entgehen, theologisch schulmäßig statt praktisch gemeindemäßig zu weitigen. Je jorgfältiger und wiffenschaftlicher bie eregetische Vorarbeit in auch leiprache getrieben werden follte, umsomehr ift auch zu empfehlen biefe Ifter frug genug vorzunehmen, um eine genügende Paufe zu weiterer geiftlicher Aditation und vor der homiletischen Invention und der Ausarbeitung der Rigt fetbft eintreten zu laffen. Es gibt viel herzertaltende Kommentare, Revalis ber philologischen Beichaftigung biefe Gigenschaft überhaupt guschreibt. Beste exegetische Hilfsmittel (vgl. die v. Hosmann's) sind schwer in die Sprache des Lebens zu übersetzen und wahrhaft gemeindemäßig zu verwerten. Nur daß solche "lectio" vor der homiletischen "meditatio" (I, 3) so gewiß als ein unerlässiges Erfordernis erkannt werde, als für den wohlbegründeten Theologen und reisen Praktiter dieselbe sür das Einzelbedürsnis durch alteres exegetisches Studium ausgiebig gedeckt sein kann. Die Summa heißt hier: Kein Prediger mit sicherer Schriftbegründetheit und methodischem Geschick, ohne gründliche und umfassende exegetische

Studien und Uneignung wahrhaft eregetifder Methode.

2. Dennoch ift baneben ber Wesensunterschied zwischen homiletischer Invention und exegetischem Textstudium nicht minder begründet. Erkennbar wird er junachst an der andersartigen Beurteilung und Berwertung des Ron textes im engeren wie im weiteren Ginne. Was ber "Kontert" für eregetisches Tertverständnis bedeutet, weiß jeder Kundige. Das Berftandnis dafft muß baher auch bem Somileten bas vorgängige Tertftubinm im Gingelfall vermitteln; fonft predigt er 3. B. Rom. 10, 18 ff. als speziellen Diffionetert und Beibentroft, obgleich ber Zusammenhang es junachst nur als Worte an Israel gerichtet verstehen lehrt. In Mücksicht aber auf den weiteren Rontert bleibt es auch für ben Somileten von enticheidender Bebeutung, nicht nur ob ibm ein alt- oder ein neuteftamentlicher, ein epiftolischer ober evangelischer Tert vorliegt, sondern nicht minder ob es Johanneische oder Paulinische Gebanten ober Petrinifche Worte und etwa Bufammenhange bei Jatobus find. Bis jum Ion und ber Lebensfarbe wird bie Predigt bon bergleichen Unter fcieben bedingt. Dennoch bilbet für ben Somileten ftets ein fpezieller Unsfcnitt aus einem Ganzen, eine "Peritope", die unmittelbare Vorlage und fclechthin von diefer für fich ans bestimmt fich fein Redezwed und die Auswahl feiner hauptfächlichsten Redemittel. Sauptgegenstand ber homiletischen Invention bleibt baber auch ber Tertabschnitt für fich innerhalb feiner befchränkten Grengen. Der Kontert tommt nur foweit in Frage als Forderliches für Redezwed und Durchführung des letteren ihm entnommen werden fann; wobei ber engere ober weitere Umfang bes einzelnen Redezwedes jugleich über bas Daß ber Verwendung von Momenten bes weiteren Kontertes entscheiben wird.

3. Für den Homileten entsteht vielmehr ein ganz selbständiges andersartiges Kontextintexesse —, daß wir diesen Namen auch darauf anwenden —, durch die Eingliederung der einzelnen Predigt in die Folge der voransgegangenen und in die Sonntagsreihe des Kirchenjahres. Wir nennen die den Zeitkontext. Für den Redezweck ist von entscheidender Vedeutung die rückliegende Frage, um den Zweck der Wahl des Textes gerade für den betrefenden Zeitpunkt. Matth. 21, 1 si. fällt natürlich unter das Licht eines garianderen Gesichtspunktes als Peritope für Utdv. I denn als solche für Palmarum. Undere Mittel wählt der geistliche Reduer aus demselben Texte se nach dem verschiedenen Zeitpunkt, wo er über denselben zu reden hat. Die altherkommliche Praxis, dem evangelischen Abschnitt einen epistolischen zur Seite zu ordnen, stellt weiter einen gewissen Kontakt oder "Kontext" zwischen diesen beiden her. Bielen Predigern ist es zur Gewohnheit geworden am Eingang den Sinn der Textwahl an der betressenden Stelle im Kirchenjahre

etwa auch zugleich die Verwandtschaftsmomente zwischen Spistel und ingelium zu besprechen —, das lettere vielsach in naiver Unklarheit daser, daß bezüglich der sestlosen Hälfte zumal die altsiechlichen Dokumente der Zusammenordnung von Spistel und Evangetium bei keinem Falle kitimmig sind. Dagegen wird sich der geschiette Prediger schon vor aller actonic in der Benuhung solcher Momente hüten. Aber die Textwahl bestimmten Zeitmoment darauf hin zu prüsen, wieweit rednerisch Wertles von daher sich ergibt und wo dieses am passenststen benuht werden ne. wird seder geistliche Redner zu der ihm mit der Inventionspsischt gesen Ausgabe in ihrem Gesamtumsange rechnen müssen. Entsprechend der allelen Bedeutung fassen wir auch dieses Moment mit ein unter das Genns Kontextinvention, wie diese der Homilet zu üben hat, vorgängig vor ipezisischen Textinvention oder nach ihr, jedensalls bei der Entschiung

r den Redezwed die Resultate jener noch einmal revidierend.

1. Die Tertinvention selbst geschieht in der Hauptsache nach ber boyten Richtung, einmal ben Umfang ber Peritope in bem Ginne gu übermen, daß tein einzelnes Textmoment, das an feinem Orte für die rednete Unsjuhrung verwertbar ware, übersehen wird, andererseits so, daß die fmertfamteit fich auf hervorragende Ginheitspuntte richtet, unter benen Mannigfaltige bes Inhaltes fich ju Stoffgruppen gemeinsamen Gebankenaltes vereinigt zeigt oder vereinigen läßt. Je nach der Berschiedenheit der getterte treten die letteren von selbst markanter hervor, resp. gleich eine Gange beherrschende Wedankeneinheit hervor, ober es ergibt fich bergleichen allmählich nach borgangiger Durchmufterung bes Gefammtumfanges. Wie lettere Aufgabe an fich als die elementarere zu bezeichnen ift, fo tann e Gruppierung bes Ginzelnen in abschließender Weise überhaupt nicht mit derheit vorgenommen werden, che die andere Aufgabe zugleich umfänglich Digt ift. Dit ber Gruppierung nach Wedankeneinheiten aber beginnt beb bie Stoffdisposition, die der Anfänger leicht geneigt ist, fälfclich en mit der Rededisposition zu verwechseln, gemäß der empirischen Ausbrucksie die "Partition" auch Disposition zu nennen. Selbst wenn Texte fo itet find, daß sich ber Gefamtumfang berjelben leicht unter eine oberft reichende Ginheit zusammenfassen läßt, gebührt der letteren wohl der me tes Themas in dem Sinne, wie man auch bei gangen Schriften von em Thema derselben redet; aber solch ein Stoffthema von vornherein mit "Brovosition" oder dem Rebethema gleich zu benten, gehört nicht minder ben Ubereitungen ber Unfanger. Obgleich ichon auf ben homiletischen bewed gerichtet, hat es boch alle Textinvention und die an diese unmittelanichtiefende Disposition immer noch ausschließlich mit bem stofflichen talte des Textes zu thun; wahrend die bavon gang verschiedene und felb-Dire Meditation über den jeweiligen Rebezwed erft barüber entscheibet, wiet von dem bei der Umichau über den Umfang des gesamten Textinhaltes vonnenen Stoffe als wejentlich verwertbar für den Redezwed der einzelnen wirt in Frage tommt und weiter, welche von den Gruppeneinheiten bies-I tas entsprechende Material für die zu erwählende Redeeinheit abgeben lendlich, wenn fich eine unverkennbar beherrichende Einheit für den gangen tinhalt barbietet, wie biefe für ben fpeziellen Rebezwed gebankenmäßig und stilistisch am zutreffenbsten und prattischsten zu formulieren ist, resp. wie weit das Material, was daneben an Stoffgruppen sich ergeben hat, nach In-halt und Folge auch als Redeteile für jene formulierte Proposition unmittel

bar zu dienen geeignet ift.

5. Wenn somit die Feststellung des Redezwedes und bem entsprechend ber rednerischen Proposition, die man im vulgaren Ausbrud wohl auch schlechthin als "Thema" bezeichnet, und an jene angeschloffen die Partitionsarbeit (vulgo: Disposition) als eine gang felbständige Leiftung von der am Tertfleffe für sich geübten Invention und Disposition erkannt sein will, fo bienen bed, bie Resultate ber letteren Arbeit, für fich betrachtet, bereits einem Mede. teile ju unmittelbarer Borlage und Vorarbeit. Das ift die Ginleitung ber Predigt in dem Ginne, in welchem dieselbe spezifisch als procemiut (whos: Bang) bezeichnet und nach altrhetorischer Definition als prima pasqua ad sequentem tractationem via quasi sternitur charafterifiert with Wie der geiftliche Redner einer langeren Borarbeit benötigt ift, um den Stoff. ben ihm ber Text barbietet, unter einen biefem felbst und bem Zeitpunkt entsprechenden Redezwerf zu ordnen, rejp. den Text unter dem Gefichtspuntt einer bestimmten Proposition zu betrachten und nach einer der letteren ent sprechenden Partition abhandeln zu konnen, fo bedarf auch die Gemeinde einer borgangigen Drientierung über bas Berhaltnis bes Rebethemas und ber Redeteile zu dem Tertftoffe nach feinem Sauptinhalt und feinen Stongruppen. Unders ift die Gemeinde nicht in ber Lage, Wert und Bedeutung der Proposition und Partition in ihrem Verhaltniffe jum Texte recht und bell zu würdigen, und wird burch bie Ankündigung bes vulgo fo genannten Themes und der Teile unvorbereitet überrafcht, was immer auch nachteilig auf bie memorative Ginprägung der letteren und die Fahigkeit, der Abhandlung mit klarer Ubersicht über 3wed und Gang zu folgen, wirken muß. Als "Prolog" hat die Ginleitung, wie im zweiten Sauptteile der Theorie zu besprechen ift, noch anderweite Aufgaben. Sofern aber die von der Textvorlage und deren Berhaltnis zu ber rednerischen Behandlung jener fich ableitende Aufgabe, ben 2Beg für bas Berftandnis auch bei ber Gemeinde vorzubereiten, far fich ins Auge gefaßt wird, gehort bie Besprechung bes Ginleitungsinhalter gang in biefen erften Sauptteil, ber von dem Berhaltnis der Predigt gum Worte Bottes felber handelt. Es ift dies nicht bloß ein Unterschied von Stoff und Form (oben C. 164 f.). Auch die rein rednerifch prologische Rud ficht, bas Intereffe ber Gemeinde fur den Rebezwed in feiner bestimmten Faffung zu gewinnen, wirkt auf Stoffwahl und -Inhalt ber Ginleitung ein. Aber fofern der Tert aus bem Worte Gottes bas Stoffliche ber Predigt in erfter Linie bedingt, erwächst aus dem, wodurch ber Prediger die Gemeinde auszugeweise teilnehmen läßt an feiner eigenen Inventione- und Diepositionewie lettlich Partitionsarbeit, um fie vorbereitend in ben Stand gu feten, ben aus dem Tert erwachsenen Redezwed recht zu würdigen, allerdings bas fleffe liche Gebautengerufte bes Proomiums in bem Umfange und Weiensbestante, daß fich von baber zugleich ichon die wejentliche Gliederung oder Einteilung bes Proomiums ergibt.

6. Seit Gulsemann (im. 17. Jahrhundert f. u.) von Teilen der Ginteitung geredet, ftand bas nachmalige Urteil über desselben Mitschuld an icho-

laftiicher Entartung bes Predigtwefens fest; obgleich biefer Berbammnis boch mehr nur die fratere und ichon mittelalterliche Praris unterliegt, wonach man ber Ginleitung felbständigen Stoffinhalt burd Introitussprüche und ein Crothema gab ober, wozu ber fel. Spener felbft das üble Borbild gegeben, my andere Texte neben bem jpeziellen Predigttexte unterlegte und diefelbe in einer zweiten Predigt vor der eigentlichen Sonntagepredigt erweiterte (f. u.). In dem allen weiß Gulfemann nichts, sondern was er bictet, entspricht an ich nur der Ibee, daß bas Prodmium, fo gut wie jeder Redeteil, feinen wohlperdneten Gang haben muffe, was nur burch feine Musbrudeweise: \_exorhim generale, speciale" und "specialissimum" einen scholastischen Anstrich gewann. Dag ber Fortichritt jum fpezififchen Rebezwede ein Borfchreiten bon Maemeinerer Betrachtungeweise jum Besonderen in fich folieft, liegt in ber natur ber Sade. Aber bem pringipiellen Rwed und Ginn bes Proomiums comag ware ber logifde Gang ber Ginleitung vielmehr im allgemeinen babin u caratterifieren, bag am Unfange bie Texterorterung und am Ende berieten bie Motivierung bes Redezwedes und ber Redeteilung bas bestimmenbe Mich ber Stoffordnung und Bahl bilben. Ronfequenter Weise mundet bas promium bann gulett in dem Abschnitte, den man forretter Beije als "tran-- d. h. als überleitende Borbereitung des hauptfahes und feiner Tei-117 - auch von der übrigen Ginleitung abscheidet; obgleich befte Lehrer ber Demiletit, wie Binet felbit, biefem charalteriftischen Moment ber Aufgabe . rist die entiprechende Aufmertjamteit widmen. Bei ber Lehre von der Parwen tommen wird barauf gurud. - Die Gigentumlichkeit der einzelnen Texte bauptfate entscheibet dann barüber, ob nicht auch am Unfang ber Gin baing ein charafteriftischer Vorflang der Proposition am Orte ift. Im allmeinen aber bleibt die erfte Aufgabe des Proominms, zumal wenn der Text m eiften Unfange berlejen wird, die Gigentumlichfeit bes letteren furg gu tuatterifferen, immer ichon mit der verborgenen Beziehung auf ben nachher p vertunbenden Medezwed. Dag bei biefer Erorterung jugleich die Rudficht ben "Zeitkontert" (1) ihre nächstgelegte Stelle findet, liegt auf der Sand; treit nicht, wenn im Sauptfate jelbst die Zeitbeziehung ein Befendmoment Met der "Transitus" berjelben erft bestimmter gerecht gu werden hat. Much ber bezuglich diefer, wie bei der weiteren Darlegung des Textumfanges der mutte homilet basjenige alles forgjältig fich borbehalten und auffparen, was Liter bei ber Ausführung ber Proposition in ben einzelnen Teilen erft eine wittamere Berwertung finden tonnte. - Die zweite hauptaufgabe aber ber Enleitung ift, nad Undentung des hauptgedantens des Tertes und feiner Melrichtung, reip, feiner Stelle im Gangen ber biblifden Schrift, ber er ent. semmen ift, den weiteren Inhalt des Textes nach ben Gruppenmomenten wa Bewußtsein gu bringen, die fich bei der Inventionsarbeit ergeben haben. Metarlich alles in überfichtlichfter Rurge und mit bemfelben Borbehalt, fich sichte für bie Ausfuhrung wichtiges borwegzunehmen. Daß aber diefe lurge Trectierung über den Gruppeninhalt bes Textes zugleich für die nachmals mulandigenbe Teilung orientierend wirten muß, liegt auf ber Sand. Gieht ab endlich der Prediger bei wiederholter Behandlung desfelben Textes veranlast, mas in bemietben an fich nur ein Teilmoment bilbet, fur biesmal tinem besonderen Rebegegenstand zu erwählen, fo geschieht auch bies bech

nicht ohne bag zugleich wieder hauptgedanke und Gedankenumigng bes Tertes neu hervorgehoben werden. Und wie damit die Gemeinde an fruhere Behand. lung besfelben Tertes jugleich erinnert wird, lagt fich die prattifche Bedeutung bes Gingelgebantens, ber biesmal gur Behandlung tommen foll, jener allgemeinen Charafterifierung des Tertinhaltes gegenüber um fo florer und bestimmter herausheben, ein Moment, woran was als "Transitus" abzuschei ben war, leicht unmittelbar anknupft. Daß einer uniformen und monotonen Anlage ber Ginleitung mit biefem Schema des Banges nicht Borichub geleistet fein will, wird fich fpater noch beutlicher zeigen. hier gilt es nur flar stellen, wie die Inventionsarbeit des Predigers selbst ihre Parallele in der Redeleis ftung an bem Brobmium bat, und biefes bort feinen Sauptftoff vorbereitet findet. Dies allgemeine Bejeg hat feine Erfüllung auch bann noch, wenn man fo eigentumliche Mittel fur bie Ginleitung ermahlt, wie guweilen Cau rin, wo er mit entsprechenden alttestamentlichen Borbildern und typischen Ge Schichtsvorgangen bie Behandlung feines neutestamentlichen Textes vorbereitet. Dabei überwicht allerdings ichon ein anderweit rhetorisch praktisches Geich ber Spannung und Steigerung bes Intereffes; auch führt mehr ichon, was als "allgemeine Topit" zu behandeln ist, darauf solche Aussuhrungsmittel zu finden. Aber wie die lettere jedenfalls für die funthetische Predigt jur un erläffigen Juventionsaufgabe überhaupt gebort, fo tann man die Kontertunterfuchungen bei der Textinvention felbst auch fehr wohl schon im weiteren Ginn babin ausgebehnt benten, bag die daratteriftifden Parallelen als Tert: ober Befdichtsparallelen barin miteinbefaßt find. Die Ausführung folder Anfgaben in ber Einleitung wird bann immerhin fünftlerijch fo zu gestatten sein. baß in ber Entfaltung ber Geschichtsparallele zugleich die verschiedenen Sauptmomente des befonderen Predigttertes tradfend und felbständig zur Beleuch. tung tommen.

7. Auch abgesehen von solchen Sonderaufgaben wird bas Material jur bas Proomium, bas fich von der eignen Inventionsarbeit bes Predigers ber ergibt, leicht zu einem Umfange erwachsen, daß ber Unfänger bon baber in die Lage tommt, der Predigt eine langere Ginleitung voranguschiden, als fic für den Redeteil fchiett, der doch nur das Portal jum gangen Gebäude bilbet. Man hat mit Recht dem Grordium nur das Dag des fiebenten oder hochftens fünften Teiles des Gefamtumfanges einer geiftlichen Rede jugeftanden. Rebenfalls barf fie nie zu bem Unifange anwachfen, welchen die Ausführung eines hauptteiles der Proposition in Anspruch nimmt. Rurge obenan der Stiggierung bes Textinhaltes murbe baber icon gefordert. 211s besonderen Schut aber gegen die Befahr, ju lange Ginleitungen gu machen, ber man übrigens Deifter wie Bolf (f. u.) vielfach unterliegen fieht, bat man baber geraten, die Ausarbeitung ber Ginleitung auf die Lett' gu laffen. Bom rednerijchen Standpunfte, den der "Prolog" jpegififch vertritt, tann biefe Mustunft niemand empfehlen. Die Ginheit des Guffes wird babei fehr leicht verloren gehen, und jede gute Rebe muß etwas Plaftifches haben. Sofern aber nur das Stoffliche in Frage tommt, das wir durch die 3dee des "Proömiums" besonders gedeckt finden, tann jedenfalls bei forgfältiger Tertinden tion und Stoffbisposition, was an Stoff in die Einleitung gehort, vorher fo abgegrengt und bestimmt festgestellt fein, bag nach biefer Ceite weniger Bedenken gegen jenen Ratschlag walten, der ohnehin nur als ein Notbehelf ansgeschen sein will. Dann ergibt sich jür seine Befolgung nur die unerlässige Beraussehung, daß solcher Stoff wirklich vorher bestimmt ausgesondert vorlegt, ohe man an die Ausarbeitung der übrigen Predigtarbeit geht. Dafür wer steht, wenn sie recht geschen, gerade die vorgängige Textinvention spesial ein.

IV. Die weilere Topik. 1. Gur eine "Bibelftunde", two Textonelegung Mein als Zwed waltet, wurde ichon bas Tertstudium für fich als Borbereitung wesentlich genügen; die Somilie oder analytische Predigt (f. u.) hat an ber homiletischen Tertinvention für fich entsprechende Borbereitung; aber schon Die Entideidung, ob ein Text mehr zur synthetischen ober analytischen Behandlung einlade, fchließt einen Apell an bobere Pringipien ein. Wem der 3med ber Predigt in Textauslegung aufgeht, wird überhaupt die Berbeigiehung einer "weiteren Topit" für ein ungehöriges Ginmijdung fremd rhetorifcher Intereffen anschen. Gewiß aber enthält harms' fuhner Ausspruch, daß die redigt nicht um bes Textes willen, sondern der Text um der Predigt willen ba fei, ben richtigen Fingerzeig; wie man fagen barf, daß die apoftolische Lerlandigung des Wortes Gottes nicht zu bem Zwede ber Nieberlegung in dolumentarifche Schrift geschehen, fondern die lettere dazu bestimmt fei, für De Beiten eine bem apostolischen Worte gemäße Beileverfündigung in ber Lielt zu ermöglichen und zu sichern. Dazu kommt die kultische Bestimmung der Predigt, wenach dieje nicht blog Lehre und Thatsachenverkundigung ift, Endern der Erhebung zur Teier zu dienen und bestimmte Thatzwede als Rede ju berfolgen hat (ob. S. 152 f.). Zumal die feelforgerliche Aufgabe jeder Pretigt (3, 160) veranlaßt nach burchgeführter Textinvention erft die Sauptirage: was predige ich auf Grund folder Borlage diesmal meiner Gemeinde und wie geschicht dies am wirksamsten? Sobald aber die Frage um den beziellen Rebezwed und seinen entsprechendsten Ausdrud, feine wirtfamfte Durchführung eintritt, beginnt neben, genauer nach der Textinvention, bas Beidift der "weiteren Topit". Die ift's dann möglich die Belehrung über he als eine mußige Weiterung für die Somiletit zu betrachten !!

2. 216 nachfte Borfrage für bie um ben Redezweck ergibt fich bann bie um bie Urt ober bas Genus bes Einzeltertes. Der charafteristische Unterthied ber homitetischen von ber antik rhetorischen Topik tritt damit unmittelbor ju Tage und ift bereits von Syperius (S. 158) fcharffinnig erfannt maten, ohne daß die Trägheit ber Zeitgenoffen wie ganger nachfolgender Inhebunderte ben Fund beachtet hatte. Erft Steinmeger (Die Topit im Emit ber Predigt, Berlin 1871) hat mit durchschlagendem Erfolg bie Aufmetfamteit auf Spperius' Borgangerschaft und die Bedeutung der Topif thehaupt nen hingelentt (ob. S. 159). "Prima eura esto: genus ipsum Hirae concionis invenire" lehrt Hypering (de form. conc. II, 1 f.). Die The Scholaftifch gerichtete altere Homiletik fühlte ben Wesensunterschied ihrer Ligabe von der ber flaffifchen Rhetorit fo wenig durch, daß fie teils unbetrillich auf die genera causarum der alten Abetorit gurudgriff (rationale ett demon-trativum, judiciale, deliberativum) oder nach Unalogie berfelben Die hieren. Weller (f. unten) neue genera concionum aufstellte: Sodenieer. elegzeixor, eleggiexor, empirisch genug motiviert. Freilich ließ auch

Centbud ber theol. IJ. fenicaften, IV. 2. Auff.

Syperius felbst fich in ber naheren Ausjuhrung feines richtigen Grundfabes burch 2 Tim. 3, to ungludlich irre führen. - Wir fubstituieren ber tunft. licheren Konftruftion Steinmebers (bibaftifch, protreptifch, mpftijch), wobei derfelbe nicht minder auf einzelne Schriftstellen wie Rom. 12, a ff. gurudgreift (Topit, S. 84; vgl. 70), die dem gesamten Offenbarungscharafter und - Zwed, wie uns fcheinen will, entsprechenderen brei genera: Thatfachenzeugnie, Lehrzeugnis, prattifches Lebenszeugnis. Auch nach neuerer Schulpragie der Rhetorit unterscheidet man ein genus historieum vom rationale (S. Richter, Lehrb. der Rhetorit. Leipzig 5. Auft. 1853 § 11 ff.) oder vom rationale und mixtum (R. A. Jul. hoffmann, Rhet. jur Gymnafien 2. Abt. S. 7 ff. Clausthal 1867 2. A.). Wie auch in den biblifchen Texten die verschiederen Charaftere felten ungemischt hervortreten und speziell unfer drittes gemis ale bas prattifch paranctische Glement, dem heilsmäßigen Charatter aller Schriftaussagen entsprechend, allen Terten irgendwie anhaften wird, fo lagt fich bod a parte potiori recht wohl unterscheiben, zu welchem genus überwiegend iber Einzeltert reffortiert und welche Richtung bemgemäß ber Redezwed, welcher Charafter die Ausführung anzunehmen hat. Denn insbesondere fur bie letter bedarf auch der geiftliche Redner was Cicero als allgemeine Regel aufftelt: supparatu nobis est opus et rebus exquisitis, undique collectis, arcessifis et comportatis." Ilm bas "undique" bewegt fich bann die entscheidende Frage Die rechten rovor und loei wollen erfannt fein, ans benen ber notwendige Stoff und Apparat zu nehmen ift. Für die flassische Topit zeigen die tocausarum — aber je nady ihrem genus — "quibus utendum sit locis" ilk Тор. с. 24).

3. Go lange man Belehrung als allen Predigten gemeinfamen Sauptzweck anfah, galt die Dogmatif, die logi theologiei, als wesentliches fund: gebiet für den geiftlichen Redner. Joh. Gerhards loei theol. ericbienen dafür besonders geeignet; fvater bann Buddeus' Dogmatif. Bon der Praris det "Scholastischen" Prediger des Mittelalters her galt ähnliches schon als Trade Melandthon aber begründete bas Bedürfnis als praesertim be tempore non praetermittendum" gang neu. Er erweiterte bie alten flaffifter genera burch cin .quartum genus: didascalicum" (Elem. rhet. 76), wie Weller das didazticor an crite Stelle ordnend es als glocus communis cliristiange doetringe" darafterifiert. Doobeims Grundiag: "Wer einen getes Begriff von der Dogmatit und Moral im Bropfe hat, ber wird gleich bie Materialien, die er (für die Predigt) braucht, bei der Sand haben" (a. a. C. S. 468), machte die Tradition erft gang popular. Ceitdem galt es als prattijcher Grundfat, bag tein Student, bevor er Dogmatit gehört, die Kangl betreten durje; obgleich ein folder vielleicht viel unpraftijder predigen wird ats ohne jenes ein gläubiger junger Chrift, der mit feiner Bibel frühe fich vertraut gemacht hat. Tennoch findet man denfelben Grundfat noch in b. S. henbners "Chrifil. Topil" wiederholt (als opus posthumum Potstam 1263 herausgegeben). - Dag bamit indirett gugleich bie Abhangigteit von ber Beitdogmatit legitimiert erscheinen muß, mag injojern geringer veranschlagt werben, als thatfächlich bergleichen fich allzeit geltend machen wird, nicht minder auch in dem was herrichender Geift bes Unglaubens aus der "biblifchen Theologie" macht. Aber gegen bas Schulmäßige und bie einseitige Dichung auf den Lebrided, womit jene einseitige Empfehlung ber Dogmatik als emiletisches Fundachiet bas Predigtwefen bedroht, hat fich der Protest vor llem zu richten. Wenn Spalbing (f. u) bas "Netigiofe" im Unterschiede en tem theologisch Dogmatischen als den geeignetsten Predigtstoff empfahl, fann bas Pringip für fich nicht getabelt werben, jo bedentlich bie Stonfemengen waren, welche die Auftlarungszeit baran knüpfte. Man vgl. bor alem 3 28. Schmid in feiner Anleitung zum popularen Rangelvortrag, Jena 1795 1, 87, der die Belämpfung der driftlichen Grunddogmen als einzigen Talaf in der Predigt auf diefelben Rudficht zu nehmen erachtet, als positives Rufter aber für "religioje Predigtweise" Griesbachs "Populare" Dogmatit empfiehlt (ob. C. 13 u. 5). Solcher Gegenfat galt vielmehr der Offenbarung Mit als nur ber firchlichen Dogmotif. Dann will es aber als eine ber invardigiten Grüchte der Erneuerung mahren Glaubenslebens, wie als Rud: Lit gu der pringipiellen Durchführung des ABefensverhattniffes der Predigt um Worte Gottes erfannt fein, wenn die beil. Schrift felbft, in ber Form Mitiger Bertrautheit bes Predigers mit ihr, und alfo an Stelle ber Dogand aud die mahre "biblifche Theologie" als oberfte Quelle aller bibliilm Topit wieder eingeseht wird. Für uns ergibt fich damit zugleich der ale Busammenhang ber Frage um die genera textuum mit der Bedeutung, be oben bem "weiteren Montert" zu geben war (III, 2); wie jene genera Atft in möglichfter Unpaffung an den allgemeinen Offenbarungecharafter cel. 2) bestimmt fein follten.

1. In der Audweijung aller homiletischen Topit auf die h. Schrift als findquelle aller loci communes für den Prediger liegt der höhere Ruhm bes exerius, wie damit für die Unterscheidung der genera textuum erft die allmeinere pringipielle Bafis gegeben war. Es find golbene Borte, die Oppea. a. D. rebet: "Hue omnia tendunt: iis, qui ad ministerium ecclesiastiappulerunt animum, persuadere cupimus, quin etiam per Christum rosoms, ut inprimis variam et multiplicem doctrinae celestis materiam in mem eventum paratam ex bibliis sacris habeant." Die unmittelbar maltische Trucht der fortgesetten Mediationenbung neben der lectio, die Proceins eben darum fo nachbrudich empfahl (ob. 3. 11 f.), erwächst damit Lit ben Prediger. Wenn fich nachmals bei Schleiermacher berfelbe Brund. in mit befonderem Nachdruck und in ahnlich praktifcher Faffung ausgesprochen indet, fo bient dies zu befonderer Beleuchtung oben gefchichtlich charafteris ater hauptepochen ber Entwidlung (ob. G. 4 ff.). In seiner prollischen relegie (1850, 1, 242) stellt Schleiermacher an ben Geistlichen als Prediger miell bie Forderung: "bie Bibel . . . muß das Bentrum aller (feiner) Be-Intenfombinationen werden - , jo daß tein höherer Moment im Leben borbamt, worin wir nicht auf die Schrift guruckgingen." Steinmeger will in Im Borten fogar eine birette Reminiszeng an Spperius finden (a. a. D. 3. 31 f.). - Damit erft ist bas Sondergebiet bes christlichen homileten im terichiede von bem ber klaffischen Topit in voller Marheit gefennzeichnet, im Artuidiche bavon, baft ein Cicero (Orator ad Brutum e. 33 vgl. c. 4) nur bie Phosophic im Sinne der prattifchen Lebensphilosophie oder Ethit (,quao ad woes hominum, quae ad vitam, quae ad virtutem, ad rem publicam pertinbant") als Fundquelle des Reduers zu bezeichnen weiß. "Omnes philosophiae locos habeat orator nolos ac tractatos"... "nec latius neque copiosius de mugnis variisque rebus sine philosophia potest quisquam dicere. Das Lehtere gilt nur jugleich auch für den geistlichen Redner. Alle wahrhait prattische homiletische Ausführung kann der Analogie des natürlichen Lebens nicht eutbehren, und bessen moralische Gesetze wie psychologische Boraussehungen bilden allzeit die entsprechendsten Parallelen für die christliche Ersahrung. Uber die Norm der Beurteilung dabei und das höhere Jbeal des Lebens der Wiedergeburt und Verklärung des Natürlichen ersließt für den christlichen Homileten in ursprünglicher Fülle und Reinheit aus der heil. Schrift und ihren loei communes, wie sie Hyperius summarisch (a. a. D. II. 2) sormu liert: "De omni doctrina pietatis, de sidei, caritatis et spei ossicis." Diesem stellt er dann die proprii als solche gegenüber: "ex quibus ducuntur urgumenta idonea ad ejus rei naturam et vim describendam, de qua propositum est disserere." Über diese propositio oder den speziellen Redezweck entscheidet dann eben zugleich das genus textuum, sür bessen Feststellung die loei com-

munes biblifcher Invention die entscheidende Inftang bilben.

5. Das Berhältnis ber klaffischen zu ber biblisch-homiletischen Topit lägt fich bann im allgemeinen als bas ber naturlich menichlichen Schulung für den höheren 3wed der geiftlichen Beredfamteit bezeichnen. speziell bei dem genus historicum, bis zur Beachtung bes alten Memorials verses: "quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?" (Hossmann a. a. D. 10). Auch fur die homiletische Ausführung bedeutet persona, natura, genus und sexus viel, wenn ber Prediger von bem tananäischen Weibe, ober den Frauen am Grabe und in Lagarus Saufe, ober bei betreffenden Terten von Rorinthiern und Romern gu reden, oder Juden und Beiden gu unter-Scheiden hat. Rach biblijchem Maßstab treten dann gang nene Gesichtspuntte Dagu, wie Beilenage und Beileferne, Raturfraft und Beiligung (Betrus, 30hannes), Berflärung (Jefus). Für bas Thatfachenzeugnis fpegiell ferner: theofratische ober moralische Bedeutsamkeit; wahrend formal wieder die all gemeinen Befichtspunkte mirten, wonach Borbergrund und Sintergrund, charalteriftische Wesenszüge, Saupt- und Nebenperjonen, Boraussehungen und Folgen u. f. w. beachtet fein wollen. - Go behalten für alles Lehrzeugnis bie gemeinbegrifflichen Boraussehungen flarer Diftinktion, wie genus proximum, differentia specifica ihre unveräußerliche Bedeutung und tontretifieren fich gugleich biblijch nach ben lehrbegrifflichen Unterschieden apostolischer Lehrweise, wie bezüglich beifen was Johannes und was Paulus "Freiheit" ober was Paulus und Jatobus "Gerechtigkeit" nennen. Weiter ordnen fich bier bie Begriffe nach fo fpezifischen Rategorien, wie "Urftand, Entstellung, Wiederherstellung", "Rechtfertigung und Beiligung ober neuer Gehorfam", "Wiebergeburt" nach Reim und Ausleben, "Reich Gottes und Rirche", "Cottheit und Menschheit", "Niedrigkeitsstand und Berklärung". - Beim Lebenszeugnis ober rein praktischen Texten behaupten ebenfo bie allgemeinen Rategorien bes necessarium und debitum wie bes decorum und für die Leistung das facile und difficile ihr Recht wie im einzelnen: für "Reue und Buge" die natürlich sittlichen Analoga bes "Insichgehens", ber "Sammlung", bes "Stillwerbens" und ber "Empfänglichkeit" (das Rind); für "Gehorfam und Opfer"; bie "panttlidje Billigfeit des Raturlebens", rejp. die "natürliche Liebe" in ihren edleren

Ericheinungen. Die Schrift selbst lehrt im einzelnen "Krankheit und Genesung", "Bad und Reinigung" wie das Gemeinschaftsleben in Haus und Familie (Bater, Mutter, Kind, Bruder) bis zur Idee des "Mahles" verwerten. Taneben endlich stehen hier die spezisisch biblischen koei, wie Gesehrend Ervangelium, Geseh und Gewissen, Freiheit als Selbstbindung im höheren behorsam, christliche Bollommenheit und bergt. — Überall handelt es sich richt um scholastisch sormale Regeln der Rhetorik, sondern um praktische Fundauellen ebenso zur Bereicherung der Indention sur die rednerische Ausführung als sur Uare und praktische Bestimmung des Redezweckes und begriffsliche Teilung.

4. Gbe auf die letteren speziell eingegangen werden tann, ift ber Unteribied analytischer und junthetischer Predigtweise jestzustellen. Obgleich uber die Entscheidung zwischen diesen mehr die formale Eigentümlichkeit der Gruelterte enticheiden wird und follte, refp. babei auch Untericiede der perfentiden Geiftesanlage bes Predigers in Frage fommen, fo haben boch auch die allgemeineren Unterschiede, wie fie den genera textuum eignen, ihre Bedeutung dafür. Terte, in benen bas Lehrbegriffliche vorherricht, werden vor ben andern ju innthetischer Behandlung einladen, wie die Mufter biblischen Gebentenansbrudes felbft den Unterichieb paulinifcher Dialettit, johanneifcher Intuition und ber Sprache bes unmittelbaren Lebens nach Betrus' und Jafolus Art an die Sand geben, refp. Die Gingelterte im Ginne Diefes "weiteren Rontertes" ju entsprechender Behandlungeweise auffordern (III, 2). Go bewiert fid, baf bie Erwählung analntischer ober funthetischer Behandlungsmije der Terte nicht bloß als ein Produtt abstrafter höherer oder niederer Wertung der einen oder ber anderen Methode, rejp. als ein Ergebnis vorwiegender individueller Naturanlage, sondern als bedingt burch Textvorlage und billifdje Inventionsmotive erfannt werden follte.

homilie, eine bef. geiftl, Medegattung ... Halle 1827. A. Ch. Bartels, Spe-"Me Somiletit für die hift, und parabol, Somilie, Braunfchw, 1824). 1. Da Die Frage um die beiben Methoben des Berfahrens im Intereffe ber Ratechefe ton ju erörtern war, barf im allgemeinen auf bas bort Befagte verwiesen werden (3. 138 j.). Die von Kant adoptierte atte aristotelische Desinition des Unterichiedes: ar aggor, a principiis und noos agnic, ad principia hatte largit auch die theologische Anwendung vor aller bedauerlichen Unficherheit fahren tonnen. Palmer, ber einesteils (ob. a. a. D.) bie Ramen gang berwieden sehen wollte, hat ziemlich zu derfelben Zeit selbst bei ber Besprechung ber homitie PRE. VI, 250 f. unbedentlich Gebrauch von ben hertommlichen Ausbruden gemacht. Gerade an ber Predigt laffen fich auch die Unterschiede michen einem pringipiellen Lehrfat, der vorangestellt und banach begründend sieführt wird, und zwischen der anderen Behandlungsweife aufzeigen, wo Ertstoff für sich herrscht, wachsend entfaltet wird und über seiner Entillung erft allmählich und zulett in voller Klarheit die Hauptlehre, die ihm allant wird, hervortritt. Dit der letteren Art ift bereits charafterifiert,

Domilie" als rednerifche Munstform spezifisch bedeutet, nämlich die Schiern wo ein begrifflicher Lehrausdruck das Biel der Entfaltung der wellegenden stofflichen Texteinheit bilbet; während man, dem Sprachgebrauch

V. Die funthetische und die analytische Predigtweise (Andr. Off. Schmidt, Die

und der Praxis der alten Kirche entsprechend, das Besondere der "Somilie" einfach nur in der überwiegend eregetischen Haltung der Predigt sand. Dergleichen ist freilich auch analytisches Bersahren; aber nicht in der Form bes rednerisch einheitlichen Bortrages geschweige in seiner Kunstvollendung.

2. Dann ift auch leicht verftändlich, daß die Aufftellung eines Themas und die vorgangige Teilangabe noch nicht über ben wefentlich funthetischen Charafter einer Predigt enticheiben. Wenn was man Thema nenet nichts ift als Ausbruck ber Ginheit bes Tertgebankens für fich, refp. nur den Charafter einer stofflichen Uberschrift trägt, und was als Teile angefundigt wird nur Inhaltszergliederung der letteren bietet oder als Stoffteile bes Tertes fich darftellt, so ift eben bas "Thema", die "Disposition" felbst, eine analytische: wie die Logit ja auch zwischen analytischer und synthetischer Teilung unter-Scheibet. Eine Predigt mit derart vorangestellter Disposition wird so gewiß im Gangen als analytisch zu bezeichnen sein, wie fie in ber vorangestellten Disposition felbst biefen Charafter verfündet. Gine Runfthomilie aber ift bie: nicht; vielmehr rubrigiert hieber was man hiftorische ober Somilie niederer Gattung (Bartels a. a. D. 220 ff.) nennt, mit Thema und Teilen wie: "Befus und feine Junger auf ber fturmenben See: 1) ihr Schiff geriet in Befahr; 2) die Junger verzagten; 3) ber Meifter blieb ruhig; 4) ber Sturm ging vorüber." Dder: "Der bantbare Camariter: 1) was er fo banbar gu fchaten wußte: - Gefundheit; 2) bafür bantte er feinem Gott; 3) biefer bantbare mar ein verachteter Camariter; 4) diefer Fremdling war allein ber Dankbare." -Was kann und foll eine folde Aufgahlung von Teilen, die ben Tertftoff in außerlichster Weise gerlegen, am Anfange einer Predigt nugen? Wie viel paffenber tritt die Betrachtung fofort in bie Geschichte felbit ein und folgt bem Faben berfelben Bug für Bug! Der eigentliche Bredigtzweck wird boch aber nur erfüllt wenn aus jedem Hauptzug zugleich eine entsprechende Lehre hervortritt. Segen wir als erfte: "wahres Bedürfnis des Dantes führt von und mit der Gabe zum Geber gurud"; als zweite: "bie Dantbarteit für die Baben des natürlichen Lebens erichließt das Berg für die höheren, geiftlichen"; als britte endlich; "je mehr Erkenntnis babei ber eignen Berbienftlofigleit, um fo mehr Empfänglichkeit fur die Gnade Chrifti." Als lehte Schluflehre ber gangen Ergahlung aber ergabe fich : "Lernet banten, benn banten ift ber Weg zu wachsendem Beil." Womit mehr geleistet ware auch für Tertverftandnis, bedarf wohl feiner Bemerkung. Beibes aber ift analytisches Berfahren, nur das eine empirischer Art, das andere tunftmäßig. Dieselben Lehrgedanken die man hier über der Betrachtung ber Wefchichte felbst entstehen und erft allmählich Ausdruck gewinnen lagt, wurden, vorausgestellt, eine mit ben Mitteln bes Tertes vorangeschidte funthetifche Partition barftellen; aber bie Textmomente wurden bann in ber Ausführung vielmehr die grorm von Beweisftuden für die Wahrheit jener Lehrfabe annehmen. Un biefem Beifpiel gewinnt man bann gleich ben Gindrud, bag man es in ber That nur mit einer verschiedenen Weise des Berjohrens, speziell auch der Texteveration, zu thun hat, und lernt ermessen, wie besondere Textart zu dem einen mehr Unlag gibt als zu dem andern und die eine natürlicher und geschmachvoller als die andere erscheinen laffen fann.

3. Jebenfalls lehrt bas gegebene Beifpiel jugleich, wie wenig mit dem

Berichlage Calvors (Rituale ecclesiast. Jena 1705, I, 513 ff.) gedient mar, ten neuerdings bie Zeitichrift fur Proteft. und Rirche (1841, Juli C. 41) wieder aufgenommen, ftatt synthetische und analytische Predigt gu fagen: Mematifche und tertuale." Dem Terte fann eine funthetifche Predigt jo voll wircht werden, wie eine analytische; die lettere aber gerade fo gut ein voran-Relltes "Thema" führen. Ficer (a. a. C. S. 81 ff.) hat noch dazu eine dritte Mlaffe: "tertual-thematifche" erfunden. Mit bem letteren vergleicht fich bie noch vielfach herrichende Liebhaberei von "fnnthetisch-analytisch" als einer Ridung zu reben loben S. 130) während fich boch allzeit ber herrichende Gratter ber Behandlung in feinem reinen Unterschiebe leicht erkennen und bie in fich felbst gegenjähliche Grundlage ber beiderlei Berjahrungsweisen IV. 11 teurteilen läßt. Wenn als weitere Beifpiele empirischer Analyje (Balmer a. a. C. 361) noch berart angeführt wird, wie: "bie breifache Rede ber herrn, wie fie auch uns gelte", jo erinnert bies Thema allerdings an eine gange Gattung analytischer Aberschriftsfage; aber die Teile: "1) die Grage, ob mir je Mangel gehabt haben; 2) ber Befehl, ein Schwert zu tauin; 3) bie Weissagung, daß noch alles vollendet werden muffe" geigen, gang obgeschen bon dem roh analytischen Rebeneinander disparatefter Dinge, bag man Predigtterte auch nicht mablen follte, für die eine rednerische Ginbeit ome Afinitelei und Gewaltthat gar nicht zu gewinnen ift. Unter ben altlichtiden Veritoren bat biefer Text feine Aufnahme gefunden. Wie andererints Terte einfachste analytische Teilung an bie Sand geben, zeigt Wolfs Pretigt über Joh. 12, ss f. (a. a. D. I, 138): "1) bas Licht ift noch eine Wine Beit bei ench; alfo 2) glaubet an bas Licht; 3) auf bag ihr bes Lichtes ninder feid", ober wenn Burt (Gvang, Fingerzeige) über Jat. 5, in predigt : bas Gebet vermag viel 1) aber nur wenn es das Gebet der Gerechten, und oud bies nur, wenn es ernftlich ift." Daß im lehteren Falle bas Uberihnitthema dagu tritt: "bie Kraft des Gebetes" muß als ebenfo überflüssig nicheinen, wie bei Wolf eigentlich nur der Tert felbst als Ginheit vorangefalt werden tann. Menten thut dies in folden Fallen gang unbedentlich, 11. (Bd. IV) die Bredigt über 3oh, 6, 37 mit ben beiden Teilen: 1) bas bommen zu ihm. 2) das nichthinausstoßen. Zeigt sich hier die vollendete arbetummertheit um rhetorifche Angemeffenheit, fo ergibt fich andererfeits, haf logiich betrachtet und gewertet diefe Behandlungsweise über bie alte Malmethode (f. u Welch, d. Br.) fo wenig hinausführt, daß jeder Teil auch als 1. Thoma für fich und neben bem anbern betrachtet werden tann; wie bies rah deutlicher an ben beiben Predigten Mentens über Phil. 4, i gu Tage hitt. 1) "von ber Freude in bem Herrn"; 2) "wollen wir das Wortlein Dezeit" ermagen"; wogn bann erft bie zweite Predigt bie beiden (Unter ) Tile fügt: a) "Ift es möglich, daß ein Chrift sich allewege freue" und b) water welchen Borausjehungen ift es möglich." Bei aller Berehrung bor bem großen Somileten (f. u.) wird boch in bergleichen niemand Mufter geiftder Beredfamteit seben, vielmehr die Frage sich nabelegen, warum die unwellichliche Ausführung nicht auch einer logisch und rhetorisch torretteren Inlage und Ginführung wert und fahig gewesen ware.

Denn man feit Rambachs Vorgang beliebt hat, ber "Somilie" einen "mitraulicheren" Charafter guzuschreiben, was wohl auch schon Augustins

Meinung ift, wenn er (in Ps. 118) gelegentlich Homilien sermones neunt, "qui proferantur in populis", so ware dies doch immerhin eine eigentumliche Rechtsertigung ausgesprochener Formlofigfeit, und jedenfalls paft bergleichen Charatteriftit folecothin nicht auf bas, was fünftlerifc burchgeführt, Somilie, nach bem Wesensgeset analytischer Behandlungsweise (III, t f.) zu nennen ift. Auch die Buhörerichaft, bor ber ein Denken in Bremen predigte, eignet fich für obige Bezeichnung schlecht; vielmehr beftätigt fich an ber Zusammensehung jener das Urteil, daß durchgeführt analhtische Predigten mehr für be sonders reise Gemeinden geeignet sind, wo die synthetische Predigt auch Unreiferen Haren Anhalt der Belehrung bietet. Damit steht die lette Saupt frage gur Entscheidung, ob von einem fallechthinigen Wertvorzug ber einen vor der anderen Predigtweise geredet werden fonne. In diesem Sinne haben Manner wie Spener (Consilia latina), Berber (Briefe, Das Stud, ber Theel. betr. IV, 10), Stier (Rernttif S. 240) die Somilie vor der funthetischen Prodigt empfohlen und bis in die neneste Beit findet fich Echo bafur. Auch uns gilt bie tunftgemäß burchgeführte Homilie für bie relativ bobere und feiner rednerische Leiftung. Grotefend (a. a. D. S. 109) fagt: "Dem gewöhnlichen Ropfe gelingt eine Predigt in der futhetischen Form weit leichter als in bu größeren Ungebundenheit (?) der homilie." Tittmann (a. a. D. G. 112) to mertt: "Der einfache Bortrag hat teine Bintel ber Runft, in welche mat bergleichen Gehler (Blangel an Bibel-Kenntnis, an lebendiger Empfindung und feinem Gefühl für das Schidliche) verfteden tann." Echott (a. a. C. III, 1, 211 f.) betont die hohere Feinheit, die für die Ubergange notig ift. wie Bartels (a. a. D. S. 254), daß immer ein historisches Moment durch bas andere vorzubereiten fei. - Mit dem allen aber wird nur beflätigt, daß jur das gewöhnliche Mag ber Begabung bei Prediger und Gemeinden bie funthetische Predigtweise cher zu empfehlen, vor allem aber für fculmäßige Inleitung in Seminarien bie lettere allein als herrichende Regel zu bienen geeignet ift. Predigtentwürfe insbesondere laffen fich nur bei funthetifcher Unlage ficher beurteilen; ber Wert einer fünftlerisch angelegten Somilie ift erft nach bollenbeter Ausführung gu ichagen.

5. Das Schulmäßigere bes funthetischen Berfahrens ift bamit ichon que gegeben, wie bies auch in ber Entwidlungegeschichte ber Predigt an feinem Orte den entsprechenden Tadel findet (f. u.). Dennoch bedarf auch die Ge meinde der padagogifden Unleitung, einer Predigt recht zu folgen und fie mit Berftandnis anzuhören. Alles Anjahlen von Teilen geschieht ja nur gu biefem Brecke; mahrend es an fich bem feineren rednerijchen Gefchmad widerftrebt mit : "erftens, gweitens, brittens" ben Inhalt vorher angumelben. Ginen bestimmten Lehrsat aus einem Text aufstellen hat jedenfalls ben Wert, die Mufmerksamkeit zu fixieren und zu kongentrieren; auch zu erleichtern, daß bie hauptfache ber Mebe fester im Gedadtnis haftet. Das trifft benn mit bem höchsten seelforgerlichen Interesse zufammen. Dan mable nur Gebanken aus von wahrhaft praktischer Bedeutsamkeit und gebe ihnen den entsprechend padenben Ausbrud. Die gange Fulle bes Erbauungsftoffes einer Predigt taun ihr bleibenbes Mert- und Stichwort an einer folden Proposition haben. Und ift die Partition logisch burchfichtig nach Folge und Berhaltnis der Teile zu einander und nach ihrem Umfange, find die Teile fetbst leicht faglich ausgedrudt, jo gewährt die vorgängige Berkundigung der Partition nicht nur ben Anhalt für ben lettlichen Eindruck: "peroratum est", sondern sie erleich tet bie Uberficht bes Ganges und das Festhalten ber Glieberung. Für bas farere Geschmadenteil ift es gewiß ber höhere Genug, die Gingelfabe, welche ... Gefamtlehre ftuben, allmählich entstehen und hervortreten zu fehen, und venn die Gefantlehre am Schlusse nachdrudlich ausgesprochen wird, mag bies andrudlicher ericheinen; aber wie viele Buborer find fo fein angelegt und fo gipannt aufmertfam, bas allmähliche Entfalten gu beachten und bie hauptetre ichon bei der Vorbereitung des Ausbruckes herauszuhoren! Ohne bies aber wird fich am Echluffe eher bas Gefühl bedauerlichen Berluftes geltend maben, daß man nicht in ber Lage war, icon alles Borgangige beim Untien auf den heilfamen Lehrfal; zu beziehen und mit dem zusammenzuhalten, man erft am Schluffe bort und als Bielpunkt bes Gangen bier erft inne wird. Go geschieht es gerabe der Gemeinde gn lieb und aus jeelforgerlichem Gifte, bag man fich lieber ein kunftlerisch niebereres Biel ftect und fich gu ber Foffungetraft bes Durchichnittes herablägt.

6. Ge gibt ein rednerisches Gefet, bas nur für die fonthetische Predigt puft und alles nebeneinander scharf ins Licht zu stellen geeignet ift well ben Pedantismus ichulmäßig burchgefuhrter funthetischer Architettonit, ols bie pabagogiiche Gilfe fur ben Prediger ju fester Disposition bes gangen Predigtganges, wie zu ficherem Auffaffen und Behalten besfelben feitens der Cencinde. Das ift bie fogen. Romplexion. Rad ihr findet jeder Teil feinen organischen Abschluß barin, bag ber hauptfat jelbst, bem jener gur Begrundung bienen foll, neu begrundet wieder hervortritt, wie ebenjo am Egluffe jedes Unterteiles ber Sauptteil, am Ende des Gangen aber ber Sauptb mit feinen partes bereint. Gin Prebiger, ber biefes rhetorifche Runfiftud immer ausdrudlich jum Bewuftifein und Gefühl feiner Bubbrer brachte, wurde rit Necht für einen langweiligen rhetorischen Schulmeifter gelten. Das locide und fachlich begründete Recht aber diefer Anlage ber rednerifchen Ausbrung einer Proposition ift so unleugbar, baß stillschweigend und unbewußt Ber bei funthetischer Behandlungsweise nach diefem Gesete verfahren muß und nur in bem Mage auch in der Gingelburchführung feine Aufgabe wahrin eifüllt. Wenn man ben Teilen wie ber Besamtvorlage ausführend gang grecht worden ift, wird fich bas immer barin zeigen, daß auch unausgesprochen Smytjat und Teilfage in ihrem Rechte am Schluffe der Gingelpartien immer au und wachsend jum Bewußtfein tommen. Für ben Anfanger namentlich lan leine besiere Ubung gebacht werben als biefe, die ihn lehrt, fich immer in Rechenschaft über den Gang feiner gefamten Anlage und Ausführung gu abilten. Der Genbte aber wird an dem hintergrund diefes Gedankengeruftes ar wesentliche Bilfe fur die Memorie in bem Befinnen auf ben Buntt bes Gamtganges haben, bei bem er fteht in bem Momente, wo momentane Sto. wern für bas Gedächtnis eintreten. Auch ber allmähliche Tertfortichritt Irm biefe Silfe gewähren; boch wird gerade bezüglich ber fünftlerisch angeleten homilie mit Recht angemerkt (Grotefend a. a. D.), daß fie an die Amerie höhere Unforderungen ftelle.

7. Das berechtigste Vorurteit gegen die fonthetische Behandlungsweise ift ber Beobachtung erwachsen, daß namentlich in der Anfelarungszeit in

ber logischerhetorischen Durchführung allgemeiner Lehrsätze bie willtommene Auskunft gefunden wurde, den Tert gang bei Geite liegen gu laffen oder ihn ju mifthandeln und nach bem willfürlich erwählten Sauptfat zu mobeln, Un der Sonthese für fich liegt babei freilich die Schuld ichlechthin nicht. Wie für den homileten grundfählich die Forderung besteht, feinen "Tert" ju predigen (II), fo ift fur die Unwendung ber sonthetischen Behandlungsweife babei die flare Forderung, nicht nur, daß ber begriffliche Lehrfat, der voranfteht, felbst dem Texte entlehnt fein muß wenn auch die Redeeinheit fich nicht notwendig allemal mit der herrschenden Terteinheit zu decken braucht (III, 1): fondern daß die gesamte Ausführung mit dem Resultate schließen foll, den Tert jugleich nach feinem wesentlichen Inhalte ausgelegt zu zeigen: felbft wenn im Gingelfalle die Art des Sauptfages dagu nötigen tann, ein Teilmoment anders woher zu ergangen, wenn ber Gingeltert bafür nur eine Undeutung ober für die Bollftandigfeit der Begrundung des tertgemagen Lehrfahes fogar eine Lude bietet. Damit erft tritt die Parallele bes analytischen und synthetischen Berjahrens voll ins Licht, baf wie bie Katecheje bie homiletijch funftgeredt burchgeführte analytische Rebe bie Terteinheit jur Borlage nimmt um am Ende die entsprechende Begriffseinheit aufzuweisen und umgekehrt die fnuthetijde Predigt, entsprechend dem Reisezustand bereits unterrichteter Gemeindes glieder, die Begriffseinheit als eine für alle an fich verständliche Wahrheit an ben Unfang ftellt, um biefelbe fo burchjuffihren, bag am Enbe ber Durchführung ber Text nach seinen wesentlichen Bestandteilen als burch fie neu beleuchtet jum Bewuftfein tommt. Bor allem in feminaristischen Ubungen ber homiletischen Runft ist bann streng barauf zu halten, bag bei innthetischer Grundanlage Sauptfat wie Teile tertgemäß gewählt find und jo ausgeführt werden, daß ber Anslegung bes wesentlichen Textinhaltes babei zugleich geniigt wird.

VI. Proposition und Partition der synthetischen Predigt. 1. 28a3 oben als "weitere Topit" (IV, 3 f.) besprochen wurde, ift für tunftgemäße Durchfubrung der analytischen Predigtweise als "Somilie" jo unentbehrlich wie für Die funthetische. Aber weil Terteinheit und Umfang bei letterer fur fich bie enticheidende Borlage bilben, bestimmen die Resultate ber "Tertinvention" für fich bod unmittelbarer ben Gang ber Somilie, die Rebeeinheit aber ift babei mehr ein Refultat fünftlerifder Begabung und Leiftung, Für ben funthetifden Redecharafter bagegen eiwächft nach ber gesamten Inventionsubung als befondere Aufgabe, die Redecinheit im Sinne einer "Proposition" nach Inhalt wie Form wertvoll festzustellen und die entsprechende "Partition" aufm. finden und rhetorifch prattifch ju formulieren. Beibes gufammen bezeichnet die alte Ahetorit als aponaraoneri, die en negadaion ihr topih organien rue Lopue (vgl. Bollmann, hermagoras S. 72); während die Stoffdienofitien (III. 1) bei den Alten zieges ober oden opter beißt, freilich in Rudficht auf Die bei ihnen herrichenbe weitere Taffung ber funf (jehr ungleichen) Rebeteile (exordium, narratio, propositio et partitio, contirmatio, peroratio). Die 3bec thetorischer Stoffdieposition ift dabei hier wie dort flar erhalten, und es ware im Interesse der Befonderheit synthetischer "Bartition" sehr zu wünschen, baff ber Gebrauch bes Ausbrudes "Disposition" in feinem empirischen Berftanbnis weniastens von den Lebrstätten homiletischer Bilbung verbannt wurde.

m oben angedeutete Missverständnisse zu vermeiden (III, I). Was mit Recht bestie heißt, hat es in aller Weise nur mit Stossordnung zu thun und talt für die analytische Rede um so ausgiebigere Bedeutung als die Teile eter Abschnitte dieser wesentlich Stossteile bleiben, incisa im Fortschritte der Intentwicklung, ähnlich wie bei der Katechese (ob. S. 13%); so daß die das in resultierenden Lehrsähe selbst überwiegend von der Tertsolge und Entimung her Geseh nehmen. Dergleichen heißt nicht pars im spezisischen Sinne. Die alte Rhetveil unterschied schon divisio in dem Sinne von partitio, daß die erstete nach genus und species frage, partitio aber in rein logischem Sinne gesaßt werde. Partes sind Rede- nicht Stossteile und daher nicht inmittelbar zum Tert, sondern schlechthin in Beziehung auf den Hauptsaß ver die Redeeinheit als "propositio" zu denken, deren logisch verteilte Beständung sie bilden sollen. Daraus ergibt sich eine Reihe bestimmter Gesehe int dieselben.

. Gine fdelechthin giltige Bahl für Predigtteile festzusehen, scheint freiich ein abulich willfürlicher Formalismus, wie man im Goldatentatechismus c. ft nur drei Tugenden jahlte. Aber man braucht nur Predigten von Genrad Mieger und auch Glaus harms mit 7 -12 Teilen naher anzusehen, an neben der reinen Willfür, welche Unterteile zu felbständigen Redeteilen erhebt Garms, Chriftologische Predigten XVI: 7 Teile, wo 1 und 2, 4 und 5, 6 and 7 logisch zusammengehören), fofort die empirisch analytische Anlage schon in bem Themaausbrud und bem entiprechend an ber rein ftofflichen Bergliedeurz in den Teilen zu erkennen. Das beißt: "multa", aber nicht: "multat. Wer fann auch folde Teilmaffen im Gedachtnis behalten! Wahrhaft logiste Teilung hat ihre jachlich notwendige Beschränkung. Wenn im Altertom an den Ramen Cornificius ichon ber Grundfat fich tnupfte: "enumerabeen plus quam trium partium mimero esse non oportet (Bollmann, Permageras S. 63), so spricht sich bagegen Cicero (de inv. I, 22, 32) vorsichber aus (feine bestimmte Bahl; nur Bollftanbigfeit mit Rurge verbunden). Leuere Homiteten aber wie Tittmann (a. a. D. 3. 222) sehen bie Wierzahl 12 Sagerfte Grenze. Und soweit bei logischer Anlage im lehteren Gall, meift tat Geich von zwei Teilpagren zu beobachten fein wird, behatt lettlich Ammon n feiner Rangelberebsamteit (§ 109) wesentlich Recht, wenn er Dichotomie Iridotomie als das logisch Entsprechendste bezeichnet. Wilt als allgemu jermales Gefen legischer Teilung die engere Begrengung, fo ift dies im um Ginne fachlich barin begrundet, daß haupt- und Unterteile ftreng mitiglieden fein wollen und die ersteren gur Proposition das gleichmäßige Maltnis felbitandiger Begrundungemomente einzunehmen haben, wonach laner berfelben mit dem anderen oder auch mit der Proposition felbft que Cameriallen barf, ba fie bielmehr vereint bie logisch vollständige Begrunin biefer barftellen follen. Dergleichen tragt in fich felbft bas Gefet enger Inibricbenheit.

2. Wie dabei stillschweigend allgemein logische und sachliche Kategorien Ereilungsmotive walten, auch unangesehen der besonderen Eigenkümlichkeit er Zeite, ist bei dem "sundamentum dividendi" noch näher zu beleuchten. Um aber alle solche partitio zur "Proposition" als solcher, und nicht zum diese sich nur in Beziehung steht, so hat sich die Besprechung zu-

nadift ber erfteren für fich zuzuwenden. Als Ausbruck ber Redeeinheit tommen für die propositio sowohl rhetorische als logische Gesche in Frage. Die Forberungen für rednerischen Ausdruck spart man paffender auf für die zweite Ab. teilung, wo die Rücksicht auf das Gemeindeverständnis überwaltet. 290 bagegen Die sachliche und textentsprechend stoffliche Rudficht überwiegt, handelt es fic in rhetorischer hinficht nur um diejenige Formulierung des hauptsabes, burd welche die inhaltliche und praktische Bedeutung desfelben zu unmittelbarem Ausdruck tommt. Dan nennt bies die axu, ober die Spige bes Ausdruckes für bas Rebethema. Im Unterschiebe ju jener rein empirisch-analytischen Faffung von Thema und Teilen bei historifden Texten wie oben (V. wird es bann erlaubt fein, junächst als anderweite Tertbenühung die Inlung anguführen: "Auf zu Befu ind Schiff! 1. Jefus im Schiff. 2. Befus fclagend im Sturm. 3. Jefus erwachend in Macht." Das fpule tifche Moment liegt babei jedenfalls nur in bem Recht parabolischer Tentum bas hiftvrifche Borgange fo charafteriftifcher Urt eo ipso involvieren. Dafur gibt ber hauptsat in seiner Fassung die unmittetbare Direttive. Comeit man bann der Teilfaffung boch überwiegend analytischen Charafter guguichniben findet, belegt die Fassung des Redethemas doch um fo mehr, was thetoriste Weftaltung besfelben für Die gefamte Durchführung bebeutet, und Tertgemigheit wird babei burch bie angeschlossene Teilung jedenfalls für nicht minter gefichert gelten, als durch die rein hiftvrifde von oben. Der rednerischen Proposition eine folde Atme zu geben, fieht eine gange Reihe rhetorischer Ambrudsformen ju Dienft. In erfter Linie tommt bie "Frage", in birefter oder indiretter Form in Rudficht; wobei nur spezielle Borficht bezüglich ter Einführung mit dem Fragewort: "Wie" sich empfiehlt, da diefes ebenjo im spezifischen Sinne ber Modalität, als nach griechischem Mufter gleich einem au verstanden werben tann. Man val. bas Thema "Wie Chriftus vor ben Un glanbigen Bengnis gibt bon feiner Gottheit." Wenn bann 3. B. bei Jakebur 3, 2 ff. die Proposition: "Wie notwendig es ift, bag wir unsere Bunge im Baume halten" immerhin noch bestimmteren Ausbrud burch die Fassung fande: "Was heißt es, feine Zunge im Zaume halten", fo wird noch vielmehr erfichtlich, wieviel wirksamer in foldem Falle ber imperativische Ausbrud bes Redethemas ift: "Salte Deine Bunge im Baum!" Nicht minder wirft als thetorische Alme die Umstellung ber Sahmomente: "Sich felbit flagt an, wer flagt, daß er nicht glauben tonne:" Das Allgemeine ift die Rlage als jedenfalls ftillichweigende Unklage; bas fpezififche Moment befteht barin, daß folde Glage gur Gelbstanklage wirb. Ahnliches wird burch charafteriftifche Attributivober durch spezifische Praditatbestimmung erreicht. Go bei Themaausbrud wie: "ber heilige Chrgeis" ober "ber Lebensgang, ben bie Sand bes Auf. erftandenen ordnet." Die Mannigfaltigfeit der Ausbrucksform ift naturgemäß eine ichwer zu begrangende für biefen 3med. Immer aber eignet bem, was die Ufme bes Redethemas zu heißen verdient, die Eigentümlichteit. bem rednerifden Grundgedanten ben Ausdrud prattifder Bebeutfamteit ju geben, der nicht nur die Aufmertfamteit bes Borers in hoberem Dafe in Unspruch nimmt, fondern zugleich den Gedanken eine bestimmte Richtung gibt.

1. So gebeiht die Ausbrucksform des Sauptfahes synthetischer Fassung zu dem sogen. "Dispositions-Richtpunkt". Was rhetorisch als ann wirkt.

Die Aufmertsamteit sollizitierend, gewinnt meift selbst auch die logische Bebeutung bes Richtpunftes fur bie Partition. Zebenfalls barf ber Sauptfat bes letteren als ertennbaren Ausbrucksmomentes nicht entbehren, wenn ber Inidlug der Teilung an jenen ein unmittelbarer und mit dem Gindrude der vollen Rorrespondeng und inneren Notwendigkeit begleiteter sein foll. Lopid wird dieser Richtpunkt immer badurch erkennbar, daß in ihm das Speufiche ber im Sauptfate enthaltenen Ausfage liegt. Wie fich barauf bann and die Begründung vornehmlich zu richten hat, jo fordert das rhetorische Geich als entsprechenditen Ausbrud bafür, daß bies jugleich als eine, in eine Form gebracht werde, die an der Teilfassung ihre logische wie rhetorische Mebendeng hat. Man vergleiche wie die Teile an die Proposition anschließen in einer Predigt über Dtt. 18, 10-14: "Menfch wie viel ift beine Seele wert? 11 30 biel, bag Bott feinen eingeborenen Sohn für fie gegeben; 2) fo viel, bif im himmel Frende ift über eine Seele, welche gerettet wird; 3) fo viel, tog Gottes Gericht ben trifft, ber einer Geele Argernis gibt." Wenn in einem anderen Falle bei ähnlichem Gedankeninhalte (Mf. 7, 11 -17) die Bropefition dahin formuliert wird: "Was ein Menschenleben wert ift in den Augen der Menschen und in den Augen Gottes", fo erscheint bier ber logische Lichtpunkt felbst auf verschiedene Momente verteilt und ber formal thetorische Aufflufpunkt (Was - wert) nicht in gleich vollem Page als dezus martiert. Tober fehlt auch die volle und einartige Respondeng in den Teilen: "1) Bor ten Menschen viel und body wie schnell ift jeder vergessen! 2) vor Gott ift ider entbehrlich, und doch wie toftbar fein Leben!" Anderes bleibt an ber attiger Teilfaffung fpater gu rugen.

5. Die logifche Bebentung bes Richtpunttes famt ber erforderlichen Rebendeng der Teile wird zugleich als neue Bestätigung für bas notwendige Mig in ber Bahl der Teile (2) dienen. Coweit die im Texte felbft enthals iren Momente dafür überhaupt ausreichen, wird die Stoffwahl für fie noch durch die spezifische Beziehung des Richtpunktes beschränkt. Dazu tritt aber die gang neue Beobachtung. Auch bei ftrenger Ginhaltung ber Abhangigfeit tor Terte fpricht boch ber logische Charafter eines folden Richtpunttes que gleich die allgemeinen Gefete logischen Denkens an, und dies gebeiht bagu, bag in vielen Fällen stillschweigend Gefete ber reinen Logit ober bes logischen Imtjachenzusammenhanges auf die Teilungsweise einwirken, in dem einen wile dichotomisch im anderen trichotomisch, in selteneren Fällen wohl auch birteilig; eine Grenze, beren Unüberichreitbarfeit, als in logifchen Gefegen berundet, hier erft voll zum Betouftfein tommt. - Gin fachfischer Weiftbact Friedr. Ernft Biegler hat Diefer intereffanten Erscheinung ein bides Bud gewidmet unter dem Titel: Das Fundamentum dividendi oder von bem logischen Berhaltniffe zwischen dem hauptsabe und den Teilen der Predigt; Tusben 1851. Das Lehrreiche ber Sache ift, baß fich baraus allerdings eine It Topit fur bie Partition felbst ergibt, die mindestens fur die Gelbstbeobadtung und flare Rechenichaft über bas Partitionsgeschäft immerhin Wert Beifpiele muffen bies im einzelnen veranschaulichen; obgleich bie auchweise Aufgahlung folder einen formaliftijd ermudenden Eindruck machen tmn. Wir beschränten uns baber auf Sauptgebiete und charafteriftische Er-Linungen, die rein logischen Rategorien als das abstrakteste Ploment nachvidnend. 1. Kategorien bes Lebens; a) Anjang, Fortgang, Ende. Mij El. Harms' berühmt gewordene gwei Predigten über ben breiten und im ichmalen Weg jei nur hingebeutet: "Des Lafters Weg ift anfange gwar" n. "Der Tugend Pfad ift anfangs fteil" ze. Damit vgl. man Luthardts Inbigt: "Unfre Wallfahrt zu Chrifto". 1) "Der Ruf gum Aufbruch; 2) bie Prüfung auf dem Wege; 3) der Lohn am Biele." - b) Bergangenheit, Giegen wart, Zufunft. Rahnis: "Der erste Abvent ein Tag des Lichtes 1) er zenzt, daß das Licht erschienen ift; 2) er ruft auf zum Wandel im Licht; 30 er weisfagt vom vollen Tage." o) Inneres und Augerung ; naher: Bedante, Wett. Wert. Uber Phil. 1, 1-7: "Die Weihnachtsfreude der Gemeinde in ber Ant: bes herrn. 1) Friede des herzens ihr Brund; 2) Dant und Bitte ihre Mugerung vor Gott; 3) Lindigfeit der Liebe ihre Bethätigung gegen ber Machsten." d) Erkenntnis, Wille und Gefühl: Gl. harms (2 Mor. 11, 3-1) "Lob der Ginfalt. 1) Sie zweifelt nicht, wo fie glauben fann; 2) fie giget nicht, wo sie handeln foll; 3) sie murrt nicht, wo sie leiden muß [1) fie prablt nicht, wenn fie glüdlich ift]." Bei Ziegler (3. 242 über 2 Ror. 3, 101. "Was ift bas für eine Freiheit, bie ba waltet, wo ber Beift bes heren ift! Freiheit 1) von der Finsternis des Jertums; 2) von der Herrschaft des Lafter. 3) von ber Laft des Clendes." 2) Biblifche und theologifche Rategorien: "Glaube, Liebe, Hoffnung" (nur zu oft gebraucht!); natürliche und übernatürliche Offenbarung; Schöpfung, Erhaltung, Regierung. Dichotomifch: ent zweite Butunit; Beiland (Bater) und Richter; Weisjagung und Erfulung Gott und Menich; Rechtfertigung, Beiligung u. a. - 3) Logische Ratego: rien: Quantitat (individuell, partifular, univerfell). Floren: "Des herren Wort: "Siehe ich ftehe vor ber Thur' und klopfe an." 1) "Es ergelt in jeden Sterbenden; 2) an die Hinterlaffenen; 3) an uns alle." Qualität (affirmativ, negativ, limitativ); Schleiermacher über Joh. 3, 1-8: "Dag mit burch die neue Geburt aus dem Beifte der Mensch in bas Reich Gottes tomm. 1) Daß biese Worte bes Ertöfers wohl immer bie gemeinschaftliche Ginfidt ber Christen, der Glaube der Rirche gewesen; 2) daß jeht wie damals auch bon ben Meistern in Jerael gar manches gegen biefe Lehre eingewendet morden; 2) daß es hier feine andere Austunft und Belehrung hieriber gebe, als was ber Erlöfer zu bem Nitobemus gefagt hat," Modalität (moglich. wirklich, notwendig; refp. tetrachotomifch): B. Fr. Hartmann: 1) "Ich fann, 2) ich muß, 3) ich will, 4) ich barf fterben." Dazu Grabation: über Err. Sal. 13, 20 f.: "Das Lafter der Trunkenheit in feinen traurigen Folgen. Go raubt dem Menfchen 1) Gelb und Gut, 2) Leib und Seele, 3) Lenrbe und Ghre, 4) Friede und Scligfeit." Gin abschreckendes Beifpiel bewufter Rinstelei im Gebrauche berartiger Rategorien endlich findet man a. a. D. 3. 273 j. wo Biegler felbit alle vier Kantischen Kategorien in vier Teilen einer Predigt aur Bermenbung bringt.

6. Unsere Voraussetzung ist, daß solche logische Gesetze bei der Partition überwiegend unbewußt mitwirken. Das wird vor Allem da der Fall sein, wo positiv die Gedankenstoffe des Textes leiten. Eine ganze Unzahl der angeführten Beispiele kann beweisen, wie bei treuester Textbenutung für die Partition unwilkürlich logische Teilungsmotive mitwirken. Immer aber wird in solchem Falle der Eindruck erschöpsender Behandlung bewirkt, weil Wahl

end Umfang der Teile den Eindruck innerer Notwendigkeit und nicht zusalliger Stoffdarbietung machen. Das entspricht der Jdee der synthetischen Partition im Unterschiede von analytischen Stoffteilen, bei denen immer zugleich die Sahr wilkkürlicher Erweiterung der Teilzahl nahe liegt. Warum nicht auch ett Teile, wenn man sieden zur Disposition hat? — Der Eindruck des proratum est" hat höhere als nur rednerische und ästhetische Bedeutung; er mitricht überhaupt dem Gewissensernst der Aufgabe. Als ein nächster Gezgerstand besonderer Erwägung tritt dann der Epilog oder Schluß der Pretizt in den Gesichtskreis. Vorber aber noch das Nötigste über die Ausfühzung der Teile überhaupt, soweit davon hier zu reden ist.

VII. Die Ausführung der Proposition und Partition in flofflider hinficht. 1. Die nafficke Abetorit, die unbilliger Weise dieses corpus der gangen Redeabhandlang in eine Linie mit den fünf Redeteilen (VI, 1) stellt, hat davon auch lanen anderen Begriff als "confirmatio" im Ginne des Beweises. Die Bretigt, auch als funthetische, bat nicht nur Wahrheiten gu beweisen, fondern will tiefelben immer jugleich auch antvenden oder erbautich fruchtbar maden. Die Ronfegueng baraus, die lange gehertscht hat, die "usus" dem Aufweis ter Lehrwahrheit anzufligen, darf als außerlicher Formalismus gerichtet gelien, jur Warnung ber Unfanger fur alle Zeiten, die entweber bas Pringip er Zweiteitung der gangen Predigt davon zu entlehnen ober mehr noch in ter Teilausführung ftereotyp den Ctoff nach diefen beiden Gefichtspunkten gu men lieben. Alle biblijchen Wahrheiten find Beiles und Lebenswahrheiten, and maden fich als foldje fühlbar bei der einfachen Darlegung ihres Inhaltes litft, to bag es wie eine abschähige Wertung berfelben ericheinen muß, auf mie praftifche Bebeutsamteit erft baneben und mit fculmeifterlichem Sinweis brauf ausdrücklich aufmerkfam zu machen. Das berechtigte Geselt der Logik Whetorit, von Beweggrunden nicht eher zu handeln als die Grunde felbit watert find, behalt dabei, joweit auf biblifche Beilswahrheiten anwendbar, unbestrittenes Recht. Wir fparen aber alle ipegififch rednerifchen Gefebe Musführung, wogu fpeziell bie Beweggrunde gehören, fur den zweiten saptteil und beschränken uns hier auf das Stoffliche der Ausführung, foat biefelbe von bem Terte und der Proposition wie Partition her be-"mmt toird.

2. Die analytische Predigt, resp. die kunstgemäße Homilie nimmt ihren Lezang naturgemäß vom Texte selbst, resp. von dem Kontexte. Anders it die Sache sür die synthetische Predigt auch bei voller Texttreue. So Listed schon sür die Einleitung der stereothy gleiche Ausgang vom Zeiter Eteistontext erscheinen mußte (III, 3.6), so zweiselhaften Nechtes ist gemeinübliche Praris, nach Mitteilung der Partition den ersten Teil mit mußnagse oder einem anderen Hauptmomente des Textes selbst stehend beginnen. Wo es am Orte ist, geschieht auch dies natürlich mit vollem ti; aber zunächst muß man sich doch vergegenwärtigen, daß in der vorschrten Proposition eine Hauptlehre des Textes schon verkündigt ist, die wiells angetündigte gesamte Partition zu dieser Proposition in direkter und tem Textstosse als solchem somit nur in mittelbarer Beziehung steht, vorzem aber die gesamte Ausführung zunächst der Proposition selber gilt. Imr wird die Abhandlung naturgemäß zuerst mit dem speziellen Nähever-

haltnis des erften Teiles gur Proposition sich zu beichäftigen haben. Dafür tann ein bestimmtes Textmoment die entiprechendste Beleuchtung bilden und wird dies um jo cher als Proposition und Teilung selbst tertgemäß gebildet find. Das Thema felbit tann bann, eingehender als Ginleitung und "Tranfitus" (III, 6) dies für fich leiften tonnten, in jeiner Textbegrundetheit aufgewiesen werben -, bod auch bies nur nad ber Seite, nach welcher jugleid der erfte Teil feine Sonderbeziehung jur Proposition hat. Aber eben mar unter folden Umftanden fann der unmittelbare Unsgang bom Terte am Injange der Abhandlung berechtigt ericheinen und darf nicht en ipso als die paffendfte und burch die hoher berechtigte Bebeutung bes Textes fiberhaupt wie für geboten und für bas allein Burdige gelten. Die Burde bes Ienwortes tann an fich hoher noch zur Anichaunng gebracht ericheinen, won dasselbe alle menichliche Gedankenvermittlung besiegelnd und abidiliegend julegt eintritt. Ift die Proposition wahrhaft tertgemäß gewählt, fo fichert eben diefe in dominierender Stellung ichon bas Tertansehen. Aber nach clar Logit ber synthetischen Unlage muß für ben Prediger die erfte Frage fein welche begriffliche Grörterung die Proposition selbst und in Verhältnis ju ihr die Teilnberichrift forbert. Go gewiß biefes Berhaltnis qualeich und formell junadift ein felbständig logifches ift, wird biefe Aufgabe fehr haufig nicht durch Unfuhrung von Textmomenten für fich geloft werden tonnen, fondern eine felbständige begriffliche Erörterung fordern, und dies in dem Mage milt als ber Gebankeninhalt ber Proposition felbst ichon eine folche fordert. Nimmt man dazu, daß die weitere Topit dazu dienen foll, die biblifchen Wahrheiten burch Analogie des natürlichen Erfahrungslebens zu vermitteln und dem Urständnis wie der Aneignung näher zu bringen, jo erweitert fich überhaupt tie Aufgabe ber menichlich begrifflichen Rabebringung der göttlichen Wahrheiten, bevor ber Ausbruck biefer in unmittelbaren Tertworten besiegelnd und abichließend eintritt.

3. Im allgemeinen lagt fich baber bei funthetischer Predigtweise für bie Teilausführung geltend maden, daß, wie in Proposition und Partition bereits begriffliche und praktische Berwertung bes gesamten Textinhaltes rorliegt, bei ihr bas organische Berhaltnis barauf führt, in ber selbständigen Durchsprache bes Berhaltniffes der Teile zu der Proposition das Tertansehen für fich ichon in ber hauptfache genugend gewertet zu erachten und bie eingelnen Tertmomente da einzufügen, wo fie im Gangen ber Rede die Etelle finden, die ihre eigene Bedeutsamkeit überhaupt, wie die, welche fie spezielt für die Durchführung bes Ginheits und ber Teilgebanten haben, am beften jum Bewuftfein bringt. Cofern bie letteren felbft icon Tertgebanten find, tann beren Begrundung ber Natur ber Sache nach nicht felbft wieber bleft burch bie betreffenden ober andere einzelne Textmomente geichehen, und berjenige Aufweis ihrer höheren Bebeutsamteit, ber eine nachgebrachte Anwendung entbehrlich erscheinen laffen muß, vollzieht fich eben inebefondere burch um. fanglichere Vermittlung in Anglogien, refp. im Rachweije hochfter und innerlichfter fittlich menichlicher Bedürfniffe und Berhaltniffe. Bit doch die neutestamentliche Difenbarung in Chrifto felbst nicht unvermittelt ins Leben getreten und behalt für fie neben ber altteftamentlichen Borbereitung die gemein menfchliche Babaqvait im Bolterleben ihre felbständige Bedeutung. Das

nef und foll fich auch in der Austegung der einzelnen Texte, reip. in der einerichten Bermittlung ihrer heilsmäßigen Bedeutung widerspiegeln.

1. Das lettere Moment gibt freilich zugleich Anlag jur Warnung bor erweiten allgemein herrschenden Achlern homiletischer Textbehandlung. Da neuteftamentliche Difenbarung bas Endziel einer langen offenbarungs-Biditliden Borbereitung ift, liegt es nabe, jur Begrundung ber einzelnen entestamentlichen Wahrheiten immer wieder den gangen Apparat ber ein-Magenden Difenbarungsgeschichte vorzusuhren, eine Meigung, Die bei Deutschen a jo cher zu beobachten ist, als fie gerne alle Dinge ab ovo zu begründen n Cufe stehen. 3m Grunde hat, jo biblijch es erscheinen mag, biefes Bertan etwas rein Dogmatisches und Scholostisches, was in immer neuer Wie-Litelung bie Andacht ber Gemeinde ermuden und aufs ichwerfte gefährten mi. Der Theologe verfährt dabei eben ichlechthin nach feinem Bedürfnis und buit er baiur einen von alther befannten Apparat gu Dienft hat, furgt er 16 damit die Aufgabe der Spezialinvention, von der Ausbeutung der weiteren Brit, die ihn mehr in die nächsten Interessen und Berftandnistreise des ge minen Mannes verjeten wurde, gar nicht zu reden. Daneben predigen aber 4 Anfanger mit Borliebe bon ber Beidensehnsucht, Die namentlich in Chrifti Ligen durch vorgangige Gewiffenepadagogit und burch den wachsenden fitt Iten Berfalt ber Menschheit ju jener Zeit, wie man folden nach Neanders Caftellung ichitdern geternt hat, erzeugt geweien fein foll; gang unbeforgt we die thatjechtiche und pinchelogische Wahrheit jolder Edhilderungen und in tin Monflitt, in den fie dadurch mit der Lehre bom Naturstand speziell lutterifdem Belenntnis geraten. Rad bergleichen greift man bod immer infetge von ungenngenber Inventionsubung am Einzelterte, ohne welche Bulid ein Gefuht von Stoffarmut für die Ausführung eintritt, für die man mu allerlei frembartigen Grjat judit.

5. Was im Ubrigen von ftofflicher Geite ber über forrette Ausführung It frovontion und ber Teile ju fagen ift, liegt wejentlich in den oben er-Laten Geschen der Partition selbst und der fogen. Momplerion speziell 11 3 u. V. 6). Jeber Teil ift in ber Befdrantung feiner Uberfchrift aus. sichten, ohne anderen nicht borthin gehörigen Stoff weggunehmen, ober die Exposition für fich ohne fpegififhe Teilbeziehung auszufuhren, ober endlich. " els abuliche Gefahr beim lehten Teile zu berücksichtigen ift, burch ben wittig ben Epitog fur die gesamte Predigt gededt und uberftuffig gemacht Felgen. Die Ansführung jeden Teiles wird bei logifch angelegter Bartiin der That ihre Bellendung darin finden, daß ungesucht und ohne Dintlichen hinweis die Gedanken wieder zu der von diefer Seite voll udgeten Proposition gurudtehren, und ebenso wird jeder Unterteil seine bate vollständig nur erfüllt haben, wenn mit feiner Erledigung die Teilmibrije in ihrem Rechte unvermerkt jum Bewuftfein fommt. Die die migt wahrhaft tertgemäß, fo werben auf diefem ABege ebenfo jedes hauptment, wie alle für ben Medenbeet bedeutsamen Gingelmomente ber Gemeinde Altracht fein, bevor in felbitändiger Ablbfung der Gpilog ober Redefchluß mtritt.

VIII. Der Epilog oder der Liedeschlaß nach seinem flodlichen Juhalte. 1. Auch bes Schlusses find wichtige Regeln und Fragen rednerischer Behand-

lung für ben zweiten Sauptteil vorzubehalten. Bor bem haufig zu beobach tenden Fehler, den Teilichlug des letten Teiles mit dem Abichluß ber gangei Predigt zu verwechseln, war eben schon zu warnen (VII, 5). Die Komplexion deren Rame hier erst vollverständlich wird, vollendet sich, wie oben gezein (1, 6), in der Wiederholung der gangen Partition mit Proposition am Schluff der gangen Abhandlung. Damit ist ein erstes Motiv gewonnen für das Rech eines felbständigen Epiloges. Go entbehrlich alle aufdringlichen Rachweife bajur, muß boch ber Gindrud wirklich erzielt werden, nachdem jeber Teil für fich bas Ceine jur Begrundung und Aneignung bes Sauptfabes gethan, fri die gestellte Aufgabe allseitig befriedigend geloft. Gine summarische Revision und Bufammenfaffung ber berichiedenen Sauptteile ber Abhandlung, ohne tof es einer ausbrudlichen Wiederholung derfelben bedurfte, ift als nabegelegtes sachliches Bedürfnis anzuerkennen und gehört zu den gebrauchlichsten Inhalts momenten bes Epiloges -; freilich zugleich zur Beranschaulichung ber Cejahr. dabei in stereotype Formen ju geraten, wie andererseits die Erinnerung an das etvige Leben als stehende Echluftwendung jur Phrase zu werden brobt. abulich bem "Gingang in den großen Djean" bei den Freimaurern.

2. Das Bedürfnis eines felbständigen, charafteriftifch bedeutsamen be dankeninhaltes -, ein Erfordernis für den Epilog, damit felbst gefeht, das biefer als felbständiger Redeteil anerkannt ift -, tommt von folden üblen Bewohnheiten her am leichteften zu Gefühl. Dann muß bei ber Invention: arbeit felbft fcon, wie für bas Probinium, fo für ben Chilog geeigneter Eten ins Auge gejogt und bejondert werden. Die Parallele zwischen Gingang und Ausgang brangt fich ohnehin als ein architektonisches Gefet ber Rebe auf Ift icon jene Komplexionsaufgabe die einen erften Stoff fur ben Epilog lieferte (1), einem geistigen Rudblid zu vergleichen, so behnt fich diefer mus bis auf bie Ginleitung als fpeziellen Gefichtspunkt aus. Was biefe über En hältnis von Tert und Redegegenstand vorbereitend angedeutet, follte im Edlug wie eine nun erfüllte Berbeigung jum Bewußtsein tommen; nicht baburch daß man fagt, ca fei geleistet, sondern fo, daß ein bedeutsames Irt ober Kontertmoment, das für diese Stelle aufgehoben wurde, Wahrheit und Gewicht der Proposition, welche die Einleitung nur vorahnen laffen fann. noch einmal und lettlich wie mit ben Strahlen ber icheibenben Sonne beleuchtet und verklärt. Quinctilian gibt einmal (Inst. VI, 1) ben Rat, nach bollendeter Inventionsarbeit flaffifder Urt, ben gefamten Stoff noch einmal ju burdmuftern und ein gewichtvollstes Gebankenmoment für ben Solik aufzusparen. Go follte es ber driftliche Somilet mit seinem Tert thun, reit. mittelft weiterer Tobit eine jenem tonnere biblische Mahrheit fuchen, die fich eignet, wie ein lehtes Mahn- und Segenewort ber Gemeinde mitgegeben gu werden. Go wird diefer bedeutsame Rebeteil zu felbständigem Inhalte und Wert erhoben, jugleich aber der Gindruck biblifcher Textgemäßheit der ganger Bredigt vollendet. Endlich, soweit ohne Künftelei damit zugleich eine Erinnerung an die Ginleitung verbunden werden fann, fommt die einheitliche Anlage de gangen rednerifchen Bortrages mit bem Schluffe plaftifch gur Wirkung.

Vgl. noch J. H. Peper, Das Wesen ber driftl. Prebigt, Gotha 1861. F. I. Bed Postverliebren des R. I.S, Gutersloh 1880. Pfau, Der Redevil Jeju (Cv. KJ. 1884) Nr. 38-41).

# Die Theorie ber Bredigt. B. Zweiter Sauptteil. 3. Der Prediger und die Gemeinde.

I. Die reduerische leiftung bei der Predigt und die genera dicendi. 1. Alle Merifche Leiftung besteht in perfonlicher Ginwirfung auf Perfonen. Diefes mb beiden Seiten überwiegend subjektive Moment beherrscht in diesem Teile 235 Intereffe im Unterschiede von dem vom Worte Gottes im Terte her bebingten objektiven Befen der Predigt und Predigtwirkung. Die einigenden Berbindungeglieder bilden babei "ber Prediger" und die "Gemeinde", von tenen auch hier nur mit spezifischer Betonung bes Verfonlichen, gehandelt wird. Ihr Bertehr hat an bem Beilszwede, bem bas Beilswort bienen will, feine oberfte Bestimmtheit, und an der fultischen Teier, ju ber jene fich vereinen, feine nadite Lebenaform. Damit ericheint bon bornherein bas Befondere beffen, was hier "rednerische Leistung" heißt, gegen jede Berwechslung mit refin rednerifden 3weden und Lebensgebieten fichergestellt; wie die Grundlinien bafur fdjon in ber "Ginleitung" gezeichnet find. Der Sinweis auf Lie überhebt auch neuer Bejprechung des herrschenden Redecharatters, der bei

twem Berfehr geiftlicher Urt zu walten bat.

2. Cbendort war zugleich ichon auf das Beschwerende der Aufgabe zu taweisen, daß ein Prediger in ftehender und allwochentlicher Ubung vor ber-Inben Buberericait wefentlich gleiche Materien mit immer neuer Produktimit behandeln foll. Der weltliche Redner mit feinen immer neuen, wechilnden Aufgaben, vor dem je nach den Conderintereffen wechselnden oder für neue Intereffen beteitigten Publifum, mit fo allgemein popularen Mitiren wie Baterlandsliebe, Recht, Freiheit u. bgl. icheint bem Prediger punüber in ungleich vorteilhafterer Lage fich zu befinden; gang abgesehen bon bem weiteren Spielraum in ber Wahl ber rednerischen Dlittel, Until und Zustimmung bis zu leibenschaftlicher Empfindung und Außerung zu ungen. Speziell nach letterer Seite wird die Schrante des geiftlichen Redam unmittelbarften erfichtlich. Sittlich folechte Motive zwar muß auch tweltliche Redner mindestens verbergen. Das "Bose" hat man mit fpe-Mer Begiehung auf "Marat", treffend als ben "Stidftoff" ber Redewirkung mignet. Gine ftillichweigende Chrenanertennung beffen, mas in der redmichen Leiftung bem Menschen anvertraut ift, liegt darin bor. Das Alteran hat biefem Gedanken ben unvergleichlichen Ausbruck in Quinctilians Utten (l. 12, c. 11) gelieben: "orandi majestas, qua nihil dii immorbes melius homini dederunt." Dit um fo größerem, beiligeren Gifer Liten alle, die nach bem Predigtamt begehren oder dasfelbe ausüben, um the Gerone ber Leiftung ringen, bei ber unvergleichlichen Sohe bes Unipruches, in gerabe an ihre Beiftung geftellt ift.

3. Thatfächlich find auch die Mittel des Predigers unvergleichlich höhere birtungevollere, als die des weltlichen Redners, und feine Buhörerfchaft buiteter, jedenfalls in ihrer Empfänglichteit von Bilbungsvoraussehungen weblangiger ale bice irgend von einem Bublifum jener behauptet werden lann. Die geiftliche Rebe hat es nur mit sittlichen Motiven bochften Mages utlun und appelliert allgeit an bie intenfiost empfängliche Geite bes Menim, an bas Gewiffen. Binet bat bas fdone Gleichnis erfunden, baf mas

die driftliche Predigt bietet auch ber durch Gunde gebrochenen Gewiffens wirtung immer noch fo entspreche, daß das Bufammentreffen die Bestimmung beider für einander ebenso flar offenbare, wie dereinft im Altertum die beiden Hälften der gerbrochenen tessera bei der Probe, ob sie ineinander pahten bem gegenseitigen Hospitalitäterecht jur Beurkundung bienten. Grunde unverwüftliche Empfänglichteit bes Gewiffens ift ber driftliche Pre biger fid bewußt mit ber von gottlicher Beifteswirfung begleiteten Predigt des Wortes Gottes so unwiderstehlich ausprechen zu tonnen, daß bei den Birftodteften noch die Moalichfeit offen bleibt, ihren in Gunden- und 28. Itbien? versensten rove an necessia un erweden und die verstrickteste were wiede jur die Einwirkung des ihr fcopferijch bestimmten areigen zugänglich ; machen. Sodifte Biele und Wendepuntte des Geiftes in jeiner Gefchichte und von nichts fo tief beeinfluft als durch die Predigt! -- Statt des itte ichen Baterlandes, bem in hingebender Trene gu bienen, Die driftliche Ba bigt nicht minder alle Anciferung bietet, wintt hier ein bimmtifches und etviges, deffen irdijdes Unalogon, die Chriftengemeinschaft, icon mit Bruden banden umschlingt, an deren Junigkeit kein menschliches Nationalbewußtein und Burgerverband hinanreicht. Wenn es endlich bas Edwerfte gitt, in Berleugnung alles Brdifchen gegen bie Forderungen bes Gottesreiches, ber Absagen gegenüber allem, was mit ftartften Banden des Raturquges int menschlicher Liebe feffelt: was ift das julest anderes als der Appell an ter Mut bes Coldaten, die Bruden hinter fich abgubrechen und bie Chine pu verbrennen, welche die Flucht fichern konnten! Alles opfern, um ben erge fenen Beruf gulett mit einem chrenvollen Tode gu verfiegeln: folder rednerischen Argumente haben alle Geldherrn, die unter ben fdwieiften Umftänden Größestes geleistet, erprobt und bewährt gefunden. Und dugleichen rednerische Wirtung im geiftlichen Ginne ift jedem Prediger in M Sand gegeben auch vor der geringften, bilbungs- und ibeenloseften kadgemeinde: alles im Ramen und in der straft bes untviderstehlichen Urpenber Predigt vom himmelreiche au empfängliche Menschenfeelen. Die geringt Dorfgemeinde, wenn driftlicher Glaube und Glaubensfinn in ihr erweit if. vermag mit ihrem Intereffe und mit heiliger Liebe die gange heibnifde Bolle welt zu umfaffen und für die Ausbreitung des Gotterreiches Sab und bat in Magen zu opfern, wie es die Reichen und Gebildeten nicht für das intille Baterland jur Disposition haben. Das find Gottesmächte, die jedem gatlichen Redner, welcher heiligen Eifer an feine große Aufgabe fett, alterarten p Dienft fteben, unvergleichlich größer als alle Mittel, Die ben weltlichen Acht in Borgna ju fegen icheinen tonnten.

1. Wie armselig muß es dann erscheinen, wenn Prediger, die tein Intrauen zu der Kraft des Wortes Gottes haben und ohne heitigen Giens ihrem großen Veruse stehen, zu allerlei Mitteln greisen, um der nach ihre Meinung unausreichenden Kraft der herkömmlichen Predigtstosse unter bie Arme zu greisen! Selbst die einseitige Liebhaberei apologetisch zu predigt dient, so vielsach die Lage der Kirche in der Gegenwart jenes zu seiten scheinen kann, weniger als man meint dazu, wahres Glaubensteben wertwecken und zu begründen. Eine fortgesetzte Tesensive macht den Eindruf bet Schwäche. Das Verstandesinteresse überwiegt dabei, und der Wahn, das das

Christentum eine Parteisache fei, greift zugleich um fich. Blendender Redefamud ober ohne Glanbenegeist und fraftige Seelennahrung verweltlicht ben Einn. Man fucht in ber Rirche ben geiftigen Genug an einem ichonen Bortreg wie ju anderer Zeit den an einer guten Mufitaufführung. "Wer nicht mit mir fammett", fagt ber Beiland: "ber gerftreut" (Lut. 11, 13). Hun i die Burleste auf heiligem Boben! Und haufiger als man es glauben ber Predigt bat biefem ursprünglich echt romanischen Unjuge (f. n.) ben Ernst teformatorifden Zeugniffes als Lehre für alle Zeiten gum Korrettiv bemit. Die Dialeftpredigt namentlich vor landlicher Bevolferung zeigte eine bechtigtere Physiognomic. Teiner Humor findet fich bei ernstesten Prebern und fteht bem Grufte um fo viel weniger entgegen denn ber Wit, als a richt im Berftande fondern im Gemute feine Burgeln hat. Defto unab-Mider und berhalter wird er mitwirken, wo naturlige Anlage bafür bor mben ift. Die Absicht, ber Wahn, als bedürfe bas Wort Gottes ber Rady-We, ift bas ,frembe Feuer" auf dem Altare bes Heren, bas wohl blenden ben unreinen Brand menichlicher Begeifterung entzünden fann, aber nicht the reine heilige Wener wohrer Bergensandacht in Buffe und Glaube wie in Werbereiter Liebe angundet in Menschenseelen. Was will bas Predigtamt and in der Welt, wenn es biefes hochsten Zwedes verfehlt! Gir biefen aber tillen und alle Araft bes Beiftes einsehen: bas macht auch Menschen von fererer Bunge und magigen Raturgaben berebt.

5. Das wider, ber technische Ausdruck ber alten Rebefunft, war selbst t fowohl ale ein "Uberreben", denn als ein "Uberzeugen" vermeint, bem Mair bes Beweises entsprechend. And bie neutestamentliche Sprache. Camentlich nach Paulus Weife, macht von dem altflaffifchen Ausbruck reichen and getrählten Gebranch (Gal. 1, 1); 2 for. 5, 11; Aft. 26, 20 f.; vgl. 18, 1; 19 .... ; 20, .... Der Beift heiliger Liebe ju den Seelen verleiht auch bem Merreben" einen höheren Ginn; wie jolder ichon bem Gemeingebranche nicht telte, wo immer es galt, rednerisch für eble Zweife begeistern. Bur foll ber Brista, der fichtbare und momentane, nicht bestimmen. Die heidnischen Lehrer ce Metorit behandeln die Frage um wahre Beredfamteit mit sittlichem Gruft. Lipsatitian (II, 15 if) wornt baber: "artem ad exitum alligare." . Tendit 1017, beifit es c. 17 von bem Nedner: "ad victoriam, sed cum bene dixit, star si non vineat, id quod arte continetur effecit." Wenn die Mhetorik A. dicendi scientias brife, fo fei chen bene dicere finis eins summus". Er Ghrift hatt dies bann nur mit Pauli Magftab Gal. 1, 1. gufammen, in ein Cherjostomus fo cruft betont: , daß bie Predigt Gott gejalle." Inin tiegt bas fraftigfte Gegengift auch gegen die geiftliche Tragbeit, wo-Prediger ihren Mangel an Gifer und beiliger Begeifterung hinter Ge-

Detettung der Mebelunft zu verbergen lieben.

6. Tas stetig Gleiche der Predigtthätigseit kann die Meinung zu be siz, n scheinen, von den genera diemel der Alten passe eben allein das som und "sulmissum" wahrhaft auf die geistliche Rede. Und Gott seise bezit, wie viel wird kenne im kläglichsten Sinne gepredigt! Die Griechen kryschnen diesen "zwozzos" nicht nur als duos. "schlicht", oder wychis. Einutlos", sondern auch als izwoz. was "dürr" und "dünn" heißt —, sagen

wir: "burftig!" Mehr als durftig wird gepredigt, und fdwerfte Berfundigungen am heiligen großen Beruje, an Chre und Beftand ber Rirche felbft, geichen bamit. Dabei wird aber vergeffen, bag tenne immer noch einen Mebecharafter lebeutet und nicht einen beliebigen Projavortrag. Ale Projateiftung fteht bie Tentlide Webe auf einer Linie mit bem Drama in ber Poefie; wie beiderle Runftleiftungen im Leben und in ber geiftigen Entwidlung ber Boller abnlic frate Termine ber Reife aufweisen. Go bebeutete abb. . bredigat, mbb. . brdige" in Tentichtand anfangs allerdings nichts mehr als eine "Mitteilung" über gettliche Tinge (Wadernagel, f. ob. 3. 154). Erft bie Bolterretigt hat den neuen Begriff ber "Rebe" als geiftlicher begrundet. Sat bann tas group tenue nad Havilden Begriff (Cic. or. 6; Quinct. VII, 10, 58 7) feine Stelle ba, wo bie Gegenstande, von benen zu handeln ift, nudtem Ginjachheit bes Musbrucks fordern, wo ein Aufgebot höherer Araftmittel ben Tabel unterliegen wurde (.in re levi trazoedias movere"), jo mag man je Die gewohnlide Sonntage und Wochenpredigt in bem Ginne von Geftpredigten und besonderen Gelegenheitsreden unterscheiden. Aber eine "res levis" ift bit Predigt bod nie, auch ba nicht wo ber Prediger nach Urt bes täglichen Brotes ben Geelen Rahrung bietet. Es ift immer Geelennahrung mit Ur lungen bis in bie Ewigfeit binaus; es find immer bie größten Thatfaden ber gangen Menichheitsgeschichte, auf die er gurudguweisen hat. Das durfter cher "jublime" Dinge heißen, wie alles Gottliche. Rur ware, immer jutlim gu reden, für Gindruck und Wirkung bas Bedentlichfte. Die duntle Berit lung von folder Aufgabe hat auf ber Rangel bas unnatürliche, unjeligt "Pathos" erzeugt, das eber fchläfrig macht, fatt erwedend und gundend auf bie Gemüter zu wirten. Gibt es doch auch die tabelnde Nebenbezeichnung bes adois "fdmulftig" für biefen zug. chiefe, negatorgenis: wie fich für bas lateinische "grave" und "amplum" ein Berftanbnis findet, bas breitspurigt Gravitat ober rednerischen Schwulft mit Sobeit ber geiftlichen Rede vermedfelt. Den affanifden Rebebrunt bezeichnete ber feinere griechiiche Geidmad als adpor. Das Richtige ift von jeher in dem fachgemäßen Wechsel gwiden hoherer Steigerung und ichlichter, nüchterner Ginfachheit ertannt worden und findet man in Rudficht auf die driftliche Predigt die alten genera diemiicon bei Augustin nach diefer Seite fehr paffend beurteilt (f. u.). Bor allen aber wird von dem Gegensat jener beiden genera her verftandlich, wurm bas mittlere, das auch das genus mixtum heißt, als Gefet für die bilin Rebner aller Zeiten gegolten hat. Gein Gegenftand find alle edleren fit lichen und menschlichen Interessen, alles was wahre humanität zu huffen verdient, wovon niemand anders als mit Warme des Gefühles und eine aleichmäßigen Begeisterung reben fann, ber zug. arbigos - bie "blubende Sprache, wie es die Briechen daneben auch nannten. Die neuere Technit lieb es, die Poefie speziell so zu charafterifieren, als Mittelglied zwischen dem ge wöhnlichen Profaausbrud (submissum) und der Rede (sublime). Die der Pa bigt eigentümliche Mifchung fublimfter Gegenftanbe und ftetiger Gleiche !! Abortbarbietung empfiehlt für biefe als Ibeal, Runftleiftung mit ebler 5 hobener Natürlichkeit zu verbinden, diese Redegattung —: bas genus med. Umtont von den Klangen ebelfter Boefie im Rirchenliebe follte ber Probit felbst nie jener zag. ardreos fehlen, der Ausdruck einer gleichmäßigen wale

haft edlen Begeifterung für die höchsten Wahrheiten und Güter der Menschneit. Auch die Wochenpredigt ist immer noch Teier, immer zugleich auf höchste

Thatzwede gerichtet.

7. Unmittelbar bedingt von dem Redecharatter der Predigt ift, was von am filififden Ausbrud und ben rednerifden Figuren zu fagen wäre, und mi ben Kathebervortrag über Homiletif und in ben homiletifchen Ubungen ber Seminare um fo weniger übergangen werden barf, ale bas Studium ber Matorif in der Gegenwart vernachläßigt zu werden pflegt. Die Darftellung bir darf barauf verzichten, eingehend zu besprechen was an fich Gegenstand ta Ahetorit ift. Wie nicht die Worte und Wendungen, fondern der Wert bit Wedanten, ihre Kraft, ihr Reichtum, ihre Schonheit, in nur entsprechende wb angemeffene Ausbrucksjorm getleibet, die Bute und Schonheit bes Stiles bitingen, jo darf auch der Gebrauch der rednerischen Tropen und Figuren witt den Gindruck eines künftlich bergestellten Mofait und eingelegter Arbeit nifen, fondern nur der Araft und Schonheit des Gedankenausdruces in mutitlicher Anpaffung ber Ausbrucksformen bienen. Um rednerische Bilbung li Stiles aber follte um fo weniger unbefummert fein, wer als fünftiger Arbiger ber Aufgabe entgegengeht, fortgefest durch öffentliche Redeleiftung witten gu follen.

Tarf aber die Theorie der Homiletik als solche diese rhetorische Vorbung selbst als eine außer ihrer nächsten Aufgabe belegene Borstuse betachen, so treten für jene vielmehr die Konsequenzen in den Bordergrund, waach die Predigt in allen ihren Grundbestandteilen, die disher nur in ihrer ördingtheit vom Texte her zu besprechen waren, von dem Zwecke des redmithen Gindruckes auf die Zuhörerschaft her in selbständig neuen Ansorbengen Geseh nimmt. So werden dieselben Redeteile: Ginleitung und Stluß. Proposition und Partition wie Ausführung der lehteren aufs neue

egenitand ber Befprechung bon bem neuen Gefichtspuntte aus.

11. Die Ginleitung in Ruchficht auf den rednerischen Gindruck. 1. Der Umfang Einleitung, beffen engere Grengen oben im Berhältnis zu ben Stoffteilen brielben ichon zu betonen waren, will gang auch nach dem rednerischen Geine bemeffen fein, daß der Prolog nur anregen foll und jedenfalls nicht er miden, feine Rede bor ber Rede bilben barf. In ben 3med ber Unregung rt zugleich eingeschloffen, daß alles was bort besprochen wird nicht sowohl anigeiührt als nur angedeutet fein will. Wir Deutsche find speziell auch dafür berüchtigt, zu umftandlich in ben Ginleitungen zu sein und alle Dinge Die Alten warnen fcon bor bem Ausgang a remoto". Baes für ben oben bestimmten Saubtgwed (III, 5) nicht unbebingt nötige ift min von Stoffmomenten abzuichneiben. Golde Burge, wenn boch Deutlich-Lit babei gewahrt fein will, forbert Bebeutsamteit bes Unsbrudes, freilich aud bies nicht in bem Ginne, bag baburd die Aufmerkfamkeit zu einer felbft iten ermubenden Unfpannung gesteigert wird; vielmehr nur fo, bag Schritt für Schritt bas Intereffe bes Buhörers fich wachsend angeregt, gesteigert und in lebhafterent Gortidritt bem Biele, ber Unfundigung bes Redezwedes gugefribrt findet. Bu fpezieller Bedeutung gedeiht von baber gleich auch ber erite Sah mit bem ber Prebiger beginnt. Hertommlidje, triviale Wendungen, traitles allgemeine Wahrheiten ober fühl fachlicher Abhandlungsten ftimmen

bie Erwartung am Ansang gleich empfindlich herab. So ungehörig anderer seits eine hohe Steigerung der Stimmittel am ersten Ansang der Mede ind dürsen, wo erst die Vorbereitung beginnt, auch die Gedanken nicht gleich is Superlativen auftreten. Mit schmuckloser Einsachheit und Schlichtheit wis auch das Vedentsame an dieser Stelle ausgesprochen sein. "Eine Lebenstragt beschäftigt uns heut" beginnt man im Einzelfalle, wo Tert und Redernst dazu berechtigen. "Ein Heiligtum sinkt zuleht", beginnt eine Predigt, die von der Unentbehrlichseit des Gebetes sink das Seelenleben handelt. Wo der vorzussührenden Lehre herrschende Vorzussährenden Vehre herrschende Vorzusseite entgegenstehen, dient in passenden Ausdruck und nach Wert der Wahl die Voranstellung des entgegenstehenden kerkömmtlichen Welturteiles. Wo die Situation für die Tertwerte markene Vedeutung hat, im Zusammenhang zumal mit der Kirchenjahrszeit, ist ein Inrzer Hinveis darauf für sich genügend und am Orte mit Vorbehalt olizie Einschränzungen (S. 172 s.). Irgendwie ein Vorklang des Hauptsahes, we es zur vorgängigen Tertverlesung stimmt, ist allzeit von günstiger Wirturg

2. Wo die Sitte besteht, die Einleitung der Tertvorlejung vorangeichicen, tritt die birette Tertbeziehung gurud vor ber blogen Borbereitum ber Gemüter für die bestimmte Borlage, und ber Medezweck wirft für ich enticheibend voraus auf ben Prolog. Bas bie Alten als einen Sautter! des lekteren überhaupt ausehen, die sogen, captatio benevolentiae, gewind bann auch für die Predigt leichter eine felbständige Bedentung; obgleich mm fich fagen follte, daß bergleichen ben festen und frandigen Beziehungen miften Umtebiener und Gemeinde fo wenig entspricht, als dem wesentlich gleichen Bweit und ber entsprechenden Erwartung, womit die Gemeinde gur Riete tommt. Go fparfam überhaupt bie Berfonlichteit bes Predigers, und beife liche Motive ausbrücklich Gegenstand ber Grörterung auf ber Rangel wahm follten, fo viel weniger wohlthatig wirft dergleichen bei irgend baufigent Weicherkehr in der Ginteitung. Richts behalt von jenen alten Ginteitungs zweiten für die Predigt giltigen Wert ale die Gewinnung bes Intereffes & Gemeinde für ben besonderen Redegegenstand und damit zugleich für die 201 bes vorliegenden Textes ju dem bestimmten Zeitpunkt. Immer aber teilnet Die Boranftellung des Prologes vor den Text leicht baju, der Ginleitung m. felbständigen Inhalt und größeren Umfang als gehörig ju geben; wabent body die erst nachfolgende Tertverlefung vielmehr eine zweite Art Norbick tung, rejp. eine umfänglichere Gestaltung bes Transitus bor Untandigen ber Partition notia macht. Tritt baju noch ber wunderliche, nur fix ein gewiffes erftes Berichnaufen bes Medners vorteilhaft erscheinende, Gebruch einen fogen. Kangelvers hinter ber Ginleitung und vor ber Tertiefung altreten zu laffen, so erwächst all' den gengunten Gesahren noch böherer Viichub; gang abgesehen davon, bag dieser Branch die Redeeinheit bedarel. gerreift. Unwillfürlich wird fo bie Ginleitung qu einer fürzeren Lejondin Mede antvadgen, die man bann freitid auch bequemer guleht ausarbeiten fonnte (f. ab.).

3. Ter Umfang des transitus in seiner besonderen Bedeutung (Z. 1736) wird im allgemeinen sich davon abhängig erweisen, wie einfach und st. verständlich sich Proposition und Partition aus dem Terte ergeben und die seiten. Wenn man freisich, nach einem Beispiel von Grotesend (a. a. L

E. 36), wegen des gufalligen Zusammentreffens bes Erntefestes mit bem bergelium vom Sichtbrüchigen (Matth. 9, 1 ff.) es unternimmt, über ben fwersah zu vredigen: "bas Erntefest eine Anreizung nach Bergebung ber Inden ju ftreben", fo begreift fich welch fünftlichen Aberganges vom Texte bem Gedanken an bas Erntefest und zu biefer Proposition dies bedürfte. to man in den eigentlichen Transitus eintritt, muß die vrientierende Tertebreichung wie ven selbst auf Grundgedanken geführt haben, die nur noch naheren Formulierung zu Proposition und Partition bedürfen. Damit 16. wenn auch ungeformt noch, dieje Gedankenstoffe wirklich jum Ausmeben reif find, geht die Ginkeitung in den eigentlichen Transitus über. Die Drucksweise fordert hier doppelt sorgfältige Wahl, um nicht in den Schein Mer Wiederholungen zu verfallen oder mit der fofortigen Unführung der en formulierten Proposition die Gemeinde zu überraschen. Meift wird fich weichlen die Teilmomente zuerst und schon in der Partitionsjolge gurechtzu-11.100 ronach bann auch die Proposition in voller Redesorm gleich wie ein utnis daran gefnüpft werden tann. Die forgfältigen Gorer geben auf the seinere allmähliche Jührung zum Hauptsahe mit bautbarem Berständnis h: Die übrigen genießen wenigstens unbewußt den Borteil mit der Partisanfündigung nicht übereilt zu werden.

III. Proposition und Partition unch Seite der rednerischen Jakung. 7. Un der Alme" tritt das rhetorische Element so spezifisch hervor, daß die Besprechung rielben im ersten Sauptteile nur durch das zweite Moment gerechtsertigt weben faun: durch den logischen Wert, den die exper als Tispositions-latepunkt gewinnt (A. VII. 8 f.). Jum Ansdruck einer sogen, exper kommt im nur durch characteristische Sahsormen oder Stellung der Worte (s. ob). imme und Idee der exper entsprechen so gang dem dialogischen oder, nach inet's tressendem Ausdruck (s. u. Saurin) allosutiven Gharacter der Mede, is zur That, sei es zu denkender überlegung heraussordernd. Die Gestankeit mancher Prediger, monologisch und nur wie sür sich selbst auf der anzel zu sprechen, würde nie eingewurzelt sein, wenn es ihnen jedesmal als er zum Redecharacter der Predigt gehörige besondere Frage vor die Seele ine: — welche Spihe gebe ich meinem Hauptgebanken? Wirtt diese expesionen zupstah und Teilen, so ist auch damit ein Eindruck bezeichnet, der ebenson zupstah und Teilen, so ist auch damit ein Eindruck bezeichnet, der ebenso

steriid wie legisch befriedigt.

gebachtnismäßiges Behalten erreicht werden foll. Go die Teilfabe bei Aliefoth ("Wie Ternt man Todesmut?"): 1. "Was ber Tod bir nehmen tann: lag' bas! 2. Was er bir bringen tann: suche bas! 3. Was bich bies Laffen und Suchen lehren tann: lerne bas." Glaubt man ben Tertmomenten ju lieb. umfänglichere Haupt- und Teilfage bilben gu muffen, fo empfiehlt fich in folden Fallen, neben die kompliziertere Formulierung eine gang reduzierte Ausdrucksform zu ftellen, wie etwa bier: laffe (was vergeht), fuche (was bleibt), lerne (was dazu treibt): bas gibt Todesmut. Man vgl.: "Die Betehrung bes Gunbers im Lichte ber Befehrung Pauli (Att. 9, : if.). Gin Lichtstrahl aus ber Sohe (- und es weicht die Berblendung ber Teindichait Ein Wort, bas bas Berg trifft (- und ber in Hochmut tropende Menid bittet um Gnabe), Gine erfte Erfahrung der Gnabe (von Bein Geiftenilt - und die Unfahigkeit zu allem gottlichen Wert weicht ber Willigfeit ju allem was der Berr thun beigt)." - Wie folde Aufgahlung von Teilen tu Gemeinde zu lieb geschieht (3. 185), fo barf man teine hilfe verschmaken, ben Inhalt eindrücklich zu machen; bas bient bem Redner zugleich. In biem Sinne laft man am rechten Orte Saupt und Teilfate einzeln auch ausbrid lich wiederkehren (ebenda), um ohne fculmeifterliche Belästigung die Uberfict über Gang und Fortichritt zu erleichtern und die Ginheitlichkeit wie Giderheit der Letteren, fo viel nötig, jum Bewußtsein zu bringen. Rurge ta Fassung, reip. Teilung bes Gebankenftoffes in ben Ginzelfaten ift auch baju nötig; aber bei torretter Durchführung wird bann auch jedes Stoff und

Textmoment an feinem Orte gu feinem Rechte tommen.

3. Daß biefes Berfahren zugleich immer auch feelforgerlichen Intereffen dienstbar wird, war wiederholt ichon zu betonen (S. 184). Dieje Rudficht findet in ber Forderung besonderen Musbruck, bag bie praftische Michtan die alle hauptgebanken ber Predigt tragen follen, auch durch bie rhetorijt: Fassung ber Proposition und Partition möglichst zum Ausdruck gebrackt tverben follten. Der Beilscharafter, ben alle Schriftausfagen tragen, gol fchon genügend Unlag vor ber Meinung ju warnen, daß bei Darlegung bir Lehre ber Schrift bie praltifche Anwendung baneben immer einer besonder Ausführung bedürfe. Dergleichen wird bamit vermieden, daß Saupt- und Teilfage felbst den prattischen Charatter an der Stirn tragen, wofür wiedt fcon bie zutreffende Wahl ber aun bas meifte thut. Bietet fich aber aus dem Tertworte felbst für ben Hauptfat ein treffendes Stichwort bar, wie "Eins ift not", "Trachtet nicht nach hohen Dingen" u. dgl., fo wird in ta Proposition selbst die praktische Spihe des Textes unmittelbar und seelsorge lich dienlichft zur Wirkung gebracht. Ahnliches tann auch erreicht werten wo fich ungefucht Gelegenheit barbietet, ben Sauptfat in ein ber Gemeint vertrautes Liedwort einzukleiben, bas ben Tertgebanken unmittelbar wieder gibt. Dagegen ift vor anderweit beliebten Mitteln, namentlich die Teilm; eindrudlich und behaltlich refp., wie man meint, befonders erbaulich zu madm 1. B. vor Berfifitation ober gereimter Faffung ber Teile eher gu warnen Dleiftenteils wird bergleichen von feiner Gebilbeten wie eine Beichmadlongtit empfunden werben. Als Beispiel diene, was oben auch für die Kategom Anfang, Fortgang, Ende hatte angeführt werden tonnen, die Partition 11 felbs über bas Gleichnis bom berlorenen Sohn: "1) Wie es eift im Etilla

21 wie die offene Emporung herausfährt, 3) wie lange feine Herrlichbahrt." — Bilber find unzweiselhaft ein sehr wertvolles Anschaulichungsit, aber mehr greignet bei ber Ausführung biefem 3wede zu bienen, n Saupt- und Teilfaben felbst aufzutreten. Auch wo der bilbliche Ause im Texte vorliegt, wird fich gerade für die Lehr- und Anwendungefabe. e immer Saupt und Teilmomente bilben follen, cher die einfach belide Ausbeutung empschlen; es handele sich benn um fo gemeinübliche er, wie Licht, Finfternis u. ähnl. Wenn man aber, weil ber Text von k" der Trübsal redet (1 Petr. 4, 12 ff.), sich dazu verleiten läßt, dem ptsahe die Geftalt zu geben: "Der frische Trunk, den uns der Apostel jur Rühlung in der hitze der Trübfal", so hat dies mindestens etwas lendes und wird leicht gerade zu textwidriger Rünftelei in der Teilfaffung iten, da die Apostel solche Bilber ihrerseits nicht im einzelnen durchzun pflegen. Gang anderem Urteil freilich unterliegt ein willfürliches Underreihen von Bilbern an sich fraglichen Wertes, wie wenn Gl. Harms Baffion" prebigt als: "1) ein Pfeiler ber Mirche, 2) eine offene Thur, me Freistätte, 4) ein Rämmerlein, 5) ein Kissen, das Haupt darauf zu und zu fterben." Dergleichen erinnert vielmehr an mittelalterliche Geadlofigkeiten, trot feelenvoller Sintergedanken und entiprechender Aus-Bilbgebrauch in Lehrfaben ift eber als eine Berfehlung gegen bas de Erfordernis jener (2) Alarheit und Ginfachheit des Ausdrucks ber efition und Partition anzusehen, benn als Silfe zur Beranschaulichung. Diefe hat bie Ausführung bes Gingelnen gu forgen. Die Befprechung thetorischen Mittel für diese ist ein zu umfängliches und selbständiges et, um fie hier einzufügen. Wir wenden uns daher vorerst zu ber rhehen Gestaltung bes Schlusses.

IV. Der Spilog nach feiner rheibrifchen Geftaltung. 1. Bon ben befonberen beziehungen, die zwischen Prolog und Epilog bestehen, war schon zu en (oben S. 194). Bom rein rednerischen und praftischen Standpunkte mehren diejelben fich eber noch. 28ofur die Einleitung auregen und reffe erweden foll, barüber foll ber Schluft bas Gefühl ber Befriedigung itteln. Soll die Spannung von der anregenden Einleitung an bis jum puntte ber Ausführung in wachsender Steigerung erhalten werden, fo andernteils gegen ben Echluß zwar nie Ermudung, aber mit wachjender jedigung eine höhere Ruhe, Ruhe nach Bewegung überhaupt eintreten. Bis Echluffe bie Spannung anwachsen zu laffen, was leicht jur die hohere ung angesehen werden kann und auch relatives Recht behalt (f. u.), entht prinzipiell mehr ber Kunsthomilie (3. 181 ff.) als der Anlage der fetifchen Predigt, bei ber jedenfalls ber Schlufteil, felbft wenn er begriffbie höchfte Steigerung enthält, mehr ichon bem Epiloge guftrebt, wie ber Teil naturgemäß im nachsten Berhaltnis gur Proposition fteht und albar der Einleitung felber verwandtere Ausgangspunkte zeigen wird. Rach unmittelbar nahegelegten Raturbilbe verhalten fich Ginleitung und Schluft Quelle und Ausmundung. Abenn bann gwifden beiden bie madjende ensität des Stromes liegt, so entspricht der Mündung doch mehr der ruhige fluß, nicht ohne den Eindruck majestätischer Fulle. Go imponierend da-

im Gingelfall ein jah abgebrochener Schluß wirken tann, und fo gewiß

biefes Derjahren bei Unlaffen gesteigerten Affettes fich von jelbst zu ergeben pflegt, tann dasselbe doch unmoglich als die organische und naturgemäß ober allgemein empjohlene Marime gelten. Der Muhm, den bergleichen jeweilen gewinnt, ftammt mehr von dem Bergleiche mit den vielfach zu beobachtenden gegenteiligen Grideinungen ber, wonach man fo oft flereotype, buich Margel an wertvollem Gedankeninhalte ermubende Echlufformen anharen muß, die mehr nur von des Redners geiftiger Ermattung als von Sorgfalt feiner invention oder bis jum Ende prafent bewahrter Arajt zeugen. Dem gegenüber wird ein unvernutet eintretender fraftiger Schluft abntich wie die von Mudut gepriesen rechtzeitigen "Müdfichtelofigleiten" wirfen und gwiesach willtemmer fein. Ghe man sich durch einen langatmigen langweitigen Spilog den b. Weier Gesamteindruck der vorgängigen Predigt verderben loffen will, nimmt malieber einen Schluß in Rauf ber, organisch betrachtet, so wenig ein wirhider Abichluß bes Gangen genannt werben kann, als man dergleichen jahr Edlich bilbung bei fonft wirflich beredten Mannern horen fann, che nur ber ichte Sauptteil felbst bis gu feinem Ende flar burchgeführt ift. Erinnert man fil an das ficher berechtigte Brundgefel, baf ber Befamtfaluf ber Mebe nat logischem Geseh nicht mit bem Schluft des lehten Partitionsteiles gusamme. fallen barf (S. 194), vielmehr eine Metapitulation ber gesamten Bartitim wenn auch nicht in ausbrudlicher Anfibrung, als naturgemäßes Bedinfn's am Ende der confirmatio einzutreten hat (ebenda), fo ift damit jedenfalls im Bedürfnis eines felbständigen Cpiloges in Unalogie gu bem Prologe neter aller Teilausführung organisch begründet.

2. Die Schwierigkeit nur tritt babei zugleich in den Gefichtelreis, bis Die Geftaltung biejes von bem Teilichluffe ju untericheibenden Rebejtlific rednerisch auch so gelingt, daß nicht schon bas Zusammentreffen jener beiber Schluganfgaben ermübend auf ben Bubbrer wirft. Rach Seite ichntmeffer licher Durchführung ber Momplerion ist an seinem Dite ichon vorgebal (3. 185). Positiv aber bietet bas beste Gegenmittel gegen bie begeitnet Beight ber andere Rat: bem Schluffe einen bedeutsamen Echlufgedanten mit miglich aus bem Texte felbst oder aus konnerem biblijchem Gedankentreife tot gubehalten. Auch aus den befonderen Beziehungen bes Predigers gur be meinde laft fich geeigneter Wedankenftoff fur den Schluft ableiten, foweit !! Tert und die Proposition nahelegen, folder Anlasse Erwähnung gu tem. Für bie Ausführung wattet beim Schluß in Analogie jum Prologe nur do: gleiche Formgesch der Klürze. Auf diesem Wege laifen fich bann die Louise eines abgebrochenen, afictivollen Echluffes immer noch mit der organisch Muigabe, dem Cpiloge eine inhaltevolle Gelbständigkeit zu geben, in forrettert Art verbinden. Die Alme, welche ber Proposition nicht fehlen bari, wird la entsprechender Durchführung ihre Bedeutung schlieftlich barin vollenden. bat fie mit folden Edluggebanken fich jelbft erft nachmals mit tieffter Empire bung in die Seelen jentt. Daß noch eine lehtliche Gebanfenausfuhrung selbständig eintritt, entspricht bann bem Bedürfnis abschliegender Beitt digung; daß die Alme am Echlufie neu ju vollem Ausbruck tommt, faill Die der Abschlußbetrachtung eignende Muhr - vor dem Gindrude fraftlott Ermübung. Mehr noch tem Geetforger, als bem Mebner muß die Gild' rungethatsache warnend bor ber Geele fteben, daß ein matter und met

er Bredigtschluß ben Gindruck alles vorher Gejagten verschütten und ver-

V. Die rednerische Aussührung der Teile. 1. Unmittelbare Borlage für je trossührung, ist, wie gezeigt (S. 192), nicht der Text, sondern die Prosition, soweit es sich um synthetische Partition handelt, — sur uns hier die anterrid, ende Boraussehung. Einer der Erundsehler der älteren Homiletik u. daß sie die Terterklärung wie eine selbständige Aufgabe behandelte, resp. stadert verausschielte und damit allen Einheitseindruck der geistlichen Mede i.b. Tie Bedeutung des Hauptsahes, spezielt unter dem Gesichtspunkt des fin Teiles, aufzuzeigen, ist die erste Aufgabe, die sich nach allgemeinen werischen Aubriten als "Erklärung" bezeichnen laßt. Daß als leptere die stmässige, mit logischer Strenge durchgesührte Desinition sich nicht sür red-

uiden Brauch eignet, ift alte Erfenntnis (Cie. de or. II, 25).

Um fo mehr Wirfung hat die rhetorische Definition, die mehr thatfach. b und durch charafteristische Ginzelmomente die Bedeutung eines begriff en Unedruckes beleuchtet und andeutet, als den gangen Gedankeninhalt des itten zu eischopfen fucht (Binet 182 ff.). Meist macht bergleichen mehr ben lidend eines Ginzelurteiles; die Tendenz aber ift immer das ganze Wefen Bade an einem charafteriftijden Gingelguge ober von einer bestimmten Aklung und Begiehung ber gu beraufchaulichen. Go fagt bie Gehrift: "bie the ift des Gesehes Ersullung"; so Bossuet: "die Zeit ist das bewegliche Bild" b unbeweglichen Ewigkeit." Dan vergleiche: "Dantbarkeit ift das Gedacht das Bergens'; "Liebe ift freie Gebundenheit, Gebundenheit in Freiheit"; Arthrung ift ericheinender Geift; Berrlichkeit Erfcheinung der Gottheit". wirtsam sotde Definitionen rednerisch sind, fuhlt sich leicht; ein ganzer beit wird burd einen furgen Gat erfett, der mit dem Anspruch und Geat einer allgemein zugestandenen Wahrheit auftritt. Aber eien baran to Har, bag nur felche Definitionsformen, die mit dem Unipruch ber Gelbitnandlichkeit auftreten durjen, am Unfange gleich eine Stelle finden und Musgangspunkt einer Besprechung bilden tonnen; während andere sich le ju einem fronenden Abichlufmoment eignen. Coweit berartige thetoe Definitionen die Gestalt von Gentengen annehmen, ift auch nicht gu Geten, daß diefe für Eindruck wie Ausbruck etwas Aufhaltendes, ben bor-Auftrebenden Glug ber Mede hemmendes haben. Echen barum empfiehtt mehr eine Stelle am Unfange ober am Echlnije einer erflärenden Unglanderfehung, für deren gefamte haltung von baber gleich die Lehre geumen werden kann, daß rein begriffliche Darlegung moglichft beschrankt d nur im Wechsel mit derartigen thatsächlich charafterisierenden individuellen ben, unter benen jelbst bas Gesichtsbeispiel nicht ausgeschloffen ift (Binet, wi.), einzutreten hat.

2. Der Charafter der Liblischen Wahrheiten seht zwar dem eigentlichen eine eine engere Schranke (3. 194); aber doch hangt alle Bergewisserung wohderer in Wahrheitzerkenntnis an der überzeugenden Wirkung von Gründe reip, an der sicheren Ableitung neuer Gewisheiten aus schon seststehen. Weiade für den Prediger ist die Erinnerung besonders nethig, daß sich ist tioß mit Beweggründen, vielmehr recht wirksam nur mit ihnen handeln ist, wenn Wahrheit und innere Notwendigkeit der Sache erst erkenntnismäßig

burch Grunde richtig und ficher fundiert find (3. 191). Coweit fann aud bem Brediger ber Beweis nicht erfpart bleiben. Bernunftbeweise freilich icheinen von vornherein ausgeschloffen und, an ihre Stelle ber Auftoritatebeweis zu fegen, wo es fich um das Zeugnis von Offenbarungethatsalen handelt. Rein demonstrierendes Berfahren ift gewiß auch das wenigft erban liche; wie eine überwiegende befenfive, refp. apologetische haltung cher der Glauben schwächt, ftatt ihn zu frarten (S. 196 f.). Der fraftige und wahr hafte Ausbrud eigener perfonlicher Glaubensüberzeugung nach bem Wone und mit dem Eindrucke: "Ich glaube darum rede ich" -, darf nie in bei driftlichen Predigt vermißt werden. Gold "Zeugnis" bes Glaubens will Glauben "erzeugend" in Araft des göttlichen Wortes, burch bas ber Geift Gottes felber zeugt (A I, I f.). Aber bann fpricht eben ichon subjeftier Glaube: "es fteht geichrieben", und das ift etwas total anderes als blege Grundung auf außerlich objektive Aultorität. Die hat ebenfo ber Islam für ben Dauhamedaner. Gin gläubiger Prediger wird die Thatfachlichfeit der Bunber nie verleugnen und ber Bezeugung derfelben nicht aus bem Wege gehen; aber er wird auch immer aufs neue ben Unterschied gwischen Beileglaubm und blogem Wunderglauben betonen und die Gewigheit einer gottlichen Dien barung unmittelbarer Art nicht bloß auf den Bundererweis gründen. Bas überhaupt Erfahrungsbeweis beißt, gewinnt fo für die driftliche Predigt einen gang befonderen Ginn und neuen Inhalt. Ginmal ift diefer bier im höchsten Ginne Zeugnis auf Grund eigener Seilserjahrung, ein Motiv, bas fich fofort zu ber Berufung auf ben Thatsachenbeweis erweitert, bag von ben Aposteln her Millionen der edelften Menschen für dieselben Erfahrungethat fachen eingetreten find und die Bahrheit derfelben mit dem Opfer bes Lebens und aller irdijden Dinge, die fonft für Meniden im hochsten Werte fichen, bezeugt haben. Bir erinnern an Mosheims großartige Beweisführung für die Wahrheit der Auferstehung Jefu aus dem Tode der Apostel. Auf Weltmer ichen mag auch bergleichen noch den Gindruck bloger Behauptungen matm. benen fie den anderweiten Erfahrungsbeweis von der blendenden Graft aller Schwärmerei entgegensehen. Aber ber driftliche Prediger foll die driftlich: Gemeinde als Zuhörerin im Auge haben, die feinem Erfahrungszeugnis ein Edjo entsprechender eigener Erfahrung entgegenbringt, und soweit er mit feinem Zeugnisse auch Ungläubige erwedend erreichen mochte, wendet er fich junadift an folde, die bas Gewiffenszeugnis, als auch einen Erjahrungsberus noch nicht durch Sophismen bes Berftandes erftict haben, fondern an ta Unbefriedigtheit und Friedlosigkeit ihres Gemutslebens negativ ein unmittel bares Erfahrungszeugnis für bas Bedürfnis eines friedebringenden, fünden vergebenben Erlösers in fich tragen. Und ba biefes Gewiffenszeugnis fa lettlich nie gang verschütten läßt, jo wenig durch fittliches Berberbnis ale burch Berftanbesfophismen, fo find für folden Appell an Gewiffengerfahrung auch Ungläubige ber anderen Gattung immer noch erreichbar. In biefem Sinne aber paart fich bann für und ber mahre Bernunftbeweis auch in ben Predigten mit dem Erfahrungsbeweis driftlicher Art. "Bernunft" bul nicht bem burch sinnliche Empirie gebundenen "Berftande" gleich gesett werben. Das Gewiffensleben felbst wie alles sittliche Bewußtsein gilt uns ale integrierender Teil ber "Bernunft" im Ginne ber unveraugerlichen Anlage

bes Menschengeistes für eine höhere Welt. Da heißt es bann mit ber Buversicht zeugen und in bem Ginne den Wahrheitsbeweis wagen, wie Binet's treffliches Bild von der tessera der hospitalität im flaffifchen Weltverlehr es andeutet (ob. G. 195 f.). Der Appell an die "Bernunft" ift bann ber an bas hohere .. 10ein", um jum ,neraroein ju führen, b. fi. wejentlich gleich mit dem Uppell an bas Bewiffen felber. Aber die Form tann babei bennoch bie des Bernunftbeweifes im engeren Ginne bleiben. Un das "Denken" als Beiterdenken wendet diefer fich, wie alles Beweifen mit Grunden; entsprechend ber Forderung an allseitig befriedigende Predigtweise, bas Erkenntnisvermögen i jut anzusprechen wie Gefühl und Wille (ob. 3. 157 f.). Grundfahr und metannte Thatfachen bes fittlichen Lebens und Urteiles bilben dann ben Ausgangspuntt für den Nachweis, bag eben fie die lehte Garantie ihrer egenen Wahrheit, wie beren höhere Bollendung und Ginheit, erft in Wahrtiten und Lebensthatsachen finden, welche der Chrift aus der Offenbarung Hirft, resp. als Thatsachen eigener innerer Erfahrung tennt. So wenig In lettere folder Beweise für seine eigene Gewißheit bedarf, dient bergleichen boch auch ihm gur Bergetvifferung feiner Erkenntnis und Erfahwie jur Erweiterung feines religiofen Unichauungslebens, den Gebilben unter ben Chriftglaubigen aber insbefondere gu dem höheren Genug migg Befriedigung, auf ben fie auch im Gottesdienft berechtigten Uninnich haben.

3. Unter ben formell vericbiebenen Arten ber Beweisführung bietet bie nigative manchen Borzug vor der affirmativen. Es ist nicht mit apologe-Wher Defenfive zu verwechseln, wenn der Prediger fich felbft die Einwürfe midt, die in öffentlicher Berfammlung von niemand sonft gegen ihn verlatbart werden konnen. Wie damit der Rede der bialogische Charafter ge-Safrt (3. 201) und der Eindruck blogen Behauptens vermieden wird, fo bigt ber Redner, indem er fich und feinen Buborern feinen wichtigen Ginmuf verbirgt, statt Glaubensichwäche Mut zu der Wahrheit, Die er vertritt and bezeugt. Saurin entfaltet feine besondere rednerische Stärke im negativen Dweife. Mur verrat fich auch die Gefahr bei ihm benfelben gu weit auszubelnen. - Chenfo empfichtt fich reducrifd bie indirette Beweisführung man-Rigiad por ber bireften. Binet führt treffenbe Beifpiele bafür an (a. a. D.). Der Betveis a fortiori gehort zu ben beliebteften, ber bom Kontraft zu ben Ditfamften; wie ber von ber Analogie und bem Simile ausgehende bem Spiftlichen Prediger im allgemeinen nachftgelegen ift. Dagegen verrat ber 1. g. Ronftruttionabeweis (Binet 222) mehr Runft und Absicht, als für bic Rangel rattich ift. Wo Beweise malten und Grunde enticheiben follen, ift auch ber Schein ber Willfur und erschlichener Behauptungen forgfältig gu Cameiden. Sichere Beweisgrunde in geringer Bahl anwenden ift beffer, als Theatliche Argumente auch nur neben jenem gum Ausdruck tommen gu laffen. Ehradiere Beweise durch Saufung wirtsam zu machen, ift ein Rat von zwei-Idloten Wert (Quinct. V, 12). - Diese kurze Uberficht des weiten Gebietes Ct .confirmatio" muß bier genugen und tann icon gu ftartfter Betraftigung bier dienen, was Sorgfalt und Umfang der Invention, speziell auch nur de weitere Lopif, für den geiftlichen Redner bedeuten. Und wieder muß es Bacid als ein birett feeljorgerliches Intereffe bezeichnet werben, je auch für

die Einzelgemeinde das Geeignetste und Treffendste auszutvählen und alles Ungeeignete fernzuhalten.

Elgleich jaudch't far Bonnafien, real, und humanelt, berechaet, lieten doch auch für die eroft. Robe nach Seite der inneren Elisberung und des Ausbanes der Gedanfenftesse jam Lette wolles neue Erichenungen wie: Mar. Schieszl, Suftem der Styleft Stranbung 1-54. Ab. Calmberg, Die Munft der Robe, Lehre der Abetor., Stil. u. Poetif. Zürech 1-55. Egt. auch Rinne, Prakt. Tispositionslehre 1-50 f.

1. Erklarung und Beweis gelten dem Bahrheitsgehalte ber Proposition für fich, verteilt nach den verschiedenen Teilmomenten, und ihrem Aufweis als biblische und Offenbarungewahrheit im einzelnen zugleich am Texte. Reben dem Lehrgehalt der Proposition aber deutet die Ufme die überwiegend prat tifche Richtung an, wie fie auch bei Lehrpredigten der Proposition nicht fehlen foll und vermöge ihres Zusammenhanges mit dem Richtpunft ber Partition fich auch biefes Glement in bestimmter Proportion über die einzelnen Teite verbreitet zeigt. Man tann in der Bereinigung der beiden Momente in der Proposition den unmittelbar rednerischen Ausdruck bafür erkennen, daß alle Wahrheitsüberzeugung Thatwirkung im Geleite haben und beides gleichmäßig vom Medner angestrebt werden foll, por allem vom Brediger auf Grund bebiblifch driftlichen Wahrheitscharafters. Go wachsen aus den Grunden bie Beweggrunde heraus und die erfteren geben wie unmerflich in die lehteren über. Aur formell wollen beide Momente wohl unterschieden und im einzelner immer wieder bas Gefet der Aufeinanderfolge fest eingehalten fein. Die Wirkung auf Gefühl und Wille folgt in gweiter Linie, aber nicht in der äußerlichen Sonderung wie theoretische Libre und praftische Unwendung (3 191); fondern wie Liebe zur Wahrheit und Begeifterung für fie die fittliche That im Echoge tragen, erzeugt burch den Ginbruck der Grofe und heiligen Schönheit der Wahrheiten felber. Das rednerische Mittelglied wird felbst daran ersichtlich und im Bortrage durch ben Wechsel ber gesteigerten Bewegung des Mijeftausbruckes nach bem rubigeren Fortidritt der Begrindung ertennbar. Der Affestionswert der Wahrheit ning unmittelbar mit der Boltendung ihres Aufweises zugleich hervortreten; man kann sagen; wie die "Liebe" aus "Glanbe" geboren.

5. Die Beweggründe wenden sich an die Bewegungsfähigkeit oder Affettion als Keim des Willensentschlusses und der That. Binet (S. 225 jugl. 237 f.) entwickett mit Meisterichaft, wie "Mührung", der scheindar wert loseste, weibische Ersolg, entwertet durch Essethascherei der Prediger, in Wahrcheit gewertet als "Bewegung", in dem Maße lehter Zweck aller Beredsamteit ist, daß ohne ihre Erzielung die höchste Wirtung des Aedeeinstusses nickerreicht ist: soseen überhaupt Thatersolg nie eintritt ohne daß der Horer gleichsam innertich von der Stelle bewegt wird. Die Alten unterschieden dab das isten als die Wandelung der Gemütsstimmung selbst und das nach und dasson als die afsettuose Wirtung auf die bestimmenden Asselbst und das nach und dasson auch nach körer nach indeten Wister a. a. C. S. 36). Das Wertvollere am antiler Urteil ist die abschähige Beurteilung des berechneten Asselbstranches sür der momentanen Esset neben der einsachen Anertennung, daß Asselbstranches wie neicht werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt werden, ohne den Eindruck entsprechender Asselbstran des Medners ("Friedt)

6. Rein Bunder, daß daneben die Ahetorit des Altertums fich wenig

mallerifch bezeigt in der Aufzählung rednerifch berechtigter Affette (vgl. Quinet. VI, 2. 20). Der "Sag' tann für ben driftlichen Prediger nur Moto fein als haß gegen bie Gunde (Buda v. 23); wie bas Motiv ber Gurcht mihr nur als Furcht vor Gottes Born reip, als heilige Edjen Gott gu er: famen, denn ale Gurcht vor ber Etraje jur Wirkung gebracht, die Lehre vom Leviel speziell nicht bagu verwendet werden follte, beangstigende Gurcht vor bicien ju erweden. "Wiberftehet bem Tenfel fo flichet er von euch"; heißt die Lofung der Echrift (3af. 4, 1). - Allfeitigeres Mecht behalt das Motiv ber "hoffnung", felbit als hoffnung auf den hoheren Lohn, fo wenig Chrikinglaube von Lohnsucht weiß. Wer in ernstem Stampf der Heiligung steht ud mit ber That auf bas Opfer bes 3rbifden für bas Ewige eingeht, ber mftel,t die apostolische Ermahnung: "Echet an die Belohnung" (Gbr. 11, 201; 10, 10, 11). Aber nicht Belohnung des Einzelnen gilts, sondern die Reichs Brung auf die Dffenbarung des Berborgenen als Bethätigung, daß alter nabre Glaube hoffnung bes Bufunftigen ift (Gebr. 11, 1). Das eröffnet erft Im bollen Reichtum biefes Motives für den driftlichen Prediger. Dann gehort tau bor allem die hoffnungsfrende in Aussicht auf vollendete Gündlofigkeit und mine Bertlarung. Go nehmen die rednerifd beliebteften Motive von "Glud" "Unglud" auf bem driftlichen Rebeftuhl ein gang anderes Angesicht an: bir Friedenaftand bes Berechtfertigten und bas Glud eines rechten Chriftenlaufes wie bes Bruderstandes in der Gemeinde -: alles bas zugleich als tridmad tunftiger Bollendung. Die "Liebe" vor allem findet ihre hohere Camertung in diefer Richtung, obenan als Liebe zu ber Perjon bes Beilandes and ju feinem Reiche, als Liebe, die hier schon die Bruder wie stredenlose uniaffen leint. In Form ber Analogie und der Anlage bes sittlich natur= ten auf die hehere Bollendung und Berklärung bilbet bann auch ber wit,liche Naturzug der Liebe ein durch biblifche Würdigung der Che (Guh. 10; vgl. 23 f.) berechtigtes Motiv ber Begrundung wie der erwedlichen Ermahnung. Wird boch bie Celbitliebe in ihrer hoheren Berechtigung von ber Echrift jugleich als Maß ber Rachstenliebe gewürdigt bis zur hoheren Bertachtung des Leibes (1 Ror. 6, 10; vgl. Matth. 22, 40). Es gilt bas "briftentum mit ber Begeifterung predigen, daß es in allen Studen nicht Der Orier, fonbern Bertlarung des Raturlichen ift. Begeifterung aber barf Elift als rednerischer Grundaffelt bezeichnet werben (f. n. Gauffen). Das beimattrecht bes Chriften in einer hoberen Welt bereichert die driftliche Predigt it einer Gulle gang neuer und fraftigfter Beweggrunde; wie bie mit ber tilliden Rebe fonft gemeinfamen von baber ihren hoheren Gehalt gewinnen, and jolde wie Ghre, Freude, Echonheit und Idealfinn.

7. Der Wechsel von Gründen und Beweggründen trägt wesentlich bei ber inneren Bewegung der Rede, durch welche der Eindruck eines stetigen Studes erzeugt wird. Die Übergänge zwischen Grund und Beweggrund eiten sich aus dem inneren Näheverhältnis beider, dienen aber darum gesite als besondere Muster sur ein Moment, das rednerisch von so entscheisteder Bedeutung ist, daß ihm nicht genug Beachtung geschenkt werden kann. Die rechte überleitung kein einheitlicher Fluß der Rede, kein Fortschritt wie wurzel zur Blüte und reisen Frucht des Gedankens, in der selbst schon beiter neuer Same zu neuer Gedankenentwicklung gegeben ist. So entsteht

Durchführung gelangt ist, und ebenso beim Unterteile der hauptteil. Stehen die einzelnen Teile in rechter logischer Folge, so muß die wirkliche Erschepjung des einen schon die Molive mitenthalten, die bei der Partition dafür entscheiden, daß ihm der andere als nächster folgt. Wie von selbst wird dann Teil in Übergangsgedanken zu Teil II ausmünden. Wenn namentlich beim Eint tritt neuer Hauptteile das Bedürfnis der Übergangsgedanken sich erhöht fühle bar macht, so erweist sich gerade die synthetische Bearbeitung als die beste Übung für das wichtige rednerische Geschäft, überhaupt keinen Gedanken obne

Uberleitung neben ben anbern ftellen gu lernen.

9. Mit dem Gefeh der richtigen Folge der Teile erneuert fich endlich eine Frage, die oben bei dem Aufchluffe des Epiloges ichon Anrequing fand (3. 203). Sofern ber lettere nur ber Refapitulation bient, lag bom Gefet, ber Romplerion aus klar bor, was naturgemäß den Schluß zu bilben hat nachdem im Teilichluffe zugleich die gange Abhandlung zu reifer Durchführung getommen fein foll. Die Proposition mit den Sauptteilen gusammen mit dann noch einmal flar vor der Geele fteben: das wirkt felbft fcon wie eine Refapitulation. Daneben aber wird für ben Epilog ein felbständiger Gebanteninhalt geforbert, ber bagu bon höherer Bebeutfamteit jein foll und boch nicht mit einem der Teilgebanten zusammenfallen barf. 216 weitere Frage ergab fich babei zugleich, ob bie Rebe bis zum Schluffe in machfenter Steigerung verlaufen folle, oder ob die Idee bes letteren nicht vielmehr ein wachsendes Buruhetommen der Redebewegung fordere. Run wird für logill und thetorisch richtige Folge ber Hauptteile im allgemeinen fich gewiß nicht empfehlen, ichwächere Teilmotive den ftarteren folgen gu laffen. Die Ubnahme bes Interesses am Fortgange ware damit vom Redner selbst verschuldet. Am bei Dreiteilung läßt fich, gemäß ber biefer Teilungsweise eigentumlichen Arditektonik, das hauptgewicht im Bentrum gesammelt benten, zu dem Teil ! hinaufführt, wahrend bei Teil III gwar fein Absteigen fühlbar werden durit. aber die nahegelegte Ibee der Synthese doch gestattete jum Abichlug mit ben Ginbruck wachsender Befriedigung jum Bewußtsein tommen gu laffen. Daneben aber eröffnet bie Untericheibung von Grunden und Bewegarfinden gang neue Befichtspuntte. Für den Epilog felbst wird ber erforderlich id! ftandige Gebante nachgewiesenermaßen überwiegend aus dem letteren Berick zu nehmen fein. So liegt es bann nicht minder nahe, daß in bem Edilig teile die Belveggründe in bem Dage fich verftarten, als g. B. bei Treiteilung Die Aufgabe ber Begrundung und benfenden Ansführung ichon im Bentun ihren Gohepunkt gewonnen hatte. Go wird es möglich, daß trot Abnahmt ber eigentlichen Gebantenarbeit im Schlufteile für den Gindruck boch fin Berabfinten eintritt; zumal Beweggrunde den hoheren Gindruck auf die Cemeinde hervorzubringen pflegen. Da jedenfalls der Prolog farten Andle ausbruck gar nicht gestattet und fur ben Ginfag der eigentlichen Abhandlurg nicht minder der Ion und die Sprache nüchtern ruhiger Erwägung fic empfiehtt, jo ift ein machsenbes Steigen im gangen nicht ausgeschloffen, bezüglich ber Unnaherung an ben Schluß aber mehr nur als wachfentes bet vortreten ber Beweggründe einbedacht. Als Blute und Grucht der Rede in ihrem organischen Wachstum front biese zuleht im Epiloge ber nachbrut lidifte Impuls gur Thatbewährung aller Ginbrude.

VI. Die Kalualrede und die haluellen predigten. J. Wenn wir die rednerischnitrtifche Aufgabe speziell unter bem Gefichtspuntte ber Beziehung bes bigers auf feine Gemeinde befprechen, fo erhellt, bag bie befondere Gatg von Reden, welche das kafuelle Element vereinigt, am richtigften bieber ordnen find. Bejondere Gemeindeverhaltniffe und Borgange im engeren weiteren Gemeindeleben sind es, bie zu dieser Redegattung Anlag geben, in der That bilden Rafualreden auch die eigentlichen Probe- und Mufterle rednerischer Feinheit und Gewandtheit. Wo die Frage um ben Text it gang theoretisch und ber Unterschied ber Lage, über Texte fprechen gu u ftatt nur über eine causa, erwogen wurde, war der erste Unlag auf Sondergattung hinzudeuten (S. 169); denn Rajualfälle find an fich einer causa gleich zu achten. Die Tertwahl bei biefer Art geiftlicher en war ichon bort in aller Weise als eine Sache ber Freiheit zu bezeichnen wenn babei bereits auf Grunde hingedeutet wurde, die gerade für die balrede auch Einzeltexte besonders empfehlen, jo bleibt doch dabei ben, daß der wesentlich bestimmende Redezwed und Redestoff bei der Rasualimmer bon ber causa und nicht in erster Linie vom Terte ber gewonnen tedingt wird. Der an verwandtem Orte ausgesprochene Grundfag, daß geistliche Rede nicht um des Textes willen, sondern der Text um der Prewillen gegeben sei, erweist sich an der Rafualrede erft in seinem vollen, iberiprechlichften Decht.

2. Bur Orientierung über Ginzelarten und Unterichiebe ber gangen tung gablen wir als Rafualreden: Taufreden, Beicht- und Abendmahlsh, Ronfirmations., Ordinations. und Bisitationsreden, Trau- und Leichen-Grabreben; als Rafualpredigten: neben Leichenpredigten Buftagslefest- und Rirchweihpredigten, sowie Predigten zu besonderen firchlichen enttagen, Landes- und Bolksseiern. Die gewöhnlichen Fiftpredigten bes benjahres laffen felbst ichon eine ahnliche Bedeutung ber cau-a extennen, fofern die causa felbst bier in Edriftterten vorliegt, behaupten die lebdech ebenfo wie in allen gewöhnlichen Tertpredigten die bestimmende le. Das Teld ber tafuellen Rebeatte ift ohnedies umfänglich genug; auch obige Berneichnis enthält ja noch allerlei Detail gwifchen ben Reilen. charafteriftischer Unterschied verrät fich nur gleich, daß in bem einen Galle Reben eine tirchliche Handlung nur begleiten ober einleiten, im anderen bie Predigten, in ihrer Art auch die Leichenpredigten (f. u.), eine selb bige Teier für sich bilben, wie in diejen Fällen, ben gewöhnlichen Predigtediensten entsprechend, auch die Kangel als ordnungsmäßige Medestätte 1. Unter ben Sandlungen gilt wieder ber Unterschied ftebenber, burch Gnadenmittelftijtung felbft bestimmter Amtshandlungen und folder bie in besonderen Zeiten eintreten oder burch rein individuelle Bortommniffe mlaßt als bloße Benediftionshandlungen in Frage tommen. Gine oberliche Uberficht ber Antaffe erwedt zugleich schon ben Eindruck, daß folche catte überall wichtigfte Erlebniffe zu beleuchten haben, was für die Be-Meit wie für den Unspruch der Buhörerschaft ebenso wie für die Sohe wonerischen Aufgabe und die seelforgerliche Berantwortlichkeit gewichtreich die Wagschale fällt. Wir vertweilen zunächst bei den Kasualreden.

3 Setveit firchliche Sandlungen den Anlag für jolche Reden bilden, tommt

neben ber freien Redenbung bie festgestellte und ordnungemaftige agendarifde Bollzugeform der Sandlung felbst bedeutsam in Rücksicht. Es muß que gestanden werden, daß die lettere auch für sich genügt und in allen willlichen Notfällen mit Recht allein gebraucht werben tann. Die Saufung ber Alte erfter Gattung, namentlich in großen Stabten, lagt vielfach eine andere Wahl nicht übrig, fo bellagenewerte Traditionen handwerkemäßigen Vollzuges bei wichtigften firchlichen Sandlungen fich baran fnüpfen. Auch beschräntt ju amtliche Ordnung und örtliche Sitte mannigfach die freie Entscheidung ter Amtes über die Art bes Bollzuges. Im Intereffe bes firchlichen Ordnungs und Bekenntnisftanbes ift auch in ber That auf die agendarische Bindung bas höhere Gewicht zu legen, als auf die begleitende Redethätigleit. Aus ben allen aber erwächst für ben Amtsbiener ichon Gefahr, die Redeaufgabe und Die Borbereitung für fie auf Die leichte Achsel zu nehmen; gang abgeseher noch bavon, daß die Saufung und bas Unvorhergesehene ber Falle vielfat eine fdriftliche und forgfältige Borbereitung nicht offen laffen. Um fo bringen ber hat die Homiletit als Runftlehre felbst baran zu erinnern, baf die ub nerifche Leiftung in Rafualreden befonders hohe Anforderungen ftellt an forg fältige Borbereitung ober an allgemein rebnerische Geübtheit, wie folche allein im Notfall auch zu glücklicher Improvifation befähigt. Richt minber aber if hier, vermöge ber naben Berwandtichaft aller homiletifchen Anweifung und ilbung mit ber Scelforge, die befondere fectforgerliche Berantwortlichfeit folder

Medeatte ins Gewiffen gu fchieben.

1. Für bie Unlage folder Reben bleibt ber einzelne Rajualantaß felbt in erfter Linie Gefehgeber. Daraus fcon ergibt fich, bag es einer besonderen und umftanblichen Ginleitung für die Rafnalrebe nicht bedarf. Der 3met ju bem fie ericbienen find, ift allen Mitfeiernden bewußt; ware es auch nur noch Seite ber Angerlichfeit ber Sandlung. Wenn ein Text babei anstrud lid verwendet wird, bedarf auch diefer teines befonderen Prodmiums. M. Tert beherricht und bestimmt er nicht die Sandlung, sondern diese bestimmt Mede und Tertwahl und ist die lettere eine irgend entsprechende, so tragt bo Tert den Grund der Wahl schon insofern an der Stirn, als er überhaupt unt Berechnung auf handlungen ber Art oder bie Befonderheiten bes Einzelfalles auserwählt ift. Dann fällt man bei ber Rasualrebe im Gingang fo gu fagen ins Sans, indem man entweder fich auf den 3wed bes Zusammenseins um mittelbar bezieht oder das Textwort, das für Kafnalfalle ohnehin in Fern eines furgen Ausspruches zu mahlen ift, ohne weitere Ginleitung nach Betum und Anrede an die Spike ftellt. Auch einer Proposition oder Themas bedarf es neben dem Texte nicht. Das bestimmende Thema gibt der casus selbst ab. und ba ber Tert nur jur Ginkleibung und Untvendung bes letteren bient. vertritt er in feiner turgen Spruchform felbst bas Thema ber Rajualrede. Sofern auch die lettere als Rede ihren geordneten Gang haben muß, rult fie natürlich auf Stoffdisposition und Fortschrittsteilen fo gut wie 3. B. do Probmium einer Predigt. Aber jedenfalls liegt ihr nicht eine von Proposities oter Text her bestimmte funthetische Partition zu Grunde; benn Textone legung ift hier gar nicht die Aufgabe, und eine anderweite Proposition ober Medeeinheit eriftiert für fie nicht neben bem Terte, ber felbft nur bas Motto fur den casus abgibt. Go bleibt ber lettere auch für bie innere Blieberung ter Kafnalrede der spezielle Gesetzgeber bis zu dem Ziele, daß die Rede lettlich wie selbstverständlich überleitet in die agendarische Handlungsform. Wie
dales Ziel an sich sestziet, so wird, auch wenn der Textspruch selbständig
ten Redecingang bildet, in nächster Folge auf den allgemeinen Handlungserd eingebogen werden müssen. Teilt sich dann der weitere Redesortschritt
dorin, die Bedeutung der Handlung selbst und das für den besonderen Fall
ganählte Textesmotto nach seiner Eigentümlichkeit zu Bewußtsein und Gelitt zu bringen, so erweisen sich alle weiteren Räherbestimmungen von der
nderen Frage abhängig, mit welchem Rechte überhaupt neben der Themaklang durch den casus ein besonderer Text gewählt wird und wieweit der
untere nur der individuellen Besonderheit der an sich allgemein gleichen kirch-

then Sandlung gili und entsprechend aufgestellt ift.

5. Warum überhaupt ein Ginzeltert, wenn der Rafnalzwedt für fich bas mideidende ift? Wo wie bei ben Rasualreden aus Anlag von Saframentsundlungen der stehende Charafter der letteren mit Uniformität und Monotonie wort, bient ber Wechsel in der Tertwahl der Mannigfaltigkeit neuer Gintade für die Beteiligten und für den Redner gu tontreter Bedantenberei wing. Bor feinen Diatoniffen hielt Lohe einft eine Beichtrebe aber "bie ....nen". Bei ben Stafnalreben, in denen wie bei Tranung, Begrabnis und t minder auch Tauje, in ihrem Unichluß an bas betr. Familienerlebnis, mter menichlich individuelle Motive in den Bordergrund treten, bient ein Algewähltes Tertwort, nicht nur bas gottliche Licht und Recht in feiner Azemeinen Gleiche zum Ausdrucke zu bringen, sondern ebenso die individuelle Gentumlichkeit des Galles mit jenen allgemeinen Rormen auseinanderzumm. Bei jo bedeutsamen seltneren Rirchenhandlungen endlich wie Itonfirmlien und Orbination forbert bie Wichtigkeit bes 3wertes ichon ein austidlidjes Gotteswort jur entsprechender Weihe und Geier bes Borganges. mmer aber gewährt eine besondere Tertwahl bem Redner bei ber biteren t selteneren Wiederlehr berjelben Sandlungen ben gleichen Borteil des athfels ber Ausführung und ber Bereicherung ber Gedanten wie ber indimuellen Beziehungen. Wie es fich für biefen 3weck nur immer mehr um mente Benühung der charafteriftischen Tertmomente, als um eine felbstaner Aufgabe einer eingehenden Tertauslegung handeln tann, fo fordert anmerfeite fcon die relative Rurge, die biefer die Sandlung felbit nur begleianten Nebe als ein oberfibeftimmendes Befet auferlegt ift, baß ftatt erichopfen-Et Ausführung überall gefchickte und treffende Andeutungen genügen muffen, allgemeinen Handlungszweck wie die befonderen Textmomente und indi-Durffen Begiehungen gu beleuchten. Darin hauptfächlich gibt fich bie bobere irheit rednerijder Aussuhrung, wie Rafualfalle fie forbern, ju erkennen; pielen noch von der Bartheit, welche die Berührung rein perfonlicher Ber-Amife in Unwejenheit ber Betreffenden fordert. Gur ben inneren Bang br craibt fich baraus bas Gefek eines fleten Wechfels in baffenber Bervorwarg ber an den Text speziell angelehnten individuellen Plomente mit ber burch die Bedeutung der fatramentalen oder benedittionellen Sandlung berundeten Belehrung über bie allgemeine Segnung, die in ber firchlichen Gradtung belegen ift. Die Tertftelle am Anfang und die Ginmundung ber Lite in bas agendarische Sandeln dienen jugleich als Anhalt für die überDie Gemeinde allzeit das dienlichere als eine lange. Auch dafür ift bi

Rojualrede eine empfehlenswerte Schule.

2. Gine imponierende Persönlichkeit und ein wirtungsvolles sonorg Organ bedeuten viel für den Gindruck. Die berechnete Pflege des lehteren gehört deshalb geradezu auch zu den Pstichten eines Mannes, dem das hehr Amt der Rede besohlen ist. Im übrigen aber lehrt die Geschichte der Beredssamkeitsübung, und nicht bloß die der geistlichen, daß Gestalt und Schonbit des Neduers nichts besagen wollen gegen Beweisung des Geistes in Raft. des heil. Geistes in erster Linie, und gegen den Eindruck der verklärten Persönlichkeit. Wie das hohe Amt selbst den, der sich mit ihm wahrhaft indentissischt, heraushebt über die gewöhnlichen Maße, wurde in der Ginleitung scholangedeutet (S. 163). So haben Finzelne (wie Caspari s. u.) höchst eindruck voll gepredigt ohne je eine Hand zu einer "Geste" zu erheben; während natür lich schon im Gespräche angemeisene Gesten die Außerung der bewegten Sech begleiten. Aber lieber gar keine Gesten als Tellamation auf der Kanzel mit im Tienste freier Rede!

Im Unterschiede von all' solchen Außerlickleiten behauptet die tete Gabe und Aufgabe des "lebendigen Worten", in das mit der Krast der bei danken die Persönlichkeit selbst hineingelegt erscheint, für alle tieseren und geisttich wie sittlich fruchtbaren Eindrücke die entscheidende Bedeutung. Man darf nur nicht bloß den Redner, man muß den Gottesmann reden hören, die kirche selbst und den Herrn der Kirche in der Person des Tieners. Taxa liegt die hohe Prärogalive der geistlichen Beredsamkeit und deren geistliche

Rucht für die, benen ihre Ubung befohlen ift.

prestitten Textes mit Mahnung und Troft aus Gottes Wort das allgemeine Gilebnis wie die besonderen Umstände zu beteuchten. Troß der auf dem Lande mitiach textschenden Sitte, den Lebenslauf selbständig daneben zu verlesen, wit ja seelforgerlicher Geist und praktisches Geschief auch für die Predigt icht die geeignetsten Momente aus dem Lebensgange und den letzen Stunden wes Verstorbenen sowie aus den Verhältnissen der Leidtragenden fruchtbar vewerten.

VII. Was von Ansarbeitung der Predigten, Memorie und der fogen. hor. michen Beredjamteit am Schlufe ber homiletischen Theorie in selbständigen Leviteln abgehandelt zu werden pflegt, barauf mag hier mit wenigen Worten begedentet werden. 1. In ersterer Sinsicht ist bas Wichtigste bei ber Lehre ten der Ausführung der Rede bemertt, über Aufgaben und Silfen ber Memorie wurde außerdem gelegentlich gesprochen (G. 185). Wer gu bem un-Migen "Auswendiglernen" nach vorangegangener ichriftlicher Kongeption fich reprungen ficht ober getröhnt hat, wird bei ber Abhaltung leicht auch in en unerbaulichen Jon des "Auswendighersagens" verfallen; mahrend der glud ibere frangofifche Ausbrud für unfere beutsche, in ber Beit der Erfindung Buchdrudes erft brauchlich gewordene Bezeichnung bes "Auswendig-Lifens" -: "savoir par coeur" für fich ichon alle befferen Direttiven an bie bund gibt. Daheim auch ichon laut fich vorfagen was man vor ber Geminde vortragen will, hat zwar einen nicht gering zu veranschlagenden Wert bir Montrole wie fur Stimme und Bortragsform, fo aud noch für ben Bau in Arde im einzelnen; aber die innere Aneignung des Rongipierten geschieht Proveifelhaft beffer burch Bergegenwärtigung im Geifte und nene Reproduton bes in Riederschrift ober Meditation firierten Inhaltes und Ausbruckes. To Parallele dagu bildet die Gebundenheit, die der Bortrag ftets erfahren med, wenn ber Prebiger bei ber Abhaltung bas Manuftript vor fich hat, bit frei aus bem Junern bie Gemeinde anzusprechen. Das Bauernurteil: Terauf einer drei Jahre ftudiert hat, bavon wird er doch eine halbe Stunde den tonnen", ift gang geeignet ben Gifer und die Treue der Borbereitung and in biefem Stud zu einer Chrenpflicht für ben Träger eines mit fo hohem Inipruch ehrenden Umtes rednerifder Ubung und Genotheit zu erheben. Was man "prajent haben" nennt, wie von gegenständlichen Dingen, beruht in Wahrit rielmehr auf Prajeng bes Geiftes bei ber Anfgabe, und Beiftesgegenwart A aller Weife; wie es dem heiligen Ernst biefer handlung insbesondere entbricht und mehr bedeutet als alle Memorialhitjen besonderer Urt. Deren wird tag ber am wenigften bedürfen, ber feinen Redeftoff flar und ftreng vorher berednet hat. Treten dann boch Storungen ein, fo genügt ein furges impro-Entrendes Berweilen bei bem eben ichon ausgesprochenen Gebanten, um bider in ben prameditierten Bang hineinzufommen. Gin ftiller Aufblid gu Sen erinnert zugleich an ben besohlenen Dienft, ber zunächst allein in Frage Commt, und behütet vor der Berleitung durch innere Stimmungen, wie fie State redlichen Unfangern droht, in folden Fallen gu berfonlichen Betenntmin und Gefuhleaußerungen überzugehen. - Die "halbe Stunde" in jenem wernwort erinnert baneben daran, daß die Memorialaufgabe eben auch durch " "lag bes Stoffes, bas man fich und anderen jumutet, bedrohlich er-Breit wird. Gine kurge erbauliche und ergreifende Predigt ift auch für bie Gemeinde allzeit bas bienlichere als eine lange. Auch bafür ift bie

Stafualrede eine empjehlenswerte Schule.

Degan bedeuten viel jür den Gindruck. Die berechnete Pflege des letteren gehört deshalb geradezu auch zu den Pflichten eines Mannes, dem das fohre Amt der Nede besohlen ist. Im übrigen aber lehrt die Geschichte der Beredssamteitsübung, und nicht bloß die der geistlichen, daß Gestalt und Schönkeit des Nedners nichts besagen wollen gegen Beweisung des Geistes in Arajt, des heil. Geistes in erster Linie, und gegen den Eindruck der verklärten Perstönlichkeit. Wie das hohe Amt selbst den, der sich mit ihm wahrhaft indentissiziert, heraushebt über die gewohnlichen Maße, wurde in der Ginleitung schon angedeutet (E. 163). So haben Ginzelne (wie Gaspari s. u.) höchst eindrucks voll gepredigt ohne je eine Hand zu einer "Geste" zu erheben; während notürslich schon im Gespräche angemeisene Gesten die Außerung der bewegten Seele begleiten. Aber lieber gar keine Gesten als Tellamation auf der Kanzel und im Dienste freier Rede!

Im Unterschiede von all' folchen Außerlichkeiten behauptet die bete Gabe und Aufgabe des "lebendigen Wortes", in das mit der Kraft der Gedanken die Persönlichkeit selbst hineingelegt erscheint, sür alle tieseren und geistlich wie sittlich fruchtbaren Eindrücke die entscheidende Bedeutung. Men darf nur nicht bloß den Nedner, man muß den Gottesmann reden horen, die Rirche selbst und den Herrn der Kirche in der Person des Tieners. Derin liegt die hohe Prärogative der geistlichen Beredsamkeit und deren geistlichen

Bucht für die, benen ihre Ubung befohlen ift.

## Gefdichte der Predigt."

## 1. Die Anfänge des driftlichen Bredigtwefens.

1. Chriftus und die Apoftel. Chrifti Predigtwirffamteit, auch die Unring an die spnagogale Tradition nicht verschmähend (Ent. 1, 16 ff.), dmehr aber auf ber Bafis der Wirkungsweise der alttestamentlichen Protin, wie diese zuvor und zuleht durch Johannes den Täufer genbt wurde, offenbarungsmäßige, auf die Thatzwede von Buge und Glaube richtete Bolfspredigt, in unvergleichlicher Wirfung des Geiftes und ber aft (3ch. 6, ...; rgl. Lut. 1, 22) fich erweisend, festen die Apostel fort der neutestamentlichen Form ber evangelischen Seilsverfündigung und als . Temgereber" in Eraft bes Pfingftgeiftes zur Groffnung ber in ber iche Chrifti fort und fort als "lebendiges Abort" bes Beiftes zu übenden etigtaufgabe. Petri Pfingstpredigt, als Juauguration des neutestamentlichen ifterzeugnisses in menschlicher Predigtweise, weist diese felbst als Erfüllung botetifcher Borbereitung und Weisjagung auf (Alt. 2, 16 ff.); wie Paulus d die Form der neutestamentlichen Berfündigung ("Evangelium") als protild "zuvor geweisjagt" (Rom. 1, 1 ff.) bezeichnet. Im Unterschiede von n Erscheinungen wunderbarer Gloffolalie (Att. 2, 4 ff.) und der für naturmenfchliches Berftandnis unzugänglichen Geifteurede höherer Begeifterung fter. 14, .. 10. 19), vertritt die Rede des Petrus felbst jene Art bes neukimentlichen agoggiebeir (1 Kox. 14, a ff.; vgl. 24 mit 12, 28 f.; Eph. 4, 11). mach nicht Zutunfteweissagung speziell barunter zu verstehen ist, sondern in Mogie der jogenannten alttestamentlichen "Propheten der Gegenwart" tt "der That" (Elias al.) die auf gottliche Thatwirkung abzielende Rede Stoft des alle prophetische Borwirkung erfüllenden neutoftamentlichen und feiner auch individuell offenbarenden Wirkung (Phik. 3, 15; bgl terborgene Weisheit 1 Mor. 2, . f., 10 u. 13; vgl. c. 14, 6). Die Begriffse Anmung von agoggerier burch Tweften, Dogm. 1, 379 f. und Nothe S. 3 f. ju erg. Bielmehr zeigt das nen aufgesundene Dofument der nachapoftoh nächsten Folgezeit, die Adexi, von dodexie ienogrador, daß man Pro-

Turch eine ichwere Vetrantung fur bas gange Gemeffer meiner Berufsarbeit entzagen, wete ich mich telonders in biefem hiftoreichen Teile auf die nötigsten Korretturen unt Gerangen teldpanten muffen. D. Berf.

pheten im Unterschiede von ben Vertretern bes Gemeindeamtes jolche nannte, benen auf Grund von freier Redegabe gestattet wurde, im Gemeindegette-

Dienfte neben ben vorgefchriebenen Gebeten Eigenes vorzutragen.

In ber exoterischen Form ber Diffionspredigt an bas gunicht berufene judifde Bolt übernimmt die apostolifche Synagogenpredigt bie Fortschung (Alt. 13, 5 Salamis; it ff., iz ff.: Antiochien - 19, 8 in Erbe fue), auf heidnischem Boben nach Chrifti Befehl (Mt. 28, 19; Lt. 21, a überwiegend gur charatteriftifden Form bes Rerngma als Strafen- und Boltspredigt ausgestaltet (Alt. 14, 7 ff.; 17, 17 ff.). In geschloffenen bemeindefreisen, zunächst in Korinth, tritt zuerft das omker (f. ob. E. 150 ft bes Austausches auch in unmittelbarer Form ber Bermittlung burch abwedfelnde Sprecher (1 Stor. 14, 26 ff.) hervor, wie abnliches burch die innagegale Tradition vorbereitet war (Lt. 1, 10 f.), später aber nur als poetische Impiovijation bei ben driftlichen Liebesmahlen noch nachweisbar ift (Tert. apel c. 39). Wie man hagegen ichon am Anjange bie Apostel bas Wort führen ficht, wenn fie felbit in ber Gemeinbeversommlung anweiend find (Alt. 20, 1) 17 ff.), so mußte mit dem herabsinkenden Niveau der erften außerordentlichen Geifteswirkungen, der Unterichied ber Einzelbegabung für den Dienft an Worte (1 Tim. 5, 17: vgl. Att. 18, 21 mit 1 Mor. 12, 8; 13, 1; 14, 4), wie ber auftommenden Barefis gegenüber das amtlich verpflichtete Lehr= und hirten amt fich über bas Gemeindeniveau bestimmter herausheben (f. oben). Die Ermahnungerede Pauli an die Altesten von Gphefus (Att. 20, 2) ff.) tana als erftes Programm für die befonders in den fogenannten Paftoralbriefel gehäuften Ermahnungen an bie Gemeindevorsteher gelten, bie Gemeinden mit gefunder Lehre gu verjorgen und Lehrhaftigfeit gu bethätigen (2 Tim. 2, a. ... 1 Tim. 3, 2; 4, 13; 2 Tim. 3, 16; 4, 3; 2 Tim. 2, 15 [val. Vulg.: "tractare"].

II. Die nachapokolilde Praxis. Bon biefer Abergangszeit ber batiert bie in der Rirche aller Zeiten herrichend gebliebene Gitte, daß der Gemeindereis fteher in alroamatischem Bortrag nach vorgangiger Schriftlefung ben Dienft am Worte felbständig verficht, wie Juft in d M. (Apolog. I, 67) ben Lergang anichaulich beschreibt. Der paränetische Charafter (Plin. X, 96, rgl. Tert, apol. c. 30 der kurgen Uniprache vertritt allein noch bas einteriche Glement. Wie fruh jeboch auch langere Unsprachen vortamen, nicht chie theologische Glemente bes Inhaltes, belegt neben anderem bas Bruchftud eines Ligne, bas als gweiter Brief bes Clem. Rom. an die Storinther tradiert W togl. Bahn mit Bezug auf harnad-Brieger in Stud. u. A. 1876, G. 191 f. In Form der Geft- und Kojualrede (Epiphanien- und Taufrede über De 3, 15) bietet in früher Anfangszeit Sippolyt (Bijchof von Portus bei Ro geboren gwifchen 160 und 170) ein bisher wenig beachtetes Mufter ber v driftlicher Begeifterung und theologischer Gebantenfülle befruchteten griechifd Nationalgabe und rhetorischen Schule (Euseb. H. c. VI, 20, 22: Iren. a. haer. I. 10, 2), wie es im Abendlande gar nicht weiter, im griechiide Morgenlande nur in fpaterer Plutegeit wieder erreicht worden (vgl. Lagare Opp. Hippolyti C. 36 und bentid von Trumvelmann, Anhang ju Motty Giefchichte ber Predigt E. 191 ff.). - Gine gange Reihe von Predigtstagment ven hippolyt, jum Teil umfanglicherer Urt, finden fich bei Carbinal Bil gesammelt, rejp. nen in Grinnerung gebracht (vgl. Eb. Bahn in Luthard Tom tam eine ftart einseitige astetische Richtung, deren Ausgleichung mit walteich populärer Wirtsamkeit einem Basilius und besonders Chrysostonus um so höher auzurechnen ist, als jene Richtung ihnen an sich ebenso

gemeinsam war, wie dieselbe den herrschenden Zeitcharafter bilbete.

Ephräm Syrus ist der größte Kirchenlehrer der sprischen Kirche, spepal im 1. Jahrhundert († nach 378 –; ob 387?). Ganz Asket, vertritt er die original dichterische Begabung neben dem Mann der Kunst und Schule, Gregor von Nazianz, der als Redner poetisiert und als Dichter prosaische Serie schmiedet. Ephräm, auch der größte Hymnendichter der sprischen Kirche, sedigt sogar mit Borliebe in Bersen (siebensilbige Zeilen "ephraimitisches Bramag"); vielmehr aber noch bewährte sich seine dichterische Raturgabe in dem Ubertvuchern der Phantasie bei großem Reichtum an Gedanken und Bildern –, mit Borliebe freilich sür das Schauerliche neben dem Erhabenen. Brahiche besonders seine Bußreden (Zingerle, Ausgew. Schristen des hl. Riechenvaters Ephräm. B. VI. Insbruck 1837), die zugleich einen empfindlichen Mangel evangelischen Trostes und Geistes bewähren.

Nach letterer Seite, wie durch Vereinigung inniger Mhstif mit der astuicken Michtung, bildet der Agypter Makarius der Altere (im Ilnterschied un Makarius ...) radierxist, dem jüngeren), geboren um 300, eine wohltätige Grgänzung mit seinen überwiegend textlosen, bildreichen Neden. Der merchiiche Zuhörerkreis, der sich nur zeitweis um ihn sammelt, regt selbst vielziach die Fragen an, die in den Reden, oft in bunter Zusammenordnung, betrochen werden, so daß nach Form wie Geist der Rede der in den asketischen kinien ermöglichte und im Abendlande im Mittelalter, zumal zur Zeit der Arstiel, sich sortsehende esoterische Charakter des hudes hier zuerst wieder wwen Ausdruck gewann. Für seinen Vorläuser Antonius Abbas d. Gr. 17556) bürgt des Athanasius ungeteiltes Lob ("die Taube des Lichtes") mehr

als die erhaltenen 20 Reden an Monche bon gweifelhafter Gotheit.

Wie in bem Auseinandertreten ber aufetischen und ber Gemeindepredigt, to terrat fich in ber unansgeglichenen Differeng von Raturgabe und Schulform, daß trot der Größe einzelner Leiftungen verschiedenster Urt die Sohe Mabier Kunstform ber geistlichen Rebe noch nicht erreicht mar. Auch Gregor Den Anffa, ber Bruber bes Bafilius (geb. nicht vor 331, † balb nach 394, it :71 Bijdoj von Noffa) erhebt sich noch nicht über diese Vorstuse; obgleich an spelulativer Gabe und Kraft Gregor von Nazianz wie Bafilius übertant und als Avologet von Bedeutung war (Orat, catech, magna). Rhetorifch ber theologisch gang Mann ber Schule, verungiert ihn fchon seine von Criabertommene Borliebe jur Allegorie. Gein Stil ift affettiert. Statt Geifterung herricht Abhandlungston ohne alle Salbung. Auch feine fonft Windere Moral war durch einseitige Berherrlichung ber Marthrer und Betrung ber Gurbitte ber Beiligen entstellt. Gein Paneghrifus auf die fruh Sterbene Raifertochter Pulderia (Augusti, Rafnalreden G. 291 ff.) ift voll Strutfe und Menichenhulbigung; nur die Partie über Isaats Opfer und Erra's Seelenkampi (ebenda S. 300) f.) bewährt höhere, dramatische Araft.

Erft mit Basilius und Chrysostomus aber erreicht bie griechisch vrientelifche Ranzelberedsamteit ben Sohepunkt ihrer Blute. Bei seinem fünf-Erigen Aufenthalt in Athen zog der erstere sogar Mathematik, Medizin

und Naturwiffenschaften in den Breis seiner Studien, beren Frucht feine berühmten Reden über das Beraumeron noch erkennen laffen. Seine personliche Reigung zu einem astetischen Leben und zur Ginsamteit gleicht ebenso fein Einn für gemeingultige praftijche Moral als fein Pflichtgeift in ben übernommenen Umtern und vor allem feine großartige Selbftlofigfeit in der wellthätigen Berwendung seines reichen Familienerbes für Bedürftige (Armenhaus) ans, die Thatprobe neben feiner unwiderstehlichen Beredfamteit, wenn er gut Bethätigung der Barmbergigkeit auffordert. Auch als Redner nirgend der Mann der Edule, überall ber Mann bes Lebens, wirft er chenjo gur Berjöhnung ber theologijchen Streitigkeiten bis ins Abendland hinüber, als er perfonlich bem Raifer Balens zu imponieren und unter Berichmähung aller Allegorie die Herrlichkeit des gottlichen Abortes in seiner Rede über die Pint men in einer für alle Zeiten muftergultigen Weife gu fchilbern weiß. In gludlichste Bereinigung von Berstand und Phantafie, wie natürlicher Ginfodheit mit Formacichick, verleiht seiner Beredfamfeit jenen mannlichen Charatter gründlicher Erdrterung, dem nirgend die Begeifterung heiligen Gifers namentlit, für thätiges Christentum sehlt. Obgleich er seine Meden über das Berasmeren des Abends vor muden Arbeitern hielt, wußte er body burch Reichtum in Gebanten und große Unichanlichteit feine Buborer bauernd zu feffeln. Geint Mede De fame et siccitate enthält Partien von großartig bramatischer Wiefung. Wie ihn Photius schon in feinster Beije zu charakterisieren wußte, fo stellt ihn Erasmus in überschwenglichem Lob über alle alten flassischen Medner Gregor von Maziang nennt ibn "die Pofanne des Erdfreifes", wie er feiner feits in odler Selbstbescheidung bem Gphram Sprus, als er ihn (bei einem Befuch besfelben) zum Diaton weihte, die Balme als geiftlichen Redners bes Nahrhunderts reichte.

Alle aber überragt in dem Gesamteindruck seiner Leistung und Wickfamteit Johannes Chrysoftomus (Cramer, Des heil. Chrysoft. Predigten und kleine Schriften. Leipz. 1748 ff. 10 Tle. Logl. speziell Bd. VII, Ginleitung; Reander, Chrysoftomus, Berlin 2 Tle. 3, Auft. 1848. Bgl. Ut

in der unten anguf. Gdrift).

Die bisher überwiegend geteilten Richtungen finden in Chrysoftomas harmonische Vereinigung. — Bei aller Liebe für bas Monchtum belampit a bas Gefes ber Chelofigleit (Meander I, 334) und betlagt, daß burch bes Monditum dem gemeinen Angen Die Kräfte entzogen werden. Bum erfter male macht fich eine gefund evangelische Gefinnung burchgreifend geltend Die Kirche ift ihm die Gemeinde der Gläubigen (Reander II, 78 f.), bas d gemeine Prieftertum fteht neben dem Alerusanspruch, und freie Gnade reingt den Bufgertigen. Er eifert für den Bibelbrauch im Saufe (Reander 1, 2121) und für Miffionsthätigkeit (II, 62, 68). Allem angeren opus operatum, ven Faften bis jum Abendmahlsbrauch (I, 284, 304, 322 ff.), wie aller Lobninit und allem Berdienstanspruch ber Beiligen (328), tritt er entschieden entgegen. Aber alle Sollenstrafen foll man furchten von Chrifto verbannt ju ich (316 f.). Als Greget ber antiochenischen Schule legt er unter Berichmaburg aller Allegorie eine wahrheitssinnige grammatisch historische Auslegung seinen Reben zu Grunde. Paulus ift ihm der rechte Dolmetid ber gangen Edrit (Lobreden auf den Apostel Paulus). Das einheitliche praftische Redeziel webet

abliden Saufung von Bibelfpruden. Dit großem Lehrgeichid behandelt feine Terte (1, 102). Reben ber Gefahr ber Breite, speziell in ber Ginung und durch Abortreichtum überhaupt, überwiegt doch verständige Bugeg der Phantajie und des Gefühlsausdruckes burch Takt und Geschmack. rall bestimmen praktische Gemeindeintereisen. Auch in theologischen Matepigt er fich nie troden und abstratt fculmagig; er ift tein Streittheolog felbst gegen Beiden wie Juden tolerant (I, 257). Dem Wandel und remangel der Christen gibt er die Schuld, wenn fich nicht mehr Seiden In den höchsten Ehrenftellen bewährt er lauterfte Demut und riähigleit (II, 6. 23. 35). Das Jbeal eines feelforgerlichen Predigers, ist bie Sorge um Errettung jeder einzelnen Seele die hochfte Aufgabe bes tenamtes (I, 251 f.). Daber feine großartige, Friede fchaffende Wirkung Beltriedner (bie oratt. de statuis), neben feinem fühnen Rampfe gegen Abermut weltlicher Chriften und die Kaijermacht in Bngang felbit (II, 1. 160 ff.). Steinem Lehrer ber alten Stirche bankt man einen gleich Genden literarifden Rachlaß an Somilien.

Die griechischen Geschichtschreiber bezeichnen ihn als ben größten fircha Redner (Theodoret, opp. V, 28, 32; Sozom, h. e. VIII, 2, 5). Bgl. ufti Tentww. VI, 287 ff. für seine Einwirkung auf die abendländische de, wo bei Ridor Hispal, (de script, eccl. c. 6) das atteste Zenanis für

Beinamen "Chryfoftomus" fich findet.

Roch unter Alexius Comnenus (11, 12. Jahrhundert) ftritt man um Borjug ber brei rednerifchen Größen Gregor b. Ragiang, Bafiling und fostomus, um sich gulett ju ihrer gemeinsamen jahrlichen Teier am Januar ju vereinigen. Dabei wurden ihre Bilber ausgestellt, ein internter Beitrag zu ihrer Charafteriftit und Wertung in fpateren Zeiten; gud freilich ein Dokument für das Abermaß der Menschenvergötterung in frateren griechischen Rirche. Bgl. Migne, Patrol. gr. 28. 29, CCCC ff. CCXVI ff. Die Wiebererwedung bes Gebachtniffes an Chrufoftomus ch Cramer (f. oben) bildet eine Epoche in der evangelischen Rirche. Billea (Nouvelles melanges historiques et litéraires. Par. 1827 3, 391 f.) neunt le plus beau genie" und "le grec par excellence devenu chrétien."

v. Müllers begeisterte Lobspruche f. bei Nebe I, 113 ff.

Gine reiche Machblute bewahrte bes Chrufoftomus Ginfluft auf die morlandische Rangelberedsamteit. Neben bem Bischof von Ptolemais Antiochus (Soer. h. e. VI, 11; Soz. 1, 10), find Afterius, Bischof von Amajea um diefelbe Zeit (Combelis. tear. nov. 1), Martus ber Eremit (um 401) und befonders Milus um 452 - vgl. Ridel I, 622) zu nennen. Speziell in der Antiochener ale zeigt fich ber gleiche Sinn für Beredfamteit (Theod, v. Mopsveftig 2 [29], Reftorius, 428 wegen seiner Beredsamteit zum Bischof von Byjang ien, Bafilius bon Selencia um 418; obgleich fcon polemijder und für gienkultus begeistert), am reinsten und edelften in Theodoret (feit 420) doj von Chrus) vertreten, dem lehten muftergultigen Redner griechischer e in ber alten Rirche. Denn nach ihm entweihen auch beredtere Lirchenat, wie fcon fein Zeitgenoffe Chritt von Alexandrien (412-41), ben lichen Redestuhl durch leidenschaftliche Polemit und fanatischen Marien-Latud ber theit Biffenfcoften, 15. 2. Suft.

tultus, und die Allegorie wird neben gefchmadlofen Rebeformen (Dialeg.

Grage und Antwort) wieder herrichend.

Gine ber interessantesten Erscheinungen aus älterer Übergangszeit, die zugleich am besten als Überleitung zur Geschichte ber Berebsamkeit im Abend lande dient, ist der neoplatonisch gerichtete Schüler der Hypatia, Synesius. Bgl. seine Gesandtschaftsrede vor dem Kaiser im Jahre 307 voll hohen Mutes und bei einem Alter von 19 Jahren entschuldbarer Jugendlichkeit der Mederveise (Kradinger, Mede an Arladius. München 1825). Seit 410 Bischof von Ptolemais bleibt er ein überwiegend politisch interessierter und thätiger freim Literat, verheiratet und ein lebensfroher Jäger, dabei aber zugleich ein wahrer Bater seines Bolkes von ehrenhafter Gerabheit und Treue.

II. Die abendländische Catwicklung der Predigt. Gegen die abendländiste Probe griechischer Beredfamteit von hippolyt stehen alle nachsolgenden tatenischen Redner ahnlich weit zuruck als die abendländische Blutenepoche gegen

die morgenländische überhaupt.

Bon Chprian, der als geiftlicher Redner von Augustin (de doete ehr IV, 14. 31) hoch gestellt, von Lactanz überschwänglich gelobt wird (Institut V, 1), besiten wir keine Reden; doch darf er als der eigentliche Urheber to fürzeren lateinischen "Traktates" augesehen werden. Schwerer ist der Berluk aller Reden des Hilarius von Poitiers (um 350) zu beklagen, soweit nicht seine Berwicklung in die dogmatischen Kämpse den dichterisch hoch bezahten Kirchenlehrer als Nedner vielleicht ungeniesbarer machte.

Zeno, Bischof von Berona (360—80), bilbete sich bereits nach Greger von Nazianz und Basitius; aber, obgleich nicht ohne Geist und Geschmad, macht doch rhetorische Gesuchtheit und Breviloguenz die kurzen Reden ihm Ballerini zählen 96 echte [?]) ohne Text und thematische Ginheit, voll gehäuster biblischer Citate bei empfindlichem Mangel praktisch christlichen Geistes.

ziemlich ungeniegbar.

Aug. Confess. 11, 13. 2), nicht als burchgebildeter geistlicher Redner. Als Greget dem geschmacklosessen Allegorisieren ergeben, im Schristgebrauch maßtos bis zur Verwertung sernliegendster Apolryphen, z. B. des IV. Buches Gero. schmückt er sich teils mit fremden Federn (Hexaëmeron), teils ermäckt er, wo sonst warmes eigenes Gesühl redet, wie in der Gedächtnisrede auf seinen Bruder Sathrus (Aug., Kasualreden S. 345 ff.), durch maßlose Breite und verlehende Geschmacklosigkeiten. Überall erscheint er ungleich in Stil und Sprache. Bgl. übrigens die wichtigen Beiträge zu seiner Charakteristit als Prodiger bei Th. Förster, Ambrosius Bischop v. Mailand (Halle 1884), S. 218 -25.

So tritt der erste Höhepunkt abendländischer Beredsamkeit erst in Augustin und mit ihm ziemlich unvermittelt hervor. Und doch ist auch er größer als tiefsinniger, gedankenreicher Theolog und seiner Dialettiter dem als Redner. Übertrifft er Chrysoftomus weit an Tiefe auch nach seite seines praktisch fittlichen Ernstes, so klebt seiner homiletischen Ausdrucksweise virl mehr von schulmäßig rhetvrisierender Form an, nud als Ereget fällt auch in die origenistische Vorliebe zu spielendem Allegorisieren zurück (vgl. besonders die 153 Fische Joh. 21, 11). Bei Behandlung theologischer Materia redet er die abstrakteste Sprache der Dogmatik (vgl. Nebe S. 230 ff., 210 ff.).

n tritt eine beherrschende thematische Ginheit und klare Teilung berbor; en wird oft nach Urt ber nieberen hiftorischen Gattung ber Somilie Ungufammengehöriges nebeneinander in einer Mede behandelt.

Großartig muß ber Gindrud gewesen sein, wo die Macht ber Liebe gu ceten allein feine Rede beherricht. Auf Diefe Weife gelang es ihm burch fingige Predigt die blutige Gewohnheit der "caterva" im mauretanischen be zu beseitigen. Augustin erzählt selbst den Borgang (de doctr. chr. 111: die Rede besitzen wir nicht mehr; wohl aber ein anderes ähnliches mal, das Nebe nicht hatte übersehen sollen, da es leichtlich die schönsten find unter allen, die wir von Augustin noch besitzen. Wir meinen Unsprachen an die Donatiften im Interesse ber Friedensverhandlungen em Meligionsgespräch (Collutio), bas Raiser Honorius nach Karthago im 111 ausgeichrieben hatte (Opp. ed. Benedict. V, 1391 ff. und deutsch luquiti, Mafualreden S. 249 ff.). Obgleich ohne unmittelbaren Erfolg ten, find fie fo auserwählte Mufter eines Ergusses friedestiftender Liebe, bre Borlefung vor jeder tampibedrohten firchlichen Ronfereng aufs nachlichste empfohlen werden könnte. Der seelforgerliche Charafter bildet aupt einen der edelsten Borguge der augustinischen Reden; wie er auslich fich ju dem Grundfage befennt, als Bruder ju Brudern reben und ben "Meifter" bor ber Gemeinde fpielen gu wollen (Rebe, G. 196.

für die weitere Entwidlung ber Rangetrebe im Abendlande ift Augustin eite und entschieden bedeutsamfte Daufter nach Geite ber Richtung auf thafte Schriftauslegung" geworden. Weitaus die meisten seiner Prebehandeln einen Schrifttert; und find auch ju feiner Zeit noch nicht, ei Leo dem Großen und mehr noch bei Gregor dem Großen, die Uneiner feststehenden Beritopenwahl und Erabition gu bevbachten, fo entt doch die eingehende Behandlung bes Ginzeltextes fcon gang dem nachherrichenden Berfahren.

Undererfeits ift ber Sobepuntt, ben die lateinisch-geiftliche Beredfamteit bendland mit Augustin erreicht hat, durch die Frucht einer ersten theore-Darftellung ber Aufgabe bezeichnet, die mit gang anderem Rechte als enigen Bemerkungen in des Chryfoft. Jugenbichrift de sacerdotio (vgl. (V. 3; V. 1 ff.) ben Ramen einer erften homiletit verbient. Das ift Edrift Augustins De doctrina christiana, beren viertes Buch fich mit ber Runft der geiftlichen Beredfamteit befagt, nicht ohne Bergleich en Regeln ber herkömmlichen rhetorischen Schultveife. Da biefes Buch m Jahre 427, aljo drei Jahre vor A.5 Tod, den erften drei BB., welche Art biblifcher Ginleitung vertreten, angefügt ift, haben wir es mit einer Brucht praftischer eigener Umtserfahrung bes Meifters gu thun. Dieselbe ubrigens nicht wertlofe Ergänzungen auch in der latechetischen Methodik offind (De radibus catechizandis, vgl. bef. § 3. 4. 14 f. 17 u. a.).

Wie aber bie weifesten Ratichtage ber letteren Schrift über Behandlung eil. Weschichte spurlos an ber Folgezeit vorüber gegangen zu sein scheinen, auch von einem auguftinischen Rachwuchs refp. zeitgenössischem Ginflusse feite ber geiftlichen Beredsamfeit vor Leo bem Großen wenig Cour nden. Paulinus von Rola (§ 131), fiberhaupt ein wunderlicher Sei-

liger, zeigt von feiner dichterifden Aber nichts in feiner einzigen und erhaltenen Rede. Unter ben gerühmteften verdient Ganbentins (387 von Umbrofius jum Bijchof von Brigen ordiniert) feinen traditionellen Auhm am wenigsten. Er pflegt seine fraftlosen Beben mit einem phrenetischen Gifer für Beiligen- und Reliquienverehrung mittelft ichamlofefter Rompilation aufm baufden. Betrus von Ravenna (433-51) bankt feinen Beinamen Chryfologus höchstens bem Reichtum (176 SS.) und ber angenehmen Glatte feiner furzen Reden, da diefelben fonft aller Tiefe des Gebankens und Rraft ber Begeisterung ledig ericheinen. Maximus von Turin (422-66) ift metr nur als Nachfolger in ber allegorifierenden Auslegung zu verzeichnen. Seivorragendere Prediger, wie Balerian, Bifdjof von Cemelia (erfte Salfte be-5. Jahrhunderts), und Fauftus († um 490) find Semipelagianer. Unter ber homilien bes angeblichen Gufebins von Emifa finden fich folche von Fauftus wie von Eucherius (feit 434 Bijdjof von Lyon); vielleicht auch von Chremating von Aquileja (Anfang bes 5. Jahrhunderts), von dem fonft ming erhalten ift. Bon vielleicht besten Predigern ihrer Beit, wie dem vollsfreund lichen Silarius von Urles (Mitte des 5. Jahrhunderts) und dem als Pertopensammler berühmten Presbyter in Marjeille Musaeus († um 160) ift und nichts erhalten. Uhnliches gilt fpater von Memigius von Abeim: († 534) und Laurentius von Novara (Anfang des 6. Jahrhunderts Weniger scheint der Berluft einer Predigtfammlung von dem sonft gerühmten Avitus von Vienne († um 525) zu beklagen, nach ber Brobe feiner Met: über die Rogationen. In biefe Zeit wurden auch die dem Columban beige legten Ermahnungsansprachen an Monche gehören (f. S. 230).

Erst mit dem römischen Bischose (440—61) Leo dem Großen beginnt ein neuer beachtenswerterer Aufschwung; obgleich die kurzen Reden des vernehmen Rirchenfürsten im ganzen mehr gesuchte Eleganz als Tiefe zeigen und der Wert derselben für die Perikopengeschichte ihn nicht zugleich als

Schriftausleger empfichlt.

Ilm fo hervorragender ftehen baneben: Cafarius von Urles († 542) und Fulgenting von Auspe († 533). Der erftere, ein Rirchenfürft und u gleich ein Prattifer des feelenrettenden hirtenamtes ohne Gleichen, ein Gifem für innere wie für Beidenmiffion, in Lehre wie That ein Junger heiliga Liebe stellt als Prediger die höhere Bereinigung von Chepfostomus und Augustin bar, bem lehteren eber noch an evangelischem Geifte und jedenfall: an popularer, inniger Beredfamteit überlegen. Und boch muß diefer beredtige unermubliche Prediger, jelbst um Ausbildung einer Predigerschule eifrigft be muht, ale charafteriftisches warnendes Beispiel bafür gelten, wie die einfente Betonung bes Dleglultus und Pflege ber Liturgie für fich dem Rirchenbeich und der Wertschähung der Predigt insbefondere Gintrag that. Der Gifeut um bas Bibellefen im Saufe wie für Bibelkenntnis ber Aleriker (teiner fellt nach ber von ihm durchgesetten Borichrijt Diakon werden, der nicht riermal die gange heilige Schrift burchgelefen), der evangelische Beuge gegen all! opus operatum, der größte Prediger der lateinischen Rirche im Altertum, liltil bennoch einen Wendepuntt für die Stillstellung ber Prebigt im Meffultu-

Fulgentius von Ruspe, ein schneibiger Dogmatifer, in Berfelgung burch die Arianer bewährt, war in der turgen Zeit feiner Wirtfamleit bu

bedeutendste Fortsetzer augustinischer Tradition in Afrika. Als geistlicher Medner jugleich nach Leo gebildet, zeigt er fich dem Meister insbesondere auch an

traftifch driftlichem Geifte weit überlegen.

Der zweiten Salfte bes 6. Jahrhunderts gehort noch eine erft neneften Estums durch Cajvari (Martin v. Bracara's Schrift De correctione rustirum christiana 1883) bekannt gewordene Erscheinung an. Gebürtig aus tannonien finden wir ihn foater als Metropolit von Braccara († 580) im Euchenreiche Gallacien in Spanien wieder. Bene Schrift ift felbst eine Preigt in Priefform, berechnet auf die Sueven mit ihren romanifierenden Memiissenzen: benn neben der Betampfung des herrichenden Boltsaberglaubens Men Beziehungen auf griechische und römische Minthologie und Citate aus Eineca ber. Spätere Benuhung berfelben zeugt für das Unsehen biefer

tredigt bes gelehrten Mannes.

Gregor der Große (Bifchof in Rom 590-604) bilbet ben Schlugfin ber abendländischen Entwickelung auf romanischem Boden, bereits mit bedeutsamster hernberwirkung auf neue germanische Kirchengebiete (Mission n England). Größer freilich war er als Kirchenfürst und Organisator bes Rultus, denn als Prediger, fo große Treue er der letteren Aufgabe speziell unidmet hat. Im Allegorifieren und Gaufen von Schriftzitaten ift der vollwetete Mudfall gu beobachten und wegen ber Mufterguttigfeit, die gerade feine Bemilien für das Mittelalter gewannen, doppelt zu beflagen. Immerbin berifaten fie die von Augustin begründete vorwiegende Richtung auf Schriftsuskegung, hier nun gepart mit der Tradierung eines festen Kernes von Preigtftoffen in herkommlichen Berikopen. Gur den unmittelbaren perfonlichen Gendruck als Prediger gewähren die teils nachträglich überarbeiteten Rach-Tritten, teils mit ber Bestimmung vorgelesen zu werben ausgearbeiteten tmud wie ichwunglofen Predigten wenig ficheren Unhalt. Ihre Starte heat jedenfalls in dem Geifte prattifch chriftlicher, freilich auch überwiegend miletifder und auf Wertheiligkeit gerichteter Moral. Seine Beifpielfammlung a.: bem Leben ber "heiligen" (Dialogus de vita et miraculis patrum Itale com), bem Mufter ber vitae ("vitas") ss. patrum ("Historia Lausiaca") nachgebilbet, wurde für fpate Zeiten bes Mittelalters ein bebeutfames Borbit jur berftellung von "Apparat" für Prediger (f. u. Cafar. v. Beifterbach).

2118 Abergangsericheinung auf altfirchlichem Boden erwachsen, verbient Tifchof Eligius von Robon († 659) besonderer Erwähnung. Selbst schon pitteife als Miffionar im germanischen Flandern thatig, predigt er daheim den Zeinigen .rustico sermone" (vgl. Hom. VI mit II und XI; - fiehe die Comition in lateinischer Bearbeitung Bibl, patr. max. XII, 300 ff.); wie er ben felbit aus handwerkerstand ftammte. Dit prattifch driftlichem Geifte Emriliert er nach Urt der fpateren allgemeinen Pragis ben Inhalt feiner indigten aus Gregor dem Großen und befonders aus Cafarins von Arles.

Rar England wird Beda Benerabilis († 735), als fronender 216-Muß des Ginfluffes ber gregorianischen Miffion auf die Angelfachfen, ber mbire Gregor, selbst auch ichon vielfach Kompilator in seinen Predigten. Anfroller in ber Allegorie, find feine gang auf Schriftauslegung gerichteten Rediaten, fast ausschließlich über die Peritopen gehalten, für bas Mittelaller bie gebrauchteste Fundgrube neben Gregor und Caefarins.

Bgl. die vollständigen Übersichten der Gesch, der Prodigt von G. G. Heng, Geld, der christitigen homitetit, 2 Bde., Braunskweig 1×10; R. Relselmann, (Karze) Ubersicht uber die Entwicklungsgesch, der dr. Prodigt, Berl. 1×12; Rich. Nothe, Gesch, der Prodigt, von den Ansängen die Schleiermacher, herausgeg, von Frümpelmann Brenten 1×1, Urbandus, Lectures in the Hist, of Irvarding, N. York 1×76. And A. Nobe, Zie Geschichte der Prodigt. Charafterbilder der bedeutendfien Kanzelredner iv. Orig. tie i Gegenw d. I Bde., Riedbaden 1×70, sowie die homitetiten, bei von G. Baur, van Courzec, A. G. Krauß (f. v. S. 1866).

Für die altfirchliche Zeit inebefondere: Bernhard Efchenburg, Berfuch einer Gelch is viftl. Religionsvortrage in der griech, u. lat. Rieche, Jena 1785; A. Fr Will. Ponul Pragmat. Gefch, der geistl Beredianteit I, 1. Leipz. 1880 (gleich bem vor. Wille von die zu Chrifoftom. u. Angustin durchgeführt). E. Leopold, Tas Predigtamt im Un

chriftenthum, Lunebarg 1846.

Einzelproben altd,ristlicher Predigten in Überfehungen bei: Augusti, Predd. f. alle Connub Festuge aus ben Archenvälern. 2 Be. Leipz. 1-38. Toof: Auswahl der ber itchften Kalualreden. Leipzig 1-40. Nickel und Kehrein, Homiletst aus den Berkader Kirchenväter, 4 Bde. Regenoburg 1-46. Lub, Chrosoft, und die übrigen berbinkan Redner. Tübingen 1846. Ugl. Nit Schleininger (tath.), Muster bes Predigers ... aus dem Schafe aller Jahrhh 2. A. Freiburg i. Br. 1882. Jos. Jungmann, Theorie der geistl. Beredtfamteit I. II. Freiburg 2. A. 1884.

## 3. Cas Predigtwefen im Mittelalter bis zu den Göhepuntten der Bolfspredigt in den Nationalfprachen.

I. Die Miffisnspredigt. Columban († 615) ift ber erfte größere Bertrett fremdländifchen Miffionsgeiftes auf germanifchem Boden; einer der gelehrter Sohne und Mofterfculter (Bangor) ber in driftlicher Bilbung fruh gereiften "grunen" Infel ("ber Beiligen"): Irland. Im Jahre 590 tam er mit 14 jungen Begleitern nach Frankreich hernber und wurde, gunächst für Alounreform wirkend, eine Segensmacht fürs Elfaß und die angrengenden Lander (Lurovium und Fontaines). Spater aus Burgund verbannt, wirfte er mit fionarijd auf Schweizer Boben. Setbst ber beutichen Sprache nicht madig foll er fich feines Landsmannes Gallus, ber feinerfeits ein ichtvacher Lateiner tvar, als Dolmetich bedient haben (?). Die furgen lateinischen Reden (11 "instructiones"), die wir unter Columban's Ramen befiten, find an Mond gehalten, aber von einem jo evangelisch praftischen Beifte getragen, in popul larer warmer Darftellung die Schrift ohne alle Allegorie auslegend, daß fil schon in ihren Themen der Geift missionarischer Wirkungstraft verrät IV: "Dies Leben tein Leben, fondern nur ein Weg. VIII: Das himmlifche Adte land bas Biel. X: Bon ben Mitteln, dem gutunftigen Born gu entrienet XI: Liebe zu Gott und dem Nächsten. XII: Zerknirschung und Wachsankel bor bem jungften Tage, XIII: Dag man zu Jeju Chrifto feine guftudt nehmen muß, welcher ber Brunnen bes Lebens ift" u. f. w.). - So gleich. artig, aus einem Guß und vielfach inhaltlich eine auf die andere bergen find die Reden, daß über die Einheit des Urhebers fein Zweifel bestehen tann und jo charafteristisch einfach, lichtvoll praftisch, wenn auch im herkemmit aufetischen Gedankenbahnen gehend, rebet doch fein anderer ber uns befannte geitgenöffifchen Medner. Die Stilbiffereng mit ben Briefen Columbans lett fich wohl noch überwinden und erflären; aber die Bezeichnung als perior licher Schüler des Faustus (instr. II Bibl. pp. max. XII, p. 10, 61) bledt fo lange ein unüberwindliches Argument gegen die Columbanische Autorschaft. de nicht ein zweiter, ber biefen Ramen mit gleichem Ruhm getragen, ficher

achgewiesen werden tann neben dem obigen.

Rad Geite ber Bereinigung miffionarifden Beiftes mit mondifder Meerm geheren im pragmatifden Entwidlungsgang biefe Reben body bieber und vertreten zuerst wieder bas esoterische Predigtelement, das in der mittel alterlichen Muftit die edelfte Blüte treiben follte. Formell ift dabei die Auf-Mung von bestimmten Rebethemen jum Teil mit Rudweis auf frühere gu Interjettionen und Fragen beleben die Ausführung. Manches erwert an die Meditationsweise fpaterer Zeit (scala claustralis). Bei allem

tetifchen Gifer tritt bas Berbienft ber Werke gurud.

tilt dies einfach epische Glement nicht (Eruel S. 13).

In erfter Linie aber gilt es, die eroterische Form der Diffionspredigt wielgen. In den Grengen und in den Grenglandern bes romifchen Reiches 🚉 ja der Gebrauch der lateinischen Predigt auch für Miffionszwecke noch figlich. So wirkte wahrscheinlich u. a. Severinus. Darüber hinaus war resigt in ber Bolfssprache unerlässig. Gallus und Virminus follen beutich, Conffatius nach Zeugnis seines Biographen bei den Friesen in der Boltsinache gepredigt haben. Doch herricht barüber noch viel fritische Unficherheit. benfalls hat 3. B. Gallus auf ber Synode von 613, wo fein Schüler der Memanne Johannes jum Bijchof von Konftang erwählt wurde, lateinisch acrechen und Johannes ben Dolmetich gemacht. Gang und Inhalt biefer lede, bei den Biographen fliggiert, ift um des epifch-geschichtlichen Charatters Elen bemertenswert (Cruel S. 7 f.). In berfelben Weife predigte Ebo von Meines ben Juten und Danen (Pert, 88. II, 464) und auch bei Bonifatius

Die fünfgehn Sermone (vgl. Opp. ed. Giles), beren Editheit Gruct ficg : at gegen Mallenhoff erwiesen hat, gewähren sonft ben besten Ginblid in e ublichen Themen ber bamaligen Miffionspredigt, wie folde auch aus Ropitular: und Kongilienbestimmungen jener Zeit ersichtlich jind. Reben Stjörfung. Weltgericht, Auferstehung, die schon als apostolische Missionskmen auszuzeichnen find (Matechetik II, 1 2. A. S. 82), stehen rein katechede Stoffe wie Glaube und Abrenuntiation, bas Doppelgebot ber Liebe, die burtfunden u. dgl. Damit ift das exotexische Moment dieser Predigtweise Biffich charalterifiert. Bene 15 uns erhaltenen Cermone bes Bonifatius ad allerdings nicht bor Beiden gehalten, sondern fammen aus feiner zwanzig migen bifdoftiden Birkfamkeit. Um fo bedeutsamer für die Ctufe ber Semeinden in dieser Zeit ist es, daß auch dort (vgl. s. XV) diese einfachste kedigtweise sich gleich anwendbar zeigt. Andereiseits begegnen wir hier, te icon bei Eligius, ber Gitte, unbedenklich altere Predigten, besonders Miche, bie unter dem Ramen Augustins gingen und noch heidnische Diftinge befampften (vgl. bie intereffante von Cafpari zuerft edierte Homilia Sacrilegiis, in Steinmebers Angeiger 1882, G. 313 ff.), gu benuten. Co Mart fid jugleich bie einfam mitunterlaufende rein dogmatische Schulform ber Lehre bon der Trinitat. Wie unbedentlich auch ein Mann wie Bonilius diejes Rompilationsversahren betrieb, das gibt er selbst (ep. 38, vgl. fract 3. 27 f.) unverhohlen fund durch jeine Bitte an den Ergbifchof Egbert, " Beda's Predigten zu eben biefem Zwecke zu ichiden. Gin hauptbedenken em bie Echtheit der Louisatins'schen Predigten fällt mit der Ginficht in

diese allgemein herrschende Zeitsitte, nach welcher auch ein Rabanus Maurus wieder Sermone von Bonisatius benützt und damit selbst ein bedeut-

famer Beuge für bas frühere Borhandenfein berfelben wird.

Burghard von Würzburg, 725 als Hilfsarbeiter aus England herkeigerusen und 741 von Bonisatius zum ersten Bischof von Würzburg geweitt († 752), erwähnt schon ausdrücklich einer lateinischen Sammlung solcher älterer Homilien, meist von Chrundstock der späteren unter Augustins Namm gehenden Sammlung als: "sermones de tempore et de sanctis" und damit seit diesen Anfangszeiten die Hauptsundgrube der Prediger dieser ersten Epake des Mittelalters bildeten. In den Visitationen, wie sie seit Karls d. Er Anordnung üblich wurden, sollte seder Psarrer gestagt werden, ab er sollte Homiliarien besitze, deren Anschaffung seit 802 besohlen war. — Nach Regino die eeel, discipl. I, 202 s., wurde ganz besonders nach Gregors 10 Homilian gestagt; wie andererseits den Vischolen war (Tours 812, Mainz 847).

Das führt speziell auf Rarls b. Gr. Berdienfte um bas Predigtweien. 3mar bas besonders gerühmte Berbienft um die von Rarl b. Gr. angeordnete Berftellung eines folden Somiliars durch Paul Diakonus, wie nach herkomme licher Darftellungsweife geschichtlich festzusteben schien, ift burch Eruel (S. 471) babin abgeschwächt, daß dieje Sammlung gelehrterer patriftischer Ausjust nur dem Spezialzwede ber Borlejung bei dem fogen, offieium nocturnum bet Conn- und Tefttage in ben Alöftern und für die Rathedralgeiftlichleit ju bienen bestimmt war. Um fo großer find Rarls Berdienfte fur Die Wieberherstellung des verfallenen Predigtgottesdienftes überhaupt und für die Im bigt in der Boltssprache; wie Alkuin sich ausdrücklich gegen Rarl d. Gr. über den Migbrauch beschwerte (opp. I, 24), daß das Predigtrecht allein den 👺 schöfen zustehen follte. In der That wurde die altfirchliche Borschrift is. ven bahin erneuert, obgleich schon Gregor Reg. past. II, 4 und ebenjo bas Romit von Toledo III, und die Regula des Chrodegang von Met (c. 44) den Prieften selbst auch die Predigt als Pflicht aufgelegt hatten. Eben das ordnete Kall d. Gr. burch Reichzgesch (Aachen 801) aufs neue für alle Sonn- und Gestinge an (ut unusquisque sacerdos - populo praedicet) eine vicljach wiederbeite Forderung (810, 850 und noch 916). Die befannten tatechetischen Eteffe besonders Glaube und Bater unser, lateinisch und deutsch, wurden als Saurgegenstand der Predigt und ebenjo ben Laien, den Bornehmen inebesondere ber sonntägliche Kirchenbesuch anbesohlen (785, 789, 825).

Haupthindernis für den thatsächlichen Exfolg dieser Anordnungen wer zunächst der bildungslose Zustand des Klerus. Der niedere namentlich kerntierte sich zu Bonifatius Zeit zum teil aus früheren heidnischen Priestern und als später Ghelosigseit, Abschneiden des Haares, das der freie Mann lentung, Ablegung der Wassen n. dal. für den Priesterstand gesetzlich durdzusihren versucht wurde, nur noch aus Stlaven und Hörigen, die ohnehin sehen Klöstern flüchteten. Die Gblen resteltierten ausschließlich auf Stellungen in dem höheren Merns. Dabei sehlte es auch unter diesen nicht an solden die wie Hintmar von Meines sich begnügten in den Gottesdiensten lateinists Homilien vorlesen zu lassen. Männer, wie Abelhard, der Abt von Corvi

in faiserlicher Verwandter, und Vernold, bis zum Nahre 840 Bischof von Bragburg, die in der Bolfesprache predigten, waren damale noch setten. Libe stammten von den Sachsen, die nach ihrem anfänglichen hestigen Widertinde gegen die gewaltsame Belehrung, bald in driftlicher Bilbung und widem Profabranch ben andern voraneilten; während die Oberdeutschen noch o eichtiehlich die Pocsie in der Nationalsprache kultivierten. Erft feit Notbers III. Wirtjamteit beginnt St. Gallens bedeutfamer Ginfluß auf Die alttentidie Proja.

Ingwijden hatte gerade in den Alöftern eine Form der efoterifden Intigt Plat gegriffen, die man als collazjo (collatio) bezeichnete, vom Tijd wirtag und ber geiftlichen Lettion während ber Mahlzeit her benannt, aber auf frube im Ginne bes Wechselaustaufches verftanden. Am Anjange berrichte bie lateinische Predigt in den Alöftern umsomehr, als dort 3. B. in R. Gallen it übertviegend Ausländer, Iren und Angelfachsen waren (vgl. Wadernagels illieffante Notig über bas Guldaer Vokabular in Raffel, G. 310). Später trat gerade in den Aloftern zuerft die deutsche Ermahnungsrede an diese Etille, ber Ansgangspuntt für die bedeutfame Folgeericheinung gur Beit ber

mmijden Probigtweise.

Der im übrigen berricbende Geift abhängigfter Tradition, durch den Ge-Linuch der homiliarien und die Rompilationen aus ihnen bor allem gefennfinet, waltet bis in das 10. Jahrhundert vor. Gelbft Manner wie Raturus Maurus († 856 als Ergbifchof von Maing) und jein Freund Sammo mn halberstadt († 853) geben überwiegend, es icheint aus Bietät gegen bie alten Somileten, in ben gewohnten Geteifen. Richt nur bas Somiliar, bas ber erftere für Raifer Lothar zusammenstellte, sondern auch die Predigten, tie er an haistuls von Maing auf beffen Bitten einzeln schickte, sind, soweit maweisbar, alle tompiliert, zumeist aus Gafarius, bem herrschenden Mufter ierer Zeit, nicht ohne forgfältige Auswahl fur die Gemeindebedürfniffe der Mit, aber auch mit allerlei allegorischer Zuthat nach Beda's Muster. Dem tamo'fchen Homiliar liegt geradezu Beda's Homiliensammlung zu Grunde, be er nur mit gelehrten Anmerkungen ausstattet. Auch was Rabanus in free Schrift De institutione elericorum über die Bildung jum Prediger tt, ift reine Rompilation aus Augustins doetr. ehrist., aber eben baburch then mehr weit als was in Gregors regula past., dem Hauptbuch bes Mittelelters, über benfelben Gegenstand ju finden ift.

II. Die ausländische Predigleutwicklung. 1. England, Ungleich gunftiger men die nationalen Borausfehungen in England. Auf Frlands jrube Mate war icon hinzutveisen. Die Angelfachsen widerftanden der Romaniheung durch die Gregorianische Miffion erst mit fangtischem Gifer. Aber wie bi ben Sachfen auf dem Geftlande wirften die begleitenden Rulturfegnungen at lier mit um jo überraschenderer Schnelligfeit. Erft 601 tonnte ber Sieg is romijden Rirdentums für vollendet gelten, und ichon in der zweiten Wifte bes 7. Jahrhunderts treibt die biblifchefirchliche Poefie in der Bolfsbrate munderbare Bluten. Wenn auch nicht alles was hammerich barüber bridtet probebestandig ift, fo bleibt doch genug des herrlichsten. Wir verrifen auf Ten Beint. Wie Beda nicht nur als hymnendichter, jondern als Beriaffer einer Portit felbft ein Pfleger biefer Richtung wurde, fo hat er in

jeiner Kirchengeschichte bie liebliche Ergahlung von dem erften Volkedichter Radmon aus der zweiten Salfte des 7. Jahrhunderts überliefert, der tie Genefie in epifcher Dichtung wiedergab. Bald folgte, wenn auch in gang anderer Form und mahricheinlich von geiftlicher Sand, Die poetische Bearbei tung bes Exodus. Es folgt Daniel und, alles an Runft überragend, bie epische Dichtung Judith. Sennewulf (72030 geb.) front die vorgangigen Leiftungen, wie fein Epos vom Areng und bas großere: "Der Chrift" ba Orginalität ber verwandten Schipfungen auf deutschem Boden bedrehlib Ronfurreng macht. Auch die Beiligenlegende wird poetisch verwertet, beset bers fünstlerisch in ber Dichtung: Andreas und Elene. Go erklart fich, bet wir in England ichon um 800 Anfangen gereimter Predigten in der Bells sprache begegnen, was bort eine fo ausgebehnte Rachfolge finden follte (In Brint, Gefch. ber engl. Lit. I, S. 61 f.). Bielmehr aber tvar fo bie frate Blute nationalsprachlicher Profa und Alfreds b. Gr. Wirtfamteit für bie vorbereitet. Go fcmer es wird folde Großen zu rangieren, fteht jedenfalls Alfred Rarl b. Gr. als Gefengeber nicht nach, und fein tahnes Parteiganger tum vor Erlangung des Thrones (871) begründete eine andere Bollenate Für ein Wort wie das, was man ihm gufdreibt: "Jeder Englander folle fo frei fein wie der Bedanke", war der Traum vom "Nomischen Kaifertun" tein entsprechender Boben. Bor allem aber übertrifft feine perfonliche Be teiligung an der Aufgabe, seinem Bolte eine nationale Profa gu ichaffen ut übersette selbst ben Drofius und Boëthius, Gregors Regula und Beda, und begann die Pfalmenüberfegung, von denen eine Projawiedergabe überhaut um 800 ichon vorhanden war), fowie der gludliche Erfolg feiner Pflege bit Nationalsprache und feiner Thatigkeit für Gebung ber Geiftlichkeit alles mit was bei Karl d. Gr. an gleichen Intentionen vorliegt. Neben der Borarbeit eines Theodorus von Tarfus tam ihm in letterer Sinfict ber Gifer to nachmaligen Erzbischofs von Canterbury und Primas von England Dunften (geb. vor 925) für die Bredigt in der Boltssprache und die Wirtsamlat Athelwolds, feit 963 Bijchof von Winchester, für ben Unterricht bes Mems Bu Bilfe.

Schon vom Jahre 971 besihen wir daher im Angelsächsischen eine bellständige Sammlung von Homilien (die sogen. Blickling Handschr.), der ein sebendige und innige Darstellungsweise nachgerühmt wird, bei ansfallend weinz gesehlichem Schriftgebrauch. Bereits aber schlägt der Charatter der Bispredigt beim Annahen des ersten Jahrtausends vor, von dessen Bedeutung nach mehr zu sagen ist. Gegen Ende dieses Jahrhunderts häusen sich die Ericke nungen, bereits um 990 die sogenannten Homilise catholicae von Alfrit (vgl. Thorpe, Homilies of Älfric), über den noch bei Nothe Irrtümticks zu lesen ist. Interessanter Weise werden von Alfrit in der Vorrede schon stabit homiletische Erscheinungen besprochen, allerdings mehr in Kücksicht auf ihr Orthodoxic. Bald (1906) solgt eine Sammlung für Mönche in: "Passinus sametorum", legendarische Erzählungen mit eingestreuten Homilien. Auch die poetische Überschung biblischer Bücher sindet Fortgang. — Wir versotgen die Entwicklung in England des Zusammenhanges wegen gleich über die ür

Deutschland eingehaltene Epocheneinteilung hinaus.

Bon Bulfftan's (Lupus) 55 Somilien aus dem Anfang bes 11. 3th

buterts, bie an Runftreife Alfrits Leiftungen nachstehen, aber burch populare Saturfriiche ausgezeichnet sein sollen, ift erft eine beröffentlicht. In biefelbe Ail fallt die exite vollständige Ubersehung der Evangelien, und je ange-Remater fich biefelben nationalen Beftrebungen bem Ginfluffe ber frangofifchen erriche unter ber Normannenherrschaft gegenüber fortseben, um fo mehr gewwinnen fie an Bedeutung.

Bur Beit Beinrichs I. (1100-35) begegnen wir mit bem fogenannten Pina morale ber erften vollständigen postifchen Predigt. Bas Ten Brint in Uberfehung mitteilt, darafterifiert ben Geift ber Dichtung am beften;

> "Ich bin jest alter als ich mar an Jahren und an Lehre. Cewad,fen ift mir Araft und Macht, wenn nur der Beift es mare! Ju lange war ich wie ein Rund in Worten und in Thaten; noch bin ich, gwar an Jahren alt, bem Rinde gleich beraten. Gin unnap' Leben lebt' ich; ach! ich glaub' es noch gu leben. Befinn' it renittich mich, fo macht mich Gurcht erbeben."

Bald genug ging die Neigung in den Ton der poetischen "Rapuzinermigt über. Man vgl. die Probe bei I. Br. E. 265:

"Die faliden Sandeletent', der Teufel wird fie friegen; tie Bader auch und Braner, bie alle Delt betrilgen, bie, fie mit Echnum gu fullen, halten tief bie Glafche und loden armen Meuten bas Welb aus ihrer Tafche.

Unig nicht ber flotze junge Berr, ber für Mariechen glubt, und jene ftolge Jungfrau, Die es gu Sannes gieht!

Wenn fie gur Rirche tommen am beiligen Jag, ba fuchet jeder feinen Schab, ob er ihn jeben mag. Da erblidt fie Malther und frent fich toniglid, ihr Rofentrang ber liegt babeim verfchloffen fauberlich. Rach Meife und nach Metten fragt fie euch feinen Teut, ber Watter und ber Withelm, bas find die rechten Leut'.

Während unter normannischem Ginfluffe bie lateinische Sprache nen und bir tultiviert wird, werden noch angelfächfischen Reminiszenzen die alten Imbitionen in neuer poetischer Abersehung biblifcher Buder und bes Beiligendens gepflegt. Rad erfterer Seite bient bas fogenannte Ormulum ans ton 13. Jahrhundert, von einem Monche Orm, als Beleg, eine poetische Enichung und Ertlarung der ebangelischen Peritopen (ein Achtel, bas babon Malten, umfaßt nach Ten Brint 10,000 Langzeilen!). Rach letterer Seite ant die alliterierende, gart gehaltene Somilie: Hali Meidenhad, d. i. die The Jungfräulichteit, und baneben bas Aneren Riwle, voll tieffinnig as tider Myftif, aus bem erften Biertel bes 13. Jahrhunderts jum Beleg. In Villand ging im Wegenfat zu Frankreich bie beilige Gottesminne ber welt-Im voraus. Die Mitte bes 13. Jahrhunderts entscheidet über den Sieg m angetfächsijchen Elementes. Mit ber vorrejormatorischen Predigt nehmen mt bie englische Entwidlung wieder auf.

2. Die Provence in Frankreich. In ber Provence, bie bem übrigen martreich nicht unmertlich voraneilt, machen fich Rarls des Großen Berord: singen fur Pflege ber Bolfsjprache durch die Geiftlichen im 10. Jahrhundert Mitend. Doch geht auch hier die Dichtung voran, und die Ginlage ber poelichm . epitre farcie" nad der Epistellettion gehört zu den intereffanteften

liturgischen Erscheinungen (vgl. m. Art. Liturgie in PME.2). In die 2. Hälfte bes 13. Jahrhunderts fallen dann die ersten Spuren gereimter Predigten (Bartsch, Gesch, der prov. Lit., S. 44). — Predigten in Prosa sinden sich als Sammlung nicht vor dem 12. Jahrhundert; vor welcher Zeit aber überhaupt ganze provenzalische Texte in Urfunden disher noch gar nicht ausgesunden sind. Einzelne dieser Predigten könnten dem Sprachcharakter nach schon aus dem 11. Jahrhundert stammen. Paul Meyer hat einen Teil der in dem Pariser Handschriften besindlichen herausgegeben. Eine Erserder Handschläftsenthält eine Anzahl aus dem 13. Sekulum. — Die Bibelübersehung, die Peter Waldus 1170 auf dem Laterankonzil vorlegen konnte, bildete natürlich ein bedeutsames Ferment für die provenzalische Sprach= und Predigtgeschichte. Die unter Ludwig IX. sür das übrige Frankreich begonnene erste Bibelüber sehung wurde erst 1294 vollendet.

Die Erwartung des Weltunterganges und der Wiederkunft des ham mit der Bollendung des 10. Jahrhunderts wurde zum ersten Anlaß belebtem Bolkspredigt in Form ernster Bußruse. So war der nachmalige Abt zu Fleurn, Abbo, im Jahre 900 zu Paris Zeuge einer solchen Bollspredigt über das Weltende. In der Bolkssprache predigte fünf Jahr später Bischof hanmo von Berdun auf der Synode zu Mouson vor den Bischösen, Abten und Wrasen (Mansi 19, 193). Mit diesem Momente der Bußpredigt schließt sch im 12. Setulum die Kreuzzugspredigt zusammen als zweite Hauptanrequing

der Bollebredigt.

III. Die bischöfliche Predigt in Deutschland und die Ansänge der Predigt in der Volkolprache. Mit der Karolinger Epoche hören die lehten Spuren kaiserliche Kürsorge für die kirchlichen Zustände aus. Rur im Tienste der Hierarcht und für den Zweck der Keherversolgung greisen Heinrich III. und Friedrich II noch durch öffentliche Verordnungen ins kirchliche Leben ein. Umsomehr nahmen sich in dieser Epoche, schon vom 10. Jahrhundert an, die Kirchenfürsten eder Bischose der Predigtaufgabe an. Selbst bei dem Missionswerke, das sich an den Slaven bis ins 12. Jahrhundert und länger sortsehte. sinden wir vielsach Bischöse beteiligt, am großartigsten und wirkungsvollsten Otto von Bamberg († 1139), der als Volksprediger ohnedies den höchsten Ruhm gewitzlichof Imbrico's von Würzburg deutsche Gedächtnispredigt, die neben einer lateinischen bei Ottos Begräbnis gehalten wurde, gibt davon Zeugnis (Gruel S. 75).

Im Übrigen verweisen wir auf den ansehnlichen Katalog von bischstichen Predigern, welche Eruels Geschichte der deutschen Predigt im Mil. (vgl. n., hinter Abschn. 5) seit Bruno von Köln († 965), meist nach ven Perh gesammelten Quellen, aufzählt. Unter den Erzbischösen von Meinzzeichnen sich besonders aus: Erchanbald (1011—1020), der eine Sammlung Predigten hinterließ (Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen II, 89), und Bardo (1031—1051), der als der "Chrysostomus" und größte Redner seiner Zeit geseiert wurde (vgl. seine Vita bei Jossé, Bidl. III, 511 f.). — Auch Muthard, Abt von Hersseld, Meginher's Nachfolger, seit 1059 und Henricus Homiliarius genossen ähnlichen Ruf.

Brag (1999 -1122), von dem nach Schulte's Untersuchungen bas burch becht

as einem Manuftript rom Anjang bes 12. Setulum berausgegebene Somiliar ber Bifdoje von Prag herrührt (Gruel, G. 76 f.). Bon beutschem Abel aus withingen abstammend, predigte hermann in Prag zugleich body bohmifch Diritte cifrig für Predigt in der Bollssprache. Das Somiliarium enthalt bie Predigten nur in lateinischer Sprache, zu neuem Betveis, bag baneben vielich bie Ubertragung in bie Boltesprache berging. Auch Evangelium und weitel wurden wenigstens qualeich in ber Landessprache vorgelefen, reiv. gelagen. Huch für bie Kürze, welche ben Predigten in ber Boltsfprache gu ninen pflegte, zeugen die Deufter in diefer Cammlung. Aus diefer Beriode der bijdboflichen Predigten leitet Gruet auch die alteften Sammlungen von liedergeschniebenen Predigten in deutscher Sprache ber. Gin Manuffript simones ad populum teutonice wird bereits in dem Bucherzeichnis des Mofters St. Emmeran (Rober aus dem 10. Jahrhundert) aufgeführt. inzigen beutschen Predigten, die wir aus der Zeit vor 1100 befiten, die Bien-Umbrafer und Münden-Beffobrunner Bruchftude (vgl. Scherer, Dentm. Mt. LXXXVI), haben freilich teinen diefer bifchöftichen Prediger gum Autor, and was Ernel über die Texte gibt, ist durch die von Keing 1860 berausigebenen weiteren Fragmente zu ergangen. Schröber (in einer Rec. b. Ernels redigtgeich., f. u., Abschn. 5 3. E.) fieht in ihnen vielmehr auch ein Dokuent der Pfaripredigt, für beren hinzutritt Er. (G. 128) ben größeren Reichum von Tokumenten erst seit dem 12. Jahrhundert als Beweis nimmt; wie Lenjo bie in biefen Dolumenten porliegenbe vielfache Ausbeutung ber Mufterberfe von Honorius v. Antun und Abt Werner nichts Sicheres bafür beweisen. Alle atteren sprachlichen Dokumente weisen nur sicher auf Babern als Sauptusgangepunkt gurud. Auch Honorius v. Autun, beffen beutsche Abkunft gegen Hist, litt. de la France XII, 165 ff.) für ficher erkämpft gelten bari, witte vornehmlich in den Tiozejen Regensburg und Paffau. Im übrigen ben Gr.'s forgfättige Untersuchungen über Honorius burch Schröber wert. Ele Ergänzungen und Berichtigungen gefunden. Obgleich im allgemeinen bod gehalten für die Benühung durch die gewöhnliche Pfarrgeistlichkeit -. Sonorius Predigten im speculum ecclesiae find jogar in Neimprofa ge-Arieben, und daher gewiß ebenfowenig Aberfetjungen aus dem Deutschen als umittelbar zum Mufter für Predigten in der Bolfssprache bestimmt, -- haben 14 doch die Deflorationes ss. patrum Werner's von Ellerbach, des Abts von El. Blaffen, und damit maleich Brediaten des Sonorius noch bei Berolt und Eurgant im 15. Jahrh. in Erinnerung erhalten.

Ilm jo weniger kann man fich an bem hingulritte ber Pjarrgeiftlichkeit sie Gektarung des unverkennbar mit dem 12. Jahrhundert ichen auftreteten Umfdiwunges genügen laffen. Radymals, bei Begründung bes neuen Lufichwunges ber beutiden Predigt im 13. Jahrh., gedenkt Ernel furg auch ber bem 12. Jahrhundert angehörigen Mittelglieder der Bolfspredigt in fran-Bider Eprache und auf frankijchem Bollegebiete. Aber fast gewinnt es an Unichein, bag ihm bie Ginschränkung seines Hauptthemas auf "die Gelaidte ber beutichen Predigt" bagu ausgeschlagen fei, den univerfal-geschicht-Men Faltoren, die bamals eben in erfter Linie auf frangofijdem Boben

bitijam wurden, nicht genügend Rechnung getragen zu haben.

IV. Die Guf. und freugingspredigt. a) In Frankreich. Rad dem oben

ju verzeichnenden ersten Faktor volkstümlicher Bußpredigt, der in der Exwartung des Weltendes mit der Vollendung des 10. Jahrhunderts gegeben war, erscheint die im Zusammenhang mit der Kreuzzugsbewegung neue Ausdehnung gewinnende Bußpredigt in der Volkssprache unverkennbar als zweiter Hauptfaktor auf der Vildstäche der Zeit; und eben bei dem Eiser sur die

Breuginge felbit mar bas Ausland vor Deutschland beteiligt.

Jur Zeit two in Frankreich die Wellen der Begeisterung für die Kreuzschrten schon hoch gingen, begegnen wir einem ersten deutschen Volksprediger Norbert, aus einem adeligen Weschlecht des Herzogtums Cleve (von Gennep, der ganz wie die alteren Volksprediger in Frankreich einsach als Buß- und Sittenprediger wirkt, persönlich durch ernste Ersahrungen angeregt, die pseiner Bekehrung gesührt hatten. Nachdem er sich aber 1118 vom Papite Volkmacht erholt, durchzog auch er zunächst Frankreich Duße predigend und gründete dort den Prämonstratenser-Orden von Premontre aus. Später wehr in diplomatischen Wissionen verwertet und mit dem Erzbistum von Magde durg betraut, blieb er auch als Kirchensurft und trop hestiger Kampse wit seinen eigenen Domherrn seiner Richtung auf Ernst der Luße und Sitten reform des Klerus getreu († 1134). In der Kölner Diözese, und speziell in dem dieser angehörigen Kloster Siegburg, wo Norbert seine erste Schulung empfangen, erwies man sich damals eistig beteiligt sowohl in den Streitig seiten eines Kupert von Deuty mit seinen französsischen Gegnern als für die

ftrenge Alofterreform burch Manner wie Berhoh von Reichersberg.

Juzwischen aber hatte Urban II. in den romanischen Ländern längst (1055) die Bottspredigt dem Areugugsgedanken dienstbar gemacht. Bu Glermont, we die begeifterten Aursten und Ritter ihm mit ihrem "Deus lo volt" antworteten, hatte er biefen Sturm der Begeifterung felbft burch eine Prebigt m der Boltssprache erwedt. Erft beim zweiten Breuginge übertrug fich diefelbe Begeifterung auch auf Deutschland und Bernhard von Clairvaux rif, obgleid nur in frangofischer Sprache und mit Gilfe bes Tolmetichers predigend get 1146), hoch und niedrig bin zu gleichem Gifer für bas beil. Areuz. Ale bie intereffantefte und bedeutsamfte Erscheinung diefer Urt aber trat am Ende ber 12. Jahrhunderts in Frantreid, der wunderbar wirtfame Bug- und Bolleprediger Juleo von Renilly auf. Gelbft erft als Geiftlicher belehrt, niele er schon bon jeiner Landgemeinde aus als ein gang neues Phanomen auf Paris hernber. Rach des Jatob von Bitry lebensvoller Schilberung (Gielder AG. 4. U. II, 483 f.) forberten die gelehrten Dottoren einander auf: "Vente et andite Fulconem presbyterum, tanquam alterum Paulum"; wir chen ber felbe von feinem Auftreten vorher schreibt: "In diebus illis suscitavit Des coeli spiritum cujusdam sacerdotis ruralis, simplicis valde et illiterati, de episcopatu Parisiensi, nomine Fulconis. Sicut enim piscatores et ididas clegit, ut gloriam suam alteri non daret: sic dominus eo quod parvalpetiissent panem, literati autem, circa disputationes vanitatis et pugnaverborum intenti, frangere non curabant, praedictum presbyterum tanquam stellam in medio nebulae et pluviam in medio siccitatis - ad vineam suam excolendam misericorditer elegit." Berichiedene Bifchofe luden Gulco ein in ihren Diogefen zu predigen. In Paris felbst predigte er auf den Strafen mit foldem Erfolg, bag man ihm zu Fußen fturzte und um Bergebung ber Gunden bat, die öffentlichen Dirnen aber ihrem Lafterleben entfagten. jugleich das Areug zu predigen wurde er erft durch feinen alten Lehrer, Litrus Cantor, ber ihn fterbend baju verpflichtete, angeregt. Seitbem burchpr er die Lande, immer als die hauptfache Buge, jugleich aber das Kreug meer die Ungtanbigen predigend, mit ftets machfendem Erfolge. Geine Pretigten, von benen leiber feine Spur erhalten ift, wurden, von anderen nach eichtieben, noch lange bem Bolle durch feine Schuler vorgelefen. Tenn eine eigentliche Schule von Polferednern, teils in hoben Rirchenamtern, und bie bregung fpeziell auch nach England verpflanzend, ging bon ihm aus; Bitinco fagt: "wie die Apostel von Jesu." Unter feinen Rachfolgern werben mannt ber Kardinal Robert Curgon fowie ber fpatere Rheimfer Erzbischof Merich v. Laon. Julcos ivezieller Gefährte war Joh. v. Nivelle; auch Jacob con Bitry felbit, ber freilich ebenfo in Rrengingsprebigt gegen die Albigenier Mitig war. In England predigten den Normannen Buge auf Grund von Balces Anregung: "der Meifter Walther" von London und Meifter Stephon con Langton, nadmals Erzbischof von Canterbury, von welchem lateinische Redigten mit untermischtem Frangofisch erhalten find. Gbenfo endlich Guinding, Abt von Flan (val. Schmidt, Theol. Stud. u. Rr. 1816, S. 266).

3m Bufammenhange mit ben erwähnten Prebigten gegen bie Reber in iemtreich, verdient im Intereffe ber Bollspredigt ans diefer Gpoche nicht mider Peter v. Bruis (1124 verbrannt) der Erwähnung, welcher evangelische Bundfate mit allerlei Brelchre vermischt dem Bolle ju großer Wirfung Putundigte; eine Wirtsamkeit, die nach seinem Tode ber Diaton Beinrich out ber Provence, "ein wunderbar beredter Mann" (Mabillon, Vet. analecta til, 312), fortjehte.

b) In Deutschland. Gur Deutschland ift zunächst zu vermerken, bag be jum letten Biertel bes Jahrhunderts bie Poofie gang burch Geiftliche utreten war und baher überwiegend gelehrte Form trug. Gben barum wien auch Predigten in poetischer Form auf. Der Ginn für Profaleiftung milt fich bancben wachsend geltend, und in bem letten Biertel bes Jahranderts geht die Poefic ichon überwiegend an die Laien über: auch dabei noch rielfach geistlichen Inhalt tragend. Selbst Nechtebucher jener Beit, wie im Schwabenspiegel, zeigen überwiegend noch geiftliches Rolorit. Umsomehr injen fich bie Tokumente beutscher Bolfspredigt im 12. und 13. Jahrumbert.

Cruel Lat auch noch nach Wadernagel-Rieger (f. u., Abichn. 5, 3. G.) Wertvolles getoten für bie Alassisigierung bes reichen Materiales. Wie viel babei boch zu berichtigen reib. ben fandegiten Fachgelehrten zugeftanden. Fidr ben praftischen Theologen hat die von E. Tomacher bilbit verlachte Repartierung des gefamten Blatexiales auf die herkommlichen Sonnageveritopen (Ungeiger II, I., 4. Tez. 1876) besonderen Wert.

Much in Möstern wurde an den Predigttagen, wo das Bolt die Mofterihn besuchte, wie ebenso bei den Rapitelversammlungen, two Novizen und Enbruber teilnahmen, im Alofterfaale beutsch gepredigt. Der Berfall ber Inlen, ber progreffiv feit ber Karolinger Zeit zu beobachten ift, und bie Internation or lateinischen Sprache bei ben "sacerdotes simplices et illiteration Suhalb ber roman, Lander — Junocenz III. sah sich genötigt, für biese andradlich diefelbe priefterliche Uchtung ju fordern; baneben begunftigte er

bas Borherrichen des Teutschen auch in der Parochialpredigt. Die vielen Zuthaten, die der Gottesdienst durch Ginlage deutscher Liturgischer Stücke is v. Bezschwitz, Liturgie PRE. IX, 787) und bes. durch detaillierte Antandigung der in der Woche einfallenden Heiligenseste famt entsprechenden legen darischen Mitteilungen ersuhr, ermöglichten, daß die Predigten selbst eine aus sallende Kürze auswiesen; eine Erscheinung, die Er. gegen Marbachs und anderer Ansicht, als seien dies nur Predigtentwürse oder Festansprachen, richtig auslänt hat. Was daneben an längeren deutschen Predigten vorliegt, geht überwiegend die alte Bahn der Kompilation; auch ältere deutsche Sammlungen wiegend der Ale sahn der Kompilation; auch ältere deutsche Sammlungensichen sich schon in späteren benutzt. Dasür gehen auch alle solche Predigtsleistungen vor dem 13. Jahrhundert namenlos. Erst mit dem Auftreten da großen deutschen Boltsprediger ändert sich das. Dasür aber sind wiederwu diese Predd. wie auch später die der mystischen Epoche sämtlich nur als Nach

idriften erhalten.

Das früher herrschende katechetische Element tritt in ber beutschen Prodigt biefer Beit gurud. Was die von Abalb. Jeitteles herausgegelenen Altdeutschen Predigten (Innebruck 1878, vgl. die Reg. in Steinmebere Inzeiger V, 1. Jan. 1879) als Ginleitungsftude ber Art noch enthalten, fprist für ihr hohes Alter. Dasselbe gilt von den Spuren des Reimes, die fich tie und da in ihnen finden. Im übrigen zeigt fich bie oben bemertte Russe auch hier, und ber epische Charafter, ben fie tragen, wird nun ber allgemein herrschende. Mit Borliebe wird ergahlt, dabei das A. I, vorwiegend benutt und dieselben fymbolisch allegor. Elemente, welche ben Dichtungen bamale itneten (Brimm, Ginleit. 3. Stonr. b. Burgb, golben. Schmiebe), bienten ber gleid: geitigen beutichen Predigt jener Zeit als Ausschmudung. Soweit Terte behandet werben (namentlich in ben Brebb, de tempore), wird Glieb für Glieb abgehandelt, oft nur durch Stichworte ber einzelnen Abschnitte martiert. Gin Thema tritt erft am Schluffe etwa implicite hervor. Daneben findet fich ian analytifche Teilung der Rebestoffe und die heil. Siebengahl fpielt babei ichon eine große Rolle (vgl ahnliches bei Berthold). Gnte Berte, wenn auch it mit Berwahrung gegen Menichenruhm und Berbienft, find Sauptgegenftand neben der Beiligenlegende und einem immer wochsenden Marienfultus. Die auf beutschem Boden erft gang überhand nehmende Reigung alle menschlichen Erlebniffe Chrifti als die "Gottes" ju bezeichnen, begunftigte die Servoistellung Marias als ber menschlich fühlenden Bermittlerin. Auslander, wie der Cifterzienfer Amadeus, Bifchof v. Laufanne († 1158) in feinen acht Lobreden (Bibl. max.), wetteifern damit, der lettere in mannigfach finne und schmudreicher Allegorisierung. Parallel damit geht die feit Bernhard v. Glairvaur, dem felbst auch fdmarmerifd, begeisterten Berehrer der mutterlicher "Mittlerin", überhand nehmende Borliebe für das "Sohelied"; auch in fo arm seligen Ropien, wie ein Gilbert de Hollandia um 1170 (18 Somil.) und fein Beitgenoffe Balduin v. Canterbury fie bieten.

Der Anlaß ber Areuzugspredigten führte zu allerlei herüberwirkung fremdländischer Einstüße. Neben Italienern wie Kardinal Heinrich von Albani (1188, vgl. 1214—17) wurde Bernhard von Clairvaux das bedeutsamste Ferment. Die Bermittlung durch Dolmetscher war dabei erklärlicher Weise ein hinderndes Element. Meist war der persönliche Eindruck des in seine

Grade unverftandenen Redners für fich von größerer Wirkung; wie nachmile von des Barjuger Joh. Capiftrano Bugpredigten (1453 f.) insbesondere brenet wird, daß das Bolf, das ben Predigten in frember Sprache ftundenleng gelaufcht, fich zu verlaufen pflegte, fobalb ber Dolmetich anfing diefelben

uberfeben.

Bernhards Ginfluß auf die Predigtweise feiner Beit auch in formeller Benehung ift um fo ficherer anzunehmen, als nicht nur die Ritialitiftungen ber Werzienser sie in weiten Areisen vermittelten, sondern überhaupt jeder, der libere theol. Bilbung anftrebte, bamals in Frankreich feine Studien machte. Beije ftand freilich in direttem Begenfat gur icholaftifchen Gelehrfamkeit, alde von ben meiften in Frankreich allein gesucht wurde. Aber ber tiefere Buit und allerlei formell homiletischer Fortichritt, ben nachmals die Predigt: mije auch in Teutschland zeigt, darf boch überwiegend auf die neue Mufterferm, die bei ihm hervortritt, mit gurudgeführt werben. Geine lateinisch ngaftenen sermones ("ad patres") find Alofterpredigten; aber feine Methode ift auch aus ihnen erkennbar. Der Inhalt der Perikopen wird begrifflich be-Rimmter auf einen Gedanken formuliert und in logischen Rategorien ober each in einfach analht. Teilen (Abvent: "Wer kommt, woher, wogu, wann und auf welchem Wege") burchgeführt. Bebeutsamer freilich noch wirkte bie Innigleit feines Geiftes und die fcharfe Kritit über das Berderbnis bes Alerus. er ift der Augustin des MM.s, und noch im 15. u. 16. Jahrh. liegen manche Eruren feiner Nachwirkung in Deutschland vor; wie Luther obenan in ihm men hauptzeugen des Mittelaltere fur die Rechtfertigung burch die freie Sache Gottes chrie (val. Plitt, Geftpredigten des heil. Bernhard. E. 2 ff.). tiedigten von Bernhard in frangofischer Sprache find im Manuffript mehr utalten als bisher herausgegeben. Ob Bernhard auch im Alofter teilweis kangofifch gepredigt hat, wie Schmidt meint, ift jedenfalls ungewiffer, als big bies g. B. bei ber Synode gu Gens und bei feinem Birten unter ben Amein in Enbfrantreich geschehen ift.

Gin fpezieller Bermittler auf homiletischem Gebiete gwischen Frankreich Deutschland war auch jener Honorius von Autun, nicht ohne charafteriftische Erbildlichkeit in formaler Sinficht (Exordium und "Thema", im Ginne eines "leitend angeführten "Borfpruches"), inebef. aber, wie ebenfo fein Zeitgenoffe Lerner v. Galerbach († 1126), fur ben epifchen Charafter ber Predigt, wie a fich bamals erneuerte. Den reifen Abschluß nach biefer Seite vertritt am te bes 12. Jahrh. Caefarius von Beifterbach (feit 1198 dem dafigen Mofter ki Giftergienserordens angehörig). Sein dialogus misteriorum von 1221 ift be Jundgrube der epischen Erzählungeweise im Unschluß an alte Borbilber, Sef. an Gregor b. Gr. (val. oben S. 229). Seine Predigt über Joh. Bertifta (Gr. 217 ff.) tann als eine Urt popularer Somiletit jener Beit gelten.

V. Die miltelallerlichen homiletiken des 13. Jahrhunderte und die Bredigerorden. Die ersten Bersuche homisctischer Runftlehre im Mittelalter fallen überhaupt in Mie Epoche, angeregt burch biefelben höheren Anforderungen an Predigtwirna welche bie folgenreichere Stiftung ber Predigtorden zugleich veranlaften -: Mes im Intereffe ber Aberwindung ber ihr haupt bedrohlich erhebenden, fogen. Peterci" toben S. 220). Was von derartigen Versuchen in "Homiletil" rliegt, Dient freilich am wenigften ber rechten Bollepredigt. Auch Bonafrauttad ber theul. Weffenidaften, 1V. 2. Auft. 16

ventura, deffen ars concionandi' bie erfte Stelle forbert, hulbigt überm gend dem Formalismus in dem, was er über Teilung und Ausführung gil Der Dominifanergeneral humbert de Romanis († 1277) in seiner Schie De cruditione concionatorum (Bibl. max. XXV) ift ftarter in ber Britit ut herkommliche Fehler als in positiver Anweisung, bei ber es ihm überwiege auf fcnelle herftellung des fculmäßigen Gerippes einer Predigt anlong Der unter Thomas Uquind Rame gehende Tractatus de arte pramicani ift späteren Ursprungs. Namentlich ber Unhang vom dreifachen modus pro dieandi enthält aber bei organijdem Unterbau über Wejen und Wirkung & Predigt die meiften pratt. Regeln im Geifte höheren Ernftes und mit speziell Rücksicht auf Predigten in der Bolkssprache, wie auf herrschende Predigtand Lettere behandelt ausschlieglich der Tractatulus de arte praedicandi, der fie ebenjo unberechtigt mit dem Ramen Henrici de Hassia (Beinrich v. Langet ftein, † 1397) fdmudt. Gin hinweis auf den Weg wahrer Befferung und bi befte Mufter einer anbrechenden neuen Zeit findet fich, neben icharfer Ant und ernfter Rlage über die herrichenden Gebrechen der Predigtweise, vereinzel bei Roger Bacon († 1294. Opp. ed. Brewer, London 1859, I, 310): . Prat lati . . . mutuantur et mendicant quaternos puerorum, qui adinvenerunt curit sitatem infinitam praedicandi, penes divisiones et consonantias et conce dantias vocales, ubi nec est sublimitas sermonis, nec sapientiae magnitule ... nulla utilitas praedicationis potest fieri per hunc modut sed excitator audientis ad omnem curiositatem intellectus, ut in nullo fectus elevetur in bonum . . . .; tamen aliqui, modum alium habenta infinitam faciunt utilitatem, ut est Frater Bertholdus Alema nus, qui solus plus facit de utilitate magnifica in praedicatione quam fere omnes alii fratres ordinis utriusque." - Damit ift to Anbruch einer neuen Cpoche im Predigerwejen bezeichnet. -

VI. Der Sohepunkt der Bolkspredigt. Berthold v. Regensburg. Deutschlant Ans ben beiden Predigerorben gingen fowohl die größten Bolfsprediger be Mittelalters als auch die Bertreter ber Muftit hervor. Auch ju Conra v. Marburgs Predigten ftromten bie Daffen; aber gulett erichlug if bas Bolt. Seine Stärke lag ausschließlich im Berdammen ber Rete Dagegen erblidte, wahrscheinlich in Regensburg felbst, um bieselbe 30 (1221), two dort der Minoritenorden - zuerst in Deutschland - fuß ge faft, der Mann bas Licht ber Welt, ber bie Predigt wieder zu einer feit ba großen Predigern ber alten Rirche nicht mehr erreichten Sobe berauftete follte, jene alten Deufter und Meifter felbft überftrahlend und nach ihm pollstumlichen Charafter die Predigt ber Reformation felbft vorbereitend: "der guot selig Landprediger", "jeglicher Enade volt", Bertholb to Regensburg (nicht, wie man geglaubt: aus dem Gefchlechte berer von let Alls einer ber erften Boglinge bes Ordens in Regensburg aufgenommen mo chrte er ben mehr muftifch gerichteten David von Augsburg (Ping Deutiche Moftiter I) als feinen großen Lehrer. Bereits 1216 finden wir ib im Geleite bes letteren auf einer erften Orbensmiffion. Um 1250 trat dann ale Bolfeprediger auf und durchjog als folder erft das fudweftlich Deutschland bis in die Schweig binein, fpater Thuringen und feit 1262 Bohnt und Ungarn, bis er am 13. Dezember 1272, ein Jahr noch bem währet iner Predigt ahnend verkündeten Tode feines Lehrers, fein gefegnetes Leben m Fegensburg befchloß. Roch im 15. und 16. Jahrhundert pilgerte bas Bolt, mm Teil aus Ungarn ber, zu dem Grabe bes unvergeflichen "guten Prebigers."

Bisher tannte man ihn nur aus den beutichen Predigten, die boch imtlich nur in unvollfommenen Rachschriften erhalten find und mit dem (ber vollendeten zweiten Bande (burch Strobl ergangt) ber von Pfeiffer erifineten Ausgabe erft die Bahl 71 erreichen; während uns in neuefter Beit Die Aussicht eröffnet ift auf ben ungleich reicheren Schat ber lateinischen tidigten Bertholds (gegen 400), ber größten Bahl nach bon ihm felbst and: garbeitete und überfehte Mevifion feiner Bolls- und Stlofterpredigten in durifer Sprache, bor beren umfaffenberer Beröffentlichung augenblicklich ein entsprechendes Urteil über biefen größeften und fruchtbarften Somileten inivendiert erscheinen muß.

Eine erste Ausgabe ber beutichen Predd., 3. It. nur in Ausgusgen, gab mit Vorwort ten Reinder: Aling, Berlin 1824 (vgl. die Rejenf von J. Grumn 1825 in Jahrtd. der 21. Wien Bd. II S. 194 st.). In neuhod,deutscher Sprache edierte sie der Priester Gobel i. Rust. under dem Titel: Missionispredigten. Regensburg 1857); für allgem. Drientierung in miner am empfischenwertesten Die erste kritisch angelegte "vollständige" Ausgabe ersteinete Franz Pfeisiger, Wien 1862 (36 Predd.). Wie mangelhaft dabei die Tertschlung alangen, kewassen die Arrhessenungen des Czenowiger Prof. Jos. Strobl (S. 277—558) in Pd Il bester Predigszmmlung (Wien 1880. Predd. 37—71, vgl. die Rezension von Schönbach in Terumepers Anzeiger 1881, VII, wo nicht minder Bb. II wesenliche Verichtigungen eilbeit

Bon ben latt Predigten, auf bie ichon Beitzeuoffen Bertholds wie Salimbene u. a. imgewiesen, war bieber so gut wie nichte betannt, resp. lursierten ganz unrichtige Borkel-tungen aber ihr Berhaltmis zu den deutschen (auch bei Wadernagel). Eine vollständigere Crentierung über tie Hold, wie über Umfang und Wert dexielben verdanken wir erst bem 2 ftl. Rat Ceorz Jalob in Regensburg (Die lateiu. Reden bes sel. Berthold b. Regensburg 1-36. 1880. Die bort (C. 178) gegebene Busicherung, baf vereinigte Rrafte bes Minoritens par bie vollständige Gebung biefes Schapes einstehen wollen, bat eine erfie Erfallung eben jest in ber jur fiebenhundertjahrigen Jubelfeier bes Orbens heronigegebenen Auswahl De Prebb ) aus ben in einem Erlanger Cober (Ar. 407 aus Klofter Beilebrenn, ber ein; Baupt-auelle für fpez. Erbenepredigten Bertholds) enthaltenen Sermones nd religiosos bon l'etrus amile für heg. Erdenspredigten Bertholds; enthaltenen Sermones au religiosus von letrus de Alc. Noetzl, Munden 1-2, gefunden. Toch sieht zu wünften, daß die Nachfolger leiglaliger mit der Wiedergade des Textes umgehen, als es in dieser hauptlächtich auf prakt. Imde berechneten Ausgabe geichehen ist. Die meisten latt. Höht, suhren die Bezeichnung des Berts als "Kustleauus" und die in ihnen enthaltenen Bredigten vertreiten sich über das singe Archenjahr noch Jest und Sonntagen, wie insbesondere über die Hertigentage. Nur Schundags Wager Hol. Ju verzleichen ist auch von Archenjahr noch Jest Gemidt, Uber Berthold v. R. Programm. Lien 1871, sowe als neuere Erschenung: E. Untel, Berthold v. Regensburg. Köln 1882.
Lit. auch die Rez. der Hopf schen Andz. durch Schönbach in Steinmis Augeiger X, 31 ff.

Die Untersuchung über die lat. Predd. Bertholds ift bereits nicht unmientlich über die des geiftlichen Rats Jacob hinaus geführt. Das wichtigste Letument ift ber neu aufgefundene Prolog in einer Salgburger und miprechenben Seviller Sandichrift bes Ruftikanus; vergl. Die Berichte bon Tenifle über die lehteren in Steinmebers Beitschrift 27, 303 f.

Sier horen wir von Berthold felbit, bag feine Reben von Beltgeiftin und Ordensmännern aufgeschrieben feien - nachdem er gesprochen, blen bies aber mit viel Gehlern und Irrlummern. Deshalb habe fich erthold entidloffen, felbit Aufzeichnungen feiner gehaltenen redigten gu maden. Rach biefem Exemplar follen bann bie anberen Adfdriften forrigiert werden -, neue aber fünftig für literarischen 3med mit angefertigt werden.

Schon der Zeitgewohnheit entsprach es weiter, wenn solche nachträgliche Miederschriften Lateinisch statt deutsch hergestellt wurden. Eine der sun großen Sammlungen des Rusticanus de dominicis ist jedensalls ohne B. Zuthun zu stande gekommen und wird in einer anderen (Leipz.) Handschrift (197 f., vgl. 248b) durch Bertheld selbst eines Frrtums überwiesen. Der lehtere Koder ist daher als ein durch Berthold selbst autorisierter anzusehen, wie die, welche den Prolog haben (Salzb. u. Sevill.), Grundlage und Ausgangspunkt sür die ganze Untersuchung bilden müssen, obenan sür die Ausscheidung der echt Berthold schen Reden. Der Rustic. de dom.. den Bertheld selbst zusammengestellt, enthält 58 ss. Das hat natürlich nicht präsludierende Bedeutung. Aber wenn nun die cod. Lips. 497 und 98, der erstere: 119 med der lehtere: 125 ss. enthalten, so genügen diese Zahlenangaben als Beweit sür die Notwendigkeit der Kontrole; ganz abgesehen von der anderen Frage, wie viel echtes Berthold sches Material sich noch namenlos in anderen Samm-Iungen aussinden lassen wird.

Was Berthold selbst lateinisch niederschrieb um einen authentischen Text zu beschaffen, war vorher deutsch gepredigt. Diese sichere Thatsache wird ben weiteren Schluß gestatten, den schon der Name "Rustieanus" begünstigt: sämtliche lat. Predd. sind Ubersehungen resp. Überarbeitungen deutscher Nedm. Auch die ad religiosos sind sedensalls nicht für lat. Jugendreden zu halten. dafür spricht er mit viel zu viel Autorität und Erfahrung, zugleich überall

mit gang beutichelat. Ausbruck.

Diesem Berhaltniffe beiber Texte ift es auch gang entsprechend, daß bie pratt. Ausführungen fich im latein, mehr nur angedeutet, bagegen ber gelebne Apparat ausgeführt findet. Deutsch wird die Bibel aus bem Ropf gitict lat. nach Text und Standort. Auch die Dispositionen find forgfältiger ge feilt in ben lat. Terten. Mit berlei Unterschieden hangt auch ausammen, bas bie Legende und der Marienkultus in den latein. Reden einen viel breitern Boden finden. Das ftellt neuere Urteile über Berthold's fircht. Standpunkt weientlich anders. Schon die ss. ad religiosos laffen barüber leinen 3weifel Bei dem allen fommt nur ju icharferem Ausdruck, wie auch B. immerbin noch ein Cohn feiner Zeit bleibt, im Unterschiede von wahrhaft evangelist reformatorifder Predigt. Wie er in ben Diffionspredigten felbit als bette Bewährung der Reufcheit es preisen tann, wenn auch chelich gewordene bie Che nicht vollziehen, fondern lieber ermahlen, fich wieder zu trennen und ! in ein Klofter zu gehen, jo gilt ihm in ben ss. ad religiosos bas Gefen für die Rafiraer (Rum. 6, 1-21) als die hohere für die Religiofen besonders ber meinte Borfchrift neben dem für alle inegemein geltenden Defalog (-. 1. Aberall begegnet die Lehre von der "höheren Bolltommenheit" des flofterlichen Lebens. Ilm fo bedeutfamer macht fich auch in biefer Sphare baneben ba fittliche Ernft Bertholds geltend, wenn er, bes Abtes fowenig als bes 3 and meifters und der einfachen Mofterbruder ichonend, ben Donden gegen ibet cbenjo als Mijfionsprediger auftritt, dem feinerlei obligate, gewohnheitsma Die Leiftung genügt, fondern nur die volle fittliche Bemahrung in ben fibern off menen Berpflichtungen. Rein augere operative Bethatigung bedroht nach ihm Die Religiojen gerade mit Austrochnung der inneren Gnadenerfahrungen (s. VIII. Die "Ausführung aus Agypten" (aus ber Beltgemeinschaft) helfe fur fich best

en fo wenig als einft ben Rindern Jarael, von denen die meisten bas Land boch nicht erreichten. Die "perfectio sanctitatis" fordere ein htes Voranschreiten. Das wollen die meisten nicht; viele aber vers auch nicht aus Unwissenheit (x. 1).

ie ethisch reformatorische Richtung, welche somit demnach auch biese en kenngeichnet, nehme man zusammen mit Aussprüchen, wie sie in beutschen Boltspredigten gegen die außerliche Bertheiligkeit feiner Beit eisenbstem Ausbrude borliegen (Alling, S. 385): "Man gibt bir jest eug von dem Papit übers Meer zu fahren für zehn Seelen. Aber u auch hinüberfährft mit biefem Breug und mit bem, woran St. ind St. Andreas gemartert wurden, und bas beilige Grab wieber geund bie Beiden fern und nahe bezwingeft und erichlagen wirft im Bottes, und wenn bu bich bann legen liegeft in bas beilige Brab, Bott (Chriftus f. ob. S. 240) felber lag, und auf bich legen ließest alle tenge und das dazu, woran Gott selber ftarb, und stände Gott zu Saupte und St. Maria gu beinen Gugen und alle Engel auf ber nd alle Seiligen auf ber anderen Seite, und nehmest du ben beiligen eichnam in beinen Mund -: die Teufel brechen bir (boch) bie Seele a Leibe und führen fie hinab an den Grund der Hölle" (wenn dieselbe phrhaftig Chrifto ergeben ift in rechter Buge und rechtem Glauben). man bagu seinen energischen Protest gegen die Predigtweise der Ablagund "Pjennigprediger", die eben damals im Dienfte einzelner Prar Unwejen zu treiben anfingen und sehe, wie er fie als "Mörder der ind der rechten Buse", als der "tiusel ein ser liebeste Knecht" be-"die den liuten gar vil von dem almehtigen gote" . . . und "von herren marter sagent und von sinen heiligen und von siner muo-. "daz die wänent, er si ein rehter gotes bote, wan er weinet dar-., und ift doch ein Mörber "ber rechten Buge" -: fo wird doch gufichtlich, wie bei allem Gifer ber Wertpredigt biefen Apostel bes deutilles bereits der echt reformatorische Geist für wahre Herzensbuffe und glaube bes Volkes bejeelt. Darin ein Vorrejormator um die Mitte telalters überragt er an volkstumlicher herzanbringenber Beredfamteit ten Leiftungen aller Folgezeit fo hoch, daß man die Erneuerung edigt in formeller hinsicht richtiger schon von ihm aus, als r Meformation für sich zu datieren hat.

Das und an beutschen Prebigten Bertholbs bieber vorliegt, wird nach ben Berfchieten, die namentlich die beiben handtlächlichften Deidelberger Bolf (A. u. a) vertreten, mit Strobl (a. a. C. S. 287 ff.) auf eine unbefannte gemeinfame Quelle mit ebenfo innten doppelten anderweiten Vorarbeiten juruckufichren fein; geichweige daß Spuren tonzepten, die bon Berthold felbst bafür gesuhrt worden seine (Strobl, a. a. D. XX ff.), verlagen. Bielmehr wird Schonboch (a. a. C. 374 ff.) wohl barin recht behalten, bag beobachtenben Berichiebenheiten bei überwiegender Ginartigleit barauf guruchguführen briten, daß Berthold bei feiner Bollepredigt mit einem gewiffen berfommlichen Borrat toffen und formen je nach den berichiedenen Beduriniffen anderer Wegenden und Bu-Bajt feloft in maunigiachen Umformungen gewechfelt hat; wie andererfeits bei ben ver-nen Belegenheiten gang verlichiebene Vermittler für die Nachichriften, relp. für nachträgliches beiten ber Bredigten thatig waren Gur bie Leiftungsfähigfeit in lehterer Sinficht verweift ad) febr infiruftio auf die Ubung, die damale die Alofterichuler im allgemeinen fcon h genoffen, baft fie die Countage fruh vorgetragenen Predigten bee Meligionelehrers m Gedaditnis aufichreiben und bem Pragepter gur forrettur vorlegen mußten. - Anch it, ber hochgegriffenen tratitionellen Bablenangiben uber Bertholde Buborericaft find

Scha Bemerkungen (auch gegen Zarnke, Lit. Zentralbl. 1880 S. 1205) beachtenswert. Nach Zeitungsnachrichten soll freilich auch ber irlandische Wollsredner E'Connell in den 4der Jahren unseres Jahrhunderts vor Massen von 300 600 bis 1,200,000 gesprechen haben; aber trez der veränderten Berblierungsverhältunsse bient dergleichen nur zu mehrerem Beweis der Unschlerteit solcher Berchnungen. Berthold ielbit ipricht einmal in, als iet die Annahme von 20,000 Zuhörern schon eine höchst gegriffene Zabl. Don ganz besonderem Interesse in medice ihn Schameteitungen über Bertholdische Predigten aus dem Erazer Koder, in welchen der lateimiete Tenor sort und fort durch deutsche Jiehischenemerkungen unterbrochen wird. Das köte eine wichtige Analogie zu dem sogen unten macraronischen Latein französlicher Tredigter im 15. Jale hindert (f. u.). [Tieselbe Saudkhrist bietet, wie gesagt, auch ss. al religiosas, woraus Hitle wenng Rücksich genommen, als Jakob die Handschrift zu kennen scheint.]

Bezüglich ber formellen Behanblung, die durch B. mustergiltig wurde, genügt weniges. Gin thematischer Redegegenstand wird immer ausdrücklich angefündigt. Die analytische Fassung führt dazu, daß meist schon die Teilung nach ihrem Umfange in dem Thema selbst mitverkündigt wird und nur der stoffliche Inhalt dann als besondere Teilangabe solgt; z. B. "Trei hinterhalte und Fallstricke der Teufel: wenn wir in die Welt kommen, wenn wir durch die Welt gehen, wenn wir aus der Welt fahren." Die Einleitung weist den innmer sehr lose gehaltenen Insammenhang mit dem Texte oder der Tageisseier, wenn eine solche berücksichtigt wird, auf oder geht kurzer Hand, wenn nicht ausschließlich in einem besonderen zweiten Abschnitt, auf den besonderen Redezweck los. Der Schluß trägt überwiegend gelegentliche Form, aber erschem Nachfolger.

Neben den vielsachen Zeugnissen über den Umfang, in welchem Berthelts Ruhm verbreitet war, stehen uns auch Dokumente aus der nächstjolgerden Zeit zu Dienst, die mehr oder minder unverkennbare Spuren seiner Schult und ber-Benühung seiner Bredigten zeigen.

In erfter Linie find die bon Grieshaber 1844 und 1846 edierten Predigter in Cherdeutscher Mundart: "Der Schwarzwälber Prediger" (Gr., S. 21 au erwähnen. Rach Bertholds Mufter find fie als Bolfepredigten vermeint obalcich die gelehrte Anlage bes Berfaffers fich viel bestimmter dabei vereit und bie Sammlung zugleich für anderweiten Gebrauch gurecht gemacht ift Un B.'s Weise erinnert ber vollstumliche Ton und mannigfacher Gebrauch von Grempeln und Raturbilbern. Als berrichende Ausführungsweife dienen freilich noch mehr die Ihpen und Sinnbilber aus bem A. I. nach alteren Muftern. Wenn babei immer enger Anschluß an die Veritopen, die umidng lich vorgetragen werben, waltet, fo tann über die nähere Berwandtichaft wi 23. auch barin erft nach umfaffenberer Ginficht in B.'s lateinische Predigten geurteilt werben. Dit B.'s deutschen Prebigten liegt fcon barin ein lant greiflicher Rontraft bor. Der gelehrte Charafter berrat fich baneben in !" an ben Text und Themospruch angeschloffenen turgen lateinischen Ginleiturg in ber das Teilgerüfte der Predigt schon angegeben ift und zwar in gereimtet Form. Dann erst folgt Text, Erzählung des Evangeliums, Thema und Ich angabe in deutscher Sprache, ein Verfahren, bas vielfältige Rachfolge bis it 15. Jahrhundert fand. Das Thema Inupft ftebend an einzelne Worte be Textes an, wie "Beati oculi" —: "um felig zu werden, muffen wir feben was wir zu betlagen, ju thun und zu hoffen haben." Aber auch ber Gift ber Beredfamteit ift ein total verschiedener und dafür Bernhards muftilde

und gemutsinnige, aber auch vielfach fugliche Weife bas durchichlagende Dlufter. Benhard ift überhaupt der Beilige, der nachst Maria hier allein geseict wid. Im erften Ubergang - bie Sammlung fdeint um 1280 gefdrieben - bereitet fich damit ichon die gweite hauptform der mittelalterlichen Predigtblite vor, die Muftit.

Gang anderer Art ift der zweite Bertreter Bertholbifcher Reminisgengen, der Tominitaner "Bruder Peregrinus", Provinzial der Ordenzproving Pilen und darum wohl auch "Polonus" genannt, obgleich er wahrscheinlich ein Teutscher war und deutsche Leser im Auge hatte, vielleicht auch die nur latinifd mit wenig beutschen Bufaben erhaltenen Predigten in Breslau gealten hat (vgl. Cruel G. 336 ff., der die intereffonte Erscheinung erft in bie Beibichte ber Somiletit eingeführt hat). Scharfer Berftand und prattifcher Sinn zuweilen mit ergoblichstem Humor gemischt, charafterisieren seine ss. de leapore et de sanctis. Dieser Zweckbestimmung entsprechend lehnen sich Thema und Ausführung eng an die Beritopen an. Dabei belebt ein feltenes Ergahlertalent und der Wechsel von Gejprachsform und Unreden die Ausführung ohne Meren Schwung der Phantafie und ohne Berthold's Missionseifer. Des Beregrinus Predigtentwürfe, benn nur als folche find fie vermeint, stammen

aus dem Ende bes 13. Jahrhundert.

Die drei Foliobande umfaffenden Sermones Socci de temporo et de atis (Cod. 322 auf ber Erlanger Bibliothet) von Konrad v. Brundelsheim, Stercienserabt von Klofter-Heilsbronn († 1321), ichließen fich an britter Stelle m, obgleich ein biretter Zusammenhang mit Berthold weniger ficher nachunsbar fdeint. Um fo verwandter ift die Richtung bem "Schwarzwälder Bidiger". Wie biefer, nur noch ausgesprochener, ift "Soccus" ein Vorganger mpftifchen Richtung, in gleicher Begeifterung für feinen großen Orbens-Wite, Schulmäßige Rhetorit in der bornehmeren Saltung, Die felbft Er-Mungen verschmäht, paart fich mit wohlthuender Gefühlswärme. Worte ber Anthe" aus dem Brevier ober auch aus den Beiligenleben werden über Apoftelwerte gestellt, wie ber "Leib" hoher stehe als "bas einzelne Glieb". Bur Umaftellung regen meift einzelne Worte an, 3. B. "Venite ad nuptias" 21. 22, 4). "Co rufen alle Beiligen uns zu: Kommet 1. vom weltlichem Leben, 2 durch bas geiftliche Leben, 3. jum ewigen Leben." Willfürlichfte Musbonna und Unwendung mit buntestem Gebrauch bes biblischen Bitates wird and das Spiel mit Worten begunftigt. Die Mpftit ift schlechthin noch bie b. Gefühles. Gben biefe überwiegend rezeptive Richtung ging ber fpetulaten Edarts fo gut voraus wie fie nach berfelben fich in Sufo u. a. erneuerte. Den berfelben Richtung gehören auch die beutschen Bredigten (36) aus einem Bernenttofter an (val. Wadern, a. a. D. 384 ff. u. Cr. 355 ff.). Richt alles, bas Sammelwert enthält, find eigentliche Predigten, sondern aussühr-Are Traftate find untermischt (vgl. auch Schröder a. a. D. S. 186). Bei Berreicher Sprache und lebensvoll bramatifcher Redeweise ichweigt bas Be-Il in ber Guffigfeit brautlicher Liebe.

Als ein Vorläufer der Muftit durfte ber Dominitaner Albert der Crofe († 1280) bezeichnet werden, wenn von ihm ware, was Pfeiffer in fante Rijder, VIII, 215 veröffentlicht hat und Er. G. 363 auszugeweise belitat. Die sp. de tempore et de sanctis, die noch Marbach a. a. O. E. 202

Albert zuspricht, sind nicht von ihm, sondern stammen nach verlässissen Jerbizien erst aus der zweiten Halfte des 14. Sätulums. Die echten ss. do s.
eucharistias sacraments dagegen sind nur Predigtentwürse ohne hervorragered
unhstische Haltung und nur als erste Erscheinung der später, besonders seite Geiler, so beliebten Reihenpredigten interessant.

VII. Der höhepunkt der Polkspredigt im Austand. 1. Frankreich. In Frankreich interessieren und zunächst die neuen Zeugnisse sür Predigt in der Wolfssprache. über ältere französische Prediger s. Schmidt, Stud. u. Art 1846, S. 261. Im 13. Sätulum predigte (nach Petrus von Limoges) ein Priester Bartholomäus Sonntag um Sonntag französisch und lateinisch (list litt. de Françe XVI, 165). Wilhelm von Paris eisert gegen die scholastische Predigtweise, und seine vielsach gedruckte Postille resümiert nur turz in lateinischer Sprache, was thatsächlich im Bolksdialekt ausgesührt gepredigt wurde. Ein interessantes Beispiel gereimter Volkspredigt teilt Schmidt S. 277 mit:

A la simple gent ai fait simplement un simple sarman; mel fiz us letrez car il unt axsez escriz et raisun. Por icels enfanz les fiz en roumanz qui ne sunt letrez; car miex entendrunt la lange, dunt sont dès cufance usez.

Die Popularität des Ausbrucks darf ganz schon als Vorbereitung dher licher Erscheinungen in dem maccaronischen Latein eines Maillard und Menot im 15. Jahrhundert gelten. Über poetische französische Predigten voll. mehr bei Lecop S. 256 ff.

Daneben entwickelte sich in Frankreich frühe ber Kanzelbrauch für die politische Opposition. Schon die von Lecon nen mitgeteilten Predigten von Jakob v. Bitrh († 1243; s. ob.) ad status, auf alle mögliche Stände des Wolkes bezogen, gehören hieher. Die Satire ist Grundzug. Aber dabei weiden Grundsätze ausgesprochen, wie daß "Seelenadel" der einzig wahre Welist und daß ein ungebildeter König nicht mehr als ein gekrönter Esel und für ihn so wenig Sicherheit sei als vor ihm walte. So achtbar nachmals Gersons Zeugenthätigkeit gegen die Ungerechtigkeiten des Hoses war, die ihm selbst die Berbannung einbrachte, so darf doch auch dies als Zeugnis dasur registriert werden, wie Frankreich in jener Epoche sich überwiegend als Vorvort der politischen Predigt erwies. Bon Gerson sind noch eine Neihe Predigten in sranzössischer Sprache erhalten. Wie bei Jakob Legrand (Schmidt a. a. D., S. 284) part sich aber auch bei Gerson die Trostpredigt sint das Volk mit den kühnsten Ungrissen gegen die Mächtigen.

Ahnlich wird auch Nikol. Oresme's Predigt vor Urban V. (1364): über ben Berfall der Kirche zu werten sein; obgleich Flacius biesem Theologen eine Stelle unter ben testes veritatis einraumte.

2. Italien. In Italien feht fich im 13. und 14. Jahrhundert bie I fpredigt fort. Anton v. Padna († 1231) ift der italienische Berthold; und ben Ramen des letteren nur neben jenem bom Papftmund genannt gu win, war icon Chre genug, auch wenn die Bezeichnung als "archa testaauf et solt nicht B., fondern Antonius zu Gute gu rechnen mare (Jatob 5 11). Zeitgenoffen vergleichen Antons Beredfamteit mit "Feuerströmen, he Laufende jur Bufte entstammten". Die sermones dominicales et de 1565, die De la habe nach der Sandichrift in Padua herausgegeben, vermiteln natürlich nur ein fcmaches Bilb bavon. - Die Burgerfriege, bie tas Land gerriffen und verobeten, gaben insbesondere Unlag gu berartigen Subredigten. Joh. v. Bicenga foll, abnlich wie Berthold an verschiedenen Etten, durch eine von zahllosen Massen bei Verona gehorte Predigt über: Minen Frieden gebe ich ench" eine allgemeine Berfohnung bewirft haben. Tameben freilich veranlaßte er als fanatischer Weberpredigt den Feuertod von Wliedern der ebelften Familien Beronas (Raumer, Hohenstaufen III, in f.). Auch Jalob de Woragine († 1298), der mit feiner legenda aurea bem nachfolgenden Geschlecht eine homiletische Schahtammer eröffnete, hat von firen rielen lateinischen Sermonen gewiß die meisten in der Landessprache Walten, wie er ja die Bibel in die Bolfssprache überseht hat. Aber aller here Edwung ber Beredfamteit ift in feinen Predigten ebenfo zu vermiffen Liefe ber Wedanken. - 3m 14. Jahrhundert wirkte als beredter Bolts. miger, jum Teil an ber Spite ber Beiglerzüge, Benturini b. Bergamo 1144). Doch machte fich balb wie nachmals in Frankreich auch bie Bor-It: pem Grotesten und grob Popularen geltend. Schon Dante (Paradis. c. 20 v. 115 ff.) tlagt über biefe Alaffe von Predigern und Bocaccio ironi= im fie am Ende bes Detamerone. Dan erkennt baran icon bie niederen Atzanger eines Barletta (f. u.). Bgl. über Savonarola unten bei ber reimatorifden Predigt.

3. England. Die Mitte bes 13. Jahrhunderts bezeichnet ben Bendetalt für ben Gieg bes angelfachfifden Sprachelementes. Wie in ber Prowee (oben C. 235 f.) legte man Partien aus dem Beiligenleben in gereimter Tim der Dleffe und, da bies verboten wurde, den Abendgottesbienften ein. hantich gleichzeitig mit ber Legenda auren - um 1280 - ericheint in Engb eine Legendensammlung in gereimten Alexandrinern als ,liber festivalis". Bu Bunder, baß auch aus biefer Epoche eine gange Angahl von Dokumenten Meimter Bredigten, jest auch die ersten aus Nordhumbrien mit höherer po-Witer Gewandtheit, vorliegen. Unlag dagu war ein Cyflus von Somilien, tem Frangofifden bes berühmten Prediger Maurice de Gully überfebt, Mill besonders hohes Ansehen genoffen. Der Bearbeiter lebte in Nordhumtien - Umgekehrt sehen wir einen als Dichter berühmt gewordenen Gin-Alter Richard von Sampole († 1349), ohne Priefter zu fein, in jungen hiren bie Rangel besteigen und fo hinreigende Bufpredigten halten, bag Bolt in Thranen ichwamm. Dan vergleicht ihn mit Taulers Wirken

in Teutschland.

## 4. Die myftifche und borrejormatorifde Predigt im Mittelatter.

I. Die Predigt der deutschen Mafik. Bezüglich bes größten Bertreters bit Miffit am Ende des 13. und im Anfang bes 14. Jahrhunderts, "Meifter Edart" († 1327), ift man augenblidlich in abnlicher Lage wie bei Berthelb. Die von Deniffe neu aufgefundenen lateinischen Reben, aus benen bie Lehr weise bes großen Denkers erst gang ersichtlich werden foll, find noch nicht herausgegeben. Bon Ernel werben freilich auch die in Jundt, Histoire du pantheisme populaire (S. 231-280) erstmalig herausgegebenen Predigten und Traktate Edarts nicht berüdsichtigt. 3m übrigen ift Eris Darftellung bie beste neugeitliche. Während seiner Lehrthatigkeit in Paris feit 1300 fcint G. erft mit Dionyf. Areopag. und fpateren Borgangern wie Amalrich v Bera befannter geworben zu fein (vgl. Preger: Deifter Edart u. b. Inquifition Btider. f. hift. Th., XXXIX, S. 49 ff.). Auch die Reuplatoniter hatte er studiert, wie ihm Plato als "ber große Pfaffe" gilt. Seine Sauptwirtsankit fibte E. vor- und nachher in Deutschland, wo die Kreife der "Gottesfreunde" und die Ronnentlofter jowie die Beginenhaufer ben bereiteften Boden barboten. In ben fogen. Kollatien ber Alofter (ob. G. 233) erneuerte fich bas efoterifde "ouder" ber apostolischen Zeit. Je mehr in bem langen Interim bie Uchtung bor bem Rerus gefunten und möglichfte Gelbithilfe Gitte geworden war, wuchs das Anschen auch jedes Laien, fofern er bie höhere Salbung geiftlichen Berftandniffes bewährte. In ben Rollatien murden bie erbaulichen Schriften ber alten Wäter gelejen und besprochen, und in ben Areisen ber Cottesfreunde, unter benen bas weibliche Geichlecht bas empfanalichite Glement bilbete, wurden bie Bortrage ber bebeutendften mpftijden Prediger nachgeschrieben und verbreitet. Gin Bilb ber feelforgerlichen Wirtsamfeit in folden Kreifen, wie auch G. fie genbt, gibt ber Trattat: "Das ift Schrefter Ratrei, Meifter E.s Tochter von Strafburg", die Gefprache mit dem "Meifter" enthaltend. Je mehr bei G. die Berftanbesmuftit, im geiftigen Sochflug der Gedanken vielfach an Pantheismus streifend, hervortritt, um fo bebeutsamer muß die Empfänglichkeit solcher Rreife auch für jo schwer verbauliche Speife ericheinen. Das meifte that babei wohl ber Bauber feiner unnachahmlichen Sprache, welche gerabezu ichopferifche Wirlung auf ben Sprach gebrauch geübt hat, und mit allem Godflug der Gedanken die größte bilbliche Unicaulichteit und ben innigften Gemutsausbrud vereinigt. Bu ben Gigentümlichteiten ber Dinftit gehörte es auch, bas prattifche Chriftentum, im Handwerterstande bethätigt, über die bloge Spekulation und das mußige Mlofterleben zu erheben. - Um liebften predigt E. über furge Spruche; obgleich er zum Teil auch Bers fur Bers langere Texte muftifch beutet. Gegensage zu ber Pragis ber Bolfspredigt, hertommliche Schemata für die Teilung ju verwerten, werden von G. die Teile mehr aus bem Begriff ber Sache genommen. Ugl. g. B. Mt. 5: Celig find die geiftlich Armen -: "ein armer Menich ift, ber nicht weiß, nicht will, nicht hat" - ober auch gang nach bem Terte, wie Joh. 15, 5: 1) "Wer in mir bleibt, 2) und ich in ihm, 3) ber bringt große Frucht." Daß zum Schluffe vielfach Fragen aufgestellt werden, ober auch die Teile gang in Fragen gefaßt find, entspricht jenem Wett- und Gebankenaustausch in der Collatie, wenn es sich auch rednerisch wenixiert ausnimmt. Wer Geart nur einigermaßen kennt, wird Eruel's Edlussuteil unterschreiben: "ein Prediger von so orginalem Stempel des Eristes, wie die deutsche Kirche" —, besser: die Lirche überhaupt! —

in allen Jahrhunderten teinen anfjumeifen bat."

Und Edart vertritt, wenn auch unvergleichlich, doch nur bie eine Art bes Batenreidstums geiftlicher Rebe im Zeitalter ber Muftit. Neben ihm fteht Touler, als Bertreter ber Wirtung auf ben Willen, fotvie Seufe (Sufo), als ber neue Prediger ber Gefühlsmuftit. Bieles freilich hat die Rritit der Rugeit von dem gerftort, was als ehrwurdigfte Tradition von der Betehrung ter großen Strafburger Predigers Taweler, refp. über einzelne Schriften besillen wie "von der geiftlichen Armut" bieber feststand und auch von Gruel tie der I. nicht gebuhrende Titel: "Doftor", was man am leichteften midmergen tonnte, - noch fortgeführt wird. Grit Denifle if. Steinmeber, 13.2 M. Reue Folge XII, 470 ff.) bie gange Erscheinung bes betr. Gottesbeurdes unwidersprechlich als eine Dichtung erwiefen hat, verfallt von felbft auf die ergreifende "Biftorie des ehrwürdigen Doktors Joh. Tauler" (vgl. ti J. hamberger, Joh. Taulers Prebb. Prag 1872, G. 1 ff.) bemfelben Geifid; - freilich ohne daß damit der ideelle Wert der Ergahlung, nicht nur icite der Demut eines großen Predigers gegenüber ber Dijenbarung bon Lienhechmut mancherlei Urt, fondern als wirtfamfte Prüfung auf eigene Be-Meung für jeden mit Kanzelerfolg gesegneten Prediger irgend für abgeschwächt oriten barfte. Dem besonderen Huhme, burch ben icon Luther ben großen terrejormatorischen Prediger wiederholt ausgezeichnet hat, wird mit alle dem nidte abgebrochen. Richt nur daß er als Perikopenprediger der fpateren Alegeit als unmittelbarftes Borbild bient; fondern fein überwiegendes Bengis fir die freie Gnade Gottes ohne Berdienft ber Werte und feine Berherr= dung ber Perfon und bes Leibengopfers Chrifti laffen ihn als einen Proten ber Reformation erfennen. Schon bon Nifolaus b. Bafel (als papft-Mer Runtius ber Berteibiger Edarts 1327) haben wir die stärtsten Zeugniffe in die Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben (Pfeiffer, Mystiker I, 273. 282 f., 287), wie berfelbe, nachmals als Reker in Wien (nicht in Bienne, me auch Gr. hat) prozeffiert, jugleich als Sprachichopfer in ber Predigt ein Berginger von Edart war. Go ift noch mehr in Tauler ber Beiftesverwandte taffers zu erlennen, wenn er trot bes papftlichen Interdittes und Bannes imes eigenen Bijchojs bon bem Umte nicht weicht, mit ber Erklarung: Miffine ift für alle Menichen geftorben, und wer fonft den rechten drifttin Glauben befennt und fid nur gegen bes Papftes Bann verfehlt, ift Em Richer: und wer im unrechten Bann lebt, ift frei bor Gott, und ber Papit tann ihm den himmel nicht verfchließen." Db man bem An Meister auch die exercitt, super vita et passione Christi, oder das dilein von ber "Nachfolge des armen Lebens Chrifti" abspricht: die Ber-Mang berfetben burch bie Jefuiten, bie Thomas a Rempis Rachfolge Chrifti t beingend zu empfehlen pflegen, bewährt, bag I.3 Geift in jenen Schriften witte. So Treffliches Thomas a Kempis' Buchlein enthält, jo macht bie den igende Empfehlung bes "Gehorfams", auch gegen ben Papft, dasfelbe in einer Schrift, die ichlechthin Chriftum und die Bergenshingabe an ihn in

den Mittelpunkt stellt, in jenen Ereifen empfehlenswert. - Die größere Popelarität und überwiegend prattifche Richtung machte Taulern bor G. zu eiren Manne bes Bolles und fortwirtender Segenstraditionen. Borherrichend in Form der Muftit, geht I. doch ahnlich wie Berthold auf die verschiedenfter Lebensverhaltniffe und Seelenzustande ein, in bilberreicher, anschaulider und eindringlicher Rede. Comeit er nicht rein analytisch ben Tert auf Geeler zustande anwendend burchgeht, ift seine Teilung fehr einfach und ber Dr tholdschen Art nicht unverwandt. 3. B. über Lut. 15: "Bon viererin Sundern: 1) den groben weltlichen Menichen, 2) den Gleißnern und Photifaern, 3) ben talten und ichläfrigen Menschen, die fich darauf verlaffen, daß fie teine Tobfunde gethan haben, 4) den feligen und lieblichen Gundern, be fich zu Gott belehren"; oder rein textual über Rom. 13, 11: "daß wir follen 1) aufftehen von unseren Gunden, 2) unsere Feinde überwinden und 3, ba gnabenreichen Butunit unjeres Geren in unjerer Seele mahrnehmen -. Lettere Predigt ift zugleich ein Zeugnis seiner für alle Nachfolge fich empitlenden Beachtung bes Rirchenjahres im Beritopenbrauch. Um 16. 3mi 1361 verschied ber edle Zeuge, beffen Predigtschat (trot vieler auf die reichte Sammlung, Bafel 1521, gefolgter Ausgaben) noch nicht vollständig gehoben ift.

Heinrich Suso († 1365) ist der dritte Hauptvertreter der Mystik zum Zeik (vgl. Diepenbrock, Heinrich Suso's Leben und Schriften 2. A. 1837, sowie neben dem, was Er. S. 396 st. benutt hat, die von Deniste eröffnete Sammlung der Predigten Suso's in neuhochdeutscher Sprache, München 1876 st. Von Familie: Heinrich von Berg, und nach seiner Mutter "Seuß", "Sauße oder Suso benannt, hat er vom 13. bis zum 40. Jahre seine Lebenstrait in klösterlichem, mystisch gerichteten Minneleben verzehrt, bis er von Eckart "getröstet" in seinen späteren Jahren auch als Missions- und Vollsprediger thätig wurde. An Innigkeit übertrisst ihn keiner, und dies als Ossenbarung reinster Vlenschenliebe zugleich; aber auch des Süßlichen ist dabei so viel, der der Genuß an ihm bald ermüdet. Seine homisetische Form ist der Tauler schen am meisten verwandt; den Inbegriss seiner Lehrweise formuliert a selbst dahin: "Ein gelassener Mensch" (Stichwort der Mystit) "muß entbildt werden von der Kreatur, gebildet mit Christo und überbildet in die Gettesteit".

Gine ganze Shule mhitisch gerichteter Nachfolger schloß sich an tie großen Meister, voran der sogen. "Engelberger Prediger", der Vertreter des Benedittiner-Frauenklosters in Engelberg dei Nürnberg, wohin einst Taula seine Bruderreisen ausgedehnt hatte (vgl. die übrigen dei Er., S. 402 st. Immerhin war der Nückgang nicht nur in der Sprache gegen die greßen Wleister, sondern auch bei Vertretern wie Markus von Lindau die Neigung nach seite der scholastischen Aussührung so spürbar, daß es wohl nicht unercht ist, die späteren Vertreter der Mystil so gut wie die danach wieder auf blühende Schule der Scholastister vereint für den wachsenden Versall haster zu machen.

Um fo nicht liegt es nahe, ben Blid barauf zu richten, wie fich in zwischen bei anderen Volksftammen bas Predigtwesen entwickelte. So wenig anderwärts Analoges für bie mustische Gooche in Tentschland nachzuweises

it. jo viel Charafteristischen Bredigt liegt bei anderen Stämmen vor.

II. Die vorresermatorische Predigt im Auslande. Dichter wie William Lang land (ober richtiger Langlen, um 1992 geb.) vertraten zuerst ein resormatorisches Element. Im Jahre 1993 legte er die letzte Hand an sein Hauptschift, die Visio de Petro Plowmann (Pflüger) mit der Fortschung "Thu get, thu besser, thu am besten." Sie zeichnet in ergreisenden Bissionen die heitände in Staat und Kirche, Satire mit tiesster Empfindung mischend und die einzige Abhitse eine Resormation mit Hilse des Staates prophetisch vorwer verkündend (I. Brink, 458 f.). Man glaubt Borklänge des Puritamenus zu vernehmen, und Wielisse, der Langlands Dichtungen benutzt, bette an ihm einen unmittelbaren Borgänger; wie auch "der Morgenstern der englischen Tichtlunst", Chaucer, der in mannigsaltigen Beziehungen zu den Wielissten stand, ebenfalls schon Zeitgenosse L.s war. Er freilich wischend mit Wielisse Repräsentant des "alten fröhlichen Englands", während mit Wielisse die lirchenpolitische Resorm voll heißen Ernstes ins üben tritt.

John Wieliffe (geb. 1324), benannt nach feinem Geburtsorte bei Richmend in der Grafichaft Port, + 1384. Philosophische Begabung und Inter-Fen vereinigen sich in 28. mit einem burchaus praktisch gerichtetem Beifte. Et fteht ebenso eifrig fur die Rechte bes Staates gegenüber den Gingriffen be Rirde wie für Die Reformation ber letteren felbft ein. Die Bettelmonche ab ihr aufdringliches Gebahren rufen den tampffertigen zuerft in die Ehranten; im Gegenfahe zu ber weltlichen Berrichaft ber Rurie lernt er für bas 3deal der Armut eintreten, wobei ihm fein Bergenszug zu dem geringen Belle gu Bilfe tam. Er vereinigte felbft die Thatigleit bes prolt. Beiftlichen Dit ber an der Universität. Seine hochfte Begeifterung aber gehorte der Pretauigabe, verbunden mit Seelforge und Armenpflege. Gin Gegner ber Berbenmiffion, in der er berufelose Marthrerfucht fah, ward er ein begeifterter Troftel und Prophet der "inneren Mission". Rach Chrifti und der Apostel Derbild wünschte er die "Wanderpredigt" wieder erweckt zu sehen und gab Demit wie mit feiner Begeifterung fur die "Armut" ber rechten Diener Chrifti ken Anftoß zu der Bereinigung der fog. "armen Priefter" (poor priests) oder, ie man fie fpater nannte, ber "Lollarden". Das polit. Element, bas ihm Albft nicht fremd war, fand baneben erzeffibe Bertretung in Bufpredigern wie debn Balle, der lettlich als Aufrührer hingerichtet wurde. Bon ihm foll er berühmte Bers ftammen: "Als Abam grub und Eva fpann, wer war tenn ba ein Gbelmann?"

Inzwischen hatte auf einem ganz anderen Boltsboden, aus dem einst Licliffes Lehre in Jan hus neu erblühen follte, eine Reihe von resormatorisch exichteten Männern ihre Stimme erhoben, die an ethischer Wirkungskraft wie an evangelischem Geiste alle ihre Borgänger und Zeitgenossen zu überstrahlen greignet waren und wegen der Gesundheit ihres kirchlichen Geistes und Strebens die Borresormatoren eher ein dankbareres Gedächtnis verdienen denn hustellt. Der erste, mit seinem Tausnamen Milicz (carissimus) aus Kremsier, wurde zunächst der sittl. Resormator Prags, der Stadt Kaiser Karls IV., die in sener Zeit als das Paris Deutschlands gelten konnte. Reich und von hohem

Unfehen war er bort fruhe zu ber Wurde eines Urchibiakonus aufgestiegen Alber bon inneren Rampfen bewegt gab er fie auf um fich fur langere Bit in die Stille einer tleinen Provingialstadt (Bijdpofteinity) gurndzugiehen, al Gehilfe des bortigen Stadtpredigers eine bescheidene Wirtsamfeit eintaufdent, Erft nach feiner Muckfehr von dort, beginnt feine tiefgreifende Wirtsamleit in Prag, und auch biefe erft gang allmählich. Rach ben ungelenten Anfangn schien er nicht zum Vollsprediger berufen; aber bald genug machte ihn feit Eifer "Seelen zu retten" bagu. Balb wuchs bas Begehr ihn gu horen ich daß er manchen Sonntag fünfmal predigen mußte. Den vielen Demigen zu liebe lernte er spat noch ihre Sprache, um auch ihnen predigen zu kanner wie er ben Studenten lateinische Predigten hielt. Aus gang Bohmen ftrom ten die Leute nach Prag, ben neuen Bufprediger gu horen. Aber die greß artigfte Frucht feiner Wirtfamteit war ihm in der Stadt Prag felbft to fchieden. Gin ganger Stadtteil war von liederlichen Frauenzimmern bewohn und führte ben Ramen "Alein-Benedig" (Benatky). Den Anfang gur Gaute rung biefes Stadtteils machte er badurch, baft er gwangig biefer ungludliden Gefcopfe dagn bewog, ihr bisheriges Leben zu verlaffen. Unter Aufich wohnten dieselben vereint und wurden durch paffende Beiraten verforgt. Durch Sanfertauf in bem berüchtigten Wiertel brang feine miffiongrifdie Birliam teit weiter bor. Bulett halfen Schenfungen bes Raifers wie bes Magiftratel bagn, baß es ihm gelang, den gangen Stadtteil ju faubern, ber von nun a den Chrennamen "das neue Jerufalem" führte. Wie in ahnlicher Weife im fpateren Mu. man auch anderwärts fur hebung gefunkener Frauenzimmt thatig war, haben C. Budjer (Die Frauenfrage im Mittelalter, Tub. 1864) und B. Uhlhorn (Die driftl. Liebesthätigkeit im MA., 1884, G. 298 ff.) al intereffanten Beispielen gezeigt.

Die Anerkennung aber, die Miliez damit fand, ward ihm nur je größerem Antrieb der Gelbstdemütigung. Langere Beit gab er alles Predigen auf um auch bamit "fein Fleisch zu freuzigen." In biefer neuen Epoche ber Burudgezogenheit erweiterte fich fein Blid für bas umfaffenbere Beburin der Reformation der Rirche überhaupt. Die Frucht ift bezeichnet durch fine Schrift De antichristo. Bon allerlei unklaren Gedanken zugleich noch beweg! fuchte er die hilfe (1367) in einer Romreife. Der Berfuch in der Abwijnheit Urbans V. in Petri Dom vom Antichrift zu predigen brachte ihn in Befangnis, aus dem ihm erft die Rudfehr bes Papftes Befreiung erwickt. Burudgelehrt nach Prag begann er feine Predigtwirtfamteit mit neuem fein eifer und fammelte nun eine Schaar von 2-300 jungen Mannern um fic mit benen er ein gemeinsames Leben führte, nur burd ben Wedanten begeiftert, baft fie "alle Propheten" werden möchten, - felbst allen in unbegremter Objerfähigkeit voranleuchtend. Aufs neue verklagt, fand er auf ber Mate nach Avignon, die er zu seiner Rechtsertigung angetreten, 1374 bas Ent feines gesegneten Lebens. Für die Befanntichaft feiner Predigten im III auch in Deutschland zeugt die Benutung durch ben Meigner Prediger Mit reth in f. Hortulus reginae (1447 vollendet). In Bohmen lieft man bent autage noch unter ben alteren Stilproben Predigten von ihm in ben fiberen Edulen.

2113 Beitgenoffe arbeitete neben ihm Gonrad v. Balbhaufen, frutt

in Wien thatig, und 1360 von Karl IV. nach Prag berusen, wo er 1360 als Prediger an der Teynkirche starb. Die Kirchen saßten die Menge nicht, die zu seinen Predigten strömte, so daß er zuleht auf sreiem Markte predigen mußte. Die Bettelmönche verloren allen Einstuß über der Wirksamkeit dieses Augustiners; denn mit Berusung darauf, daß Christus selbst ein Zimmermann gewesen, eiserte er gegen das scheinheilige Ordenswesen der Zeit und gegen den Wert bezahlter Meßdienste. Zugleich nahm er sich der jüdischen Bevölterung missionierend an, da die Schrist die einstige Bekehrung dieses Volles in Aussicht stelle.

In bie Gufftapfen beiber Borganger trat Datthias v. Janov, ein tigeisterter Eduller von Milicy und feines großen Lehrers Berteidigers. Gin Ritter von Abstammung und in Baris gebildet, hatten ernste Erfahrungen ihn jur Gintehr und jur Rachfolge feines theologischen Lehrmeifters gebracht. Geit 1351 Domherr, hinderte ihn diefe Chrenftelle nicht, in feiner Schrift Die regalle veteris et novi Testamenti mit reformatorifdem und prophetischem Eifer manis gegen das herkommliche Predigtwefen abzulegen und eine gang neue Bieffamteit bes Wortes in Kraft bes Glias und Benoch gu forbern, burch tie der Antidrift überwunden werden muffe. Die Bifchofe, wie die gewohnite Predigtweise ber Pfarrer, blieben bem Botte fremd mit ihrem Darlein, be fie ergablten und mit ben üblichen Ablagverheißungen. Durch Predigt in ber Boltsiprache gelte es, die Toten erweden. "Weil wir Jesum Chriftum In Gefreuzigten bergeffen haben, fo haben wir teine Dacht über bas Bolt und find nicht rechte hirten." "Dann werde ber Geift bes herrn aus ihrem Munde alles überftromen und neues Leben erweden." Bon ben Pfarren folle bie rechte Stirchenleitung ausgeben. Weisfagend verfündigt er, bag "bie Beit tworftebe, wo alle Menschensahungen vertilgt, Gott allein wieder erhöht und Lin Wort etrig bleiben werbe." - In feiner praftifchen Wirtfamkeit ftanb bie Mahnung ju fleißigem Benuffe bes Saframentes in beiberlei Beftalt im Vorbergrunde. Chne biefes bleibe "bie beil. Freude und Wonne bes Beiftes "Grifti" der Seele fremd. Man folgte feinem Ruf; aber bas Begehr, als Laien auch taglich bas Saframent zu empfangen, rief Ronftitte herbor. Gine Ghnobe von 1380 icheint bas Begehrte verboten und ben Laien nur monatlichen bemmuniongenuß geftattet gu haben. Janow felbft beklagt es als strafliche Artziebigfeit, bag er fich damals habe die Zuftimmung abzwingen laffen.

Kein national-politischer Gegensah, wie er nachmals die Wirksamkeit Sus' selbst schon begleitete und bei den Hussiten zu fanatisch revolutionärem Geiste entartete, trübt noch die rein kirchliche Wirksamkeit dieser edlen Borzessematoren im böhmischen Bolle. Bielmehr darf man in ihr die erste Borzateit des Geistes erkennen, der nachmals die "böhmischen Brüder" besähigte eine erste evangelische Kirchengemeinschaft von vorzund nachher unerreichter serste und Neinheit apostolischen Gemeindelebens vor der Resormation darzustellen. Die vorresormatorische Predigtwirksamkeit schließt für Böhmen wesentziehen. Die vorresormatorische Predigtwirksamkeit schließt für Böhmen wesentziehe war nach jenen großen Borgangern zu Hus' Zeit sast zur Winkelderdigt herabgesunken. Das veranlaßte die Gründung der Lethlehemskirche, an welche Hus als Prediger berusen wurde, nachdem er schon seit 1398 durch Borlesungen an der Universität gewirtt hatte: An lehterer ward er auch

nach Berbrangung ber Deutschen burch bie bohmische Partei jum Rettor er wählt. Seine Predigtwirffamteit feit 1402 galt junachft mehr nur ber fitte lichen Reform. Erft nach 1404, burch Englander naber mit Micliffes Schriften befannt gemacht, wendet er fich mehr gegen die firchlichen Gebrechen, befonbers gegen Beiligenverehrung (1405 gegen bie Bilgerjahrten zum "Blut ben Wilsnad") und ben Papft als Antichrift. Unter Protest gegen die Geltune ber "Tradition", vertritt er auch bas Recht bes Volkes, bie Bibel zu leien So lange ein Urteil über die in bohmischer Sprache erhaltene Predigtpostule noch nicht vermittelt ift, bleibt bas Bild bes Predigers ein unvollständige Die "llist, et monumenta" (Rürnberg 1715) bieten nur lateinische Predigte: die neben einer gewiffen Gedrungenheit und Rurge teinen Gindruck von be fonderer rednerischer Begabung machen. Aber bas Latein war ihm erficktig: Weife weniger geläufig als feine Nationalsprache. Jedenfalls hat fein Un thrertod auf bem Rongil in Konftang feiner Wirtfamfeit erft die feben Weihe gegeben. Der nationale Gegenfat, der von Anfang an einen Salte: ber Bewegung auf biefer letten Stufe bilbet, fcopft in der Reugeit wieber Die hauptfraft aus hus' Gedächtnis ohne alle religiofe Mitwirtung. - Ent Leidensgefährte in Roftnig, Sieronymus v. Prag (Ebler v. Faulfifch), and borber ichon in einzelnen Fällen predigend, obgleich er nicht Priefter mar. hat jedenfalls auf dem Konzil Beweise boberer Beredsamteit abgelegt, die fein Deifter.

Anderwärts begegnen uns nur vereinzelte Erscheinungen ähnlicher reier malorischer Wirksamkeit im 15. Jahrhundert, zum Teil auch nur in die Form moralischer Bußwirkung, wie beim Franziskaner Frère Nichard, dem nachmaligen Bundesgenossen der Jean d'Arc, dessen Bußwredigt das Boll we Paris (1429) bewog, auf öffentlicher Straße Scheiterhausen von Luxusgegurständen, Spielkarten u. dgl. zu errichten. In demselben Geiste durchzeg du Dominikaner Vincenz v. Ferrer († 1419) sein Vaterland Spanien, sowie Frenkreich und teilweise Italien, Buße predigend und für Keherbetehrung wirten

Bon ungleich höherer Bedeutung aber als diefe und ahnliche Bertreta ber Bugpredigt ift hieron. Cavonarola geworden, ber fogialpolitische !! formater Italiens im 15. Jahrhundert (geb. ju Ferrara 1452, † 1405) Unter ber Bollsmenge, Die feinen Scheiterhaufen umgab, ftanden uneilenn auch Abgefandte ber bohm. Brüber und trugen fein Gedachtnis über auf bir bohm. Beimat (vgl. v. Bezichwig, Die Ratechismen ber Walbenfer und bitm Br. Erl. 1863, S. 195). Wider ben Willen feiner Eltern war Savonarele 1475 in ein Dominitanertlofter getreten. Rach wirfungslofen erften Pritip versuchen begrundete Bertiefung in die Schrift und in Augustin, bef. im 1482 in Florenz, feine großartige Rangelwirtsamkeit. Neubauten ber Rattebrale wurden notig um die Massen aufzunehmen, die von fernher zu dem gu gleich durch wunderbare Prophezeihungen weit und breit berühmt gewordere Prediger, die Landstraßen sperrend, herbeiströmten. Gein Gifer für die tea ihm vorher verfündigte Gründung ber Republit verwickelte ihn zugleich in politische Konflitte, wie feine fühnen Angriffe auf bie Sitten ber Gurften wu ber Papfte ihn guleht auf ben Scheiterhaufen brachten. Aberwiegend trit auch er als sittlicher Reformator auf. Doch fehlt seiner Predigtweise auch bat mustifche Clement nicht, getragen von dem Schwunge hinreißender Beredfamteit. Bon dem was uns erhalten ist, nehmen die Predigten über den ersten Beig des Johannes die oberste Stelle ein, auch nach seiten der sonst vietsach ubernissenden klareren Disposition. An dem Verfall des Predigtwesens seiner kat, den er energisch geißelt, gibt er vor allem der Abwendung von der hl. Ihrit die Schuld. Im lehten Prozes noch zeugt er für den Unterschied der nehmen Kirche von der, die ihm das Urteil sprach. — Um den hohen Ernst, der aus Savonarola spricht, ganz zu würdigen, muß man sich gegentvärtig taten, daß ein Varletta seine Wirtsamkeit als Volksprediger schon begonnen dem, als Savonarola zum Scheiterhausen ging.

## 5. Der Berfall der Bredigt bor ber Reformation.

Tie Wende zum letten Berfall des mittelalterlichen Predigtwesens ist temit vorbezeichnet, und er tritt ziemlich gleich überall zu Tage. Wir stellen dem Gang in Deutschland wieder voran. Die Schulsorm der Predigtkunst blibt als alleiniges Interesse übrig nach dem Aussterben der frei schöpserismen Boltsrede und des tieseren Geistes der Mystik. Auch was sich von terben populärer Beredsamkeit aus dieser Zeit sindet, erhebt sich mit wenig Lanahmen nicht über ein niederes Niveau. Das Endresultat stellt sich neben imer Neihe von homiletischen Lehrbüchern in einer letzen Anstrengung dar, dach gesehlichen Eiser um Heiligens und Wertdienst wie um Bunders und keisquienglauben den religiösen Ginfluß auf das Bolk zu erhalten und zu

fingern.

1. Ubergangsericheinungen. Schon unter benen, die gewöhnlich noch ju den Migftifern gerechnet werden, find vielmehr Borganger ber fpater herr-Unden Richtungen gu erkennen. Go ftellt Ernel mit Recht Mitolaus v. Strafburg hieher, obgleich Pfeiffer feine (in 6 Sanbichriften erhaltenen 13) intigten unter benen ber Dinftiter (I, 261 ff.) abgebruckt hat, und auch Anternagel ihn an erfter Stelle unter jenen bespricht. Was W. herausgebeten hat an Beispielen von Reubildung beutscher Sprachbegriffe bewährt uniellos feine Berwandtichaft mit Edart, als beffen Berteidiger er auch öffentlich auftrat. Aber im übrigen gehoren Al.3 Predigten gang in den Areis der tepular-prattifden Predigten fpaterer Beit, nicht ohne Reigung die Stoffe in viel Spartes zu zergliedern, wofür freilich auch ichon in Grieshabers Sammlung Anafteriftifche Beifpiele vorliegen (Pfingftpred. bei Badern. C. 374). Seine topularitat weist bei burchaus edler Saltung im einzelnen Sumoriftisches auf, datid wie bei Peregrinus. - Bu ben Borgangern popular praktischer Weise Stirt auch der Berfaffer der drei deutschen Predigten, die Pfeiffer in Ger-Lia VII, 330 ebiert hat, möglicherweise noch bem 13. Jahrhundert angehörig. dat in ihnen zeigt fich bie Liebhaberei für viele Unterteile. Die unter bem mmen Albert d. Gr. gebende Predigifammlung (Gr. 431 ff.), die aber nach Ctuels forgfältigem Rachweis erft in die zweite Sälfte bes 11. Jahrhunderts Betert (f. o., G. 218), tragt ahnlichen Charafter und wirft noch im 15. Johrh. als Muiter fort. Das prattische Moment überwiegt bis zu moralifierender Belampfung einzelner Beitgebrechen; wiewohl auch die tatechetische Predigtwife fich bei ihm erneuert findet. Aber wie bies auch in höherer Faffung, fo

vertritt diese Sammlung, bei wenig Spuren scholastischer Methodenschler, überwiegend die populäre Richtung edler und gewählter Art. Ebenso bereitete sich die Sitte des "Märlein"-Erzählens (f. u.) auch schon in den Rreisen vorz aus welchen Pfeisser (Germania IV, 225) die "Sprüche beutscher Mostil" zu-

fammengeftellt hat; bgl. Gr. 439 f.

II. Bon vorreformatorifder Predigt im fpegififden Ginne weift Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert faum bemertbare Spuren auf. Wit bon Nit. bon Bafel zu fagen war, gilt 3. B. gang noch bon Illrich Strafft (früher Proj. in Bajel, als Prediger in Ulm + 1516), welchen Eberlin unter tie "Vorreformatoren" rechnet. Rechtfertigungszeugnis part sich arglos mit cifrigem Marientultus und anderen cht papiftifden Boraussehungen. Berglide Popularitat zeichnet feine nur nach unvolltommenen Rachschriften hergestellten Predigten aus. - Ungleich gablreicher find die Bertreter ber Stritit und Pole mit gegen firchliche Mifftande. Dahin gehort obenan Joh. v. Defel (v. Ruchrath; + 1481 in hohem Alter), burch feine eingreifende Befampjung der Indulgentien berühmt und seit 1460 in Maing, resp. auch Worms als Prediger voll Angehen und nicht ohne Derbheit wirksam (val. wichtigite w format. Groff, besfelben bei Gruel 616). Gerner Jatob v. Juterbod im Tepteren Ort geboren 1383; † in Erfurt 1465) mit ahnlicher Kühnheit, wie in scinem Traftat De septem statibus, auch in seinen Predigten (ss. de tom et de SS. Er, 502) gegen bas Papfttum geugenb. Diefelben geigen neben ibtorifdem Fener vielfach auch finnige, fast schwärmerische Junigkeit, wihrend feine Rritit boll melancholischer Resignation ift über die Möglichkeit be Rirche zu reformieren. - Die "Pfaffen" mit Spott und Schimpf zu bebedte war auch auf ber Rangel Zeitmobe und beliebtes Mittel fich als Predige popular zu machen. Andere ftraften die Lafter aller Stände; jo mit bejenderen Ruhm Geo. Morgenstern in Leipzig (Ss. dissertissimi etc. Leipz. 1562) freilich in gang scholastischer Form; wogegen Joh. Herolt um 1440 biefelt Skunft wenigstens fo popular prattifch ubte, bag feine Ss. discipuli eines ta beliebteften Bredigtbucher bis um 1500 blieben (Er. 480 ff.). Bei Gottidal Bollen († nach 1481) bart fich ber Sohn auf Rerus und Papfttum bereits mit gang rationalistischen Utilitätsgrundfagen und allgemeiner Reigung im Burleste und projan-literarijden Intereffen. Unter anderem wird von ibr auch Betrarta citiert. Ahnliches gilt von bes Meißener Joh. Deffrett Hortulas reginae (Er. 486 ff.). Bu welcher Berabsehung bes geiftlichen Umtif biefe Spottluft, die fich namentlich auch in Flugblättern und Liebern in ta Wende jum 16. Jahrhundert fortfeht, führte, läßt die bittere Rlage eines um bekannten Meigener Landpredigers: "Epistola de miseria curatorum" erfornen. "Der Benter, ber Schinder und ber Bfarrer . . . . fteben in Unebre bei jedermann" (Er. 646 f.). Der unten naber zu charafterifierende Elling Surgant forbert baber, daß bergleichen Strafpredigten nur bor bem Alers felbst gehalten werden dürften. Das tennt man als Bertholds beffere Promi (ob. S. 245). Durch höheren Ernft in feiner Polemit gegen romifde Dut bräuche scheint Nit. Nuß in Noftock sich die heftigen Verfolgungen seiner I: fon wie Schriften jugezogen zu haben (vgl. Beffen, Bilberkatechismus; Und S. 159). — Sein Rame erinnert zugleich an die würdigere Form vorrefes matorifcher Pflege der Ratechismusstude für bas Bolt, die, von den Rejor

mutren felbst jo boch gewertet, mit Unrecht der Borgeit abgesprochen wurde. Die gange neue Wertung des Dekaloges gegen Ende des Mittelalters bilbet an bedeutsamftes Moment ber Ratechismusgeschichte und namentlich auch als kliebtefter Predigiftoff ber Beit einen birett vorreformatorifch wirtsamen fichor erften Ranges (Ratechetif II, 1. 2. Aufl. 269 ff. bgl. 1, 505 f.). Dort wet man die Sauptvertreter von Predigten über die 10 Gebote gufammenwellt von Berthold v. Alegensburg an bis Cavonarola. Im 15. Jahrhundert umben die praftischen Auslegungen des Tekaloges geradezu der Hauptartikel bis Budjermarttes, und tragen auch viele derfelben das beliebte icholaftische Gwand ber Beit, fo beweift eine gange Reihe firchlicher Berordnungen; von Quelau 1410, Gidftabt und Bamberg wie Bajel, bag das Sauptaugenmert darauf gerichtet war, bem Bolfe die Sauptstücke bes Ratechismus nabe gu bringen, namentlich durch Predigt ober Auffagen im Gottesbienft. Auf biefem Bege fant in letterem auch ber Detalog zeitweilig eine Stelle (val. Surgant II, 16). Gelbft aus Spanien berichtet der bohmijche Reifende Robmital, wie von einem Zeidjen bes Berfalles, daß man nichts als die "Behn Gebote" pe predigen wiffe (vgl. f. Reife, in den Editt, des Lit. Bereines in Stuttgart 1:11, E. 181; vgl. 106).

Wie der Detalog auch bei der Klofterreform eine wichtige Rolle fpielte, tel Gruel an dem intereffanten Beispiele des Bindsheimer Auguftinere Joh. -ichius († um 1480) nachgewiesen. Charafteristisch ift, wie unverhaltnis-Mig wenig die alteren besitzenden Orden, besonders die Benedictiner, im Berglach ju den Bettelorden, speziell auch den Augustinern an der homiletischen Arratur jener Zeit und durch hervorragende Wirtsamkeit in ber Predigt be-Ligt find. Dagegen find Ausspruche von jener Seite befannt, wonach ben Enedittinern alle Predigtthätigteit als Widerspruch mit der nächsten Aufgabe 13 Alofterlebens galt und fie baber ber Wirtfamteit ber Predigerorben ein bibiges Ende prophezeiten und anwunschten. In der That macht fich auch 15. Jahrh. ber Berfall ber letteren, mit Ausnahme eiwa ber Augustiner, ummer fpurbarer geltenb. Die für ben letteren Orden besonders charafteriftis imm, immer erneuten Reformbestrebungen bienen andererfeits felbft gur Beluchtung biefer Buftande. Da man aber biefe rein bisgiplinar vermeinten kofterreformen mit Reformationsbestrebungen im höheren Sinne nachmals trechfelt hat, tamen Dlanner wie Andr. Proles und Joh. Bengel von falb gn ber Ehre als "Borreformatorn" gerühmt zu werden. Es ift bies In Jertum, ben Kolbe (Difche, Augustinerkongreg, u. Joh. v. Staupik, Gotha 1-70 S. 96 ff.) grundlich zerftort hat. Palk zumal gehörte zu den berühmleften Ablagprebigern feiner Zeit; er beforgte die Auftrage für Friedrichs bes Weisen Reliquientram mit befonderem Gifer. Seine Predigten bor dem Letteren Gürften wurden gum Anlag der Ausgabe von bier deutschen Predigten umer bem Titel: "Die himmlische Fundgrube" 1490, welche Palt fpater in Leiterer Aussuhrung und mit Trattaten bereichert als Celifodina lateinisch Lauregab (Marburger Cammelband XIX. a. B. 68 v. 1502). Gie geben ein darafteriftisches Beifpiel bafur ab, wie wohlgemeinte feelforgerliche Ratitlige und erbauliche Betrachtungen über die Paffion Chrifti damals mit Ismalichem Gifer für die Papftobedieng wie für Marientultus und mit abstrus Solaftischer Behandlungsweise Sand in Sand gingen. Wo die exercitus infornales in ihrem Kampf gegen die indulgentias gekennzeichnet werden, dient die Beschreibung der verschiedenen Fenster der (abgebildeten) Burg, die jene stürmen, als Teilungsgrund. — Die besondere Borliebe das Leiden Christizu predigen verdient ihrer Intention nach als eine der besieren Seiten des vorresormatorischen Predigtwesens bezeichnet zu werden. Bei Einzelnen wie Reinhard v. Laubenburg (Cruel 580 f.) spürt man dabei auch redlichen Ernst. Bernhard und Bonaventura wie Augustin wurden dasür auß neue ausgebeutet, wie in der Passio Kannenaus und bei Peter Kaiserbach; aber wie dies meist in mehr süßlich spielender Weise geschah, so wurden am wenigsten Rechtsertigungsgedanken daran geknüpft. Bielmehr hängt die ganze

Ericeinung mit ber Bebeutung gufammen, welche

III. die Fastenpredigten für biese Zeit gewinnen. Man tann bie Ginrichtung wie ein Figieren ber früheren Bolts- und Bufpredigtwirtfamteit auf bestimmte im Turnus wiederkehrende Zeiten aufehen. Dann erklärt fich um fo cher, warum bieje Ericheinung, Die in Deutschlaud erft feit bem 15. 3afr hundert herrschend wird, in romanischen Ländern, wie in Italien, schon itt bem 13. Jahrhundert zu beobachten ift. Dort traten, wie oben genigt (3. 218 f.), auch zeitweilig berartige Bolfsprediger gehäufter auf. zeigt fich auch andererseits ber Unterschied, daß in den romanischen Landern die stehende Sonntagspredigt gegen die Test- und Fastenpredigten gang andm als in Deutschland gurudtrat (vgl. b. Apol. ber A. C, im beutschen Ten, Art. XV R. 213). Um fo eifriger nahm Deutschland im 15, Jahrhundert auch die Sitte ber Fastenpredigten auf (f. Sifter. Jahrbuch der Gorrers-Ori. III, 2, 285 ff.). Da man bieselben täglich hielt, griff man vielsach zu freien Texten und hielt Reihenpredigten, wie Joh. Meder de filio prodigo und Mirich Krafft (f. ob.) "die Arche Noë". Wo, wie in besselben "der geiftlicht Streit", aud die evangelischen Beritopen benütt werden, dienen fie boch nach der "emblematischen" Predigtweise, die noch zu traurigerer Berühmtheit gelangen follte (f. u.), nur jur Durchführung ber folche Einzeltegte beherrichen ben bilblichen hauptihemen. Oder man wählte altbeliebte Borlogen bit Bollspredigt, wie der dem Paffauer Predigerfreife angehörige Paul Wan in ber 2. Salfte des 15. Jahrhunderts in feinen 134 Reden, welche gulett gang in juriftische Abhandlungen über den Bucher auslaufen, die septem vitcriminalia durchprediat zufamt ihrer remedia". Gelegentlich wird da auch von der Wurzel "mandragora" gehandelt, die bas Chloroform jener Zeit ber trat. - Bon der Bedeutung der "Paffionspredigten" für jene Zeit, die ein: besondere Stelle unter ben Fastenpredigten einnehmen und teilweis ben gangen Tag hindurch mit Ruhepausen fortgesetzt wurden, war schon die Rede. Der evifch ergahlende Charafter ber Predigt mit viel ausschmudender Gingeschilberung war hier burch bie altbrauchlichen Passionsspiele noch naber gelegt-Die feierliche Aufrichtung eines Areuzes, burch die Ablagprediger, zur Rejors mationszeit mit besonderer Borliebe kultiviert (Rolbe, Analeeta . . . Gotha 1883 S. 1 f., Tegel's Br. on bas Rapitel in Bauhen 1510), tam ichon bei jenen Raftenpredigten in Aufnahme, welche aberhaupt, vielfach burch Reifeprebiger ausgeführt, ber Ablagprebigt gur fpegiellen Borbereitung bienten. 2115 frühes charakteriftisches Beispiel dafür tann ber Kardinal Nikolaus v. Gufa gelten, der icon 1446 und 51 als papstlicher Ablagprediger Deutschland

durchjog. Ginst ein begeisterter und beachtenswerter Bersechter tirchlicher und staatlicher Resorm, ward er nach seiner Unterwersung unter die Kurie zu einem Bertreter der spezisisch römischen Theorie von Büßung und Ablaß in diesen oft vor großen Boltsmengen gehaltenen sogenannten Bußpredigten, die er selbst als die Frucht seiner geläuterten theologischen Reise bezeichnet. Teutsche Manustripte sinden sich noch in Trier und seinem Geburtsort Gues an der Mosel. Sein Bilbungsgang hilft die dabei zugleich zu beobachtende sumanistische Richtung erklären. Die ersten Austoritäten der Zeit, einen Boltsvrediger wie Geiler von Kaisersperg und den berühmten Scholastische Labe. Biel sehen wir gelegentlich als Fastenprediger wirksam. Mit wenig etteren Ausnahmen aber muß für das gesamte 15. Jahrhundert

IV. der scholastische Charakter der Predigtweise als der herrschende tweidenet werden, wenn auch in den verschiedensten Formen ausgeprägt und

burch altere Borganger vorbereitet.

2113 frühester Bertreter ichulmäßiger Predigtfünfte wird Beinrich von Frimaria (nicht wie Cruel S. 414 will: von Weimar, fondern von Friemar Sei Gotha) anzusehen sein, ba er um 1260 icon geboren fein muß. Seine . de sanctis, die allein noch übrig find, hat er in Paris gehalten, wo er eine zeitlang als Augustiner lehrte. Schon Jordan bon Quedlinburg, ber 133 als Regerrichter fungierte, hat die Cammlung benutt. Obgleich bie Berliebe für Unterteile, wie gezeigt, ichon früher und in anderen Kreifen begeanet, fteht fie doch bier erft in voller Blute ber fculmäßigen Husführung. To finden sich subsubpartes bis zu zehn an der Zahl; und find es nicht ausgebrochene Teile, so wird doch der Hauptsatz in immer neue Unterbegriffe ergliedert, fo daß die Bezeichnung Er.'s als zerfafernde Methode gang guterffend erscheinen muß. Die hauptteile ermachsen dann bon felbft zu felb-Rindigen Predicten, deren Trennung in sermones und subsermones daher ausbrudlich empfohlen und von Rachbetern befolgt wird. Die Liebe gum Detail schlägt auch für ben Inhalt zu viel Spielereien aus. — Jordan von Queblinburg, heinrichs Spezialschüler, verwertet babei seine natur-Morischen Kenntnijje, um an den 12 Ebelfteinen nach Erob. 28 entsprechend Diel Teilmomente zu erortern. Obgleich felbft manchmal in mpftischer Untendungeweise an Tauler erinnernd, bewährt er feine leherrichterischen Gewohnheiten in Befampfung ber Mystit wie anderer "Barefien", twozu er fpevell auch die Lehre rechnet, daß man durch den Glauben ohne Werke felig merben tonne; benn "fides formata" gilt ihm als bas unerlägliche Erforbermie. Zein hauptwert Opus postillarum et sermonum ift bald nach 1360 ge-Mrieben. In eifterer Sinficht gehört Rit. v. Landan (vgl. Grimm, in b. Wien, Jahrb. 32, 255) icon gu ben Borgangern bes letteren. Bb. I feiner umfänglichen Germonensammlung war bereits 1341 vollendet. Aber 2. ftellt mehr nur wie die spateren Somileten Regeln "de amplificatione seu dilataber sermonis" auf. Der icholaftifche Charatter feiner Predigtweise zeigt Th vornehmlich in ber Borliebe fur Ginmifchung der lateinischen Sprache auch in die Bolfspredigt. Richt nur geht allemal ein turges lateinifches Grothium über ein Prothema und mit Andeutung bes Sauptfages und der Zeile ber Predigt voraus, was alles bann beutich wiederholt wird, fondern alle Auftoritaten, mit Borliebe "philosophus" (Ariftoteles), aber gelegentlich

auch "Ovidius magnus in der heidnischen Bibel" (Metamorphosen), werden neben der Schrift und den Batern stets zunächst lateinisch angeführt. Der Text bildet allzeit die Grundlage der Predigt, jedoch in rein willkürlicher Detailbenühung für Hauptsähe wie für die Durchführung. Dem ins einzelre ausgeführten Schema wird die hauptsächlichste Sorgsalt gewidmet, die Teilung

überwiegend in lateinifde Reimformen gefaßt.

3m 15. Jahrhundert aber tommen erst der Geift scholaftijch gelehrter Predigt und die homiletischen Kunfteleien zu allgemeinerer Herrichaft. Auch i. populare Prediger wie ber Baseler Minorit Joh. Gritsch, besonders burd feine Kanzelvorträge bei bem dortigen Konzil berühmt geworben, zahlen ber beliebten Zeitmethobe ihren Tribut in fünstlichen Dispositionen, gelehrten Ritaten und Digreffionen. Mythologisches Material wird in ethild oft bebenklichfter Beife verwertet, refp. nach Gubemerus' Mufter rationaliftifc er Sein Quadragefimale, bas allein im 15. Jahrhundert 26 Auflagen erlebte, reiht fich ben obigen Muftern der Fastenpredigten ein, ift aber pugleich für ben prattijden Gebrauch anberer in Sonntagspredigten gurecht gemacht. — Gabriel Biel († 1495 vgl. die Monographie von Plitt, Erlangen 1879) gehört zu ben würdigften Bertretern ber bezeichneten Richtung. Seine ss. dominicales und de festitatibus Jesu find in würdiger Form und Bilbungsfprache überwiegend bem 3wede religiöfer Erbauung und fittlicher fetberung der Gemeinde gewidmet, feine Paffionspredigten enthalten Tiefgefühlt: in rhetorisch gewandter Form mit oft innigem Ausbruck. Aber burch aller lei Runftelei und Auttoritätenbrauch verrät fich babei boch ber fcolaftift Reitchardter, am auffallenbiten in feinen Gelegenheitsreben über bie Les (ss. medicinales contra pestilentiam). Erft in feinen alten Tagen ichlug er fich zu ben Brubern bes gemeinsamen Lebens. Die oft geaußerte Meinung daß er felbst auch schon zu den Borreformatoren zu zählen sei, ist von Plitt grundlich bes Jrrtums überwiesen worden. - Was will es bann erft be beuten, wenn ein Joh. v. Balg gelegentlich gegen die Fehler ber icholaftifden Predigtweise polemisiert! Der Beleg in Cruels Predigtgeschichte (S. 592) genftat als Beweis, wie scholaftijch fein Befferungseifer felbst geartet war. Das achtungewerteste babei ift sein Bekenntnis, selbst auch in folde Gehler erfallen gu fein.

Ju allerlei Spielereien mit Namen- und Buch staben - Ausbentung (Cr. 603 f.) zeigen selbst ältere Meister wie Berthold und so geistvolle Leute wie Geiler v. K. Neigung. Bei Soccus ist's herrschende Liebhaberri, bei Jordan von Quedlindurg und Pseudo-Albertus steigert sich die Künstelei Unter denen, die praktische Predigtmuster lieserten, ethmologisiert die Name wit Borliebe: Joh. de Francosordia (s. u.). — Die Beledungsversuche dur dialogische Aussührung weisen auf älteste Borgänge der Entartung zurüsche S. 225 s.). Was Gr. (S. 605 f.) von älteren mittelalterlichen Bordilder angeblich selbst dei Tauler ansährt, hat schon Berichtigung (durch die östeit. Schrödersche Rez.) gefunden. Nit. v. Cusa hat sich speziell dieser künstlichen Wethode, die an das Passionsspiel erinnert, bedient. Und Nit. v. Dinkelspühl († 1433) stellt in seinen interessanten Reihenpredigten über Schnwürse der Juden gegen das Christentum lauter Zweiselsgan auf. die

einzeln beantwortet werden.

Je trodener die Dispositions: und Abhandlungsweife der Stoffe ausfiel, um jo mehr fuchte man nach anderweiter Wurge. Go wuchsen nun bie Sammlungen von allerlei Apparat für Prediger ins Daglofe, jumal feit die Budbrudertunft der Berbreitung ju Silfe tam. Befonbers mußten die Auftoritaten = Sammlungen, die sententiae patrum, wie die flores poetarum and bie autoritates Aristotelis et philosophorum der icholaftisch gerichteten Predigtweise willtommen fein; wie die Dispositionsnagagine mit alphabrifd rubrigierten Sauptfagen und entsprechenden (gereimten) Dispositionen tie Baterichaft jenes Predigtcharafters felbft verraten. - Befonders gehoren ticher bas Repertorium aureum bes Anton. Rampigollis und, beutschen Urbrunges: die Sermones Amici oder das Opus trivium materiarum praedica-Uhum. Prattifch theologische Schriften wie die Diaeta salutis bes Rarbinal Lergventura und das Compendium theol, veritatis wurden burch angehangene Lieresitionevorschläge für Prediger zurecht gemacht. Der Orford-Cambridger Reieffor Joh. Brompard, Sauptgegner Wictiffes, bot in feiner Summa Prae-I trum (f. u.) eine vollige Realencytlopadie von Predigtftoffen mit homis leichen Winten jur Prediger. - Den Schein umfaffender Welt- und Bucher-Latinis erwarb man wohlfeil aus ben Sammelwerken De natura rerum, genlum naturale u. a. Da es dabei nur auf praktifche Unwendung ankam, rante man bergleichen "Moralitäten"; wie man bie Ergahlungen aus ber Brurgeichichte, fur diefen 3wed gurechtgemacht, besonders aus den berühmten Exambungen liber similitudinum und lumen animae fchöpfte, in welchem litteren zumal eine unglaubliche Menge feltener alter Schriften ausgebentet williegt. - Die ahnlich berühmten Silfsmittel, ber Apiarius (liber apum) 1. Ihomas Brabantinus und der Formicarius von Joh. Nider dagegen find Grempelfammlungen, fur beren Gingelfapitel Borgange aus bem Bienenand aus dem Ameisenstaate nur die bezeichnenden Rubriten, refp. Terte abgebere.

Auch die oft sehr abenteuerlichen naturhistorischen Notizen dienten ja buich nur dem Erzählungszwecke, wosür nun ebenso das Geschichtsbeispiel und Märlein aller Art austommen mußten. Biblische Stosse waren so auch ihen, mit Welthistorie und Sage untermischt, durch die Uistoria scholastica Betrus Comestor zurecht gemacht und in der Gestalt der "Historia scholastica bitel" beliedes Predigtmaterial (vgl. Th. Merzdorf, Die deutschen Historian Gistorien-Uiteln, Lit. Verl. in Stuttg. 1870). Das beliedteste Duellenwert dieser Art eine waren die bunt gemischten Gesta Romanorum. Selbst indisch-buddhistische Paradeln haben unter der Vermittlung der Uistoria Barlaum Ausselme, und der buddhistische Religionsstister Gautama im Gewande eines Ausblichen christlichen Heiligen eine Stelle darin gesunden.

Zu größerer Bequemlichteit wurden für die verschiedenen Bedürfnisse Predigtmuster in Magazinen hergestellt. So sür trocken scholastische Landsührung des Joh. Nider aurei sermones und des Joh. (Dieppurg) de Tancosordia sermones dominicales. Mehr populär gehalten mit reicher wurgel- und Moralitätenausstattung sind die vielbeliebten Predigtmagazine lat Zeit: "Parati sermones" und des Minoriten Joh. v. Werden sermones dinni secure"; endlich die sermones discipuli des Baseler Dominitaner Joh. Prest, toelden letzteren noch ein promptuarium exemplorum desselben Ver-

faffere zur Seite geht. Auch der ichon oben angezogene Hortulus reginne von Meffret mit überaus reicher Sammlung von Zitaten aller Art gehört

in dieje Stlaffe.

Als besonderer Anlaß "Märlein" zu erzählen, galt das Ofterfest, im Auschluß an das consabulari der Bulgata in dem Evangelium von den Emmauntischen Jüngern (Luk. 21, 14 sp.). Wie Geiler schon davor gewarnt, so erzählt Mathefius in den Predigten über Luthers Leben (VII) davon als aus eigener Ersahrung und Ebelmanns Ersebnisse in Ofterreich (Eelbit

biogr.) zeugen bafür, wie lang fich ber Branch erhalten hat.

Eben in foldem Zusammenhang griff endlich die fogen. "emblematijde" Predigtform immer mehr Plat, deren bedenklichftes Wiederaufleben nachmale im 17. und 18. Jahrhundert ohne Kenntnis diefer Borbilder im ausgehenden Mittelalter gar nicht recht gewürdigt werden fann. Niber, Berolt, Joh. be Werdena wie Ulrich Kraft und Joh. Meder bieten famtlich Borbilbliche bafür. Alle aber überbietet Beiler b. R., und gwar fowohl, wo er felbft biefe Weife mit seinem höheren Alter entschulbigt (1508) und, an Nibers Fermicarius fich anlehnend, einen gangen Chtlus von Predigten nach lauter Gigerichaften ber Umeifen abhandelt, wie auch felbft in Baffions: und Faftenprebigten, 3. B. vom "Schiff ber Poniteng", wo nicht nur die gange Ausrufturg eines Schiffes in biefer Beife verwertet, fonbern auch eine Bergleichung Chrifti mit einem "Ofterfladen" in sieben Puntten burchgeführt wirb. Go teilt er in feinen anderen Faftenpredigten "über die Paffion" mit jeder Predigt ein Stud "Sonig-" ober "Lebtuchen" aus. Man val. die anderen einzelnen ober Reiben predigten wie vom Ufchenbrobel, Chriftus bem Brudenmadjer ober von ber geiftlichen Runtel oder Spinnerin; baneben die 20 Predigten über Rauflette (Jahrmartte) famt den 17 über ben Lowen, besgleichen über die driftlide Bilgerschaft jum ewigen Leben u. a. (Er. 574 f., vgl. 542 f.). Dit berlei größeren Borgangern möchte jemand Carpjobs Sandwertsjahrgang (f. u.) zu entschuldigen versuchen, wenn nicht ein Rückfall in solche Unart nach ber Reformation schwerer wöge und mindere Entschuldigung in einer gewissen w alistischen Raivität bes Beitgeschmackes, wie solche bem Mittelalter eigen war fänbe.

V. Der lette Aufschwung beutscher Wolkspredigt. Der lettigrößere Prediger des deutschen Mittelalters ist damit schon charakteristikt eingeführt. Joh. Geiler, geb. zu Schasspausen 1445 und "Kaisersperg zu benannt, weil er dort bei seinen Großeltern nach dem frühen Tode des Voleis auserzogen worden. Zu Freiburg, wo er hauptsächlich studierte, wurde er zu erst Prediger und Lehrer der Theologie. Seit 1478 nach Straßburg aus Münster bernsen, entwicklte er seine vielseitige Kanzelthätigkeit. Im einst nen alle Zeitrichtungen vereinigend, mystische Kontemplation und scholastist. Dialettik, liegt seine Stärke doch in seinem praktisch individualisierenden Verstand, seiner umfassenden Menschen= und Weltkenntnis, vor allem in junt populär derben Realistist seiner Ausdrucks- und Darstellungsweise, die Movielsch zu ties in den Schmutz der Gemeinheit herabzieht, als daß die Vermente idealer Erhebung daneben noch zu voller Wirkung kämen. Jur Charsteristist seiner Predigtweise genügen die tresslich ausgewählten Proben seinel (S. 541 ff.); im übrigen ist, namentlich auch zur Nichtigstellung der

Ertils über den literarischen Rachlaß, zu vergleichen was Schröder a. a. C. 3. 188 f. zur Ergänzung bietet. Neben ganz scholastisch gelehrten Einteilungen und künftlichen Spielereien herrscht hoher sittlich praktischer Ernst, selbt in den genanntesten Predigten über "Seb. Brandt's Narrenschiff"; wobei auch zu bemerken ist, daß die Vorlage nie genannt und nichts wörtlich aus Prandt zitiert, sondern nur dieselbe Folge wie bei dem Dichter in Schildrung der Thorheiten der Welt eingehalten wird. Wo er vom Aufschieden der Buse, dom Kamps gegen die Sünde, zumal in den kleinen Ansängen, wetet, dirgt sich hoher Ernst hinter den oft burlesten und derben Ausdruckstemen. Bei aller Besangenheit im Aberglauben der Zeit und traditioneller werdenlehre gibt sich das vorresormatorische Element in der schonungslossesten

Antit der firchlichen Buftande und ber gangen Bierarchie tund.

Wer weiß, wie lange es bei Luther gemahrt hat, bis diefer am Papfitum fibft irre wurde und die Defretalen angreifen lernte, der hort diefem Boltsviediger flaunend zu, wenn er u. a. predigt: "Da ist keine Bernunft nicht, teder in bem Papit noch in den Kardinalen noch in den Bifchofen. Wie tommt das? fprichft bu. Es tommt baber, bas Papfttum und Bistum und be Piranden und der Plunder, bas wird heutzutage ausgeteilt burch Simon, i. burch Simonic: benn Petrus ift fifchen gegangen und Simon ift allein ibeillieben bie Rirche zu regieren" (Postille III, 56). Bgl. II, 36: "Chriftus ber herr hat die Chriften beladen mit einer folichten Burde: der Liebe und ben to Geboten. Aber seine Nachfolger haben fie noch mehr beladen mit Schoten, beren Laft großer und ichwerer ift, als bie Laft ber jubifden Bebe gewesen. Wer will erlesen das Defret und Defretal, Gertum, Clementin, b fo viel Repetitiones? So viel Statuten, Spnodalia, Provinzialia, einen gangen Plunder, und fo viel Gloffen eine über bie andere, daß einer fein "btag baran zu lesen hatte." Bgl. 67: "Man findet jest wenig, die ba ftubieren in ber fil. Schrift". Die Gelbstfritit bes Predigerstandes wird babei nicht vergeffen; oft in den ergreifenbsten Tonen: "Wie leuchten wir, wie funden wir? Wir leuchten gleich als ein Dred in einer Laterne. "Et hoe seto inclinavit Doctor caput et silentium ad Ave Mariae spatium tenuit". - Aber wie alle wahre Renntnis bes Weges, auf bem ein Gunder vor Gott Rechtsertigung finden kann, fehlte, fo berzweifelte auch G. an jeder Soffnung Qui "eine gemeine Reformation ber gangen Christenheit"; und auch bie ern-Itefte Ginzelfritit ging gulegt in biefer Umgebung unter ber Firma eines: - willens facetiae". Bon folden Boraussehungen aus will Luthers befanntes Lort in ben Tifdreben verftanden fein; "dazumal war eine Beit gu dergen, nun aber ift's Beit, ernft gu fein". Und wie verftand man om Edergen erft auf romanischem Boben!

VI. Die burleste Predigt in Frankreich und Italien. Der Anseiner einer roh drastischen Weise der populären Predigt in Italien und Südstrikrich ist schon oben (3, VII) gedacht. Gine Sprode zu Angers 1448 Lamidt, S. 201) erließ ein Verbot gegen das Predigen von "chausaria", virm Holzgerüfte, wie solche bei den Aufführungen der Mysterien in Städten in Gebrauch waren, von denen nun in marktschreierischer Weise die Volks-

Raliger in Endfrankreich fich horen liegen.

Unvergleichlich höher nach Geift wie Bilbung als jolche Zeitgenoffen ift

ber italienische Bollsprediger Gabriel Barletta (fo von feinem Geburten im Reapolitanischen gubenannt) zu würdigen, ein Dominifaner, ber seit 148 in Cheritalien zu predigen anfing. Gur feine hohere Bilbung zeugt bie vie fache Anführung von Berfen Dante's und Petrarta's, wie das tiefe Geful für den politischen Verfall seines Vaterlandes, das zum öfteren laut wid namentlich im Quabragesimale. Die lateinische Uberfehung eines Minorite Joh. Antonius, zum Rugen ber Alexifer veranftaltet, verrat viel Ungefchi (mir liegt die Lyoner Ausg. von 1507 vor). Doch gestattet auch fie genügen Einblick in bie feltene Gabe ber Popularität und fenrige Beredfamteit bi Mannes, die bas Sprichwort ber Beit veranlaften: "is neseit praedicare qu nescit Barlettare". Sein Wit und Sumor foll auch Anlag gu bem italie Bonmot gegeben haben: "Questo è buon per la predica".

"Bufte" ju predigen, toar nad altem Bertommen auch feine Deinung Und foweit es fich nur barum handelte, Standesjunden gu rugen, befondet Ausschweifung, Ungerechtigkeit und Habsucht, geschieht dies auch mit rühmliche Ernst und ohne alle Schonung ber Mächtigen und Geistlichen. Die homil tijde Form, namentlich nach seite der Einteilung zeigt dabei überwiegen den icholaftischen Zeitcharakter. Unter biefer Decke aber fprudelt urtraftige Sumor, ber freilich ben himmel und bas Beiligfte jo wenig berschont, al er die national romanifche Anlage unmittelbarft jum Ausbrud bringt. A lagt ben beiligen Geift vor feiner Gendung ebenfo mit Bater und Cobn bil putieren, wie den Gohn vor feiner Geburt Gabriel als Liebesboten an b "Stammerzoje von 14 Jahren" fenden, die feine Mutter werden foll, ubt beren braunliche Farbe anderen Orts ausführlich gehandelt wirb. Bater, von Jugend auf habe ich biefe geliebt und baran gedacht, fie zu mein Braut zu erwählen": erklart Gott-Cohn bem Gott-Bater. Dabei verrat b Borberatung über ben Erlofungeratichluß, bag auch B. es nicht beifchmab bergleichen einfach von Borgangern hernberzunehmen (vgl. Leng I, 383

und Schmidt, Stud. u. Kr. 1846 S. 293 f.).

Mannigfach andergartig erscheint die nordfrangofifche Satire ber Frangi kaner Olivier Maillard und Michael Menot, von benen gumal des lettere Wirksamkeit noch bis in Luthers Lebenszeit hineinreicht. Jebenfalls zitiert i fcon Maillard und fcheint noch um 1518 gepredigt zu haben (vgl. Engel hardt, Michel Menot, Ofterprogramm, Erlangen 1823). Man nannte ihn b langue d'or Frankreichs. Engelhardt meint fogar, eine Bemerkung Luther barüber, wie Zeitgenoffen bes Dvid Metarmorphofen benühen, auf ibn b siehen zu dürfen. Bon Maillard sind drei frangofische Predigten exhaltet bon benen die eine in Brugge 1500 gehalten wurde. Was wir sonft von ihr wie von Menot besitzen, trägt bas Gewand jenes als "maccaronisch" bezeich neten Latein, bas zwischenhinein mit frangofischen Broden verseht ift. Schmit (S. 296) meint zwar, dies nur auf Rechnung der Uberseher bringen zu könnet die im frangofischen Ausbruck belassen hatten, was fie lateinisch nicht wieder jugeben berftanden. Aber wenn überall gerabe bie pitanten Ausführunge in frongösischer Nationalsprache fich vorsinden, wird man diefer Unficht tam guftimmen mogen. Schon von Berthold v. Regensburg finden fich Predigte mit untermischten beutschen Ausbruden (oben S. 214); von Anton v. Pabu bozeugt Schmidt (S. 249) felbst, bag in feinen lateinischen Predigten itali

niife Sprichwerter und Berfe fich eingemifcht finden. Gewiß, barf man ben ichliegen, daß gerabe bei Boltspredigern charafteriftifche Schilderungen enweder von den Übersekern absichtlich in Originalform ber Nationalfprache bibehilten wurden, ober in ihnen ber Autor, wenn uns, wie Engelhardt ben den Menotichen Predigten annimmt, wirklich Originalkongepte borligen, bie Partien, bei benen ihm mehr auf bie Originalausbrucke ankam, dish frangofifch und nicht, wie fonft fo gut wie ausschließlich geschah, lateinich tongipierte. Jebenfalls genügt, was Leng (1, 397) an Proben gibt, un jedermann zu überzeugen, baf es speziell die frangofisch ausgedrückten Berlien find, Die nach allgemeinem Zeitgebrauch als facetige wirlen follten. Mit Recht weift andererfeits Engelhardt barauf bin, bag bas gange frangofi: fene Latein felbst ichon viel Komisches für ben Gindruck hatte, auch wenn die Inhalt dabei der ernsteste war. Im allgemeinen find es Strafpredigten ther bie fittlichen Gebrechen aller Stanbe, mit hohem Ernft und rudfichts: wer Ruhnheit burchgeführt, famtlich als Fastenpredigten, teils in Frangistaner Kententen, gehalten. — Das Wertvollste ist die Dispositionsweise Menots, nen ber Engelhardt ausführliche Proben gibt. Wie kaum je vorher trifft bei im jachliche Textausnuhung mit übersichtlicher Ordnung ber Teile, oft auch mt rednerisch pointierter Fassung zusammen. Man vgl. über Gzech. 18, 4: ber treifache Tod 1. der natürliche, welcher zu bedenken, 2. der Tod ber Bille, welcher zu verhüten, 4. der ewige Tod in der Golle, welcher zu bejommern ift. Acf. 64, 9: Bier entscheibende Grunde und Anlaffe, welche bewielen, daß ein Menich ben Weg, ben er früher ging, verläßt: 1. die Berab-Manna bes eingeschlagenen Weges, 2. die Begierde ber Wiedererlangung by vertorenen Echahes, 3. die Corge, die bevorftehende Gefahr zu vermeiben, I ber forgliche Ruf bes fußesten Berrn. Aber 2 Cor. G, 2: als Bugmahnung is ber Taftengeit: 1. Die Sturge ber Zeit, welche nicht verlängert (occo unne), 2 die Alüchtigleit ber Beit, die nicht gurudgerufen (tempus), 3. die Ange-Deffenheit ber Zeit (acceptabile), beren Berfäumnis nicht entschuldigt werben lann. Diefe Ericheinung wachsenber Sorgfalt in Beobachtung homiletischer formen leitet am beften über auf

VII. die Lehrbücher der Homiletik des 15. und beginnenden 16. Jahrunderts, unter denen sich zuerst hervorragendere Leistungen sinden. In diese
zim erst gehören die oben S. 242 als unter der sälschlichen Firma eines
Liemas Uquinas und Heperitus de Hassis gehend angesührten. Vorher hatten
die Magazine und Repertorien, sowie Predigtsammlungen mit allerlei hinteelen auf die Benuhung, wie solche sich speziell auch bei Menot finden, als
sieh gedient, unter denen Cruel besonders Brompard's Summa proedicateren (f. ob. S. 263), noch vom Ende des 11. Jahrhunderts, auszeichnet.
Die sentre einer Predigtsammlung, wie den ss. communes des Michael
die hungaria, als Einleitung ein "optimus modus praedicandi" vorausgestätt, worin die rhetorischen Figuren verzeichnet sind, die in den Predigten

Derwendung fommen.

3n ben bedeutenbsten Erscheinungen im Übergange bes Jahrhunderts it das Manuale curatorum des Eljässer Ulrich Surgant († 1503) der die Eine Zeit Prediger in Basel und mehrmaliger Acttor basiger Universität wird. E. Schmidt, llist. litt. de l'Alsace II, 54 ff. u. 393), mit Huma-

niften wie Wimpfeling und Amorbach nahe befreundet. Gein Homiliarius doctorum ericien icon 1493, das Manualo, auf ungelehrte Pfarrer berechnet, Bemäß diefer Adreffe herricht elementarite Unleitung gur Mb. erit 1502. jaffung von Predigten vor; bas fprach- und kulturgeschichtlich wichtige Kapite! über die (15) "regulae vulgarizandi" gibt den besten Magstab ab für die Durchidnittsbilbung ber beutiden Klerifer. Das zweite Buch (nicht von 1508, wie Cr. 602 angibt): de practica artis praedicatoriae juxta vulgare teutonicum enthält wichtige Mitteilungen über ben fultischen Kangelbrauch jener Beit, welche auch Erasmus wiederholt, namentlich über bas Gedachtnis ber Berftorbenen auf ber Rangel (Er. 637). Die eigentliche Homiletit ift im erften Buche abaeichloffen, beffen befonderer Bert in ben Belegen mit Beifvielen besteht: sowie im cap. 7 die Sauptarten herkommlicher Predigtweise besprocken werden, von welchen die lettangeführte die von Menot beobachtete gang entsprechend charafterisiert, obgleich derselbe nicht als Vertreter erwähnt wird. - Un erbaulichem Geifte fteht ber wenig fpater erschienene Tractatus d modo discandi et docendi ad populum sacra, seu de modo praedicandi tur hieronhmus Dungersheim von Ochfenfurt über Gurgants Bert. Als Drefeffor (in Leipzig) richtete er feine Belehrungen fpeziell an Studierende noch den Hauptabschnitten: "ber Prediger" und "die Predigt"; wahrend Teil III "bie Buborer" mit wenig Worten abgethan wird. Alles wird auf Gottes Wert gurudgeführt. Uns dem Text ift der Haupthunkt berauszunehmen und, in einem furgen Cat formuliert, gunachft festzustellen, ehe 3. B. über ben Intalt bes Erordiums entschieden werden tonne. Das lettere folieft fich auch bi ihm noch dem Boripruch (thema) an, wie in der Besprechung der handarten der Predigt viel Gerlömmliches als muftergultig fortgeführt wirb. Ich wird beispielsweise in cap. I (über die Borübungen) bavor gewarnt, die it lichen Predigtfammlungen ohne Wahl zu imitieren, bejonders, wie frater (c. 7) folgt, in ihrer Reigung gur Burleste und gur Rangelpolemit wie Rritit der Geiftlichkeit. Immer gilt Dungersheim textuale Behandlung und einheitliche Durchführung des Hauptsages als wichtigfte Aufgabe. Tennoch zählte auch er zu Luthers literarischen Gegnern.

Die beiden großen Humanisten Joh. Reuchlin in f. kurzen Liber congestorum de arte praedicandi (1503) und Desid. Erasmus in seiner aus führlicheren Homiletik: Ecclesiastes seu de ratione concionandi greisen gw! auf die klassische Khetorik zurück, doch der lettere mit sorgfältigerer Berddssichtigung der Sonderausgabe des geistlichen Amtes in frommer Haltung und seinstnniger Anleitung zu einer von den bisherigen Gebrechen gereinigten Kanzelberedsamkeit. Mit Recht hat daher das zuerst 1535 (1543?) in Beich erschienen Werk noch 1820 eine neue Auflage (von Klein) und 1822 eine

auszügliche Überarbeitung (von henneberg) erfahren.

Die Zeitgrenze der Neformation ist damit schon überschritten, und die ganz protestäntische Haltung der letztgenannten Schrift macht dieselbe speziell geeignet, den Wendepunkt, vor- und rückwärts schauend, darzustellen. Zuglich ergänzt sich die oben durch die Wolkspredigt eines Berthold wie durch die mystische Weise eines Tauler veranlaßte Bemerkung, daß wesentlich Neues in der Predigtsorm diesen Vorgängen gegenüber auch durch die reformatorische Predigt nicht begründet worden sei nach seite der rein sormellen Technis und

hemiletischen Kunftanweisung durch die hier genannten lehten Borläuser. Wenn bann doch eine alle Borzeit übertressende, weltbewegende und einen ganz neuen seultursortschritt begründende Wirkung der resormatorischen Predigt zu verzeichnen ist, so muß die Ursache davon vielmehr und ausschließlich in der Krast des seht erst in voller Reinheit hervertretenden und von allem herztummlichen Wust und Brast salscher Redekünste besreiten evangelischen Zeugnisse von der Gnade in Christo gesucht werden. In diesem Sinne derste Luther mit Necht sagen: "Unser Amt ist nun ein anderes geworden". Und hand Sachs durste singen: "Wach auf! es nahet gen den Tag! Ich hör's son grünen Hag eine wonnigliche Rachtigall, ihre Stimme durchdringt Verg und Thal" u. s. w. Dieses neuen Evangeliums Prophet war Luther

in unvergleichlicher Beife mit allen, die fonft Reformatoren beißen.

Wenn als lettes Bindeglied gwifden dem Mittelalter und der Rejormation und mit befonderer Borliebe als "Reformatoren" die "Bruder vom gemeinfamen Leben" bezeichnet werden (UAmann, Reformatoren bor ber Wiermation, 1811 f.; val. Sirfdie, PRG. 11, 678 ff.), fo läßt fich gerade an ihnen, beren vorreformatorische Bedeutung neuerdings ohnehin eine maßwelere Würdigung gefunden hat, ber charatteristische Unterschied von dem neuen Evangelium der Reformation zulest noch am lichtvollsten aufweisen. Bu ihren edelsten Charafterzugen gehort die Erneuerung ber Muftit befonders auf niederbeutschem Boden, wo eben damals (Allofter Groendal) Ruisbroed mit dem Stifter ber Bruder bom gemeinfamen Leben, Gerh. Groote, in naben Besiehungen als lehter größerer Bertreter ber mittelalterlichen Muftit wirkte. an Rufammenhang bamit erneuerte fich in biefem Kreife Rame und Pflege ber collirje gang im alten Sinne, wie man die Bruder geradezu als "fratres "Mitionarii" ober "Collatien-Bruder" bezeichnete. Go halt Joh. Beghe feine Bitrage gang nach Edarts Weise por Honnen; aber felbst bie prattifcher grichtete Pluftil eines Rupebroed fand nur in ftrenger Auswahl bes Ge-Meinverftanblichen Benutung. Geit G. Grootes Borgang, ber zwischen 1879 und 21 in wirfungsvollster Weije öffentlicher Bugprediger war, ift die über-Riegend moralifche Wirtfamkeit auch feinen Hachfolgern eigen, wenn auch feiner derselben sie anders ale in den engsten Greifen ber Kongregation selbst bridigend geubt hat. Bon einer gegenfahlichen Stellungnahme gu bem tirch-Liden Dogma und den hergebrachten Formen ber firchlichen Frommigfeit, Projell auch nach feiten ber Marienverchrung ift nirgend eine Spur gu fin-🗅 cu. Gelbst zu bem Unfug des Ablasses nehmen sie keine ausgesprochene tellung ein. Als vorresormatorisch kann nur etwa ihr Näheverhältnis zu om humanismus und die bamit zusammenhängende Pflege bes Schulwesens Actten, beren berechtigten Ruhm Sirsche (a. a. D.) mit Unrecht einzuschränken Erijatt hat. Auch die Meinung, daß aus ihrem Kreise ichon eine Ubersehung or Bibel in die Bolfsfprache hervorgegangen fei, beruht auf Brrtum (vgl. Stang Jojtes, Joh. Beghe, ein beutscher Prediger bes 15. Jahrhunderts, Salle 151. C. XVII). Wohl aber gehört ihr Eifer für Pflege der Bollssprache, To biele Borganger fie, wie gezeigt, barin langft hatten, zu ben borreformabei Charafterzügen. Geine intereffantefte Auspragung fand bies bei bn oben (S. 259) erwähnten Thatiafeit bes 3oh. Bufch fur Rlofterreform. s berjetbe fich veranlagt fah, einen Dominitanerprediger gur Burudnahme

bes bijentlichen Berbotes "beutsche Bücher zu lesen" zu zwingen (a. a. L. XVIII, vgl. Ernel S. 626 f.). Da die Bruder nicht als bijentliche Predient wirften, sondern wie fie fich felbst nannten: überwiegend "Brediger burd Schrift" b. b. durch Abichreiben von Sandidriften und Berjaffen guter Schriften in Boltsfprache waren, ift der Beitrag, welchen die Geschichte der Somileit jungst burch Frang Joste's herausgabe ber Predigten jenes Beghe erjahren, in um fo wertvollerer. Beghe wirkte hauptfächlich in Dlünfter, wo er hochbetagt am 21. Sept. 1504 ftarb. Obgleich hie und ba fcon erwähnt, war bie in Münfter befindliche Sandichrift feiner Predigten boch auch Gruel entgangen Aleben dem hoben fprachlichen Wert für Runde des niederfachfischen Dialette. wie er damals im Münfterlande üblich war, find die 21 Kollatien durch ben wohlthuend prattifden Geift und die herglich folichte Frommigleit, die fie bei allen Spuren vielseitiger Bildung zeigen, ein befonders ichabenswerter En trag für den Charatter der Predigtweise furz bor ber Reformation. In von den großen Lebensfragen, welche die neue Zeit bewegten, fowie von zer tralwirkender Erfassung des evangelischen Heilsweges ist auch in ihnen kim Cour m finden.

Ugl. außer ben G. 280 angegebenen Gejamtuberfichten :

Joh. Marbach, Gesch, der deutschen Predigt vor Luther, Berlin 1873 f. W. Wadernagel Altdeutsche Predigten u. Gebete, herausgeg, von Wt. Rieger, Lasel 1876. R. Crutl, Gesch, der beutschen Predigt im MR., Tetwold 1879 (nehft der Nec. von Schröder, a Steinmepers Angeiger VII, 172 ff.t. G. Rononx, Les predicateurs elebres de l'Alkmagne (d. Berthold v. Megensd. dis J. Schleierm.), Paris 1881. Hur die angerdetität Gebiete, bes. Frankreich: G. Schmidt, ilb. Predigen in den Landessprachen, Ih. Edw. u. Kr. 1816, II; Lecoy de la Marche, La chaire française an moy. Lee, specialenst an XIII slede. Paris 1869; Bartsch, Grundrig der provincal. Et. Chberjeld 1852. Fix England bes. J. M. Neale. Mediaeval preachers, Lend. 1853; new. ocht. 1852 Ien Brant, Gesch der engl. Literatur, Id. I. 1877. Auch die "Cammlung englicht Dentmäler in frit. Ausgaben", Id. IV (Walskan's Homitien so. E. 234) herausg 1832 Aapier), Berlin 1883, sowie mas Wicksiffe (S. 253) betrifft, die selected English with of W., edited by Th. Arnold, Lond. 1869 (I vols.), nebit d. Forts. don F. D. Rarthen 3, 1880.

## 6. Die reformatorische Erneuerung und Nachblüte.

I. Luther. Was der neuen Epoche die durchgreifend resormatorische und kulturhistorische Bedeutung verlieh, ist in Luthers eigener Geistesentwicklung und innerlicher Vereitung für seine Lebensaufgabe deutlich als persönlich entischeidender Lebensfaltor zu erkennen: der Glaube an die rechtsertigende Aralider alles Verdienst ausschließenden Gnade Gottes in Christo und die Gründurts alles Heilstrostes und aller göttlichen Heilswahrheit allein auf die h. Schrift Die unter schweren Kämpsen allmählich erwachsene persönliche Ersahrungsgewischeit hat nach beiden Seiten das meiste gethan. So dankbar Luttoliebenslang für die tröstliche Jusprache blieb, durch die ihn Staupit zue aufgerichtet, so muß doch sür erwiesen gelten (vgl. Kolde a. a. D.), daß diesem selbst damals noch an der klaren Heilserkenntnis mangelte, in der albald Luther seinerseits ihm Führer werden sollte. Ebensowenig lebten in Stugustinerkongregation reinere Traditionen von ihrem Patrone her sort. Esturch das Schriststudium für seine Worlesungen in Wittenberg wurde Luthongusch auf Augustin zurückgesührt. Im Rtoster mußte Luther zunächst nasseleich auf Augustin zurückgesührt. Im Rtoster mußte Luther zunächst nasseleich auf Augustin zurückgesührt. Im Rtoster mußte Luther zunächst nasseleich auf

As altbeliebte Erzichungsweise ber Bettelmonche bas "saceum per naecum" ernen. Erft durch Staupit wurde ihm Erleichterung von außerlichen Gedriten geschafft. Da kamen ihm wohl auch einmal Sus' Predigten in bie band. Bu feiner Uberraschung fand er, daß derfelbe "driftlich und gewaltig bie Schrift führen konnte"; aber bas Urteil ber Rirche ftand ihm noch viel n bed, als bag er nicht um fo icheuer die letterische Sandichrift wieder gurud selest hatte. Dagegen find Taulers Predigten bekanntlich nicht ohne tieseren Vinlug auf ihn geblieben; man wollte es feiner eignen veranderten Predigttwe anmerten (Blitt u. Beterfen, Dt. Luthers Leben Leipg. 1883, G. 58). Wer erft 1516 in Wittenberg wurde er mit ihnen und mit ber "beutichen Mologie" befannt. Seine Freude, in ihnen Vorganger feiner Predigt auch in beutscher Bunge zu entbeden, ift charatteriftisch. Bon bedeutsameren Ginbiden, bie Luthers eigne Predigtweise gemacht, hort man guerft feitens Friedtide bes Weifen felbit, der fich, feit er ihn gebort, für ben zu einer Wittenbiger Projeffur ausersehenen jungen Mosterbruder interessierte. Richt minder latte die Predigt, welche Luther bor bem Ordenskapitel in Gotha (Jubil. 1515) cern die Sitten "ber fleinen Beiligen im Alofter" bielt, Auffehen erregt. Er wiede damals zugleich jum Diftriftsvifar der Orbensstifte in Wittenberg, Ererden. Gotha, Erfurt, Magdeburg u. a. D. erwählt, wodurch ihm neben narchem Anlaß jum Predigen wichtige, feelforgerliche Aufgaben erwuchsen. Die Erledigung bes Pfarramtes an der Wittenberger Stadtfirche wurde gum iften Anlag einer ftebenden Gemeindewirtsamkeit fur Luther. Reben dem praerwählten Pfarrer vom Magiftrat zum "Prediger" berufen, eröffnete fich Im, nach ahnlichem anjanglichen Strauben wie bei ber Berufung auf ben Chiftuhl, neben diesem nun auch die Rangel, und obgleich er daneben im Moster zu predigen hatte, mußte er dem wachsenden Berlangen ihn zu horen Idon im Ottober 1516 bis zu täglicher Predigtübung nochgeben (vgl. überbandt für bieje Unfange seiner Predigtwirksamkeit: Herm. Jacoby, Luthers korreformatorische Predigt 1512—1517; Königsb. 1883). Nach der Rücklehr von ber Wartburg predigte er wohl auch täglich zweimal. Daneben hatte im Alofter meift auch er die "Collatje" wahrend bes Mittageeffens zu beforgen. So fand der Name, der im 15. Jahrhundert inzwischen für die Dechenpredigten brauchlich geworden war (Er. S. 636), wie bei den Brudern de gemeinsamen Lebens (vgl. oben G. 269), auch im Dienft ber rejormatoniden Ginfluffe noch einmal die Erneuerung feines Urfinnes.

Als später (1521) Bugenhagen und Just. Jonas nach Wittenberg überstetten, verteilte sich die Predigtarbeit mehr; aber Luther wahrte sich seinen Anteil, und blieb bei Bugenhagens (Stadtvjarrer seit 1523) vielsachen ausstrigen Missionen bessen Hauptvertreter. So besonders am Ende der treisiger Jahre, wo er den stehenden Wochenprediger machte. Und als wieder die Pest austral (1535), wich er nicht; er wehrte wie schon 1527 der allgeneinen Flucht mit Wort und Beispiel, wie wenn er der einzig verantwortsite Seelsorger der Gemeinde gewesen (Plitt u. P., S. 338, 466). Ans den Betten der Vergpredigt (Watth, 5--7) und des Evangeliums Johannes e. 6-8). Gegen Zeitsinden und besondere Gebrechen der Stadt- oder Unisersitätzgemeinde auf der Kanzel zu zeugen, sah Luther sich stets als nächsterstätzgemeinde auf der Kanzel zu zeugen, sah Luther sich stets als nächster

berufen an. Go nicht nur 1320 mit seiner Predigt "vom Aufruhr" (Mitt 196), wo es galt die Burger der Stadt gegen ben Abermut der Studentenicait icuten, fondern namentlich in feinen letten Jahren gegen die in Wittenberg eingeriffene Buchtlofigleit. Gbenfo trat er gegen ben Bucher (rgl. Die beiben Sermone vom Wucher vom Jahre 1519, Mitt 154) ober besondere Alte öffentlicher Ungerechtigkeit (ebenda 467 ff.) ungescheut auf der Kangl auf. Daß dabei ben Bornehmen und Reichen bas gleiche Dlaß gehore, wie den Geringen war ihm oberfter Brundfat; fo wenig er es billigte, dag in ben vijentlichen Predigten auf einzelne hingebeutet oder namentlich die Chigfeit blosgestellt werde. Selbst gegen bas herkommliche Scholten auf Parf und Monche erklart er fich gelegentlich. Das hat nun freilich Luther feinerfeits felbst weiblich geubt; aber er in ber That in seinem höheren Rejormatorenberufe. Bie bei feinen gelehrten Streitschriften auch bas driftlicht Heilsinteresje immer das oberft bewegende Motiv bleibt, so beteiligt Luthn an allen wichtigeren reformatorischen Kämpfen immer zugleich predigend be Gemeinde. Tragen bie älteften, lateinifch erhaltenen Predigten jum Teil mehr einen mbstifch innerlichen Charafter, obenan die faft zu einer Abhandlung ausgewachsene herrliche Predigt über ben Prolog bes Johannes, und jehn wir ihn andererseits die als traditionell erwiesene Praxis noch 1516 beob achten, auch auf der Rangel bie 10 Gebote und bas Baterunfer auszuligen wie er bies spater im Saufe bes Abends bor Rindern und Ungebildeten p thun pflegte, fo mußte ihm ichon 1517 fogar auch zur Auftlarung über bas faliche Anschen ber Scholaftiter die Rangel dienen. Um jo naber lag to bann den Migbrauch bes Ablaghandels predigend vor die Gemeinde zu bringen Db Luther an bemfelben 31. Ottober in der Schloftirche, an beren Thum er mittags feine Thefen aufchlug, über den Ablaß gepredigt hat, ift nat Loicher (Acta ref. I, 734 ff.) febr zweifelhaft. Jebes Paroli gegen bie anmaßende Prarogative der Ablagpredigt, daß, wo diese gerade waltete, ale andere Predigt ftill zu ichweigen habe, lag ja nahe -, und Tebel naherte fich gerade damals Wittenberg felbft. Im Dai ober Juni 1518 folgte bie Bredigt über ben Bann, die Luther bann lateinifch herausgab, weil fie unerwartet großes Auffehen gemacht und allerlei Entstellung erfahren hatte. Als ihm bann felbst ber Bann brobte und er icon meinte Abschied ton seiner Gemeinde nehmen zu muffen, lag es um so naber die Gemeinde der Unwandelbarfeit feiner Uberzeugungen zu versichern. Er that dies befondet eindrucksvoll in zwei Predigten in der Stifts- und in der Stadtfirche an 25. November.

Kurz vor der Leipziger Disputation erst gewann Luther klarere Einsicht in das Verderben des Papsttums und der Gemeinde Rom, die vor allen anderen Christengemeinden Vorrecht haben sollte. Das mußte unmittelbat auf Klärung seines Kirchenbegriffes zurückvirken, wovon bereits sein Bekenntnis bei jener Disputation selbst Zeugnis gibt. Vor der Gemeinde restetiert dies insbesondere in den Predigten, die er im Spätherbst 1519 kbr die Sakramente hielt. Nicht nur ihrer Zahl wegen, sondern speziell beim thubendmahl wegen der Spendung des Kelches handelte es sich auch hier um nächstgelegte resormatorische Fragen. Aber das Abendmahl, dessen evangelicke Feier er nachmals in so unvergleichlicher Weise zu schildern wußte, gab ilm

tabei für sich schon Gelegenheit von der wahren Gemeinschaft der Feiligen zu handeln, auch wenn nicht der Anhang von den "Brüderschaften", die zu einer Land- und Stadtplage erwachsen waren, noch besonderen Anlaß geboten hatte, von der Kirche als der "alleredelsten Brüderschaft" der Heiligen echt

trattifch vor der Gemeinde gu fprechen.

Wie er in diesen Predigten von der falschen Sakramentsvorstellung auch die She ausgenommen, so leiteten schon nächste praktische Räcksichten, wie rachmals besonders der Kamps gegen die Juristen um die heimlichen Verlöbmie, ihn frühe (Jan. 1519) darauf, die Gemeinde über Che- und Gheschiejung zu belehren, obgleich er diese damals noch als Sakrament bestehen ließ.
Tister (1530) entwickelte er immer klarer das Verhältnis des natürlichen Lichtes der She im Verhältnis zur kirchlichen Segnung, wie er der salschmen mönchischen Keuschheit gegenüber immer mehr die Ordnung Gottes in heil. Chestande rühmen lernte.

In näherem Zusammenhang mit der reformatorischen Ausgabe stand die Frage um "die guten Werke", der er, so oft er bei den verschiedensten velegenheiten ohnehin darauf zu reden kam, auf Spalatins Wunsch schon 1520 im Januar eine besondere Predigt widmete. Bon den "Klostergelübben", gegen die er von der Wartburg aus den folgenreichsten Angriff in einer besonderen Thrist unternahm, handelte er daneben in einem selbständigen Abschitt der

Rirdenpoftille (f. u., vgl. Plitt G. 238).

Richt minder verfocht er die reine Lehre von der Rangel gegen die abmid,enden Richtungen in reformgefinnten Greifen, wie er die Pflicht folden Stampfes in schönster Beife vor der Gemeinde ausbrücklich barlegt (Plitt 3. 38-1. Geine bedeutenoften Bolts- und Gelegenheitereden, die acht Prebigten gegen die falfchen Propheten, die er in Wittenberg nach feiner Rud: lete von der Wartburg hielt, gehören selbst auch hieher; wie er fich später auch wieber gegen bie "Schleicher= und Winkelprediger" wandte. Bor 3winglis Bebre vom Abendmahl warnte er die Gemeinde ichon feit 1525, während er bei dem Marburger Religionsgesprach felbst ohne alle Polemit die Rechtfertigung und bei den Verhandlungen der Wittenberger Concordia ben Tauf. befeht Chrifti Mart. 16 zu Themen feiner besonders ergreifenden Predigten billte. Als Buter bann auch in Wittenberg zu ber gemeinsamen Abendmallefeier predigte, fprad Luther in vertrautem Rreife zwar fein Wohlgefallen ans, bemerkte aber icherzend bagu: "Gaifcht, Baifcht!" Bieles meinte er, fite ju febr in ben Luften gefchwebt, wo er feinen armen "Laien und Benben wie eine Mutter Mild ju geben" gewohnt fei. - Bolfepredigten im Siten Etile maren feine "Beerpredigt wider ben Turten" und bie an beritziedenen Orten gegen die aufrührerischen Bauern, jum Teil mit eigener Letensgejahr, gehaltenen Predigten (Bl. S. 304).

Abnliches gilt von manchen anderen auswärts gehaltenen Predigten Luthers; so namentlich von denen in Zwickau, dem Ausgangsort jener falschen Trepheten. Die Menge der Zuhörer war dort zu groß, als daß eine Kirche fette fassen können; man schätzte sie über 20,000, und Luther mußte von einem Jenster aus zu den auf dem Plate Versammelten sprechen. — Schon auf der Reise nach Augsburg, um sich Cajetan zu stellen, kam Luthers Pretigt, 4. B. in Weimar, lebhastes Interesse entgegen; wie vielmehr auf dem

Buge nach Worms in Grintt, two man ihn feierlich einholte und Jangen freilich abenteuerliche Dinge über den Inhalt feiner Predigt und begleitend Umstände zu berichten weiß (G.d.D.B. II, 161 f.); ferner in Gotha und Gifenach und ebenso auf der Audreise von Worms, für die er sich trot trifer lichen Verbotes die Freiheit der Predigt gewahrt hatte. Auch das erste grefe Thema aller Volkspredigt: von der Rähe des Weltendes, gewann in jenen Zeiten ganz neue Bedeutung.

Echte Wolfsprediger, wie ehebem ein Berthold oder Geiler, schreiben ihre Predigten vorher nicht auf und lernen sie nicht auswendig, sondern sprechm strei nach Meditation. Gher arbeitete man sie nachher für die Veröffentlichung aus; so ertvuchs bei Luther aus mancher Predigt eine umsänglichere Sprist. Oder weil man ihm in der Zeit des ersten Gisers (1519) die Predigten gleichfam stahl und hinter seinem Rücken, ost in entstelltester Weise, drucken ließ, sah er sich in tvichtigeren Fällen, wie bei seiner Predigt in Ghesachen genötigt, sie selbst in entsprechenderer Form herauszugeben, oder ließ dies auch duch andere besorgen. Gerado Fälle, wo er auswärts gepredigt, bieten für letzter interessante Beispiele. Als Spalatin ihn aufforderte, seine 1518 in Weimar gehaltene Predigt herauszugeben (D.W. Vriese I, 200), schrieb ihm Luther, er habe dieselbe zwar sast ganz vergessen, wolle sich aber bemühen, sie nachträglich auszuschen. In einem anderen Falle, wo Luther in Lörlig gepredigt hatte, stellte Erneiger den Text nachträglich her; wie Luther meintz besser als seine Predigt gewesen (Förstemann, Tischreden II, 372 f.).

Reben folden außerordentlichen Anlaffen geben fowohl von birfer bus ftellungs- wie von Luthers gewöhnlicher Predigtweise vor der Gemeinde die fogen. "Rirchen-" und "Hauspostille" bas entsprechendste Bilb. Schon 1511 hatte Friedrich der Weise an Luther die Aufforderung ergehen lassen, etwas gur Auslegung über die fonntäglichen Evangelien und Epifteln ju ichreiben nicht lang nachher bat Spalatin um eine "Fastenpostille". Die lettere allbrauchliche Praxis (f. ob. S. 295) lag Luther wohl ohnehin ferner; aber auch die erstere Forderung, beren praktischen Wert er trog mancher Bedenten gegen die herkommliche Perifopenwahl fehr wohl erfannte, ließ langer auf ihre Gr füllung warten. 1521 erichienen in lateinischer Sprache bie Enarrative epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant. - In fürgerer form umfaffen fie nur die bier Abventsfonntage. Die bald folgende deutsche Uber febung erging ohne Luthers Unregung; vielleicht von dem Schweiger bit Juda. Spater, auf ber Wartburg, begann Luther im Zusammenhange mt bem noch ungleich folgenreicheren Unternehmen ber Uberfetung ber Bitel in ein wirklich volkstumtiches und bialektireies Deutsch, die "Alrchenpostille" it bentider Sprache, die er felbständig ipater noch bis ju ben Texten auf Ditt vollendete (1525). Das AScitere ftellten andere, besonders Stephan Rott und Eruciger mit zu Grundelegung von Gemeindepredigten Luthers über bie Bus topen her. Ebenso entstand die jog. "Sauspostille" aus Nachschriften von Pat Dietrich und Diaton Rorer, feit Luther (1532) burch Arantheit an öffentlicht Predigt mehr verhindert, sonntäglich seiner Sausgemeinde Predigten zu halta pfleate.

Man vergt, die neue Ausgale von P. Enders bei Frankfurt in Lutbers famtl. And: 1. Abtl. homilet, und tatechet. Schriften 1 - 6: Hauspostulle; 7—15: Riechenpostulle (1205) onlich termiichte Predigten 295. 16 ff. (1877). Dort findet man auch die forgfältigften litetre gen Ausweige, in der Ginleitung zur Kirchenposille (7, XVII f.) namentlich über die keren Sammlungen fremder von Predigten Luthers, aus den Jahren 1523 und 24. — In ed 18 ff. finden sich von 1518 an manche der oben im Text verzeichneten einzelnen Preien — Taß anch Enther früher schon im Reseltvorum zu Erfurt gepredigt, bezeugt feine Lujerung in den Lischreben (Förstem II, 389).

In den Tischreden finden sich nicht minder eine Reihe homisetischer Aatsage wie man predigen solle, ebenso für die Wertschähung schulmäßiger Erbildung als mehr noch für Luthers hochpraktische Geistesrichtung und für malles überwiegendes Bertrauen auf die unmittelbar wirkende Kraft des ertes Gottes zeugend. Auf die sehtere verwies er insbesondere tröstend die mächer Begabten. Die Postille sollte zugleich ermöglichen, daß die Landsplichen, welche unsähig wären, selbst eine Predigt auszuarbeiten, Gutes zullesen hätten; so scharf Luther andererseits sich gegen bloßes Kopieren

Tragheit ausspricht (Erl. Ausgabe 22, 238; 63, 371).

Auch durch die Menge des Mustergiltigen was Luther selbst seinerzeit berediger bot, ist er der Schöpfer des neuen resormatorischen Predigtwins geworden, wenn auch kaum einer in der edlen Einfalt dei allen untigleichlich hohen Gaben ihm gleich kam, und vielmehr die lehteren manchen versuchung gereichten, in der "heroischen" oder "theandrischen" Methode, in man bald Luthers Weise zu bezeichnen ansing, ihrerseits Kunsisstücke zu wien (vgl. Schleupner Do quadrupliei methodo concionandi, Leipzig 1610 i. 28). Luthers beliebteste Einteilungsform in "Glaube und Liebe" zeugt weisen dasür, wie er schlichteste analytische Form mit dem sputhetischen Eindprinzip, möglichst immer neu die eine Grundlehre der Reformation einsträgen, verdand, — ein Meister vor allem in der Behandlung historischer Evangelientexte mit ebensoviel lebendig schildernder Anschaulichkeit als prattitum Geschick der Anwendung.

II. Anthere Mitarbeiter und Die Intherifde Bredigtweise bis jum Gude des 16. Jahr. Bergegentrartigt man fich bie Menge von Theologiestubierenden, abamals in Wittenberg zusammenftromte, so bag Luther vierhundert, Meatthon bis zu sechehundert Buborer hatte, fo begreift man, in welchem Infang Wittenberg felbst auch als Bredigtschule für jene Reit wirtfam wertonnte und mußte. Melanchthon zwar wirlte nach biefer Seite mehr ar durch feine neue Behandlungsweise ber Ilhetorit und Dialettit (vgl. auch wen furzen Auffat de officio concionatoris, 1525 gu Illm mit einem Anma über ben modus praedicandi von einem Schüler Melanchthons herausichen). Predigten felbst machte und hielt er nur im engen Greise und steineld, jur die Ungarn, die in Wittenberg ftudierten. Der engere Streis en Bulorern aber erweiterte fich balb gar fehr in ben fonntaglichen Borfungen, die Melanchthon fiber die Auslegung der evangelischen Perifopen it. Und Nachschriften find fo die deutsche und die lateinische Postille Meandthous entstanden. Die erfte von Joh, Pollicarius, Nurnberg 1549 in Armerer Form; die lettere von Christoph Begel (Hannover 1594; Reuftadl 1 2) aus mehreren Jahrgangen zusammengearbeitet. Wie wenig das her-Lumliche Urteil, daß Melanchthon synthetisch gepredigt habe, zutrifft, ergibt id ihon aus dem stehenden Mangel einer einheitlichen Proposition. Bielmelt gieht M. aus jedem Texte eine Angahl Lehrfabe, die nicht ohne gehäufte Anwendung von Schriftzitaten durchgesprochen werden (vgl. Proben bei Beste, Luth. Kanzelreder I, 452 ff. und bei Lent II, 41). Es ist daher viel richtiger, wenn man Melanchthon als einen Borgänger der "Lokalmethode" bezeichnet. Nur Urheber derselben darf er auch nicht heißen, da schon das Ende bes

Mittelalters manche andere Borgangerschaft aufweist.

213 Prediger im Amt und vor der Gemeinde ftanden in Wittenberg vielmehr Bugenhagen und Juft. Jonas, der lettere insbesondre als berebtir Mann gerühmt, in erfter Linie neben Luther: eine Reit lang auch Ugricole, Amsborf u. a. Belden Kangeljegen man bamals in Wittenberg genof findet man in lebendiger Dantbarfeit gefchildert von Cebaft. Frofchel igit 1497, † 1570) bei Beste S. 250 f. Durch die Leipziger Disputation fin Evangelium gewonnen, fand er nach allerlei Berfolgung eine befdeibene geift liche Stelle und Wirtsamkeit in Wittenberg, in ber er vielfach Luther all perfonlicher Gehilfe ber Seelforge diente und beffen Ratechismus vor ber 6: meinde fehr fruchtbar auslegte (Wittenberg 1559). In feinen Predigten fe folgte er die Definitionsmethode, aber mehr nur um von Melanchthon ibm gurechtgemachtes Material auszuführen, als burch eigene bialettifche Befähigung dazu berufen; weshalb auch Fr.'s Predigten über Matthaus (1558 lateinis herausgeg.) einfach unter Melandithons Werten ericienen. Giner ber begatteften Prediger aus Luthers nächfter Umgebung war Kajp. Guttel in Gieleter (vgl. Rawerau, Rafp. Güttel, Halle 1882, u. besf. Agricola 1881 G. 58 al.: ju einem ber populärsten erwuchs Beit Dietrich, nachmals in Rurnberg und feit seiner Studentenzeit ein Amanuensis Luthers. Geine "Summarim (1541 ff.) wie feine "Kinderpredigten" (1546 und neu herausgegeben ben D. v. Gerlach 1810) fichern ihm ein unvergängliches Gedächtnis. - Für feine Joadhimsthaler Bergleute ein spezifischer Bolksprediger, wenn auch bie und ba etwas höheren Stiles, verbient Joh. Mathefins († 1565) ichon wegen feiner lebensvollen Predigten liber Luthers Leben eine befondere Ehrenamer tennung. In Württemberg forbert neben Schnepf, Schofer, Stiefel u. a. ber allem Joh. Brent eine felbständige Ehrenftelle. Seiner borwiegenden Ri gung folgend hielt er nach Chryfostomus Borbild fortlaufenbe Somilien über gange Bucher ber beil. Schrift, woraus feine Kommentare entstanden firt feine Postille aber gibt zugleich Zeugnis, wie er über Grundlehren zuglat angenähert fynthetifch zu prebigen verftand (Befte I, 216, bgl. Schuler !. 240 f.) und wie praftifch popular über alle Stanbespflichten (Schuler & Befte 204 ff.). Reben Brent zeichnen wir Lutas Ofianber, ben Gohn bis befannten Theologen Andreas, befonders aus wegen feiner "Bauernpofille (Tübingen 1597-1600), in ber er bie trefflichen Grundfate, welche bie Ber rede bagu erörtert, felbft in muftergiltig popularer und praftifder Beit burchgeführt hat. Gein Tractatus de ratione concionandi, Tubingen 132 gehört zu den wenigen maßvollen und gesunden homisetischen Unweisungen vor ber balb hernach gefolgten scholaftischen Berderbnis. Df. handelt tans mit beachtenswerter Britit über berrichende Fehler der gewöhnlichen Pretigweise, speziell auch bie Lokalmethobe.

Buherd ift ob., S. 273 bereits gebacht; neben ihm wirfte bef. Capito als Predige in Strofburg; in Angeburg Urbanne Abegins (von ihm unten), Froich in a. Obgleich Ja-nur von ber zerftorenden Wirffamkeit der resormatorischen Predigt zu berichten weiß, ind man bei ihm boch reichstes Material über die zeitgenössischen er. Prediger (vgl. 11, 125 ff

ibn Gberlen in Gungburg, 201 ff. uber die Erfurter Prediger 319 ff.; über Nürnlerg III, 31. Constanz 236 f., Jurich 321 f., Frankfnet a. M. 363, Blaurer in Wurttemberg 300 f., w bergegt. Sachsen 403 ff., hoffen 591, Agricola. Agl noch die Visitationsalten verschieden Lond Vonder 694 ff.).

Die polemisch-dogmatische haltung der Predigten blieb in der Ihat ein betauerliches Erbe aus ber Aejormationszeit, namentlich zweiten Stabiums. Imnoch wird jeder, der nur die Proben bei Beste (1 und II) angusehen sich Mahe gibt, über die große Zahl tüchtiger Prediger, welche bas 16. Jahrh. noch in seiner zweiten Sälfte aufweift, eber erstaunt sein und mit Interit berbachten, wie nicht nur nach Seite ber Textverwertung, sondern auch homiletijder Runftform ber Teilung (bef. in ber Anlage bes Gingangs) im Intericied zu bem nachmals mit der neuen Scholastik über das Prediatweien wingebrochenen Verberben bamals ichon alle Grundlagen in materialer Sintet gelegt waren fur bie noch heute herrschende beifere Praxis. Die einft arch Augustin und namentlich Gregor ben Großen (f. ob.) begrundete perivenmähige Schriftauslegung vor allem wurde als berifchender Predigtforafter, und damit der lutherischen Rirche die schon im Mittelalter so beette Poftillenform aus biefer Zeit fpegififch vererbt. Die analytifche Form mist vor, nach Brent' und Luthers eigenem Borgang, von Bielen durch alaufende Austegung biblifcher Bucher bethätigt (vgl. die Berzeichniffe bei buler 1, 136 und Schmidt 63). So neben Mathefius besonders Ge. Dajor Briefe an die Korinther und Galater), Cyriat. Spangenberg, und Nit. Gelder über samtliche Paulinische Briefe; am umfänglichsten, jum Teil schon blaftischer geartet, in 122 Predigten über die "wunderbaren ... Sistorien Benas" (Leipzig 1593) ber Dleigner hofprebiger Be. Strigenit, geb. 18, † 1603 (ichon als Schüler der Fürstenschule angeregt durch die Rfalmenadigten des Alexius Pratorius, die er fleißig nachschrieb). Wegen seiner wefinlichen Predigtweife (I: Auslegung, II: Anwendung, vgl. Befte II, 304 f.), er fie icon als hofprediger in Weimar (1581) ebenso populär als icharf Gewiffensgericht übte, mannigfach gering geachtet, erfuhr er von einem lanne wie Prof. Mylius in Jena die chrende Beurteilung, daß er ihn nie lett habe, ohne etwas sonbertiches zu lernen. Strigenitz gehort zugleich zu nen, welche bie analytische Behandlungsweise auch in Predigten über evange-Le Lieder burchführten, Die ja feit Luthers erften herrlichen Schöpfungen e Regreichste Adaffe für die Reformation geworden waren. Wie vor ihm brar Aquila († 1560), nach feiner erften Berfolgungszeit in Angeburg r glubende und blühende Caalfelber Prediger, ber audy prophetische Worte ni wie geiftliche Lieder analytisch behandelte (Befte I, 84 ff.), und desiden 1561 Joh. Gigas Renjahrs- (Weihnachts-) Predigten, fo bielt Strimit acht "schone Weihnachtspredigten" über bas Lied: "Ein Kindelein so kelich" (Jena 1590, vgl. andere bei Schuler I, 138; Schmidt 74 f.). Leise range ber synthetischen Predigtweise zeigt berfelbe Gigas (eig. Suhne, geb. zu erthaufen 1514, die langfte Zeit in Freiftadt und Schweidnig Prediger, 1581), ber allerdings in fehr naben Beziehungen zu Melanchthon ftand und woltig für sorgfältige Vorbereitung zu den Predigten eiferte, aber ebenfo auch ab ter bloßen Lokalmethode oder rein analytisch predigte. Ahnlich früher en Gig. Major (geb. 1502, † 1574), bie langste Beit Prof. in Wittena, ein Spezialichuler Melanchthons; aber auch er stellt selten eine einheit-

liche Proposition auf oder behandelt auch biese gang analytisch (val. Bente I, 309 ff.). Sonft predigt er wie Melanchthon selbst nach ber Lotalmetlobe Dem fürftlichen Roadiuter Georg v. Anhalt († 1553), mit welchem Mojor längere Zeit nah verbunden in Magdeburg gusammengewirft, bat Melands thon bekanntlich felbst manche Predigt gemacht. Er predigt, auch wo min tertual, nicht eigentlich analytisch, stellt öfter einen Sauptsah auf, aber far belt den Tert nicht minder auch nach loeis oder einzelnen Echrfähen ab wel Proben b. Beste 441 f.). Das lehtere gilt ebenfalls von Urbanus Rhegius (+ 1541), der zwar auch zuweilen eine Art Sanptfat hat, die Teile aber babn boch nur burch einzeln zergliederte Lehrfate bilbet. Was er aber von frathe tischer Art hat -, und jedenfalls zeichnen fich seine Predigten durch logifte Ordnung aus, - tann er seinerseits nicht von Melanchthon gelernt habm sondern dankt es viel alterer Borichule, ehe er mit den Wittenbergern in Et ziehung trat. Schon in Ingolftabt, als Rhegius noch bie Gunft bes Dr. Et genog, ward ber unter bes humanisten Zafins Leitung vielfeitig gebilbete junge Schwabe Professor ber Redefunft (vor 1518). Geit 1520 hatte fich feine kirchliche überzeugung geklart, und ichon in Augeburg trat er energilb reformierend auf. Durch Herzog Ernft, ber ihn mit Bemunberung (.urlat. et regie") predigen hörte, nach Celle berufen, wurde er der Neformator Sannobers. Seine Schrift: Formulae quaedam caute et citra scandalum loque li de praecipuis christiannae fidei locis (Wittenberg 1536, in bemfelben Jahr auch bentich) gewann durch ihre Aufnahme in das Corpus "Julium" (doctinae) normative Bedeutung; fie ift eine (wenn auch mehr bon ber materialet Seite ber bebingte) Somiletit voll weisefter Korrettive gegen berrichent Fehler in der Predigtweise der Reformationszeit. Wenn Luther von Rhegin Predigt bei den Schmaltaldener Berhandlungen urteilte: "hoe neque urbamm neque regium", fo traf bies Urteil bie ungebuhrliche Lange, an ber feine Die bigten allerdings zu leiben pflegen. Die von Beste (S. 112) mitgeteilte In bigt über "ben Glauben, ein Werk Gottes" gehört zu den auserwähltekt Denkmalen reformatorischer Predigtweise. — Charakteristisch für bas, tra damals als Unfänge ber synthetischen Predigten gelten konnte, obgleich ben Wefen nach immer nur Lotalmethode vorherricht, ift endlich bas Beifpiel be Mich, Colius in Rochlit, - bes Lehrers von Mathefins und einft ftreitbent Papiften, dann aber als eifriger Prediger in Bohmen um bes Grangeliam willen verfolgt und endlich Luthers Tröfter in Todesnot als Hofprediger in Mansfeld, wo er felbst auch 1559 gestorben. Jedenfalls hat fich Celius mit nach Luther als nach Melandithon gebildet. Auch wo er, wie Luther ja go legentlich auch that, einzelne Lehrfabe als Teile aufftellt, bleibt doch immer die Textauslegung ihm Sauptfache. Sielt er boch eigentliche Somilien über ber Pfalter (feine Predigten und Schriften herausgegeben von Spangenberg, Stras burg 1505). - Erft in ber zweiten Galfte des 16. Jahrhunderts begegut man Predigern, welche mit größerem Recht Bertreter der funthetischen Methode heißen dürfen. Obenan unter ihnen fteht ber Tübinger Theolog Joh Gert brand († 1600), beffen Ginleitungen insbefondere eine fehr forrette Aniagi zeigen; wahrend noch Theologen wie Martin Chemnig († 1586) unveranden die melanchthonische Lotalmethode beibehielten. Gin gewiffes Mittelalied in ichen Lotalmethobe und innthetischem Berfahren vertraten ber aberwiegen

begmotifch gerichtete Prediger und Streittheologe Tilem, Befibufius († 1588) und ber berühmte Burttemberger Konkordienformel-Urheber Jatob Unbrea 17 1500), der baneben freilich auch schlichte Katechismuspredigten zu halten wußte (val. Beste II, 170); wie er als Prattiler große Treue bewährt hat. Auch Quial. Spangenberg (1604) vereinigt fynthetifche und Lotalmethobe mit Antechismuspredigten (val. feine berühmte Cithara Lutheri Erfurt 1569, u. die Musg, v. Thilo, Berlin 1855). Zugleich ift er ein Borganger für die Praxis um Echluffe "usus" anguhängen. Auch Agib, Hunnius († 1603), ber hauptmiaffer ber fächfischen Bisitationsartifel (1592) sowie ber Borganger ber pogen Dogmatiter bes 17. Jahrhunderts, beffen Predigten fich burch textmage Teilung eines ausbrudlich aufgestellten Hauptsages auszeichnen, liebt siedem bicfer Teile eine besondere "Lehre und Erinnerung" angubangen al. feine Peftilla, Grtf. 1601). Daneben hat man auch Ratechismuspreiten und homilienmäßige Auslegungen bes Daniel und ber tleinen Pro-Meten bon ihm. Dagegen ift feine Methodus concionandi, Wittenberg 1595 19. III 1924 ff.) nur jum geringften Teile Methodenanweisung, und bies at ohne fcolaftifden Beifchmad. Much Georg Mylins, früher als heftiger Gegner bes Gregorian. Ralenders in feiner Baterftadt Angeburg thatig, fpater in Bittenberg Prediger und Professor († 1607), neben Agid. Hunnius und Boltfary Lenjer als geloquentissimus" gerühmt, gehört in biefe Reihe; nur ben er neben funthetischer und Lotalmethode wohl auch rein paraphraftisch mishrt, immer feine Predigten jugleich durch fcildernde Erzählung belebend. Led Polyfary Lenfer, ein Stieffohn von Lutas Dfiander († 1610), ber felbst and eine methodus concionandi (Wittenb. 1595) edierte, der Ginfachheit entbredjend, in ber er felbst zu predigen pflegte, mischt Lokalmethode mit aus eebrochen funthetischer Form.

Tesgleichen gehört Siegf. Saccus (zuleht in Magedeburg, † 1596), gu ten Unfangern in der synthetischen Methode und dies in dem befferen Ginne, bit er maleich die Teile nach bem Textinhalte zu wählen pflegte. Seiner Erangelienpostille hat er einen "turgen Unterricht von der Ordnung jo im Undigen tann gehalten werden" vorausgeschickt, worin er ein ebenfo verftantines Urteil über die herrschende Lokalmethode jallt, als er zu anderer Beit len Unfprudy, "heroifd," ju predigen ohne grundliches Studium, trefflich gegeihelt hat. Er und ber 1657 ju Magdeburg verftorbene Prediger Reinhard Ladius galten in ihrer Umgebung als fo ausgesprochene Mufter, baß, man bis Eprichtvort erfand: "Der predigt reell, der mit Sad und Bad auf die Rangel geht". — Der als "Begründer ber synthetischen Methode", die man nach ihm benannte (Paneratiana), vielgerühmte und als Superintenbent von of (1576) verftorbene Andreas Bancratius war ein biglettischer Formlanftler ohne rechte Weihe und Kraft. Geine Methodus concionandi -- -Bittenberg 1571 half feinen Ruhm begründen, ohne das Wefen der Predigtufgabe zu fordern. Aud burch Ginmischung lateinischer Flosteln ift er ein

berganger ber nadmaligen Scholaftit.

Bon tunstmäßig analytischer Predigtweise sinden sich im 16. Jahrhdt. dur wenig Spuren. Um ehesten verdienen dafür der sonst mehr nur als Etreittheologe bekannte Simon Musäus († 1576) und der überhaupt als somilet beachtenswerte Dresdener Hofprediger Martin Mirus († 1598) genannt zu werden. Mit überfichtlicher Alarheit bei wohlthuender Aurze zeiglieberte feine Texte ber in Wittenberg mit Luther und Melandithen noch vertraute Unt. Corvinus, nach seiner ruhmvollen alabemifchen Birtfamteit in Marburg um die Sannoveriche Reformation besonders verdient und burd bas Marthrium feiner breifahrigen Gefangenschaft zu Calenberg befannt, an beren Folgen er 1553, taum befreit, ftarb. Andere, wie Lutas Pollio (+ 1583), ein Spezialichüler Melandithons, verbinden grade mit ber analtig ichen Textbehandlung die Lokalmethobe. Gbenfo Simon Pauli († 1591). ber als Projessor in Rostod nach Melanchthons Vorbild Vorleiungen über die Peritopen ("nach der Rhetorica gefaffet" - Magdeburg 1574) hielt. Bei 306. Sabermann (Avenarius + 1590), dem berühmten Bebraer, ben fremb. landische Auden wegen ber zu biefer Zeit feltenen Leiftung auffuchten befannter noch heute burch fein treffliches Gebetbuchlein, bas Dentmal jeines eigenen wohl bezeugten Gebetslebens - geht bereits die hervorhebung einzelner Hauptfabe gang in analytische Textbenühung über, welche nur jeder Bezeichnung einer beherrichenden Ginbeit am Schluffe ermangelt (vgl. feine "Ertla-

rung ber Conn- u. Westebangelien." Jena 1575).

Wie im Zusammenhange mit ber Lotalmethobe fich bie ausgesprocen tatechetifche Predigtweise entwideln tonnte, dafür bilbet Sieron. Mencel, et Eduler Tropendorfs in Goldberg, fpater fpeziell verdient um die Graffci Manafelb (1590), bas charakteriftijdite Ubergangaglied. Katechismuspredigten wie auch er sie herausgegeben (Görlig 1589), waren langst herkommlich und waren seitens ber bisher genannten Prediger in Menge anzuführen; ala and feine Textpredigten (Postilla . . Leipzig 1596; er fagt felbit: .. aus Luthe Echriften gujammengetragen") ftellen immer auch bas entsprechenbe Ratedimusftud voran, che die analytifche Texteilung folgt, bei ber die "application eine besondere Rolle fpielt. Auch Joachim Morlin, Spezialichuler Lutter und als Bifchof bon Camland 1571 berftorben, ein insbesondere begeiftette Ratechismusprediger, gehort mit feinen nur eingestreuten Fragen mehr net au den Ubergangern; boch val. "Postilla ober summarifche Erinnerung bei ber sonntäglichen Jahresevangelien und Catechismi", von seinem Sohne bereut gegeben Erfurt 1587. Die birettere Uberleitung vertritt Gram. Carcerius. als Schulmann wie als Rirchenmann gleich bedeutenb gu feiner Zeit († 122) in Magbeburg). Seine in "Artikel" ohne Hauptfat eingeteilten Predigm finden ihre weitere Husführung durch jog. "Einreden", die famtlich in Fragen gefaßt find und beingemäß beantwortet werden, um gum Schluß wieder in "Artifel" auszulaufen (vgl. Befte II, S. 377 ff.). Seine Rhetorica, Marbun 1537 verfolgt mehr nur Schulzwede. Bor ihm hatte 3oh. Spangenbert bes Chriatus Spangenberg Bater (f. ob.), von Luther und Melancthon bed geehrt und als ein Nachfolger Guttels in Mansfelb 1550 verftorben, bie ausgesprochene katechetische Predigtmethode in lauter Fragen und Antwertmit begleitender Exempelforderung ausgebildet; dieselbe ericheint auch bei il offenbar durch Borliebe für lehrenbe Schulpragis gezeitigt (vgl. bej. feine Erotemata trivii, grammaticae, rhetoricae, dialecticae, Tübingen 1541). Ca Charafterzug entartender Cholastif pragt fich auch in biefer Predigtweise aus

Der auch noch in ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts, entzeges herrschenden Borurteilen, überwiegend ausgeprägte lauter evangelische Beit

des Predigtcharalters in der luth. Kirche findet seine direkte Fortsetung in den Vertreter höherer geistlicher Praris im 17. Jahrhundert, welche demnächst torzusühren sein werden. Aber speziell auf dem Gebiete der homiletischen kanstlehre schließen sich die scholastisch gerichteten Methoditer der nächsten seit an solche eben bezeichnete Ansartungen wie an Vorgänger nach Art des Veneratius so unmittelbar an, daß historische Treue des Verichtes nicht wohl undin kann, diese Erscheinungen jenen Fortsehern des besseren evangelischen seines voranzuschicken, zumal die lehteren sich direkter die Hand reichen mit den Erneuerern des evangelischen Predigtwesens in der "pietistischen" Epoche. Erter wir aber die scholastische Epoche charakterisieren, die nicht nur über die lutherische Kirche hereinbrach, richtet sich der Btick noch in Kürze auf

III. Die Entwichlung des Predigtwesens in der reformierten Birche. 1. Die ujormatorifde Predigt in der deutschen Schweig. Die beutsche Schweig intert die erfte Stelle. Gulbr. 3wingli (geb. 1484 in Wildhaus) burfte eilliren, er habe fcon im Jahre 1516 das Evangelium gepredigt, ohne bag n und andere bamals etwas von Luther gewußt (WB. v. Schuler und Egulthess, Zürich 1828 ff. I, 253); allein auch er that es damals noch ohne aszeeffiv reformatorisch vorzugehen. Das geschah zuerst 1518 gegen den Abtofrediger Samfon. Mehr als fittlicher Reformator bewährte er fich in ber Et. Lung eines "Rildberrn" von Glarus feit 1506 und feit 1516 in Ginfiedeln. 213 Gelbprediger bei ben Schweizer Truppen in Italien (1512) konnte er ebenso feinen Beruf zu vollstumlicher Predigt bethätigen, wie feine erften Grahrungen politischer Art sammeln, Intereffen bie ja machsende Bedeutung It feine gange Wirtsamkeit gewannen. Gegen ben fchimpflichen Golbnertienft feiner Landsleute zeugte er feitbem um fo energischer, jumal nach ben wen Niederlagen in Italien Anfang bes Jahres 1524 (II, 2, 314 ff.). Ende 1518 war er von Einsiedeln, wo Leo Jud, fein nachmaliger Mitarbeiter 6. u.i. fein Nachfolger wurde, als Leutpriefter an bas Münfter ju Zurich trufen worden, ein Amt, das er gleich mit unzweideutiger Erklärung über fine Stellung jum Evangelium por bem Rat, und in ber Reujahrpredigt 1519 por ber Gemeinde, antrat. Auch hier ift feine Wirtfamteit junadift berd eine rein positive und bezeugter Dagen (f, 151, III, 48) fehr wirfungstele positive Ginführung in das Berftandnis der Schrift, des Neuen Teftamente fpeziell, gekennzeichnet. Satte er früher nach herkommlicher Praxis Mer bie Megevangelien gepredigt, fo mablte er jest in wohlburchbachtem Bang ene Reihe neutestamentlicher Schriften aus (Gv. Matth., Up. Beich., 1. Tim., Col., 2. Tim., 1. und 2. Petri, Bebraerbrief), bie er in fortlaufender Ausbeung behandelte. Um zugleich dem Landvolke dienstbar zu werden, wurde Gi feinen Betrieb auch eine Wochenpredigt an bem Martitage eingerichtet. Mit dem Jahre 1522 erft beginnt bier feine polemifch reformatorische Thatig-Lit, inauguriert durch eine Predigt über die Fastengebote (1. Tim. 4, 1-5), der im Serbst beefelben Jahres zwei besonders einschlagende Predigten über tas Wort Gottes und die Jungfran Maria folgten. Was Zwingli die Reformationsarbeit jo febr erleichterte, war die republikanifche Berjaffung und ber barin begrundete Regierungsgewalt bes balb für die Reformation gewennenen Rates. Schon 1523 erging bas Ausschreiben bes großen und fleinen Sictes on die Geiftlichkeit des gangen Rantons, fich in der Predigt ausschließlich an Gottes Wort und bas Evangelium ju halten (I, 105 ff., 143 f.). Gleich stimmige Reugen waren ingwischen bis in die Urlantone hinein aufgetreten, in Bafel: Ctolampad (f u.), in Bern eine gange Reihe, barunter Berchthold Saller, in St. Gallen: Reftler, in Schaffhaufen: Wagner, gen. Sofmeifter, in Chur: Romander, in Luzern neben anderen: Myconius, in Zug: Steiner, in Schwyg: Tracheler, in Colothurn: ein Schulmeifter Macrin. Zwingli's Auftreten in Bern (Jan. 1528) gab den letten Ausschlag; denn Bern folgte alsbalb Bafel und St. Gallen, Schaffhaufen und Appengell Aufer-Rhoden im erklärten Aufchluß an die Reformation, die daneben namentlich in Glarus aber auch in Solothurn und Graubunden rege Befürwortung gefunden hatte. Zwingli hatte in Zürich inzwischen (fchon 1525) eine fruchtreiche Thatigfeit jur heranbilbung junger Theologen entwidelt und aud feine Paftoralanweisungen, "Der hirt" von 1524 (I 640) und "Bon bem Predigtamt" von 1525 (über Eph. 4, 11-11) verdienen einer ehrenden Erwähnung. Geine machjende Berwidlung in weitausschende politische Plane, wie Zwingli folde namentlich bei bem Religionsgespräch in Marburg entfaltete, nachmals fre giell die Idee der Umgestaltung ber Gidgenoffenschaft (um "Burich groß m machen"), wird in feinen täglichen Felbpredigten bei ber erstmaligen Briegebereit-Schaft im Jahre 1529 gefteigert wiedergeklungen fein, wie diefelbe am 11. Ch. 1531 bei Cappel gut feinem tragifchen Ende ausgeschlagen ift. - Leo Jub's ber 1523 Zwingli's Mitarbeiter in Zurich geworden war, erster Antrag nach jenem traurigen Ereignis ging baber babin, bie Reformation von bem beltifden Beijdmad zu reinigen, den diefelbe burch 3wingli befommen bate Schon im Elfag, wo Bud querft ale Prediger wirkte, fand er viel Unerlet nung, wie er in Burich durch feine Predigten balb ber "Liebling bes Belle" wurde. Schriftstudium und Ratechismuspflege waren feine Sauptinterenn während er fich felbst wenig Geschid gur Rirchenleitung gutraute. Schon is Einfiedeln diente ihm Luthers Auslegung bes Bater Unfers als Predigtftef und feine zwei, refp. brei Ratechismen haben ebenfo prottifche Bedeutung ge wonnen, als fie ein charafteriftisches Moment in ber Katechismusgeschichte two treten. Über ben kleineren deutschen wurden die Buricher Rirchenkatedib tionen gehalten. Seine biblifch-fprachlichen Renntniffe ficherten ihm nicht mit einen bedeutsamen Unteil an der fogen. "Prophezei", sondern vielmehr net an ber Buricher Bibelüberfehung. Die lehtere entftand felbft auch aus jenn biblifden Lettionsubungen ber Burider Geiftlichkeit, die man mit apostolifte Bezeichnung als "Prophezei" ehrte. Und in der That haben fie birett bemilt tifche Bedeutung. Durch ben Grofratsbefchluß vom 29. Sept. 1523 waren bie Mittel bes aufaeloften Chorherrenftiftes am Munfter fluffig geworden ber nach Zwingli's Rat insbesondere ber theologischen Ausbildung dienstbar ge macht werben follten. Un Stelle ber horengottesbienfte ber Domberen att wurden nun tagliche gottesbienftliche Berfammlungen ber Buricher Geiftlich feit im Münfter in ber Woche angeordnet. Die Schrift babei in lateinicha ariecisischer und bebraifcher Sprache vorgetragen zu boren, entspricht gang le tannten Lieblingswünschen Luthers; die Form eines Gottesbienftes aber munt: dabei durch vorgangiges Gebet und einen nachfolgenden erbaulichen Vertrag über ben betreffenden Schriftabschnitt gewahrt. Bei biefen "collegia biblio nun übernahm Leo Jub, nach Bellitans Zeugnis (Chroniton [1544] Boll

1577), als erster die hebräische Lektion, resp. Interpretation. Alttestamentliche Texte waren der bedorzugte Gegenstand; wie auch Heinr. Bullinger († 1575), der jugendliche Nachfolger Zwingli's und neben Jud der eigentliche Organisater des Züricher Kirchenwesens, mit Borliebe über alttestamentliche Schristen (Raja, Jeremia, Taniel) und überhaupt über prophetische Bücher (Apolalypse) redigte. Anfangs geschah dies fast täglich, später zweimal in der Woche. Seine Predigtsammlungen fanden bald große Berdreitung und galten namentlich, in England als homiletische Muster; der edlen Märthrerin Jane Greh Lauten ste zu besonderer Erbauung. Seine mit Jud zusammen aufgestellte Predigerordnung" regelte das ganze Leben und Amtswirken der Geistlichen.

Befondere Erwähnung fordert Joh. Detolampad (Benggen), geburtig om bem jeht württembergifchen Weinsberg, woselbst er auch zuerft als Pretiar auftrat. Aus biefer Beit ftammen feine Predigten liber die fieben Worte Ma am Areng (Freiburg 1512), in benen noch Berherrlichung Marias und 3. Alofterlebens mit lebendigem Zeugnis von Chrifto und mit Aritit über die Medte herkommliche Predigtweise neben einander hergeben. Abnliche Rritit übt in icharfer Beife ein felbständiges Schriftchen besselben De risu paschali von 1115, gleichwie eine beutsche Ubersehung von 20 Somilien bes Chrysoftomus, wihrend feiner Burudgezogenheit auf der Gbernburg 1522 vollendet, dafür mat, daß er fich felbit nach befferen Muftern bildete. Dabei hielt er fich der wegen Schwäche feines Organes felbst nicht für ben Predigerberuf geegret. - Die Anregungen burch Luther, die besonders in feine turge Angsbuger Wirksamkeit fallen, reiften voll aus in bem Rlofter Altmunfter, in bas n jur Uberraschung aller seiner Freunde noch 1520 trat. Seine bort gehaltren und bereits 1521 auswärts erschienenen Predigten gegen die Anrufung Moriens als Fürbitterin und gegen die Wandelung der Glemente im Abendmahl Undigten den bald bevorftehenden vollständigen Bruch mit der alten Rirche e, welcher ihn befähigte, schon seit 1523 die Reformation in Basel in die End ju nehmen. Bon feinen Prebigten aus biefer Beit find besonders Be aber ben 1. Brief bes Joh. ju nennen (1524 und 1525 lateinisch herausgeten). Auch tie Berner Reformation (1528) half Detolampad burch eine Erdigt "über die Liebe Gottes" inaugurieren. Bulcht leitete er als Antiftes am Münfter das gange Baseler Kirchenwesen († 24. Nov. 1531). Der borüberwierd auch in Bafel neben Cetolampad auftretende aber wegen feiner heitigen Emfalle auf ber Rangel balb (1524) ausgewiesene Buill. Farel bient gur Leerleitung auf

2. die reformatorische Predigt im französischen, italienischen und englischen Auslande. Auf Grund der biblischen Auregungen Faber's Etopulensis + 15.36) in Paris und unter dem zeitweiligen Schut des übertriesend mustisch gerichteten Bischof v. Meaux, Wilh. Brisonnet († 1534), irmmelte sich befanntlich in Meaux die erste resormatorisch gerichtete Predigertale, in der Farel hervorragte, obgleich von damaliger resormatorischer Lieszung zuerst desselben nichts bekannt ist. Diese übte er nach seiner Bertreitung zuerst als seuriger Prediger im Mömpelgard, dann wieder im Berner Schiet. zum teil unter dem Namen "Ursinus"; hierauf mit besonderm Ersolg in Reuchatel und Waadt, nicht ohne Anknüpfung (1532) auch mit den Walkensern Italiens. Auf der Kückreise aus den piemontesischen Thälern kam

er zuerst nach Genf und hier mit Calvin in persönliche Berührung. Durch seine unter allen thätlichen Angriffen nie erlahmende Energie bahnte er den Durchbruch der Resormation in Genf an und damit Calvin selbst den Weg. Später trug er das Evangelium nach Meh und sörderte es in seiner französischen Heimat (Gap in der Dauphinie), ohne seiner alten Beziehungen zu Mömpelgard und Neuchatel zu vergessen. Nachdem der 76 jährige Greis (1565) noch einmal in Meh mit dem Feuer eines Jünglings gepredigt, starb er unmittel-

bar nachher an Erichöpfung (1565).

30h. Calvin, ber 1536, im Johre bes erften Ericheinens feiner Institutio, nur für einen Tag auf ber Durchreife nach Genf tam und durch Farel bort festgehalten wurde, war jedenfalls tein Bollsprediger, jo großen Ginbrud feine Bortrage in engeren Areifen ichon in Paris gemacht hatten und fo eifrig er sich der Predigtthätigkeit in Benf (immer täglich alle 14 Tage) widmete. Seine auftoritative Perfonlichkeit wirkte jedenfalls viel mehr als ber bibaktifche Charafter seiner Predigten. Boffuet fagte von ihm als Prebiger: "son style est triste" (Binet, Hist. d. l. pred. 3. 3). Als charafteriftifce Parallele zu ber Büricher Prophezei ift besonders ber fogen. , Rongregation' ober "conference" hier zu gedenken, die jeden Freitag gehalten wurde, jo daß nach dem geschehenen Bortrag bie Buhörer ihre Fragen ober Bebenten lund geben konnten und nabere Belehrungen empfingen. Wie gefährlich unter Umftanben freilich folche Ginreben werden konnten, zeigt ber Prozeg gegen ben früheren Carmelitermond Bolfec, ber fpater wieder gur romijden Rirde w rudtehrte, als diefer es magte in einer folden Rongregation Calving Probestinationslehre anzugreifen. Bolfees Gefangensehung und Bertreibung auf Genf war ein Borfpiel für ben Progef Gerbets. In diefen beiden Projeffer trat Theodor b. Beza († 1605), damals noch neben Biret Professor in Laufanne öffentlich für Calvin auf, beffen Mitarbeiter in Genf er 1558 wurde um nach desfelben Tode der Führer bafelbft ju bleiben. Go fehr ihn feint poetischen Erfolge früherer Beit bafür befähigt erscheinen laffen konnten, if von hervorragender Wirtfamteit Begas als geiftlicher Redner nichts befannt, obgleich er in Genf neben feiner Professur auch als Prediger angestellt wat. Seine spätere Thatigkeit für die reformierte Rirdje Frankreiche tragt ubm wiegend politischen Charafter. 3m 81. Lebensjahre hielt er feine lette Im bigt in Genf. Wirksamer als Prediger scheint Bet. Viret († 1571) gewein ju fein, vermoge feiner überwiegend praktifchen Richtung, bie ihn in theele gifden Schriften eber zu Weitschweifigkeit verleitete; mabrend ichon die Der liebe für dialogische Behandlung der Gegenstände ihn als Praktiter darab terifirt. Rady feiner Wirfamteit in Laufanne, die burch ben Ronflitt mit ber Berner Regierung wegen Kirchenzucht enbete (1559), biente er predigent und literarisch thatig der Reformation in Frankreich. Die von Binet, Ilist d. l. Pred. (S. 9 ff.), behandelten geistlichen Redner, von Pierre du Moulin († 1658) an, gehören famtlich einer späteren Epoche an und finden, mit Auswahl, beffer als Abergangsmoment für die nachmalige Einwirtung be frangofischen Rangelberedfamteit auf die deutsche ihre Stelle.

Um fo beutlicher erscheint Peter Martyr Bermigli's († 1562) Wirtsarteit, die nicht minder auch der Schweiz wie England zu gute tam, als Mittel glied zwischen jenen Landen und der reformatorischen Bewegung in seinem

italienischen Baterlande. Er war nicht Gelehrter und Dogmatifer als Prebiger, als welcher er in Burich feit 1556 ber bafigen italienischen Gemeinde dinte. Bei dem Religionsgespräche zu Poiffy (1561) hielt er eine Rede, welche pepiell auch bas ebangelifche Predigtamt, zum Gegenftande hatte. Schon als Prior des Augustiner-Alosters zu Lucca (1541) bildete er den Mittelpunkt eines Amies von evangelischen Theologen, aus dem neben welchem fpater als refermierten Dogmatiter berühmt gewordenen Sieron, Jandi († 1590), Prediger wie der Graf Martinengo hervorgingen, der guerft in Mailand als Benge bis Evangeliums auftrat und ipater in Genf bie bortige italienifche Bemeinde verforgte. Die burchgreifenbste reformatorijche Anregung in Italien ober ging bon dem juleht jum Rapuzinergeneral aufgestiegenen Bernardino Epino von Siena aus († 1565). Obgleich ohne gründliche theologische Bildang und im tlaffifch italienischen Sprachausdrude ungenbt, machten feine meit gang nach altem Bertommen übertviegend auf fittliche Befferung abjelenden Faftenpredigten, wo er hintam, in Reapel, in Benedig und felbit in kom einen fo gewaltigen Eindruck, daß nicht nur Rarl V., der ihn 1536 # Reapel horte, erflärte: "Der Menfch tonnte Steine ruhren", fondern Startimale und gulett der Papit Paul III, felbft ihn gum Beichtvater erwählten, doer immer unverhüllter begann er nun die evangelische Rechtfertigungsare ju predigen. Um fo erbitterter verfolgte ihn nachmals die Inquifition, bit er fich nur burch Flucht entziehen tonnte. Much er war junachft in Genf, Filter in Augsburg u. London Prediger ber italienischen Flüchtlingsgemeinde, plat an ber fogen. Lotarner Gemeinde in Burid; wo er fich burch antituritarifde Grubeleien und verdächtige Urteile über Bigamie allmählich bie für die gange Schweig unmöglich machte. Gine vorübergebenbe Buflucht imb er in Rurnberg, bis er auf ber Reife nach Polen elend verkam. Seine Adigten (,Prediche") gab Ochino zu Genf 1542 ff. in feche Bandchen traus. Bajel 1562 erfchienen dieselben aufs neue. Gine Auswahl berfelben teutde überfett, ins deutsche: Nenburg 1545, ins frangofische: 1546 (1) und 1561 in Genf, ins englische: Ippestvich 1548. - Auch Bet. Paul Bergerius († 1565), der nach seinen einstigen diplomatischen Berhandlungen als papftlicher Maefandter mit Luther in Wittenberg nachmals felbft, befonders infolge der Auchdrucklichen Erschütterung an Frang Spiera's Sterbebett, ein entschloffener Buge für die reformatorische Erkenntnis wurde, wird als begeisterter Prediger gerühmt. Den letten Teil jeiner Lebenszeit verbrachte er ebenjo viel-Beichaftig als amtslos in Tubingen. - Für jene italienisch reformatorischen Breife gewann inebefondere auch der Spanier Juan Baldes († 1541), der Bruder bes burch antipapftliche Dialoge und burch feinen Ginfluß auf Rarl V. bei bem Mugaburger Reichstag 1530 befannten taiferlichen Ctaatofelretare, bietfachen Ginfluß; er biente zugleich als Bermittler ber Italiener mit ber Danischen Resormation. Geine Thatigkeit war eine mehr literarische und bas Deifte that fein perfonlicher Ginfluß. Bgl. auch Emilio Comba, Storia della Piforma in Italia (Firenze 1881) I, S. 508 ff.

In England sehlte es anfangs so sehr an bedeutenden resormatorischen Uredigtlräften unter den Landeskindern selbst, daß auch die wenigen, welche von Unen genannt zu werden verdienen, als "Deutsche" bezeichnet wurden wegen ihrer ausschließlichen Anregung von Wittenberg her. Dahin gehört der Au-

auftiner-Brior Rob. Barnes (1540 verbrannt), ber auf feiner Flucht (1500) selbst in Wittenberg verweilte. Als Sugh Latimer, einst eifriger Parift und überrajdend befehrt, bas Predigen in feiner Diogefe verboten mard, bifint: ihm Barnes seine Kirche und 1530 burste Latimer sogar vor dem Könige die Fastenpredigten halten. 3m Jahre 1535 jum Bischof von Worcester erhobm, ward er Cranmers Gehilfe im Reformationswerk, zumal auch bei der Serner gabe bes "Book of Homilies" (1547), wo bie Rechtsertigungslehre entschieber vorherricht. Namentlich feit Edward's VI. Thronbesteigung wirkten Latimus Predigten, beren er haufig Sonntags zwei hielt, das Meifte gur Ausbreitung der Reformation. Wie fchon die 1529 gehaltenen, berühmt gewordenen "Kartopredigten" gegen die Unfitte bes Kartenspielens in der Fastenzeit (Weihnachten verraten, beschäftigten auch fpater den popularen Prediger nach alterem bie kommen überwiegend die fittlichen Misstande, wozu sich in Edwards 3ct Fragen ber öffentlichen Rechtspflege gefellten. Auch die Art, wie er fich bir Beißel bes Spottes auf der Rangel bedient, tennzeichnet in ihrem oft jugel-Tofen Brauche ben Bolfsprediger alteren Stiles. Daneben fehlt es nicht an reicher Schriftbegrundung und unverhohlenem Zeugnis für bie evangelifte Lehre, die auch er gulett burch ben Genertod besiegelte (ben 16. Oft. 1557) Schon 1570 ericien eine Cammlung feiner Predigten von Bernher; bal. bie neueren durch Watkins (1824) und von der Parker Society (1844). Im algemeinen war bas Predigtwesen seit ben blutigen Berfolgungen ber Loffardin. deren Traditionen mehr nur noch unter dem niederen Bolte auf dem Luite fortlebten, in fo tiefen Berfall geraten, bag in vielen Gemeinden jahrelan; gar nicht gepredigt wurde. Die Mehrzahl ber Geiftlichen blieb im geheimes tatholijd gefinnt; folde, die größere Sprengel zu verwalten hatten, nahmer die Mindestforbernden zu Bifaren an. Cranmer mußte baber gu bem Mittel ftehender Reifeprediger greifen, in welcher Form auch Latimer gelegentlich aushalf. Ausbrudlich aber beftellt bafür waren Softaplane, unter welchen Aner hervorragt. Aus bem allen erflart fich ber überwiegenbe Ginfluft ber Am lander, die als Flüchtlinge in England wirlten; fo als Univerfitätelehrer to sonders Bermigli und Ochino, Bucer und Fagins. Selbst Melanchthon tonn man eine zeitlang herüberziehen zu konnen. Die Hurnberger Statechismus predigien (oben S. 276) mußten in englifder Uberfetung ben anfängliden Mangel an nationalsprachlicher Bredigt mit erfeben helfen. Als bie Gim führung ber neuen Uniformitatsatte (1559) fast alle Bifchofe und eine grifm Bahl von Geiftlichen bem Dienste ber anglikanischen Rirche entzog, mußte ma" Laien als Borlefer in den Kirchen verwenden, wo die Predigt ftill gestellt wit Die "Fremdengemeinden", besonders die von Joh. v. Lasto begründete ni.de: landische in London, wurden infolge beffen, wie durch Gemeindeordnung, i durch Predigtpflege um fo wirtfamere Borbilber. In der letteren wurde & wöchentliche "Prophezei" (oben G. 282), hier auch "Collatie" genannt, batm erweitert, daß neben den "Lehrern" bie Alteften attib teilnahmen und auf Edriftauslegung auch Besprechung der Predigten ben Gegenstand bes Intausches bilbete. Auch aus spanischen Flüchtlingen sammelte sich in London eine Gemeinde. Da evangelische Gemeinden in Spanien felbft fich nur mit einzelt und im Geheimen bilben konuten und die wenigen Prebiger, unts welchen Juan Gil (Dr. Egibius) hervorragt, ebenfo alsbald burch die 3"

quiftion ftumm gemacht wurden, gibt es teine Geschichte ber reformatorischen betigt in Spanien, solange nicht gang neue Quellen erbijnet werden.

3. Die befferen Mufter ber homiletit aus ber reformierten Rirde. Allen voran citte und fteht für alle Zeiten Gerhard (fein eigentlichet Name) Undreas Spherius (Beiname von feiner Geburtsftadt Ppern), putit Professor der Beredsamkeit in Marburg († 1564), mit seinen wahrhaft Erdentenden Verdiensten um die Somiletit. Alls Marburger Professor tonnte mu 5. ja wohl für einen Lutheraner nehmen; aber fowohl nach feiner 216. luit als feiner Stellung ju entscheibenben firchlichen Lehrpunkten icheint es mir bed gerechter ihn (mit Edhweizer) trob ber scharfen Ginsprache Stein-Dens zu den reformierten Lehrern zu rechnen (Topit, b. Predigt, Berl. 1874 3 171. Die Sauptidrift neben der von S. felbst wohl gar nicht gur Ber-Mutlichung bestimmten Schrift Topica theologica (Zürich 1564 f., Wittb. 1565, Lif 1573) und neben De sacrae scripturae lectione et meditatione quotiand (Bafel 1561) find die Libb. II de formandis concionibus sacris s. de pretatione scripturae sacrae populari (Warb. 1553, Baf. 1563; mit Immertungen neu higg, von Wagnit, Salle 1781). Radift der Wagnitiden Embearbeitung ift das robe Plagiat, das ber fatholifche Beitgenoffe Lauunting be Billavicentio durch die wenig veranderte Ausgabe ber Schrift umer feinem Ramen (Antwerpen 1565) beging, bas beste Zeugnis für bie hab und frater erkannte Bedeutung biefer Somiletit. 28as freilich bie nabere Felgezeit allein mit Borliebe herübernahm, ift vielmehr als ein bedauerlicher Diggeiff, benn als ein Berdienft des Spherius angusehen; die Benuhung ben 2 Tim. 3, is jur Aufstellung von fünf neuen genera der geiftlichen Rede on Stelle der drei alten genera causarum. Bon Spperius felbft werden fie all genus didascalicum, redargutivum, institutivum, correctorium, consola-Lemm bezeichnet. Als "fünffache Auhanwendung", wie fie feit dem 17. Jahrhandert unter teilweis anderer Bezeichnungen (vgl. unten) fo eifrig fulliviert twirden und nachmals fogar fälschlich auf Melanchthon als ersten Urheber gurudgefichrt worden find (Schuler I, 69, 71), hat fie Spperius nicht bervertet; vielmehr glaubte er bieje genora als fruchtbare Inventionshilfe Dinfibar machen gu tonnen. Aber viel hoher wiegt die auch in biefer Ber-Tellung noch erfennbare Tenbeng, den Predigern bie Schrift felbft als oberfte and fruchtbarfte Inventionsquelle gu empfehlen, für deren Bebrauch feine Cabere Unweijung zu rechtem Lefen ber heil. Schrift, mit Meditation verbuden, geschickt machen follte. Wie der volle Titel biefer unvergleichlichen Einift felbst schon solche lectio et meditatio quotidiana als "omnibus omnium al num hominibus perquam necessuria" empfichlt, fo findet basselbe für die Eritigen Prediger die Raberbestimmung: "Huc omnia tendunt: eos, qui ad sterium ecclesiasticum appulerunt animum, persuadere cupimus, quin --- per Christum cos rogamus, ut inprimis variam et multiplicem doctrane coelestis materiam in omnem eventum paratam ex bibliis sa-"is habeant." Daber find benn die loci inventionis (f. u.) zu nehmen, die Scionatori semper ad manus esse debent. Unter diefen unterscheidet er atrei fauttlaffen. Die ber erften Rlaffe follen die Unterlage bilben, alle lori com-La nes de omni doctrina pietatis, de fidei, caritatis et spei officiis au finden. Die letteren follen als Mittel zur Ausführung ber Proposition bienen (de

form. conc. II, 2, ed. Wagnih S. 140). Neben anderen trefflichen Ginzelraschlägen richtet sich sein Augenmerk vorwiegend immer auf ben Nebezweck, bie rechte Teilung und Durchjührung. Je allgemeiner seit Melanchthon, bie Lokalmethobe entsprechend, die Dogmatik als neu gewonnene Fundgrube alle homiletischen Topik galt, um so höher ist diese frühgewonnene bessere Einückt

(oben G. 158) ju werten.

Wilh. Bepber, ref. Prediger in Berborn, ein Schuler bes Spherit. fchrich u. a. eine Ars habendi et audiendi conciones sacras (Siegen 13.0. herborn 1616). Des Englanders Wilh. Perting Schrift De sacra et unis ratione concionandi (Opp. Basil, 1602, Genev 1618) blich nicht ohne Einfluß auf den Zeitruhm ber "englischen" Methode; wie nach bem Beibelberger Abrah. Scultetus (Axiomata concionandi practica. Hannov. 1619) circ besondere Bredigtmethode (auch als "Schanfeldiana" bezeichnet) benannt wurte. Der Bremer Prediger Ludw. Crocius erweiterte in feinem Orator occlesiesticus (Brem. 1624) die fünf genera bes Hyperius burch ein fechites, bas a propheticum nennt, fpegiell gegen Weltsicherheit gerichtet. Des englifden Bifchofs Joh. Willing Ecclesiastical gift of preaching, Lond. 1669 water burch die Ubersetung von Itterhagen (Leipz. 1718) für Deutschland wirlfam. Durch feine Bildung und höhere Beredfamteit ausgezeichnet mar ber aus bem berühmten öfterreichischen Geschlecht auf "Neuhaus" stammende niederländische Theologe Ludto, van Abolgogen, beffen Orator sacer seu de ratione coursnandi (Ultraj. 1671) baber auch zu ben bervorragenderen Leiftungen gebert. Gein frangofifder Zeitgenoffe Steph. Gauffen, Profeffor in Saumur, gugt noch in höherem Grade dafür, wie im Auslande bie Geifter früher von bet Teffeln befreit waren, welde in Deutschland noch bie meiften im Formalismut gebunden hielten (vgl. feine Diss. de utilitate philosophiae in theologia) Seine von dem frommen 3. 3. Rambach nachmals voll gewürdigte Dies. 1 ratione concionandi, Ultraj. 1671 (78) erhebt sich hoch über bie zeitublich Scholaftit, fofern ihm die begeifterte Undacht bes Predigers die Sauptfacht ift und er auf richtige Selbstbeobachtung, nach welcher Geite die natürliche Gaben jeden in seiner Predigtweise hinweisen, das höhere Gewicht legt als 31. bie nach feinem Urteil mehr einengenden Regeln der homiletischen Runftlebut Much Drelincourt's Rhetorica sacra profana (Lugd. Batav. 1687) betregt fich, wenn auch andersartig, in diefen freieren Bahnen. Der altere Carl I: resormierter Prediger in Paris, flarb bort icon 1669, hoch verdient als Ecc. forger wie als unermublicher Prediger. Man berichtet, daß er vielfach a einem Tage siebenmal geprebigt habe. Sein alterer Cohn Rarl tvar ein berühmter Mediziner, Leibargt bes Maricall Turenne; aber unter beffen juffreichen Schriften find manche von dem jungeren Bruder Laur. Dr., Prediga zu Rochelle († 1680) aufgenommen. Daher ist wohl die herrichende Nament verwechslung (Carl) zu erklaren. Auch Jean Claube, nach mancherlei in mifchen Rampfen als Flüchtling in haag wirkfam († 1687), verbient wigen seines in ben Geurres posthumes (Amsterdam 1688) enthaltenen Traite de la composition d'un sermon einer ehrenden Ermahnung (f. u.. Dagfelbe gilt um des Niederlander Theologen Salom, v. Til Methodus concionandi . . . Traject ad Rhen. 1716. Als treuer Schuler des Coccejus war diejer überwiegend tit analhtischen Schriftbehandlung jugethan. Ungleich ausschlieflicher und be

ur ausbrücklichen Berwerfung aller funthetischen Predigtweise verfolgt ber brütmte Franckerer Ereget Campeg. Bitringa in seinen Animadversiones ad a thodum homiliarum rite instituendarum, Francfer 1721, Bena 1729, bice ber reformierten Rirche original eigene Bahn. — Durch beutsche Uberfrangen wurde, speziell auch für Mosheim, bes Jean la Placette Avis sur a maiere de precher (Notterdam 1733) wirtfam. Der Berfaffer wurde als Matiling jur Errichtung einer frangösischen Gemeinde nach leopenhagen beufen. Unmittelbar auf beutichem Boben wirtfam, hat fich ber als Ereget Muntere reformierte Theolog in Bremen Frieder. Ub. Lampe durch feine Istationes homiletiene (Lemgo 1742) auch als Homilet verbient gemacht. In Berliner hofprediger und Superintendent Dan. Ernft Jablonsti, durch timen Briefwechsel mit Leibnig in weiteren Areifen befannt und 1741 in tem Alter verftorben, barf mit jeiner "Borichrift an die reformierten Ran-Maten, wie eine erbauliche Predigt einzurichten fei", den Reigen diefer befinn, von ungefunder Scholastif im gangen sich frei erhaltenden Bertweter der Demitetit aus reformierten Arcifen ichließen.

## 7. Die nene Scholaftit und Weichmadsverderbnis, famt der muftijchei pletiftijchen Reaktion bagegen.

1. Die Jufange. In ber lutherifden Stirche fanden die Unfange einer neuen Sholaftif ihre charafteriftijde Auspragung auf dem Boben ber Theorie ber Berbigtkunft oder ber homiletik. Oben ichon (S. 276 f.) waren eine Reife Reganger befferer Urt neben erften Urhebern der icholaftischen Richtung, wie Concratius, zu nennen. Go tonnen auch hieron. Weller († 1572), in Luthers, wie Mit. Bemming († 1600), mehr in Melandthons Bahnen gehend, noch gu ben befferen Borgangern gerechnet werben. Ramentlich ift bes letteren Un-Deifung: "Wie ein Seelforger ben Schäftein Chrifti recht vorftehen und mit Gefunder Lehre fie weiden foll" in Abtrilung IV feines "Pastor b. i. Untertigtungen, wie ein Pfarr-herr und Seelforger in Lehr, Leben und allem Wan-I fich christlich verhalten foll" (Leipzig 1566), rein proftijd angelegt, und mut bie etwas tajniftijd burchgejuhrte Berwertung bon 2 Jim. 2 verrat ein-Tatigere Reigungen. Dagegen greift hieron. Weller, obgleich die einzelnen Micheln in seinem Schriftden De modo et ratione concionandi, Mürnberg 1562 ( a. el. Carpzov, Leipzig 1702, III, S. 131 ff.) jaft queschließlich aus Luthers Sariften geschöpft find, zur fustematischen Unterlage noch auf die altklassischen Dur genora caus crum gurud und unterscheibet rein formell feche hauptleile der Predigt. Go berftanbige Megeln über Ginleitung und Schluß, Anführung ben Schriftitellen und prottifch populäre haltung im einzelnen bier gegeben Baben, verrat baneben boch ber Ratichlag bei ber Definition bie causam bientem materialem, formalem, finalem zum Maßstab zu nehmen und Inderes bie wachsende Reigung zu formal fcolaftischem Berfahren. Abnhes ift ron Jat. Andrea's Methodus concionandi ed. Lyser (Tübingen 1656) ju fagen. Alles trägt ben Charakter formaler Augerlichkeit bis gu m Beitmaß fur bie verschiedenen Teile der Predigt, fo fachgemäß bas lebbie genannt werden tann. Sogar ein Anfang, die Predigtmethoden in Bablen gu fummieren, findet fich ziemlich fruh, wenn bes Mugeburger Predigers Casp. Huberinus, später in Nürnberg († 1553), Traktat: "Zehnerlei Arten zu predigen für die armen Prediger" (Nürnberg 1552), hieher zu

rechnen ift.

In fortgefest aufsteigender Linie aber beginnt erft mit dem Unfaner bes 17. Jahrhunderts der Wetteifer um Aufftellung verichiedener Predigt methoden, deren Chriftof Schleupner 1608 nur eift vier aufzugiblen wußte: die heroica, paraphrastica seu textualis, articulata und themabal womit in ber That jo ziemlich die herrschende Praxis im 16. Jahrhundent (val. oben G. 276 ff.) umidrieben gelten barf. Friedr. Balduin († 1627 als Superintendent und Konfistorialaffeffor in Wittenberg), gu feiner Rit ein hochgehaltener Prediger, gahlte in seiner Idea dispositionum bitlicarum von 1622 fieben Methoden, wobei die Auffaffung Chrifti als .donum' und als exemplum" als zwei verschiedene Predigtarten gelten (6. und 7). Balb wuchsen die Mittel. Der Gifenacher Generalsuperintendent Rif. Rebban († 1626) bringt in seinem "Concionator" schon zwei Jahre fpater (1625) 25 Mc thoben, die der als General-Superintendent zu Mansfeld 1613 verstorbem frühere Wittenberger Professor, Joh. Forfterus mit seinen Methodi cencie nandi viginti sex etc. noch um eine Nummer überboten hatte. Der Traftat er fcien übrigens erft mit Gulfemanns Methodus concionandi (un welchem fer sterus besondere notas geschrieben) vereint Wittenberg 1638, dann wieder 1607 Joh. Guljemann, der ebenjo literarifch fruchtbare als ftreitbare Lpg. Profefit († 1061), hat mehr burd feine Aufstellung von Spezialteilen fur bas Gr orbium (f. ob.) Unlaß zu allerlei Runfteleien gegeben; wahrend er im übrigm nur bie fünf genera: didascalicum, elenchticum, paedeuticum, epanortheticum, et consolatorium nach 2 Tim. 3, 16 mit Supering (f. ob.) gleichstimmig p: Richtschnur nimmt. Forfter bagegen fennt u. a. eine methodus icergeni, bit ber querft pathologisch bann therapeutisch versahren und gulett bie Diat geordnet wird. Neben der textualis (12) steht eine ronogeronieni, (18), na welcher omnes loci textus breviter explicantur; neben ber gipuarini (11), w aliqua tantum verbula ex textu borgenommen werden, eine desergagnarn, (21), wo wieder nur unum verbulum erwogen und angewendet wird. In gleichen wurde fonft fur ibentisch gelten; aber die Rahl mußte Gintmi machen. Bas endlich bei ihm meth. mixta (25) heißt, ift immerhin nicht me bei Löscher (f. u.) als Bereinigung aller borbergebenden Methoden gemeint Der berühmte Leibziger Theologe Joh. Beneditt Carbjob († 1657) bralt! in seinem Hodegetieum . . . olim pro collegio concionatorio conceptum . . . Lips. 1656 endlich bas hundert voll, und fein Sohn Joh. Bened. Carpjon († 1699) forate für eine bermehrte Auflage (1689). Das Tyrocinium als concionatoriae 1698 des letteren bagegen halt in feinen Dispositionen ju aller evangelischen Perifopen bes Jahres nur die hauptunterschiede analytischer und innthetischer Diethode fest, - beide verknüpfend mit ber Lotalmethode und tu loci in Form bon "usus" nach ben fünf Schemata aus 2 Tim. 3, 16 ortnen! Wür welche Zeitmufter biefe beiden Carpzove galten, trot fpater zu besprederbit Muswuchse in ber Pragis, belegen bes Plauenichen Cuperintenbenten 3ch Abenarius († 1713), eines Urentels des oben (S. 280) Genannten ,Pocepta homiletica ex hodegetica ac discursibus magnorum Carpzoviorum; Lips. 1686.

Alter auch die edelsten Theologen des 17. Jahrhunderts und ber Folgepit erweisen fich in ahnlichen Formalismus gebunden. Go gahlt Joh. Gerbard, ber treffliche lutherische Dogmatifer, in der Borrede zu seiner Postille Ama 1616) immerhin noch elf modi docendi bes Predigers auf. Bal. Gruft Brider, der Berfohner ber Orthodorie mit bem Pictismus, tommt ichlieftlich in der Borrede zu feinen "Edlen Andachtefrüchten" 3. A. Leipz. 1741 wieder 1125 meift willfürlich fo benannte Methoden gurud. Es lohnt in ber That adt, die fpitfindigen Unterfdeibungen ins einzelne zu verfolgen. Bu ben and einzelnen angeblichen Urhebern benannten Methoben, wie Paneratiana, Alamana, Hopfneriana, Riviniana, gefellen fich die nach Landern und Stäbten, tienbers Universitäten, bezeichneten. Giner ber altesten Borgange barin ift well ber anonyme Tractatus de ratione concionandi ad methodum Anglistam conformatus, aus reformierten Kreifen, Franceder 1650. Die "Leipjiger Predigermethode" flellte Gottfr. Steinbrecher in feinem Conmater theoretico-philologico-practicus, Lips. 1696, als Mufter auf. Man rante fie wohl auch die "exegetica", obgleich eine mehrgliedrige Ginleitung mit felbständigen Themen und Teilen, fowie eine funftliche Disposition bis in tiele subpartes gegliedert als hauptmerfmale galten. Go unterschied man teiter eine Wittenberger, Jenaer, Stonigsberger, Belmftabtifche und baneben eine Niederlandische, Frangofische w. Methode. (Bgl. Bach. Grapinė, Orator ecclesiaticus quinque imperativis homileticis Lipsiensibus 11 structus. Roft. 1700 u. 19; G. B. P., Wegweifer jur Leipziger Predigermuhode 1722; Joh. fr. Bauch, Jenaische Predigermethode ober disposi-11 ... über die Evangelia, Jena 1704; über die Episteln 1709 und über Erniche 1714. Desgl. eines anonymi "Belmftabtifche Predigermethobe", Somover 1703. (S. auch Hallbaner, Nötiger Unterricht erbaulich zu predigen, 4. 11. 1726 S. 441). - Abie willfürlich freilich biefe Benennungen waren. erfielt man jugleich aus Sallbauer, ber, felbft in Jena Brofeffor und rudiger, erklärt (G. 411): "Ich tann versichern, daß wir hier weber biefe wed eine andere besondere Methode haben; jeder predigt nach feinem Gut-Sinden." - "Deine hat seine Anweisung zur Jenaischen in Delmstädt gefaneben." - "Die Belmftabtifche Predigtmethode ift fo wenig zu Belmftadt Marmein gewesen als die Jenaische zu Jena." Pfeiffer wie Carpyov, beide "Leipzig, warnten in ihren Homiletiten felbft von der fogen. "Leipziger" Aber bie "hundert Methoden" liegen fich eben auf folche Weise Dittobe. Litt voll machen.

Anr ein charakteristischer Ausschnitt (zu teilweiser Ergänzung für die Tussellung von Gl. Gl. Schmidt u. a.) ist hiemit gegeben. Wer die utraturberichte bei Walch, Bibl. theolog. bei Hallbauer u. a., insbesondere in des Joh. Andr. Fabricius, Historia eloquentiae sacrae (diss. praevia zu Megeln der geistlichen Veredsamkeit, Leipzig u. Wolsenbüttel 1748) durchswiert hat, begreift leicht, daß vollständige Umspannung, bei der unüberschwien Menge homitetischer Lehrbücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert, we unleistbare und nach den Proben auch sehr wertlose Aufgabe wäre. An Interem Orte sindet man die Homiletisen jener Zeit auch aus der römischen und der resormierten Kirche in berselben Vollständigkeit verzeichnet. Scholastische sindet sich auch in ihnen, besonders den römisch-katholischen, in hohen

Grade gehäuft, und beffere Erzeugniffe aus beiben Areifen find meift erft aus

bem 18. Jahrhundert zu berzeichnen.

II. Die innerliche Ernenerung der Predigtweise in der luth. Kirche bis zu ihrem Ablchluch in der Epoche des Pietismus. Einen wesentlichen Faktor für das Verständnis der ersten Versuche zu einer innerlichen Ernenerung des Predigtwesens dildet ebenso die allgemeine Verweltlichung des Klerus im Übergange des 16. zum 17. Jahrhundert (auf welche, namentlich für Sachsen, Baier's Altenauszüge zu Carpzous Iurisprudentia consistorialis (Lips. 1721) höchst charakteristische Lichter wersen), als die ties einschneidenden Leiden, welche der 30 jährige Vrieg über die ev. Nirche Deutschlands brachte. Wie diese Leidens zeit dem ev. Kirchenliede eine ganz neue Bereicherung durch den Ihrisch subjektiven Charatter der geistlichen Posssie nach der überwiegend episch objektiven Epoche einbrachte, so bildet die homiletische Praxis innerlicher Erneuerung der

Predigt jener Zeit ben gang entsprechenben Benbant.

Als eigentlicher Anfänger diefer Richtung muß Joh. Arndt, ju Ballenstädt 1555 geboren († 1621), gelten, bessen Wirtsamkeit in Braunschweig fic mit der Martin Chemnit's ziemtich die Sand reichte, wie er seine erfte Stellung, im Unhalt'ichen noch der Beibehaltung bes Erorgismus bei ber Taufe opferte, der Mann, von dem Spener urteilte, er "ftreiche Luther nabe" und man wiffe nicht: "ob er nicht in seinen Schriften zu einem nicht geringeren Werke als Lutherus möge von Gott bestimmt sein". In der That ist Arrolls "Wahres Chriftentum" (1. A. der 4 BB.: 1609) bis auf den heutigen Iog ein verbreitetstes Erbanungsbuch aller ev. Chriften, burch die Salleiten Missionare selbst in Tamulischer Sprache verbreitet. Dag ihm zu seiner Beit schon das eifte Buch (1605 zuerst erschienen) fo schwere Leiden einbrachte. gebort zu der trubften Charafteriftit jener Tage. Freilich erflarte er für einen ber hauptzweite, die er damit verfolgte: "Die Gemuter der Studenten und Prediger von der gar gu disputier- und ftreitfüchtigen Theologie, baraus fast wieder eine neue theologia scholastica geworben, gurudjugieben" und: "bie Chriftgläubigen von bem toten Glauben gu dem frudtbringenben angujuhren". Bur Berteidigung fcreibt er fpater: "von einer folden Erleuchtung bes Geiftes Gottes, welche in Glaubigen wirket und thitig ift, reden meine Bucher; beffen aber find die guten Berren nicht gewohnt benn fie haben teine Praxis und geiftliche Erfahrung." Entsprechend wielte Urndt durch feine Predigten, vgl. bie "Poftille über die Conn- und Geftings Evangelien" 1615, "die Auslegung bes Pjalters" 1617, sowie die bis in tie neueste Beit öfter aufgelegten Ratechismuspredigten. Die vielfache Polemil gegen ihn, die fich bis 1714 fortfett, fteigerte eber ben thatfachlichen Ginfiel feiner Schriften. Wenn ihm nicht gang mit Unrecht entgegengehalten wird. bag er den Chriftus in uns mehr befont habe als ben Chriftus fur uns. fo erklärt fich eben dies genügend aus dem Bedürfniffe, dem bottrinaren Des matismus feiner Zeit das entsprechendste Gegengift zu bieten. Und fein Burid. greifen auf die Dofftit eines Bernhard, Tauler und Kempis gereicht seinem Berufe ju innerlicher Erneuerung bes firchlichen Lebens, gemäß oben charalle rifierter Entwidlung berfelben (S. 250 ff.), eher gu höherer Mechtfertigung als daß es irgendwelchen berechtigten Anlag jur Verbächtigung feiner Witfamteit bieten fonnte.

Benn Arndt in der Predigtform immer noch überwiegend der Lotal= be huldigt, in der Ausführung seiner Gedanken aber, wie fein "wahres ntum" am beften lehrt, vielfach eine gewiffe Trodenheit zeigt, fo führt r auch fein geiftlicher Cohn, der große Dogmatifer Joh. Gerhard 182, † 1637) als Prediger nicht hinaus. In feiner Postilla Salomo-Jena 1631-52) macht fich die Gelehrfamteit nicht nur lateinisch, fonuch griechisch und bebräifch breit, und tritt dies in seiner Postille fiber untages und Festevangelien (Jena 1613) jurud, so zeigt boch schon die geweise ber Predigten dort viel analytische Augerlichkeit. Go blübend mig feine Meditationes sacrae noch waren, fo troden lieft fich feine pietatis von 1622. - Rad biefer Seite tam erft mit Chriftian er (geb. 1629, † 1693), beffen Leben felbst auch tiefer in die Leiden eißigjährigen Krieges eingetaucht war, ein gang neuer frifcher Lebens-In die Predigtweise. Sein Wirken verlief hauptfachlich in Magdeburg, in Quedlinburg. Sein "Seelenschah" (1675; seit 1681 oftmals neu aufift obgleich die Seriverichen Wochenpredigten nur überarbeitet barin hegeben find, fur viele Scelen noch heute, mas Ser, in der Widmung : "ein Quell", aus bem "ber Garten der Rirche hin und wieber bet und befruchtet wird, daß die edlen Blumen und Pflanzen besto mehr n, bluben, bujten und fruchten mogen". Die Junigkeit feines Empfinerleiht seiner gangen Darftellung eine nie versiegende Lebensfrische, aus ht minder gange Gefchlechter von Predigern geschöpft als die Gemeindefich erbaut und erquidt haben. Auch feine "Goldpredigten", in er ben Ratechismus auslegt, haben noch in unferen Tagen neue Auflagen Den Schat feines Bitberreichtums und feiner poetischen Unschaulich. t er in einer reichen Sammlung von Parabeln und nuhanwenbenden und Lebensbetrachtungen noch befonders zusammengefaßt, in ber auch noch beliebten Schrift "Gottholds zufällige Andachten", zuerst 1671 ien. Chaleich auch bei ihm einzelne, jener gopfigen Beit eigene Betofigleiten und Stünfteleien mit unterlaufen, herrscht boch überwiegend Infalt und natürliche Lebendigleit des Ausdrucks wie Warme bes Genor.

siel pointierter und auf Effett berechneter muß dagegen schon erscheinen, ir auf der Flucht seiner Eltern vor Wallensteins Kriegerhorden in Lübert geborene Heinr. Müller, nachmals Prof. der Theologie und Superint zu Rostock († 1675) gepredigt und geschrieben hat. Immerhin ist is seinen Schriften bis auf den hentigen Tag gerade durch seine einendere Weise, praktische Wahrheiten auszusprechen, der Christengemeinde Segen zu teil geworden. Als lebendiger Zeuge gegen allen Traditionster Kirche hat er ähnlich wie der Rostocker Prediger Größgebauer er "Wächterstimme aus Zion" (1661) gegen "die vier stummen Airchen- (Taufstein, Predigtstuhl, Beichtstuhl und Altar) gezeugt, damit einen Anlaß zu Verdächtigung seiner Orthodoxie gewährend. Gin Vorzdes Pietismus war er unzweiselhaft; aber noch ebenso ties wurzelnd alten gesunden Kirchenlehre, als durch vriginale Geistesfrische und te, überwiegend knappe Ausdrucksweise den eigentlichen Pietisten weit en. Namentlich seine sogen. "Geistlichen Erquicktunden" (1664), kurze

Betrachtungen für häusliches Erbauungsleben, haben bis in die Reugeit bem Erbauungsbedürfnis ber Gemeinde in immer neuen Auflagen (Bertin 1846; Samburg 1851) gedient. Die Predigtliteratur felbft ift von ihm aufs fruct: barfte bereichert worden, insbesondere durch die Perilopenauslegung in ter "Upoftolifden" (1663) und ber "Evangelifden" (1672) "Schluftette und Graft tern" gufamt ber "Teftevangelischen Schluftette" -- jamtlich nen herausge geben (1853-55). Dicht findet man aufgeführt bei Witte, Memoriae thed nostr. save, dec. XV, Frankfurt 1681, 3. 189. Aber wie jene Titel felbt icon, fo bient noch vielmehr ber andere: "Der himmlische Liebestuß" u. f. r (1659, Hamburg 1848) und die Thematrahl einzelner Predigten wie "Gafflicher Fuchefang" (Mt. 7, 11-21) und "Geiftliche Schäferei Chrifti" (30h 100 ober "Bonigblumlein ber armen Gunder" (Et. 10, in ff.) als Unhalt baffit, wie auch feinerseits jene geschmadlose "emblematische" Predigtweise vortereitet wurde, die nachmals der Ernenerung icholaftischer Formen des ausgehenden Mittelalters in bedauerlichster Weise Borfdub leiftete. Über Pluffere Predigtweise im allgemeinen vgl. den neuen Herausgeber seiner Schluftette

Bittder, in Tholuds Anzeiger 1844 (Dr. 15 - 18).

In noch gesteigertem Dage half bieje Richtung Baler. Berberger ror bereiten (geb. in Frauftadt in Polen 1562, ebenda geft. 1627). Seine innigt Predigtweise biente mehr nody ber herrnhutijdjen Jejusliebe, als ber geje 1: lichen Richtung bes Bietismus gum Borgang. Aber auch bie füßlich fpielerate Ausbrudeweise findet an ihm einen erften charafteriftifden Bertreter, ebennie in Titeln feiner Predigtjammlungen, wie evangelische und apostolische Sex postille" (Berlin 1852 und 53 neu aufgelegt), "Geistreiche Stoppelpostill c". "Geiftl. Trauerbinden", Leichenpredigten (Halle 1854 nen aufgelegt), "Pfalt er paradies" u. a., wie in den Themen zu den einzelnen Predigten nech char at teristifder ausgeprägt: "Geiftlicher traftiger Rofenzuder für ichwindfücht ige Leute" (M. 39), "Gin geiftliches Beufchöberlein von verwelltem Menicheng 200 und Gleifchlumen" (Bef. 40), "Margipan und himmelbrod fur weinerabe Eltern" . . . (Dießh. 4, 1). "Die blutfaure Bauervarbeit unferes Seilarth Jeju Chrifti, des allerheilfamften Bauheren des geiftlichen Rirchenaders" . . . (Bef. 43; vgl. Schuler I, 295 f.). Dem entsprach die Gingelausführung in Ausbrücken wie: "Der Tenfel führt auf seinem kearren bie Stinder bes 11nglaubens in die höllische Schindgrube" oder: "Die Beuchler mifchen fich ure ter bie wahren Chriften wie Maufedred unter ben Pfeifer" u. a. (ral. Schuler 1. 164 f.). Ceine Lieberpredigten befolgen jum Teil bie anderwärts als Mont 99 berger Methode empfohlene Beife, jedes einzelne Bort in feiner Folge, Wie titel wie Copula, jum Anhalte einzelner Teile zu machen. Anch bas Bredi Sen fiber Spruchwörter half er aufbringen. So wurden die Beften jener 🗃 augleich zu Borlaufern nicht nur in Geschmadlofigfeit bes Ausbrucks, fonts em für unwürdigfte Pragis im herrichenden Cangelgebrand, "emblematift " Art (f. u.).

Dem gegenüber behielt auch die nüchtern praktische Predigtweise dis späteren Pietismus ihr höheres Necht; geschweige ein Mann wie Joh. Baler im Andrea (Enkel von Jakob Andrea [ob. S. 279], geb. 1586, † 1654). Seb. Urndts wahres Christentum machte auf den längst schon in vielseitigste ihr dien und Interessen eingeweihten und selbst auch als Schriftsteller auf So

tulmen einen fo tiefen Gindruck, fo bag er 1615 einen Auszug aus bemfelben Smitellte und nachmals Arnot feine Christianopolis (1619), die Rongeption eines anldriftlichen Mufterftaates, widmete, auf die fein fruherer Aufenthalt in Enj und was er bort mit eigenen Augen als Frucht einer driftlich fogialen Imitlin gesehen, unmittelbaren Ginfluß geubt hatte. Die Rotloge wahrend fent Birtfamteit in Galw geftaltete feine hochfliegenden Ideale zu prattifcher Emmherzigleitsthätigleit und treuer Lehrpflege ber heranwachsenden Jugenb. Mis heiprediger und ins Monfiftorium gu Stuttgart 1639 berufen, war bei be teifviellofen Berwitberung bes Bolfes und Dezimierung ber Geiftlichkeit the 1001 Geiftlichen und Randidaten bes Landes waren am Ende bes Rrieges af 838 jufammengeschmolzen) feine Thatigfeit vor allem dem Tübinger Theolerenftift, bas ingwijchen gang fiftiert worben, wie ber Berbefferung bes Gintormens der Beiftlichen gewibmet. Seine Erfolge waren nur burch feinen berinlicen Dlut im energischen Widerstande gegen die Berichwendung bes Lanbeherrn felber gu erzielen; mahrend er bie Sebung bes Gemeindelebens burch Edrift ("Theophilus" 1649) wie durch firchliche Ordnungen (1642) mit Eriolg auftrebte. Daneben widmete er fich in feinem nachften Umteberufe mit enistem Gifer der Predigtaufgabe. Zweimal in der Woche predigte er felbst und feine Gefamtkangelleistung wird für 10 Jahre auf 1000 Predigten veranichlagt. Die von Schuler I, 301 f. mitgeteilten lateinischen Dispositionen lieten neben überwiegender Lokalmethode ein analytisches Aberschriftsthema wit Andeutung von allerlei geiftreich allegorischer Gingelanwendung. Später trintten fich feine hohen 3beale von einer driftlichen Ctaatsgemeinschaft, metentsernt von den Migbrauchen des "Apap" (1681), womit er die lutheniche Tradition vom fürstlichen Summepiffopat in der Rirche geiffelte, auf Erindung eines Bruberbundes ernfter Chriften (1620 und 24) ein. Wenn n ber Mehrzahl feiner Schriften die Sathre vorherricht, fo läßt die eben tamit zugleich offenbarte Grifche feines Beiftes und die ideale Grundrichtung imes Befens und Strebens mit Becht barauf ichließen, was feine unmittelbace Predigtwirtsamteit bedeutet haben muß, fo wenig authentische Quellen brur gerade vorliegen. Gine "Rofe unter Dornen" hat ihn Berder genannt, in feine Bedeutung bem beutschen Bolte erft neu jum Bewuftlein brachte. Eden Spener hatte geurteilt: "tonnte ich jemand jum besten ber Rirche bon tm Tobten erweden, fo mare es Unbrea."

In ber sathrischen Charakteristik der sozialen Berderbiseit des zeitgenössiken Geschlechtes war Valthasar Schuppius, als Germanist von unvergängslichem Ruhme, ein schneidigster Gesinnungsgenosse und Mitarbeiter Andrea's. Is Professor zu Marburg (1641) widmete er seine Thätigkeit mehr der Gestichtspstege als der ihm zugleich besohlenen Professur der Veredsamkeit; wie kann über seine Wirssamkeit als Prediger an der Elisabethenkirche daselbst nichts bekannt ist. Aber troh des glänzenden Ersolges als akademischer Gelehrter kand ihm das Predigtamt in seiner großen und von ihm selbst in eingreisindster Weise geschilderten verantwortlichen Bedentung so hech, daß er dem kiese als Hosprediger an den kleinen heisischen Hosp Vraubach mit Freuden ielzte. Während er als Abgesandter an den Osnabrücker Friedensverhandsungen teilnahm, übertrug Crenstierna am 15. Okt. 1648 ihm die seierliche sindensprechigt zu Münster, die ihm so allgemeine Anerkennung einbrachte, daß

er, als im Jahre barauf bie Friedensinstrumente ausgetauscht wurden, wieder Die Dankpredigt vor ben versammelten Deputierten halten mußte. Schupp gibt felbst in ben gesammelten Schriften (f. u.) G. 241 f. intereffante Madrichten über die Predigten, wie über die Rede, die er bei der Trauung Orenftierna's zu halten hatte. In bem Jahre 1649 jolgte er einem Huje nach hamburg, wo feine hervorragende Rangelwirtsamteit ihm zugleich bie bitterften Anfeindungen feitens feiner nächften Rollegen bereitete, benen er im Ott. 1661. übrigens mit ungeschwächter Beiftesfreudigkeit erlag. Man vgl. ben in aller Sturge auch über jeine Samburger Schidfale vielbejagenden Rachruf bes bortigen Chmnafialrettors Betr. Lambeceins, ben "Lehrreichen Schriften ... ber z Boh, Balth. Schuppen" Frantfurt a. M. 1684 vorausgefandt. Leiber enthal t biefe Cammlung feiner Schriften, welche neben biel Zopfigem im Ausbruck von echtem humor fprudeln und bitteren Ernft unter beigenber Sathre bergernur eine Predigt übers III. Gebot, 1656 gehalten (a. a. D. S. 201 ff. - ba : Bufdrift ift erft von 1650): "Gebenk baran hamburg", welche nach bem Brande ber Ctadt 1842 neu abgebrudt wurde. In einem Radwort gu biefer Bredie-! entschulbigt er fich, bag er gegen feine Gewohnheit - soleo interdum to cendo philosophari" - diefe Predigt, für die er gerade nur mangelhaft bo bereitet gewesen, habe bruden laffen. Gie "fei ihm gleichfam mit Gewalt al. was ber Sand geriffen worden" (G. 211 if.). Gelbft jene berühmten Frieden prebigten habe er trot vielen Drangens nicht bruden laffen; nachher seien ib -m Die Manuffripte abhanden gefommen. "Du fiehft baraus, lieber Lefer, tomid weber bie Soffart ober Beig bagu treiben. Brebigten in Dru d

tommen gu laffen." Aber bies eine Dokument beweift, daß Schuppins unter die größten Bolt 😅 rebner aller Zeiten gehört. Die Ginleitung ber Predigt beginnt mit be foffelnden Grgahlung bes Unterganges eines Damburger Schiffes, eine Rat aftrophe, die einem andern Samburger Prediger Anlaß zu einer Predigt n-tit bem Motto: Gedent baran Samburg! gegeben. Ihm fei die beifpiellofe Gratweihung des Sabbathe in hamburg Anlaß zu bemfelben Dahnruf; benn tvolle nicht, daß wenn Gott einmal barüber eine "fonderbare Etraffe" üt hamburg ergeben laffe, seine banbe "von dem Blute berer besprüht" wurde welche es treffen wurde. - Baterlichfte feelforgerliche Zusprache wechselt mit wer anschaulichsten Schilderung des Treibens ber Burger und Sandwerfer im ber vornehmen Raufherren am Tage des Herrn in und außer der Kirddaneben mit den gewähltesten Citaten, bier befonders aus Luthers Rated mus. Alles ift aus bem Leben gegriffen und fo berb beutich, bag wohl begreifen ist, wie auch eine an sich ungehörig lange Predigt von Ansang ju Ende mit regfter Teilnahme angehort werden fonute. Geine Methe mie tonnte man auch noch Lokalmethode nennen; aber bom 1. bis jum 10. fein einziger dogmatischer, sondern nur höchst praklische loei zu entdecken, g lett wieder auslaufend in die nen bewährte Bebeutung aller Statechismi lehre. Sch, verdient diese ausführlichere Besprechung, weil in der hertems lichen Geschichte der Somitetit seiner tanm nur gedacht gu werden pflegt, = gleich Wacternagels "Lefebuch" auch mit ihr bie charafteriftischen Proben ter Entwidlung deutschiprachtichen Ausbruckes bereichert bat Ebenso ift = "" hochintereffante Sammlung feiner Traktate, unter benen ber "Ungeschichte Re

(128., S. 652 jf.) das Treffende der Sathre allerdings eher unter zu viel mütigem humor verbirgt, während doch alle vielseitigstes Zeugnis von dem tereichtum dieses dabei so geistlich ernsten Mannes geben, in unverdiente risenheit geraten. Wenn so fromme Vorgänger und Zeitgenossen, wie ler und herberger in ihrer Art doch zugleich das Verderbnis des Zeitmackes in emblematischer Predigtweise mitverschuldet haben, ist dieser kernade und dabei um nichts weniger erweckliche Volksprediger und Schrifter von solcher Mitschuld schlechthin frei. Die prosaische Langweiligkeit in rischer Hinschuld schlechthin frei. Die prosaische Langweiligkeit in rischer Hinschuld schrechten dem ehrwürdigen Spener und so hem Vertreter des nachfolgenden Pietismus anhastet, wird solchen Vorzern gegenüber in empfindlichster Weise sühlbar.

Unter Greners Borgangern und Lehrern pflegt Ronr. Dannhauer's 1601) mit Borliebe gebacht zu werben, obgleich Spener bem Cenior ber gburger Fakultät Joh. Echmidt pietatsvollere Erinnerungen gewidmet Daunhauer war ein polemijch gerichteterer Charafter, als die gewöhn-Traditionen über ihn verraten (vgl. Tholud, Atadem. Leben des 17. ibets. II, 126 ff.). Als Prediger wird er in Spizelii templum honoris atum (Aug. Vindel, 1673 p. 289) als "perquan suavis, admodum disertus ire pemetrabilis" geschildert. Aber wenn gleich barauf entsprechendes Lob r weiteren bogmatifd, und ethijd, fdriftstellerischen Thatigteit gespendet , muß in jedem, der nur einige Blide in den scholastischen Formalismus r Schriften gethan hat, Berbacht auch gegen das voranstehende Reugnis feine geiftliche Beredfamfeit erwachen. Bir befiken aus feiner Straft br Wirtfamteit eine Predigtsammlung über bie ebangelischen Perifopen bem wunderlichen Titel: "Evangelisches Memorial oder Tentmal der lung über die sonntäglichen Evangelien" . . . Strafburg 1661. Pratti-Geift fpricht fich barin bei vielfach nicht ungewandter Ausbruckeweise wie ebenfo in einzelnen Festpredigten, über welche Robrich (Mittheilung ber Weichichte ber evang. Rirche bes Elfafes 1855 II, 271 75) berichtet. baneben finden fich auch bei ihm fo robe Geschmacklofigkeiten, wie baft batfoche, daß mehr Leute jung als alt fterben, mit dem braftischen e veranichaulicht: "Man trägt mehr Ralberhaut als Rubkäut aus der g" (Memorial, E. 715). Was er der Gemeinde als "Statechismusmilch" en, füllt gehn Quartbande und ftroht nach alter Unart von gelehrten hrungen nicht nur in lateinischen und griechischen, sondern auch in bebrä-Epradiousbriten.

Tas war des alten würdigen Phil. Jasob Spener († 1705) Predigtentsfernt nicht; soweit nicht auch er der altherkömmlichen Praxis (f. ob.) ist das Thema lateinisch und deutsch auzusühren. Seinem nachmaligen werr Joach. Stoll, Hofprediger in Rappolistein, einem Manne schlicht eifzig biblischen Geistes (vgl. Röhrich a. a. S. III, S. 321 f.), verdanllem frühe vorherrschenden Sinn, das Evangelium "in die Häuser und min bringen". In Gens, wo er, ähnlich wie Bal. Andreä durch Arndtschres Christentum" vorbereitet (S. 294 f.), tiesgehende Gindrücke von dem gen Gemeindeleben erhielt, wirtten insbesondere Labadie's seurige Presu auf ihn, so daß er nachmals desselben "Manuel de priere" deutschlagab Nach kurzer Predigtschätigkeit in Straßburg wurde er 1666 nach

Frankfurt a. M. als Cenior bes Ministeriums berufen. Er pretigte ichlicht beutsche Profa, die nach der Umftanblichteit seiner von ihm selbst betlagten Ansbrucksweise langweilig genannt werden muß. Aber ber heilige, durch feinen perfonlichen Gindrud versiegelte Ernft feiner Predigtweise, getragen von bem lauter biblifchen und ebangelischen Geifte berfelben, vermochte es boch fe burchgreifende Erichitterungen hervorzubringen, wie bies von feiner Prebit über die pharifaische und die wahre Gerechtigkeit nach Matth. 5, 20 ff. bem Jahre 1669 befannt ift. Weniger pflegt feiner fcharf polemischen Predigt gegen die Acformierten, deren Gemeinbeberfaffung er in bem benachbarten Bornheim fonft wohl zu ehren wußte, im Jahre 1667 über Matth. 7, 13 ff. (vgl. Löscher, Unich. Rachrichten 1717 S. 613) gebacht zu werden. Geit bem Jahre 1070 beginnt dann feine Wirtfamteit für erbauliche Privatverfamm lungen ber Chriften und 1675 folgen seine epochemachenden "Pia desidera". in denen Rap. 1 die reichlichere Berbreitung des Wortes Gottes; Kap. 5 eine auf Frommigteit angelegte Studienordnung der fünftigen Prediger und Rap. 6 fpeziell "eine andere Art zu brebigen" beibrechen. So icharf er hier im Gegensage zu ben fcholaftischen Traditionen barauf bringt, bag bie Prebigt vor allem auf die thatfächliche Lebensfrucht innerer Erneuerung gerichtet fein musse, erwuchs ihm boch nicht sowohl von daher, als von jenen "Collegia jotatis" genannten erbaulichen Berfammlungen ber, die erfte aggreffive Bertidtigung; wie in der That und auch von ihm felbst bellagter und betämpfter Beise an biese "Fonventikel" allerlei frankhafte Ergentritäten mehr na außerhalb als in Frankfurt felbft anknüpften. Da trat jeine Berufung als fächsischer Oberhofprediger 1686 bedeutsam bazwischen, um so bedeutsamer als diefelbe burch unmittelbarfte Wünsche bes Kurfürsten Georg III, vergnisst war, ber einst bei Spener in Frantfurt kommuniziert und ihn babei als Geelforger tennen gelernt batte. Unter ben ftimmführenben Freunden, bit Spener bei bem bevorstehenden Unitewedfel um Rat frug, ficht Seriver obenan. Speners Abichiebspredigt in Frantfurt am 10. Juli 1686 gehört zu feinen wirfungsvollsten Leiftungen auf ber Rangel. Seine Wirtigmkeit in Cabien tourde freitich ungleich bornenvoller. Das bon ihm im Cbertonsisterium ausgewirkte Monitorium an die Leipziger theologische Fakultät, auf becht nieberschlagende eigne Erfahrungen als Examinator der Randidaten begründet. und nichts als die unentbehrlichsten Boraussehungen für eine ersprieglicht Predigtwirtsamteit austrebend, half die im Geheimen icon glimmende Theor logenseindichaft gegen ben Fremdling im orthodoren Sachien in helle Flam men feben. Die Ungnabe bes Rurfürsten und Speners Berufung nach Berlin entfesselte lettlich die schmähfüchtigen Bungen. Trot allebem gewann Spenece Ginfluß in und von Berlin aus immer mehr an Boben; mehr immerhin mel noch durch feine Schriften und tatedetijde Thatigteit wie durch erbaulit Berfammlungen in engeren Kreisen, namentlich von Kandidaten, als burch feine Predigten obgleich er deren wöchentlich zwei zu halten pflegte. Spent war nichts weniger als ein Boltsredner; bagu mußte die Lange feiner Prebig ten ermüden. Schon in Frankfurt hatte er angejangen, um nicht immer blot Peritopenftoff zu bieten, ftatt der Ginleitung felbständige Predigten über gange biblijche Budjer und ben Ratechismus vorauszuschieden. Wenn bem 200 ziger Theologen Joh. Gulfemann († 1661) ber Borwurf gemacht wird, ten

leiften Unftog zu unformlicher Ausbehnung der Erordien gegeben zu haben (Methodus concionandi, 28ittenberg 1625; vgl. Schuler I, 190 und ob. S. 290), fo trifft dies mehr ben Mistbrauch bes von ihm aufgestellten Ordnungsganges der Cinleitung, als birfen felbft; ba ein Borfchreiten von einem generals wed. zu dem fregiellen und specialissimum für Tertpredigten mit synthetischer Prepriition und Partition gerade ganz sachentsprechend genannt werden muß in 1. Die Ausnühung ber Ginleitung bagegen, wie Spener fie vertrat, vollmbete ben anderweiten Migbrauch, der Ginleitung befondere Textfpruche gu bande zu legen (vgl. Leng II, 132 jf.), zu ber Sohe, eine vollständige Predigt det Somilie mit gang anderem Wegenstande ber anderen über die Perifopen brauszuschicken. Im übrigen befolgt Spener noch wesentlich die Lokalmethode. Edon die Auslegung der Texte felbst trägt diesen Charafter; barnach aber lagt er diefer immer noch eine gange Reihe "Lehrpuntte" an, die meift wieder wuhpurten gergliedert werben. Charafteriftijd endlich für Spener's reftetunt lehrhafte Richtung ift, daß er bie evangelischen Beritopen weit gegen bi: eriftolijden gurucfitellt, und behaupten tonnte, bag .... bie Sauptjachen, io wir in dem Christentum zu treiben haben", vorzutragen "die evangelischen Int: febr wenig Anlag geben, fondern muß fast alles nur bei Gelegenheit einzeichoben, - ja oft mit ben Haaren herbeigezogen werden"!! (vgl. Theol. Edenten III, 128). - Daber legt er gerade neben bem Evangelienjahrgang Des thatigen Christentums Notwendigkeit und Möglichkeit" Frankfurt 1687) Driefe an die Romer und Korinther an Stelle von Ginleitungen aus. In four Grangelischen Glaubenslehre" (Frankfurt 1688), welche auch die evange liten Peritoren behandelt wie in den das Jahr barauf gepredigten "Evangelifen Lebenspflichten" fuchte er Erfat für das ungerügend befriedigte didattife Bedürfnis darin, daß er in Anhängen dort die Glaubenslehren, hier die Abenapflichten tabellarifierte und rubrigierte. Seine eigentümlich ichulmeifter-Me Nichtung hat Bromel (Homilet, Charafterbilder, Berlin 1869, S. 140) itr treffend bamit charafterifiert, bag Spener vor feinem Weggang aus muntimet in vier Wiederholungspredigten alles bort in zwanzig Jahren gemigte noch einmal gufammengufaffen verfuchte -. für feine Treue als Lehrer be Seelforger freilich nicht minder ein ebelftes Zeugnis. Cange Folgen von Tubigten hielt er auch über einzelne Lehrhuntte wie über "die Wiedergeburt" . ober über Arndts mahres Chriftentum; und gerade bergleichen gehört bem Allertrodenften feiner Predigtleiftung. Trop all' feiner eigenen großen miletischen Mangel verdienen aber Spener's gelegentliche fritische ober pofi-W. Bemerkungen über bie rechte Predigtweije (val, in 3. G. Balch, Camm. ang fleiner Echriften von ber gottgefälligen Art zu predigen, 1747, G. 21 11) noch heute alle Beachtung. Und was die lange Reihe von Geiftes-Inen Speners Gutes in biblijcher und praftifch lehrhafter Predigt geleiftet muß ebenfo wie die erften befferen homiletischen Lehrbucher als durch ibn Afnete neue Tradition gelten.

Daß namentlich die Universität Halle zum Sammelpunkt und zur ildungestätte dieser neuen homiletischen Schule wurde, ist Speners unmittelities Berdienkt. Ang. Herm. Francke († 1727), größer als Schulmann bin als Prediger, verdient bennoch auch in dieser hinsicht eine erste Stelle.

burchgebrungen, führte der Gindrud ber Predigten, Die er auf einer Reife in Gotha und Erfurt gehalten, zu seiner erften Unfteltung als Geiftlicher in Erfurt, wie die aus Anlag eines Befuches bei Spener in Berlin gehaltenen ju seiner Berufung als Prediger und Projeffor in Salle (1692), der unber geflichen Segensftatte feiner Wirtfamfeit. Conntaglich zweimal und bagu in der Woche Freitags predigend hielt er baneben tägliche Erbauungsstunden, allmählich mehr in katechetischer Form. Bom Jahre 1695 an wurde 3. A. Freylinghaufen (f. u.), welcher Frande und Breithaupt von Erfurt nach Salle gefolgt war, Frances Gehilfe im Glauchaer Pfarramt wie spater auch (feit 1714) an ber Ulrichefirche in halle. Frandes Predigten, die er fri nach eingehender Meditation zu halten pflegte, maren in Salle, wie auch fpater noch auf Reisen in Gubdeutschland von fo großer Wirtung, bag als balb Sorge getragen wurde, dieselben wie feine Borlefungen von ben Stubenten ichriftlich tongipieren und einzeln wie in Sammlungen bruden ju laffen, fo daß fie alebald für weite Areife wirkfam wurden. Ginzelne, mit bie 1700 gegen die Gebrechen der Geiftlichkeit gehaltene, erregten befondens Aufsehen. Sein prattischer Beift zeigt fich in bem Cab, ben er felbft (Borrede zu ben Sonn= und Festtagsepisteln) als ben Grundgebanten aller feiner Predigten bezeichnet: "Wie foll ichs angreifen, bag ich ein wahre Stind Gottes und Erbe des ewigen Lebens werde?" Tem entspricht formell. baß er allzeit pflegt beftimmte praktisch gefaßte hauptsate aufzustellen. Co Scragesimä über Lut. 8, 4 ff. (vgl. Sonne, Festt. 2c. Predigten, Salle 1700, 8. Aufl. 1746, G. 405 ff.): "Wie es anguareifen fei, bag ber Came be-Wortes Gottes zu einer wahren, reifen und reichen Frucht bei uns tomme" vgl. ebenda (S. 897 ff.) über Joh. 3, 16-21: "Die Rechtfertigung eines armen Sunders bei Gott." Der Bergleich ber Behandlungsweife mit ber besfelben Themas bei Spener ift besonders lehrreich. Bas dort in Lehrpuntte verzettelt auftritt, wird hier in Unterteilen von flar und bestimmt gejagten Sauptteilen abgehandelt. In biefem Falle find es bei Frande bie beiben: 1. "Wie biefelbe (bie Rechtjertigung) allein burch ben Glauben gefchehe", 2. "Wie ber Blaube ohne wahre Beranderung des Bergens nicht bestehen tonne." Jenes Thema über Lut. 8 handelt er nach den drei Teilen ab: 1. "Gin Menfch muß ben rechten Camen, von welchem eine mabre lebendige Frucht zu hoffen ift, tennen lernen." 2. "Man muß erkennen, wie der Acer muffe recht zubereitet fein": 3. "wie diefer Same recht abgewartet werden foll." 3m Unterschied von Spener, bei bem bilblich aufchauliche Rebe faft gang fehlt, fpricht fr. viel in Bilbern, überwiegend biblifch-prophetischer Art, aber nicht ohne Ausführung burch natürliche Vorgange. Go, wo er (a. a. D. G. 131) Maleachie Bilb (4, 4) von ber Conne ber Gerechtigfeit mit Geil unter ihren Gingeln braucht, führt er aus: "Bon biefer Sonne empfängt er bas gottliche Licht in feiner Seele . . . , das rechte Leben, das aus Gott ift . . . Er wird ba recht erwärmt und bas Teuer ber göttlichen Liebe brennt in seinem Bergen . . . Denn gleichwie in ber Ratur nichts ohne Barme bestehen fann, alfo auch im Reiche Gottes . . . nichts ohne die geiftliche Barme . . . Go wird der Menfch auch recht grunend und blubend . . . in ber hoffnung bes etwigen Lebens". France's Borlefungen felbst auch wirkten jum Teil wie Bredigten, zumal die fogen, lectiones paraenetiene, von denen nach von ihm

filt Legonnener Auswahl fein Cohn 7 Bande berausgegeben bat. . Lisie in Voter mit feinen Rinbern" redete er ba, wie er felbst fagt, zu feinen Buferern von bem, mas ihnen nach jeder Schriftftelle gum mahren Chriftenten und bazu, daß sie "recht brauchbare Arbeiter in dem Weinberge Gottes un jeder nach feiner Gabe werden tonnten", am dienstlichsten war. Daneben 12 fr., wie ein besonderes collegium pastorale", von feinem Sohne 1741 f. brausgegeben, fo fpeziell auch über "homiletit". Er lieg die Studierenben ater feiner Leitung Predigten ausarbeiten, die er bann im engeren Streife Birrad; wie er auch mit feinen Lehrern am Pabagogium Ubungen in Prebigtrezitation hielt und ichon 1693 für feine Gemeinde in der Borftadt Grandia ein "Gebentbuchlein" herausgab, in welchem er "von ber Führung bis Predigtamtes und beffen heilfamer Unwendung von feiten der Buharer" Seine wichtigften homilet. Ratichlage finden fich von ihm felbst einmmelt in "Offentliches Zeugnis vom Wert Wort und Dienft Gottes" 17 12, val. lect, paraenet. VII, 498 ff, und Walch a. a. D. S. 45 ff. Siche m übrigen Kramer, Beitrage jur Gefch. A. G. Fr.8, Salle 1861 und beef. Reue Beitrage" 1875.

Echuler gibt Frehlinghaufen († 1739) als Prediger ben Borgug vor frande; aber feine Rriterien find nach beiden Seiten fehr zweiselhafter Urt. Trande felbst hat (bei Schuler II, 94 ff.) seine und Fr.'s Predigtweise talin unterschieden, daß "feine eigenen Predigten einem Plagregen glichen", rifrend bie von feinem Gehilfen "wie ein fanfter, aber anhaltender Regen fien." Das würde auch zu Freglinghaufens finnig poetischer Beanlagung, lie feine geiftlichen Lieder bethätigen, wohl paffen. Die Unlage feiner Pretigten (Sonn- und Festtagsepisteln jur Beforderung der Bahrheit, 3. Auft. 1719, 5. A. 1744) ift aber gang biefelbe wie Frande's in Art der Proposition and Teilung, auch in ber Neigung, für bas Praambulum vor der fpeziellen Ginleitung icon einen anderweiten Bibelfpruch als Lojung gu benuten. Wiemit Frande wortreidjer und trodener gewesen, ift bei ber Bermittlung feiner abrudten Predigten burch Radichriften fchwer zu entscheiden. Die besondere Mibe, populare haltung mit sicherer Lehrhaftigleit zu verbinden, bethätigt Beeglinghaufens "Grundlegung ber Theologie" (1703 u. d.), ein erftes pafindes Religionslehrbuch fur Chmnafien. Ceine homiletischen Grundfabe ent-

Tidelt er in ber Borrede zu der obigen Prebigtfammlung.

Als Tichter ungleich tiessinnigerer Lieder tritt Gotistied Arnold († 1714) wem Borgänger an die Seite; als Prediger freilich erst in der letten Epoche ins Lebens zu Werben und in Perleberg thätig. Aber um so interessanter it es, diesen früher amtsstuchtigen Sestiererfreund, der auch in seinen bedeutswen historischen Arbeiten nie die einseitige Tendenz verleugnen konnte, die stückende Kirchenlehre zu verdächtigen, zuleht zu rein prastisch pastoraler Lätigseit einlenken zu sehen; wobei auch für seinen Predigerberus die Sammstrzen: "Die Vertlärung Christi in der Seele", eine Epistelpostille 1704, und Grangelische Botschaft der Herrlichkeit Gottes", Evangelienpostille 1704, neben inner Pastoraltheologie: "Geistliche Gestalt eines edangelischen Lehrers" (1704) Jugnis von der vielseitigen Vegabung des seltenen, ernsteisrigen Mannes Alegen. Gine Probe seiner Predigtweise se hei Schuler II, 301 si.; sie zeigt weisch lare Teilung des überschriftsmäßig ausgestellten Themas und daneben

eine eigentumliche Unterscheidung zwijchen Probmium und Erordium. Leng

hat Gottfr. Arnold als Prediger gang übergangen.

Ju ben gesegnetsten und ehrwürdigsten Mitarbeitern Speners in Berlin zählt Joh. Porst (seit 1709 Hosprediger der Konigin und seit 1712 Probst zu St. Ricolai † 1728), am bekanntesten durch das von ihm herausgegebene Gesangbuch: "Geistliche liebliche Lieder". Für die Homiletik ist er neben vielen Schriften praktischen Inhalts durch die während seiner Berliner Wirksamkeit herausgegebenen Werke: "Amt eines evangelischen Lehrers" und "Theologia homiletien in exemplis oder besondere Predigten bei verschiedenen Gelegen

beiten" fpegiell bemerkenswert.

In Gubbeutichland fand Speners Wirtfamteit vor allem in Burttemberg den lebhafteften Untlang. Bu den alteren Borgangern gehort noch Ce. Beinr. Baeberlin († 1699, als Stiftsprediger und Ronfiftorialrat in Stutt nart), der schon um seines specimen theol, practicue willen nicht vergeim werden follte. Perfonliche Freundschaft mit Spener wie Frande, der ihm in Salle eine Gedachtnispredigt hielt, pflegte insbesondere Joh. Undr. Dochftetter († 1720 als Abt zu Bebenhaufen), einer ber Württemberger Altvater gesegneter Pfarrergenerationen. Gein jungerer Bruber Joh. Friedrich († 1721). gulent Probst gu Denkendorf, hat sich speziell burch nachgelaffene Prediater befannt gemacht; und seine zwei Cohne (Andreas Adam + 1718 und Chiftian † 1732), der erstere Oberhofprediger in Stuttgart und nachmals wieder Professor und Rettor in Tubingen, ber lettere Generalsuperintendent und Abt von Bebenhausen, wirkten auch noch wesentlich als Zeitgenoffen in dem felben Geifte. Auch Joh. Reinhard Bebinger († 1704), als hofprediger in Bergog Eberhard Ludwig burch perfonliche Kuhnheit gegen feinen Fürften berühmt, gahlt zu biefen Gefinnungsgenoffen und verbient wegen feiner "Augu-Unleitung und wohlgemeinten Borfchlagen, wie es mit einer nühlichen und erbaulichen Predigt-Art anzugreisen und die vorfcheinenden Mangel zu erbeffern" find, besonderer Erwähnung. Dies um so mehr, da fich in diefen Schriftchen berfelbe prattifch feelforgerliche Beift bewährt, wie in feiner fe tannteren "Unterrichtung ber lieben Jugend in ber Gottseligkeit" und in feinen "Summarien" jum A. I. Als Prediger überragt feine Beitgenofen weit ber 1743 als Stuttgarter Defan und Brediger verstorbene Ge. Kont. Rieger, unmittelbar aus des großen Eregeten 3. A. Bengel Schule ftam: mend. An feuriger und vollstumlich frifcher Beredfamteit erinnert er am meiften an heine. Muller ohne doch in beffen "Blumelei" ipielender Unt ju verfallen. Palmer hat ihm PRE.3 XII, 795 ein entsprechendes Chrengebacht nis geseht. Dort findet man auch die reiche Prediatliteratur, die er hinterlaffen und die Württemberg heut noch in viel neuen Ausgaben chrt, we zeichnet. Sein Sohn Rarl Beinrich Rieger († als Stiftsprediger und Konfistorialrat 1791) erreicht ihn als Prediger weitaus nicht, obgleich feine furgen Schriftbetrachtungen im driftlichen Bolte ber Gegenwart ben Namen ber bis auf die Gegenwart blühenden Predigerfamilie vielleicht noch mehr im Bewußtsein erhalten haben. Des Altvaters beibe "Gergenspostiffen" ibn "größere" 1742, 1839, 1853 f.; bie "Meinere" 1746, 1852) gehören um itte wahrhaft erwedlichen Charafters willen noch zu ben verbreitetften alten Predigtbuchern.

Bengel felbit (geb. 1687, † 1752) gehort mehr ber Geschichte ber keologie überhaupt als der Predigt an (val. Il. U. S. 362 f.). Doch hat er th hier nicht nur als geiftlicher Bater einer unübersehbaren Reihe gesegetiter Prediger, sondern speziell auch wegen feiner "Sechzig erbaulichen Reden ber bie Offenb. Johannis" (1740; bis 1874 biter aufgelegt) gur Sprache gu bemmen. Soviel mehr biefe apotalpptischen Reben ben Schriftausteger als folden utennen laffen und fo mancherlei faliche Borberfagungen fie auch enthalten, liben fie boch burch ben hohen Glaubensgeift und die heilige Liebe gum Reiche Kottes, die sie wie alle seine Schriften atmen, ihm bis in die Gegenwart ene dankbar empfängliche Gemeinde gesichert. Die 1889 von feinem Nachtamen J. Ch. F. Burt herausgegebenen Predigten wurden alsbald auch ins Edwebijche überseht. — Unter Bengels Schülern ift Friedr. Christoph Dtinger ch. 1702, † als Pralat zu Murchard 1782) unzweiselhaft der bedeutenbste und originalite. Er wird als Prediger gewöhnlich nicht entsprechend gewürdigt bid vgl. Palmer in ber "Allgem. (Darmit.) Kirchenz." 1854 Dr. 190 ff. cuie Alb. Anapp, Porto, ju Ctingers Go. Predigten, Leonberg 1846). In ang einziger Urt ersteht mit ihm im 18. Jahrhundert noch einer der tief-Inniaften myflifden Prediger aller Zeiten, welchem mehr als allen feinen borgangern die heil. Schrift felbst der tieffte Weisheitsquell ift. Das macht La trot vieler theosophischer Absonderlichkeiten, auch in seinen Predigten, gu inem jo gefalbten, wunderbar erwecklichen und erbaulichen Beugen voll michtefter Ginfalt neben großer Tiefe. Die erstaunliche Bielfeitigkeit bes biffens, die seine Studien und Schriften bewähren, spiegeln auch seine Prenaten in Beispielen und veranschaulichenben Bilbern aus ber Gefchichte wie nie allen Gebieten bes Lebens wieder. Die feelforgerliche Grundrichtung tmer Tertbehandlung zeigt fich vor allem in feinen hauptfagen, die er einer tenso praktischen als einfachen Teilung (meist zwei Teile) voranzustellen legt; wie dieser stets bestimmt ausgeprägten und durchgeführten Aufstellung ines Mebezwedes ein boppeltes Exorbium ("Boreingang" und "Gingang") cron- und gefalbte Gebetaworte vielfach jur Ceite zu gehen pflegen. Go Birttemberg belieb. iten Gebauungsbuchern. Reben ben Evangelienpredigten (querft 1758) find eienders die "Grundbegriffe des R. T.3" (Epistelpredigten 1776, 1824 ff.) gu rijehlen. Während Bengels Schule in Dlannern wie dem als prattifchen Criftaneleger (bef. fur 1 Bob.) wie Prediger gleich beliebten Fr. Chr. Steinpier, desgl. in Magnus Friedr. Noos, J. Christian Storr, Phil. David Burd, Phil. Friedr. Giller und Jer. Friedr. Renf (feit 1732 in Ropenmen) ihre gesegnetsten Bertreter auf ber Rangel aufweift, lebte Otingers untumlichteit befonders in Mannern wie dem vielfeitig begabten Phil. Litth. Sahn († 1791) und bem geistvollen Antiftes Spleiß in Schafflenfen († 1851) bis auf den trefflichen, zu früh verstorbenen (1864) Anberin fort, soweit nicht ber Tubingens bedeutenofte Lehrer aus ber Reuzeit I. Bed felbft lieher zu rechnen ift.

In Speners entscheidendster Wirlungsstätte, Frantsurt a. M., erneuerte Beckle Tradition vor allem der Leipziger Theologe Joh. Ge. Pritius († 1732). U erbaulicher Kanzelredner glänzt er besonders durch seine "Sountagsprelizten vom wahren Christentum", eine Frucht seiner Frantsurter Wirksamkeit feit 1711; auf Grund feiner Reife nach England (1705) wurde er Bermittler ber Renntnis mehrerer ebler ausländijcher Beugen wie bej. Nich. Barter. Wie Britius als Cenior bes Ministeriums ble Geiftlichkeit Frankfurts überhaupt beeinflußte, jo fehte bies nachmals Joh. Phil. Frejening (in Speners Todesjahr geboren, † 1761), gulebt in berfelben Amtaftellung, mit erhöhtem Ginfluffe fort. Durch die "Bekenntniffe einer iconen Geele" und in Goethe "Wahrheit und Dichtung" noch gefeiert, war er zu feiner Zeit vor allem als Geelforger einer ber einflufreichsten Manner. Aberraschend ift, bag ein Prebiger von fo nüchtern geordneter, aber jugleich feelforgerlichster Lehrhaftigleit, wie er burch seine bis in die Neugeit neu (1845, 1858, 1872 f.) aufgelegten und bei ben Lutheranern in Amerika befonders beliebten Predigten befannt ift, seine Kangelvorträge nicht selbst aufschrieb, fondern auf Begehr der Comeinde durch einen Standidaten nachschreiben ließ. Dis zu Goethes Tagen hatte sich die Tradition erhalten, daß Fresenius "von der gangen Stadt als ein exemplarischer Geistlicher und guter Rangelredner verehrt wurde." Besondere Berdienste um die Somiletit hat er fich durch die Berausgabe be

Rambach'ichen Lehrbuches (f. ob.) erworben.

In Sadifen feierte ber Wegenfat gegen ben "Bietiemus" feine Dannttriumphe. Doch konnten ichon Borgange, wie baft der in weiten Arnim aufregend wirkende Ubertritt des Bergogs Morit Wilhelm von Cachjen 3th zur tatholischen Kirche (1715) gerabe burch A. S. Frances Ginftuß zu einer bußfertigen Rudtehr gewendet wurde, nicht ohne tiefgreifenden Gindud bleiben (Saffe, Abrig ber . . . fachf. Rirchengeschichte, Leipz. 1847 G. 181 fi. In Leipzig felbst gab es eine Spener und dem Bietismus freundlicher gesamte Minorität, insbesondere die von dem Hallischen Joh. Clearius († 1623), der burch feine Oratoria occlesiastica speziell Erwähnung verdient (f. u.), abstam menden Leipziger Professoren Joh. und Gottfr. Dlearius († 1713 und 1715). Der erstere, der Bater, vor allem durch seine Dissertatio de Stille novi Test. befannt, im Dienfte der Somiletit auch durch feine 52 ex rett. de epist, dominic, thatig, scheute fich nicht burch eine ausbrückliche Zufdeit Spener von feiner Differeng mit dem von Carpgov im Ramen ber theologie fchen Fakultat erlaffenen "Bedenken gegen bie Pictifterei" zu verfichern. 301 seinem Sohne Johann ift neben Bredigtsammlungen ein achtungewertes CIlegium pastorale auf die Rachwelt gefommen. Auch von dem dritten Sobn des Halleschen Olearius, ebenfalls Joh. mit Ramen und als Oberhosprediger in Weißenfels († 1684), gibt es eine Oratoria ecclesiastica, wie beffen Budar Gottfr. Clearius (als Superintendent zu halle + 1685) fich auch durch verschiedene homiletische Werte bekannt gemacht hat. In Leipzig felbst fluid jenen beiden Olearius auch Ab. Rechenberg (Speners Schwiegersohn, † 1721). durch feinen Streit mit Brof. Ittig über ben terminus gratiae fpeziell !tannt, jur Seite. Bo aber immer ernft driftlicher und paftoral praftifdit Beift sich geltend machte, tonnte auch bei entschieden orthodoren Geiftlichen bie einseitig orthoboxistische Belampfung bes Bietismus mit feinen Gebrichen nicht die thatfächliche Empfänglichkeit für die berechtigten Korrektive bes lit teren erstiden. In diesem Sinne wurde bamals ber Lochwitzer Landgeiftlicht Christian Gerber († 1731), nicht ohne allerlei Anfechtungen seitens der Er thodoxen, durch feine Schriften ein bis auf die Gegenwart berücklichtigenewette Ithater ber fächsischen Landeskirche, wenn auch nicht vorzugeweise durch Predigtweise, die man aus seinen seltener gewordenen Evangelienpredig-"Beheimniffe Gottes" genannt, tennen lernen tann. Bon ungleich höherer ntung war es, daß ber frühere Nürnberger Geiftliche Bernh. Walther perger († 1746) als fächsischer Oberhofprediger, bei allem in ber Lehre huten Luthertum, durch ben hoben Ernft, den er als Prediger wie in n feelforgerlichen Schriften (Seclenkur bei Kranten und Sterbenden; Das fen- und Sterbebett 2c.) und Liedern bewährte, felbst ben Angriffen eines neifter auf Pictifterei nicht entgehen tonnte. Seine Predigt von ber gen Gewalt, welche bie Chriften gebrauchen dürfen", fand als besonderer tat mit Anmerkungen Berbreitung. Weniger beachtet pflegt zu werden, auch er ichon auf Tillotsons Bebeutung fur bas neuere Bredigtwefen ht durch seine Vorreden zu desselben "Außerlesenen Predigten" als durch Unmerkungen zu besfelben "Aufrichtigem Nathanael" hingewiesen hat. rgleichlich an Bedeutung aber überragt biefe Borganger der große luthe e Theologe Bal. Ernft Lofcher (geboren zu Sondershaufen 1873, nach-Bittenberger Professor und 1749 gestorben als Superintendent und fiftorialaffeffor in Dresden). Pleben seinen bekannten großen hiftorisch= arijden Berdiensten erwies er sich als scharfer Polemiter nach allen Richon hin, obenan auch gegen ben Pietisten Joach, Lange (f. n.), der Löscher Gunde wider den hl. Geist beschuldigt hatte (vgl. Zingendorfs intereffante chnungeversuche nach Spangenbergs Bericht bei haffe a. a. D. S. 1991). boch muß er zuleht als der chrwürdigste Bermittler zwischen Orthodoxie Pietismus gelten. Seine Richtung war mannigfach burch feines die Baters ar Lojcher († 1718) vorbestimmt. Auch Wittenberger Projessor, war dieser t schon als Bersechter ber Orthodorie in den terministischen Streitigkeiten etreten und zeugte boch zugleich für den "durch die Liebe thätigen Glau-Reben vielen Bredigten ftammen von ihm Differtationen de praudino generaliter et formaliter considerata und de pericopis evangelicis astolicis. Der Cohn übertraf den Bater weit an umfaffender Gelehreit und perfonlicher Glaubensplerophorie. Seine innerlich fromme Richbefunden ichon feine "Gblen Andachtsfrüchte", ber Berbreitung einer ologia mystica orthodoxa" gewidmet, welche er bereits als Superintendent Auterboat (1608.-1702) veröffentlichte. Wefentlich biefelbe Tenbeng tennnet feine 1701 1710 erschienenen "Evangelischen Behnben gottgeheiligter Jorgen"; vgl. auch seinen "Unterricht vom wahren Chriftentum in der antnis und Ubung desselben". Wieweit auch er gerade auf homiletischem icte bem icholaftischen Formalismus seiner Beit verfiel, ift oben S. 291 n angedeutet. Daher sei seines Breviarum oratoriae s. und Brev. homiam auch nur im Borübergeben gebacht. Wenn jeine Beteiligung an ben u. "Mealienjahrgangen" durch feine Predigten über die "mertwürdigen te Gottes" (1724, 34; verbessert von Abam Grenk 1753 herausgegeben) in abulider Weife in bas Berberbnis und bie Befdmadlofigleiten feiner verwickelt zeigen, wofür obenan die Predigt vom 8. Trinitatis über das geziefer" angeführt werden könnte, so bestätigt doch ein näherer Einblick in Bredigten, baf ihm bei bergleichen nicht nur feine bewundernewert vielge Welehrsamfeit und bas bamals bereits gur Beitaufgabe ermachiene

bend ber theol Mulentchaften IV 2 Buft

höhere Interesse der supranaturalistischen Apologie der Offenbarung zur Seite steht, sondern daß ihn überall der seelsorgerliche Geist sowie eine höhere all gemeine Wildung vor Trivialitäten, wie sie sich z. B. bei Carpzov (s. u.) sinden, bewahrten. Der spätere Herausgeber durfte in seinem "Borbericht" den "ungemeinen Beisall" bezeugen, den diese Predigten "bei dem ehemaligen münd lichen Vortrag" gesunden. Gerade diese Predigten gaben speziell Anlaß zu der Stistung eines reichen Dresdeners Privatiers, wonach jeden 9. Sonntagnach Trinitatis in der Frauenkirche eine Predigt "gegen Naturalisten, Teisten

und Atheisten" gehalten werden follte (Baffe a. a. D., S. 200).

Bas Lojders perfonlicher Gindrud vermochte, beweift am besten feine Intervention nach der Schlacht von Kesselsdorf. Ihm allein gelang es, im atten Deffauer gu erweichen, daß er bas feinen Golbaten ichon gegebene Beripredjen, Dresben plündern zu dürfen, wieder gurucknahm, wozu andere ber nehmere Deputationen aus der Stadt den Weldheren vergeblich ju bewegen versucht hatten. Damit wie mit anderen großen Berdienften um bas Rirden wefen der fächfischen Residen; - Löscher hatte vier neue Rirchenbauten ton ins Wert gefett - motiviert Mofer, daß ber tatholifde Sof und ber all mächtige Minifter Brühl, einen Aufruhr ber Bürger fürchtend, nicht wagter die prophetisch zermalmende Strafpredigt, welche Löscher 1718 am 10. Comtag nach Trinitatis, ein Rahr vor seinem Tode, gegen den Absall der inde fijden Fürsten zur katholischen Kirche und über den Ruin der fächsichen Lande unter ihrer Regierung in der Residenz zu halten unternommen hatte. schwerer als mit zeitweiliger Suspenfion zu ahnden. Der Schlug lauft "Die berühmten Potengen (Friedr. d. Gr.) profitieren von dem Untergang ibre Nachbard und es bient ihnen bie unbegrundete Staatellugheit ihres benach barten Monarchen zu ihrem größten Augen. D elenbes Land! Deffen it iten abtrunnig worden, die ihren eigenen Troft vor die Sunde werfen, die ben Grund biefes Landes, beine Mauern und Beften verwüften. Im Grieben wird unfer Land verwüftet, und co ift ber, ber bich ichugen foll, bein Tein Boret ihr Boben und Gewaltigen biefes Landes, wie ichon ift bas !!! cures Landesherrn beobachtet !! Fluch, Unfegen, zeitliche und ewige Strain ruben auf euren Poläften und etwige Berdamminis wird euer Lohn fein. In Herr hat mich gesandt, daß ich bies alles, was ihr gehört habt, weisjogm foll wider dieses Land und diese Stadt. Siehe, ich bin in euren Sanden; it mogt es maden wie es end recht dunkt; boch follt ihr wiffen, wo ihr mit totet, fo werbet ihr unichuldig Blut laben auf euch und bieje Stadt und Dieje Einwohner. Denn wahrlich der Herr hat mich gefandt, daß ich bies elle vor euren Ohren fagen foll. Amen!" Rein jugenblicher Beiffporn fprach ic. Rury barauf feierte Lofcher noch fein 50 jahriges Amtejubilaum. Diefe Pobigt war sein Schwanengesang, und bies großartigste Beispiel von Zeugm und Prophetenmut, die wohl je Soj- und Refidenzprediger bethätigt haben ist unverdient vergessen; - während man boch mannigfach bes "aufeide tigen Rabinetspredigers" von dem viel ichreibenden Dresdener Ranbidaten Gottlieb Cober († 1717) gedacht findet, auch beffen fonftigen homiletifcen Nachlaß teilweise unverdient hochhält\* -: Luftstreiche gegen bas Wagnis,

<sup>\*</sup> Reue Ausg, feiner Paffione- und Offerpredigten, Frantfurt 1865. — über Anderes von ihm (wie "Conne u Gestägliche Bosper- u. Fruhglode"; "Buffertiger Bollner"; "Der mit

ils Greis noch auf dem Schaffot zu enden oder mit lebenslänglicher Festungshaft bestraft zu werden. So pflegte man damals die Männer des freien Wortes stumm zu machen. Auch Engelhardt in seiner Biographie: B. E. Lascher nach seinem Leben und Wirken (Dorpat 1833; vgl. dess. Articl in PhG. VIII, 729 si. 1881) weiß nichts von dieser größten That seines Gelden. Moser d. J. hat (in s. "Patriot. Archiv" V, S. 518 ss.) einen Auszug aus der Predigt mit historischem Kommentar gegeben. Wer davon Notizuchmen will, wird eine der edelsten Proben von Thatsachenpredigt in prosentischem Geiste und daneben ein für die sächsische Spezialgeschichte hochsweltiges Tolument entdecken.

Wir schließen bamit in ber hauptsache den Zeitbericht; obgleich u. a. 3 in Cafpar Neumann († 1715 als Baftor und Lyccalprofeffor in Bresber als Gelehrter und als Prediger zu feiner Zeit gleichmäßig verehrt mete, auch als astetischer Schriftsteller, namentlich um seines "Mern aller Chite" willen, bei vielen in bantbarem Gedachtnis fortlebt. Aleben feiner mille "Licht und Recht" (1716 und 1731), beren Borrebe treffliche homile: wie Grundfage entwidelt, ift eine Cammlung von Predigten ("Gefammelte michte') in 2 Teilen erschienen, die auch viele seiner besonders berühmten Itmerreben enthalten. Rurge bes Unsbrucks zeichnet ihn bor feinen Beitgroffen besonders aus; daneben gründliche Textuntersuchung, die in der butte immer "bas Licht" als ersten Haubtleil vertritt, wahrend "bas Recht" and die praftische Untvendung geberft ift, beren stehende Rubrigierung unter juchten, lieben und vertrauen" freilich etwas Ermubendes hat. Man bal. ar ihn Acta eruditt. XXXIII, S. 728 ff., Leipzig 1715. - Auch ber glau-Lustreue geschidte Apologet in ben Zeiten bes fiegreichen Unglaubens 3. Gfgi. Eilberichtag (geft, als Oberkonf. Rat in Berlin 1791), von Stinger unter Gen Zeitgenoffen ausgezeichnet, verdient noch der Erwähnung (vgl. über 18: 3odler, Geich, der Bez. zwijch, Theol. u. Naturw. II, 188 ff.). Nicht Linder auch Frang Jul. Littens († 1712), die langste Beit (feit 1688) gu iln a. b. Spree Prediger und Probft, aus welcher Zeit namentlich feine ludigten über die Celigpreifungen ftammen, die neben benen über Rom. 8 frinen Bufpredigten die erfte Stelle einnehmen. Daneben ift anch eine wille von ihm borhanden. Durch feine 1701 erfolgte Berufung nach Ropen-Den griff er bedeutsam in die Berpflanzung pietistischer Anregungen nach Einemart ein, welche für gang Ctandinavien bis in die Rengeit folgenreich gewieben. 2115 Borganger ebendort, wenn auch nicht in fpezififch pietiftifcher mile, bodi jene nachmalige Wirfung vorbereitend, barf 3oh. Laffenius ad wechselvollstem Leben † 1692) nicht gang übergangen werden, schon auch der bei ihm besonders ftart ausgebildeten emblematischen Predigtweise 2 Dinters und herbergers Urt. In feinem "Beiligen Berlenichat" 1712 intet fich zugleich seine abentenerreiche Lebensgeschichte. In berselben emble-Daiden Richtung erzellierte nicht minder schon der fachfische Geiftliche Joh. Tairefeld († 1686). - Die lehten Auswüchse biefer Richtung noch verfpaend, verfolgen wir zunächst:

tem getel. Cefet bonnernde Ratechismusprebiger im Cabinet" (1725) ic. handelt bas tehre ierte Programm von Dr. Mor. Geper, Gottlieb Cober, ein Moralprebiger bes borigen Just inderts, Altenburg 1885.

III. Die Spuren der Berbefferung der hamitelischen finnflehre unter dem Ginfinke des Pietismus. Wie Speners verftreute Bemerkungen, fo hat aud, was Frehlinghaufen seinerseits als die beste Predigtweise erichien, in der Borrede ju feiner Postille gegeben, Aufnahme bei 3. G. Balch (a. a. D. S. 45 ff. gefunden. Das "Gendichreiben" A. H. Frantes "vom erbaulichen Predigen" (vgl. ben ausführlicheren Titel bei Leng II, 139) vom Jahre 1725 hat Berbreitung bis nach England erreicht (überf. London 1736, vgl. ebenfalls bei Wald). Auf Gottfr. Arnolds schneidende Gritik in der Mirchen- und Reber historie II, 480 f. hat icon Schuler ausmerksam gemacht (a. a. D. II, 81 fil Die erfte zu einer selbständigen Runftlehre erwachsene Anweisung in diefer Areije ftammt von Joachim Lange († 1744), bem Schüler Frances in Lipgig und diefem nad, Erfurt wie von dort nad Salle folgend, wo er nad längerer Schulthätigfeit und einer Predigtwirtfamteit in Berlin, feit 17. als Projeffor der Borkampfer des Pietismus namentlich gegen Lofder wurd: Mit ihm geht bie Partei aus ber Defensive jur Aggressive über und seitst sein homiletisches Hauptwert: Oratoria sacra, Halle 1767, verrat in bem Ju jage: "ab artis homiletic..e vanitate repurgata" ben überwiegend polemijdat Charafter. Man val. bagu feine anberen Schriften; De justa concionum mensura 1729; De concionum forma ad aedificationis scopum accurates componenda 1730 und die Bemerkungen in "Mojaijdes Licht und Redt (1732) S. 1190 ff., welche Walch a. a. D. S. 125 ff. aufgenommen hat. Langer Rritit richtet fich besonders gegen die Runfteleien in Ginleitung und Diere fition; mahrend er feinerfeits freilich nach Speners bedentlichem Dlufter for Die erftere felbit auch ,eine fürgere Erftarung ganger biblifder Buder ober bes lutherischen Statechismus resp. geistlicher Lieder" vorschlägt, mas ele wunderlich zu der anderen Forderung frimmt, daß der Eingang lurg gehalten fein folle. 216 hauptzwed ber Predigt wird richtig "Erbauung" genannt in Gegenfat zu allen Berfuchen, "eitle Gelehrfamteit" angubringen; aber babi wird ber Accent auf nachfolgende befondere eingehende Autanwendungen at legt, womit Gebrechen, die ebenjo in der orthodoren Predigtweise berichter. nur legitimiert find. Obgleich von Lange nicht ausdrücklich als gewern totuum behandelt, unterscheidet er doch für die Art ber abhandelnden Imaführung als drei Hauptgattungen: historische, Lehr=, und moralische Texte. was nahezu als treffenbste Charafteriftit bezeichnet werden barf. - Ga it bekannt wie nachmals in dem Philojophen Wolf ein Gegner bes Pietien gang anderer Art in halle erwuchs und wie Lange burch feinen verfontide Ginfluß in Berlin beffen zeittweilige Entfernung erwirfte. Die abfurde Bar digtweise, die aus Wolfs Definitionsniethode entstand, wurde auch noch ren Lange entsprechend gegeißett; bgl. feine Schrift gegen Loreng Schmidts "Weitheimer Bibel": "Der philosophische Religionsfpotter" 1735 (2. Auft. 1200) E. 20 f. und die Auszüge bei Schuler II, 110.

Ungleich wertvoller und für die Zeitpraris wirksamer (Schuler II, 2000) erwies sich die irenisch geartete Lehrweise des edlen Joh. Jak. Rambid (als Prosessor und Superintendent in Gießen † 1785). Ein akademicha Schüler seiner Geburtsstadt Halle erweist er sich in erster Linie als Gibt alles geiftlichen Segens des besseren Pietismus; daneben aber ließ er sich obgleich in erster Ghe ein Schwiegersohn Langes, die formale Schule Wolfe

qualeich bagu gedeihen in methobisch lichterer und geordneterer Weife, als es bie berifchende Zeitrichtung ber bamaligen Theologen war, seine Lehrbilcher einmrichten, fo insbesondere auch feine "Praecepta homiletica", die der ob. 3. 301 genannte Frejenius, einft fein Mitarbeiter und Sterbetrofter in Giegen, als jus posthumum 1736 (2, A. 1746) herausgab. Seines Schwiegervaters Borbild, bas er mit Pietat auf biefem Gebiete festhalt, verleitete ihn wohl auch, für die Ererdien aus ähnlichen Bebenten gegen den ftebenben Veritopenbranch wie Spener sie hatte, desselben Migbrauch ber Grordien zu tertfremden Steffen zu empfehlen; obgleich er andererfeits fehr verftandig von ber Bebentung bes Predigteinganges handelt (S. 36 ff.). Seine anderweit trefflich brakten und epochemochenben bermeneutischen Grundfate (Institutiones herto entiene sucrae 1724 f., 1738) bethätigt feine homiletit in der Forderung, en allem den Tert in der Ursprache zu ftudieren, auch dies mit prattischer Unleitung begleitet. And dem Terte felbst ift das Thema zu erheben ohne willfieliche fremde Motive, weshalb er fpegiell gegen bie beliebten 3ahrcongethemata, die ohne Textawang nicht bentbar feien, protestiert (114 ff.). auch ber Cache felbit hat fich bie Methode ju richten; die .causa' aber ift fit den Homileten ber Text. Taber gelten ihm auch die vielfach empfohlenen Wege rein logischer Aussührung nach genus, differentia specifica ec. als fembeingetragene Methobenmittel; fo bestimmt auch er auf flare Entwicklung Tertbegriffe felbst bringt (149 ff.) und namentlich bei Behandlung von Brabeln die Beachtung bes fpegififchen simile empfiehlt (177). Gehr gumend find feine Bemerkungen über das Mag der Textauslegung bei fon-Midder Unlage ber Predigten (185 f.). Reben bem Edriftbeweis mahrt er bem Vernunftbeweis ein felbständiges Recht. Der biblifche Charalter W. Predigt gilt ihm überhaupt nicht durch Anführung aller moglichen Bibelfellen (192), sondern nur burch tertgemäße Ausjührung gesichert. Daß er bei aller unfruchtbaren Gelehrfamteit, namentlich in frembiprachlichen Unitrungen abhold ift, begreift sich bei ihm von selbst. Mehr abhängig von bereneischen Grundfaben zeigt er fich barin, daß bei Predigten über hifto-Wie Terte, fpeziell über Bunderwerfe Chrifti, Die geiftliche Dentung boragend empfohlen wird. Richt minder bilbet basfetbe Mufter ben ftillen Untergrund, wenn Rambach, dem berkommlichen fünffachen Ulfusbrauch per wlich abgeneigt, gegen fie boch nicht mit jo durchgreifender Reform vorgehl Dosheim. - Durch feine eigene Predigtweise zeigt Mambady am beften, homiletische Meisterschaft nicht in pedantischer Befolgung homiletischer Gingetregeln ju fuchen ift.

If son bei Nambach einige Empfänglichkeit für den formalen Außen ber Welfschen Philosophie zu spuren, so sucht vielmehr noch Joh. Gust. Reinberd († 1711), der Nachsolger Porsts und ein einstußreiches Mitglied des Berliner Konsisteriums, obgleich auch einst in Frankes Anstalten in Halle Letildet, der einseitigen Auseindung Wolfs durch die hallischen Pietisten in der ihreielt rednezischer Nuhbarmachung der Wolfschen Philosophie entgegen weirten. Schen die Thatsache, daß sur Wolf zuerst in Teutschland ein lettkandiger Lehrstuhl der "deutschen Veredsamkeit" (in Halle 1730) begrundet wurde, bezeichnet eine Epoche. Gine den 7. März 17:10 von Potsdam erstenzene königliche Verordnung: "wie die Kandidaten der Gottesgelahrtheit

und angehende Prediger zum erbanlichen Predigen follen angeführet werden", nahm ausbrucklich Bezug auf bie von Wolf ausgegangene Unregung, und Reinbed, der bei der 1738 vorhergegangenen Airchenvisitation perfonlich beteiligt war, scheint biefe Berordnung felbst mit veranlagt gu haben (val. die ABeimarichen Acta ecclesiast. III, 14, 253). Ubrigens wirkte er in gang gleichem Ginne, wie Jablonati ju berfelben Beit (oben G. 280) für Befferung des Predigtwefens. Pringipiell hat sich Reinbed über bas Recht, auf der Rangel auch die Philosophie zu verwerten, in den nach feinem Tobe noch fortgesetten "Betrachtungen über die Angeburger Stonfeffion" (II, 53, Berlin 1733) ans gesprochen, in ber Sauptfache fehr befonnen ben Rugen bavon auf formale Mlarheit und apologetijde Berwertung einschränkenb. Der fculmäßige Migbranch der Wolfichen Definitionsmethode hatte freilich fo abfaredend lächerliche Dimenfionen angenommen (vgl. Schuler II, 110), daß ichon von baber ber namentlich pietistischerseits erhobene Protest gegen die Predigtweise voll gerechtfertigt ericheinen muß (vgl. auch G. Friedr. Meier | † 1777 |: "Gebanten vom philosophischen Predigen", Salle 1754). Reinbeck selbst auch beweift in feinen Prebigten, von benen verschiebene Sammlungen erhalten und einzelne fogar (Berlin 1738) in frangofifcher Uberfehung herausgegeben find, daß fein Gifer um begriffliche Deutlichkeit ihn zu einseitig logischer Aussuhrung und zu allerlei gemeindefrember Ausbrucksweise, wie vom "zureichenden Grunde" u. bgl., verleitete (vgl. insbefondere bie Sammlung "furger Predigten über bie Coun: und Jesttägl. Evo.", Berlin 1741). Dagegen war es setr ungerecht, wenn auch Reinbeds "Grundriß einer Lehrart ordentlich und erbaulich zu predigen" . . . Berlin 1740 in biefer Sinficht Anfechtung erfuhr, ba bas höchft fnapp gehaltene Schriftchen nur gang unanfechtbare und felbftverständliche, rein prattifd, homiletische Regeln enthält. Der Zusah auf bem Titel: "nach bem Inhalt ber tonigl. preuß. Kabinetsordre" . . . crinnert fast allein an bes Berfaffers pringipiellen Standpuntt. Allein ber Gottinger Theo-Toge Noach, Oporin hatte bereits aus feines bortigen Rollegen Ribor Bor rede ju den aus dem Englischen überfehten Predigten Fofters Unlag genommen gegen bie philosophijche Predigtweise aufzutreten und that dies aufs Reue gegen Meinbeck in einem "Bebenken" über jenen Grundriß. Oporins frubere Schrift: , Alte und einzige Richtschnur überzeugend und erwedlich zu pre bigen" . . . Gott. 17:37 vertritt, abgesehen bon ber febr ungeschickten Untericheibung bon "orbentlichem" und "außerorbentlichem" Bernunftgebrauch, bie "biblifche" Predigt in febr fochgemäßer Weife gegen die "Definitionefuct" und das "legalische Moralifieren" wie gegen die "demonstrative Lehrart" überhaupt. In Rurfachfen erging 1712 eine Obertonfifterial-Berordnung gegen die "philojophifche Predigtart", desgleichen eine für Schleswig-holftein von Tanemart aus (vgl. Schuler II, 196). Ebenfo mafvoll als biblifch ent: ichieben fprach fich auch 3. Ge. Walch in feiner Abhandlung "Bon bem verberbten und gefunden Geschmad in Ausehung ber Predigten" (val. Camulung zc. C. 222 ff.) in biefer Streitfrage ber Beit aus; wahrend Franatifer wie der Rageburger Probst Kohlreif schon auf dem Titel (Schuler II, 1941) beweisen, daß fie auch für den nächsten Fortschritt der Anbahnung eines nüchternen beutschen Sprach- und Gebantenausbruckes feinerlei Senforinn hatten. Celbst bie Bebeutung eines Mosheim (f. u., 8, III) zu würdigen, blieb einer späteren Spoche vorbehalten. Auch von der voraneilenden Reform des reducrischen Geschmackes im Austande nahmen nur Ginzelne Notiz; obgleich in biefer Zeit schon immer mehr Abersehungen englischer und französischer

Brebiger erfchienen.

IV. Alte Orbfehler in reduerilder Geldmadlofigheit, wie die und mehrfach Gen begegnete emblematische Predigtweise, fanden ihre theoretischen Begrunder und Lehrmeifter erft um den Abergang jum und im Unfang bes 18. Ihrhunderts. Der zur Jurisprudeng übergegangene Theologe Christian Beibling (zuleht in Riel + 1731), langer auch als Schulmann thatig, hatte ich eingehend mit ausländischer Beredfamteit beschäftig (vgl. feine Schrift Cratorifcher Mern ber gelehrteften englischen Redner") und wußte aus folchen und anderen vratorifden Studien body leinen befferen Gewinn gu giehen, als un feine "emblematifche" und feine "vratorifche Schatkammer" bieten, mit ber ausbrücklichen Unweisung, burdy allerlei Runftmittel über ein und benidben Medegegenitand fo viel Reden als man wolle herzustellen. Cein einfaer Borganger als Weißenfelfer Profeffor eloquentiae Chriftian Beife, tel: Mettor des Gymnafiums in seiner Baterftadt Bittan † 1708) diente Beidling dabei als Borbild; benn Weife galt geradezu als Erfinder einer wuen oratorifden Methode, ber "methodus Weisiana", über beren Hugen Joh. Unifleph, Bengel, felbst Rehrer ber Beredsamkeit in Jena, wie Dichter und Mafiter, in der Borrede gu einer neuen Auflage von Beifes doctrina virtutum 1719 eingehend gehandelt hat (vgl. auch Wengels Rhatorica nov.-antiqua). Dr anderen rhetorischen Werken ("Institutiones oratoriae", "der politische, ber gelehrte Rebner" u. f. w.) hat die Schrift "De elegantiis realibus s. oratoum flosculis" Beife's Ruhm begründet.

Es genügen zum Schluß und zum Beweis für die Notwendigkeit einer durchgreisenden Neform einige Proben solchen Ungeschmackes aus der unmittelbaren Pravis — Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wucherte das Unkrant der emblematischen Predigtweise schon sehr üppig. Was 1600 noch Conr. Sustaman über "Christi Gel" von unserer "esethasten Natur" alles gepredigt, die wenn Christoph Sonntag, weil er Hennebergischer Prediger war, sede Predigt als einen "geistlichen Hahnschei" aussicht (Schuler I, 324 f.): – das kienen noch unschuldigere Geschmackverwirrungen und vereinzelte Spielereien. I kiemer, "Verblümtes Christentum über die Epistel", Rürnb. 1694. Mat bei Gal. 5, in den heiligen Geist unter dem Vilde einer "Karthaune" und der Umschrist: "obstantia steinit." M. Dietrich in seiner "geistscheiden Olfammer" 1684 (13. A.) behandelt Christus als "Schieß- und Passenscheide" 1) die Schühen, 2) die Pseile, 3) die Tehlschüffe. Ein andermal als Schornsteinseger", wobei 2 und 3 den "Nauchsang" und die "Besen" bekandeln: den Teuiel aber als "aroken Kettenbund", der 1) "Adam und

ols Schornsteinseger", wobei 2 und 3 den "Nauchjang" und die "Besen" betandeln; den Teusel aber als "großen Kettenhund", der 1) "Adam und den Sohn Gottes selbst ins Bein beist", 2) aber von Jesu in sein "höllisches Dandeloch" zurückgejagt wird (Lenz II, 96). In durchgesührter Steigerung. wem auch sveier von solchen Rohheiten, predigt der sromme sächsische Geistliche Ich. Samuel Adami († 1713) — nicht zu verwechseln mit dem unerschößische Liederprediger Joh. Christian Adami (in Lübben † 1715) — in seinen lich ise erangeliene, 15 Bde. 1702—15, über das große Abendmahl, am 2 Trinitatis (tom. 8, 37), von "Tasel", "Taselstube" und "Taseltuch", von

ber "Giefflanne" (Taufe), vom "filbernen Grebeng" (Propheten und Apoftel), bom "Borleger" (bem beil. Geift), bon "den Gangen", wo u. a. "die feifte faftige henne" (mit ben Stuchlein unter ihren Flügeln) aufgetragen wird; folgen: "Edjaueffen, Tafelgejprache und Dufit." Und biefes Abami delieine biegen florilogium Anglicanum, weil er feine Abfurditaten mit allerlei Aus gugen aus englischen Prebigern wurzte! (Schuler II, 78). Benn bas Landvoll Abami war Paftor in Pretidenborf - bergleichen geiftreich und amnfant fand, mußten nicht alle hober gerichteten Geifter und Charaftere fich von dergleichen Spielereien mit Wiederwillen abwenden! - J. Ben, Gart. job b. 3. († 1699) predigte aber bergleichen feinen Leipzigern. Die Gribe erreichte bas Untoefen überhaupt bamit, bag man emblematifches Berfalma auf bie fogen. Realjahrgange übertrug, alle Texte für Ausführung ein und berfelben hauptfategorie verwertenb. Go predigte Carpzov 1692 einen gangm Jahrgang über Chriftum als "Sandwertsmann", wobei auch Rebenfigum aushilfsweise eintreten, wie Abv. I "die Junger" als "Gattler"; aber to ber Sochieit zu Cana ift er felbst bas Urbild ber "Wirte". Wenn (Andia) die Juden Steine aufheben, ift's Anlag von den "Pflafterern" gu predigen. wenn Christus (15. p. trin.) fagt: "forget nicht was ihr anziehen werdt" wird er als "ber beste Tuchmacher" gepriesen Aber auch folche Obsednitaten fehlen nicht, wie an "Maria Lichtmeß": "die geiftliche Papiermuhte", wobei Maria als Muhle und Chriftus als "das beste Jungfernpapier" gefiet wird. Gemeiner ericheint barin der Orthodorismus; aber in geschmadloier Spielerei wetteifern die pietistifch gerichteten mit den orthogen Predigen. Beide entwerten bas Predigtamt fo tief, daß taum ein handgreiflicherer 3 weis bafür zu finden ift, wie die Kirche burch die verborgene Wundermall bes heiligen Geiftes erholten wird. Wie bergleichen aber bamals an allen Orten für höheren "Geiftesreichtum" verfauft wurde, zeigen anderweite Preten bei Leng II, 101 ff.

Besonders charatteriftisch zeugen diese und abnliche Erscheinungen ba für, wie man baran verzweifelte, die gewöhnlichen Sonntagsterte für 🖾 auf andere Weife intereffant und fruchtreich machen zu konnen. Nach lut kömmtich herrschender Anschauung meint man die Perikopenwahl und ben Bwang, jortgehend über diefelben Texte predigen gu follen, bafür in erftet Linie anklagen zu burfen. Gin begrundetes praktifches Bedurfnis hat and in neuerer Beit für alle Landestirchen zur Erweiterung ber vorgefchriebenen Predigtstoffe geführt. Für gereifte Praktiker wird dabei der Wert ber alter Peritopen wohl cher fteigen als abgemindert ericheinen; gang abgesehen ned von der seelforgerlichen Müdficht, daß ber gemeine Mann eines möglichft um ichriebenen foftstehenden Bibelauszuges bedarf (f. u.). Aber ber Jehler jeser Beit lag offenbar vielmehr in der Unfähigkeit zu wahrhaft exegetischer Durch forschung der Ginzelterte und barauf begründetem Reichtum ber Invential. wie textgemäßer Gestaltung der Disposition bei immer nen freibleiberdem Wandel bes Mebezweckes. Infolge biefes lingeschickes griff man nach lirks fremben Stoffen und Bestimmungen des Rebezwedes fur die einzelnen Predigten. Go tam fruhe die Proris auf, gange Jahrgange über Sprudmerte" (Echuler I, 208 ff.), Liederpredigten (ob. S. 277 f.) u. bgl. zu halten. Die lettere Praris hat auch in biefer Epoche viele Vertreter. Epater mußte!

fogar intereffante Beitericheinungen bafur herhalten. Go prebigte Sam. Ben. Carpgod über "bie fruchtbringende Gefellichaft" ber Chriften nach ben Gvangelien, Dresd. 1711 und Joh. Stiesling ebendarüber aus ben Gpifteln. Sann. 1708. Ober allerlei fünjtliche Formen der Partition follten, bei allen Texten gleichmäßig burchgeführt, intereffanten Wechsel in die Monotonie ber fonntaglichen Predigt bringen. Go predigt Joh. Ben. Carpgob einen "fonderbaren hihrgang" als "evangelische Borbilber- und Fragepredigten" (Leipz. 1701) in der Weise durch, daß jeder Tert in vier Fragen abgehandelt wird: einer Ratechismus-, einer Streit-, einer Gemiffensfrage und einer "turiofen Frage". Weumrifter, der geharnischte Pietistengegner, läßt in seinem "Geiftlichen "Bis" (Samburg 1722) je Nitobemus bie Katechismus. Stephanus bie Eucitfrage, Petrus eine Gelviffensfrage und Gara "die furibfe Frage" bortragen; gleichwie in feinen "Priefterliche Lippen in Bewahrung ber Lehre" (Lpg. 1711) die Rollen an einen "rechtgläubigen Lutheraner", einen "fangtischen Cowarmer, und ein "befümmertes Berg" verteilt waren. In anderen Formen It fo aller Formolismus, wie ihn das ausgehende Mittelalter zeigt, wieder ai. Dies por allem auch barin, bag bergleichen Aftertunft bagu einlub, burch ome Gulle jertigen Apparates und parater Dispositionsvorschläge, bis gu De-Ihen für jeden Sonntag, bergleichen homiletischen Bedürsniffen zu Silfe gu tramen (Echuler 1, 213; val. Veng II, 151).

Die Rudführung zu einem gefünderen Geschmad war im Auslande, wie in England frühe ichon, mit Begunftigung bes Latitudinarismus verbunden. Die biente, wie in Abschin. 9 bes Raberen zu zeigen fein wird, in Deutschlind alsbald bagu, der aufflärenden Berftandesrichtung Cbertvaffer gu berfieren; aber bas Bedürfnis und bie Rotwendigkeit einer burchgreifenben Luit und Reform tann teine unparteiffge Beschichtsbetrachtung vertennen, w) wie eiste Bertreter, vor allem ein Mosheim (f. Abschin. 8 111) noch Urchthin als positiv glaubige Betenner zu werten find, so ift diese Reform inter Bottes erneuernder Gnadenwirfung lettlich bagu ausgeschlagen, bag Eindiger Glaubensgeift mit herrschendem Ginfluß fein Zeugnis in Formen mirredienden Bilbungsgeiftes abzulegen gelernt hat. Bielmehr laft nament: im Auslande biefe enticheibungsvolle Gpoche des Umichwunges bie Kangel Berbreitung geiftlicher Rebe auch als wichtigfte Stelle und Germent für bewehnung bes Bolles an beijeren Sprachausbrud und fur Berbreitung einer Gleren Geschmadsbildung erkennen. In Deutschland gilt gang basselbe bon Reiheim als erstem reinen beutichen Stiliften, wie 2Badernagel ihm in seinem

Befebuch als foldem ein würdiges Denkmal gefeht hat.

Als haratteristisch für die evangelische Kirche dars daneben noch bemerkt berden, daß nur in der Form nord- oder süddentschen Provinzialdialektes sich in ihr die burlest humoristische Predigtweise geltend gemacht hat. is ein eltes Erbe mittelalterscher Gewohnheiten (ob. S. 261 sp.), teils als romanische Eigentümlichkeit anzuschen, wonach in Italien heute noch die "Bambino"-Predigten das Unglaubsche von Kanzelsreiheit zu Tage sorbern, wogegen ein Barletta (ob. S. 266) und noch als ein Mann höheren Ernstes erscheinen muß. Immer macht in diesen Kreisen mehr der With des Verstandes, als der Humor des Gestrickes sühlbar. Wich war, nicht ohne viel sittlichen Ernst, die Meisterschaft

eines Ulvich Megerle, bes unter bem Namen Abraham a Santa Clara berühmten Wiener Hofpredigers († 1709, vgl. Karajan, Abrah. a S. Clata. Wien 1866). Dem bitter ironischen Ernft eines Schuppins (f. oben) hatu Schiller freilich minder leicht bas Vorbild für feine "Rapuzinerpredigt" in Wallensteins Lager entnehmen konnen, als dem Mufter des Wiener Soipredigers. Auch die beiden humoristischen Prediger in schwäbischem und platte deutschem Dialett, Sporrer bei Dinkelsbuhl in Franken, "ber Bauernprediger" (im erften Biertel bes 18. Jahrhunderts) und Jobst Sadmann i. Limmer bei hannover † 1718, vgl. über beibe Schuler III, 108 ff. u. Ver 11, 161 ff.), haben ihre Stärle mehr in populärer Derbheit und farbengift tigter Sittenschilberung. Der hohe feelforgerliche Ernft, wie Schuppins ibn zeigt, geht namentlich bei Sporrer in Romit unter. Seine Schilberung ift von braftifcher, padender Lebhaftigkeit, wo Cadmann fich mehr in behaglig breiter Planderei ergeht. Bielleicht verdienten die Predigten des ersteren ehr noch neu befannt gemacht zu werben, als dies mit Sadmanns geschehen mal 3. S. Predigten, 5. Al. Belle 1853 u. b.).

## 5. Das Herüberwirken des Predigtwefens im Austande auf die dentiche Predigtreform.

I. Die Jufänge in England. Was allgemeine Kulturbebingungen überhaupt für die Entwicklung der öffentlichen Rede bedeuten, zeigen die einschlagenden Borgänge in England und Frankreich mit besonderer Marheit. Iwar ftellt die Öffentlichkeit des christlichen Gemeindelebens in dieser Hinsicht ein au sich ganz selbständiges Gebiet dar (ob. S. 160 f.), das der geistlichen Metrals solcher nicht minder eine eigentümliche Kontinuität der Entwicklung sieht und sogar ermöglicht, daß allgemeine Kulturwirkungen gerade nach Seite da besseren Geschmacksbildung und rednerischen Leistung auch in anderen Kreikn zu den verschiedensten Zeiten von der Kanzel ausgehen konnten. Das gilt bezüglich der in Rede stehenden Epoche speziell von England; während sür Frankreich die Bühne einen selbständigen Anteil neben der Kanzel in da

Beijerung bes Geschmades jener Zeit behaupten barf.

Im allgemeinen aber erweist auch die geistliche Rede nach seiten ihre formellen Bollendung in Sprachansdruck und rednevischer Bildung sich abhängig von Entwicklungsstusen der weltlichen Geisteskultur überhaupt. In der alten Kirche bestimmt sich dies mehr nur nach dem Maße der Henden nahme der klassischen Bildung, resp. nach Blütezuständen auch des außeren Kirchenlebens. Im Mittelalter dient die Besserung des Predigtwesens sich der wichtigen Kulturepoche des 12. Jahrhunderts sür Teutschland und beststich der Mystik nachmals die Entwicklung des Städtelebens insbesondere zum Beweis. Ganz andere Timensionen noch zeigen derartige Voraussehungen in der Epoche dieser letzten Formvollendung der Predigt. Ein össentliches volltsches Leben war eine in Teutschland schlechthin unbekannte Sache; während Frankreich schon im 16. Jahrhundert bedeutende Parlamentszedner beise England aber das höhere Freiheitsbewußtsein seiner Bürger die zur "M. e. a. charta" (1215) hinaufdatieren konnte. Ohne Boraussehungen der Art lass

igland auch nicht so früh seinen Wielisse (ob. S. 253) gehabt, auf allgetinem Aulturgebiet aber nicht seinen Chaucer (geboren 1340, † 1400), diesen tachlichen Bahnbrecher für Shakesspeare. Und was besagt des lehteren Name, die Stern erster Größe für die Aulturentwicklung aller Zeiten und Bölker taklend über der glänzenden Spoche der Königin Glisabeth zu einer Zeit, wo der Tentschland noch das Dunkel unbehilstichsten Ungeschmacks verbreitet war!

Was die Buhne zeitentveis für den reißenden Fortichritt allgemeiner ulturentwicklung und zugleich bes fittlichen Urteils bedeutet hat, bewährt e Stulturgefchichte Englands in eminenten Magen. In ber in Rebe flehenm Groche steht negativ bafür bie allgemeine Beschmadsverberbnis in Engnd durch den Puritanismus mit seiner fanatischen Opposition gegen alles Unenipiel ein. Im unmittelbaren Zusammenhang aber mit bem Eprachnd Geschmacksverderben jener Richtung übernimmt in England zuerft die langel bie Anfgabe einer Reform jum Befferen in der Perjon des Erzbischofs un Canterburn, Joh. Tillotfon (geb. 1680, † 1694). Bon ben Sochfirch= fen als "Latitudinarier" gebrandmarkt, ein Rame, ber freilich ebendamals pihr und mehr ju einem vielfach finnlos gebrauchten Schimpfwort wurde til. A brief account of the New Sect of Latitudinarians 1662), trat Tilloten thatsächlich doch ebenso dem "beistischen" Unglauben als der römischen lukhre energisch entgegen. Bericiebene seiner Schriften und Predigten find rgiell der Berteidigung feiner Rechtglaubigkeit gewidmet. Im Unterschiede n ber "philosophisch" gerichteten Partei ber fog. "Latitudinarier", wie Guderth, Willing u. a. biefelbe bertraten, stand er, was für die englische Rirche Weit tesondere Bedentung hat, für die kirchliche Liturgie und die Bekennt setifel ein. Er wurde babei fetundiert von jo bedeutenden Gelehrten, wie mentlich Gilb. Burnet, unter Wilhelm III. dem Cronier Bifchof von Caburt und frater Pringenergieher († 1715; vgl. das Berg, feiner Schriften Erich u. Gruber XIV. 125 f.).

Den puritanischen Gindrucken feiner früheren Jugend war Tillotfon Linals awrifellos gang entfrembet, wie feine Theologie auch vor bem ftrengen albinismus feine Gnade finden tounte und feine Predigtweise speziell nur ach überwiegend berstandesmäßige Alarheit gekennzeichnet ift. Aber indem if dem entsprechend eines nüchtern einfachen Gedankenausdruckes in seinen birten besteißigte, war es hauptfächlich ihm beschieben, bem unnatürlichen embaft der Puritaner gegenüber eine heilfame Reform des englischen Preintrefens einzuleiten. Wie wenig natürlich-produktive Gabe ber Berebfamihm babei jur Seite ftand, beweist bie befannte Anetbote, daß bie bei bie Bisitation ber Landpfarrer seiner Diozese begegnende Aufforderung imwww zu fprechen, ihn schon nach einem Bersuch von wenig Minuten wieder n ber Rangel beruntertrieb. Gin Deutscher gebenkt babei nicht ohne Beiter it der Berlegenheit bes Rheinsberger Pfarrers Roffow, der als der gefürchtete ater Friedrichs b. Gr. unvermutet zu bem betreffenden Gottesbienfte erschien, des diejem Selbstherrscher eigentümlichen Stockbrohens, nach taum gealdem Unfange schnell wieder von der Kanzel verschwand (Hamilton, Abeins g, uberf. v. Dielit 1882, I, 62). In der Rirche von England aber beurtet das vorzeigbare Manuftript bis auf den heutigen Tag eine fo legime Bedeutung, daß — unangeschen aller bedenklichen Folgen für die Aufwärmung alterer Ausarbeitungen — diese an sich bittere Ersahrung des berühmten Kanzelredners Tillotson jenem Prinzipe nur zur Nechtsertigung bienen kann. Berwahrten sich doch auch große griechische Nedner mit einem "ob ausgesneimanus" gegen den Vergleich ihrer Leistung mit unberusener

Moulfertigfeit.

Jedenfalls kann diese relative Unsähigkeit zur Improvisation dem kerechtigten Ruhme Tillotsons, die Predigtweise seines Vaterlandes zu einem gereinigteren Geschmack zurückgesührt zu haben, keinen Abbruch thun. Namentlich aber hat sein Vorbild für gleiche Bestrebungen in Teutschland um sohöhere Vedeutung gewonnen, als ein Vann wie Wosheim, so wenig er schnäher besehen von fremdländischen Mustern abhängig erweist, durch die ten ihm bevorwortete Ausgabe "Auserlesener Predigten Joh. Tillotsons"... Kelmstädt 1728, sich bei der Verwertung dieser Predigter soh. Tillotsons"... Kelmstädt 1728, sich bei der Verwertung dieser Predigtresom sür weitere Kreitunmittelbar beteiligte (vgl. ob. S. 305). Auch ins Holländische sind Predigter Tillotsons überseht worden. Nach den englischen Originaldokumenten zillt man ihrer, als durch den Druck erhalten, im Ganzen 54.

Unter den Zeitgenoffen Tillotsons wirkte, zugleich durch seine Predigten. Dr. Samuel Clarke († 1729). Westminster-Hosprediger, am einstlußreichsten auf die herrschende Richtung der Theologie in der englischen Kirche. Ben ihm, als dem eigentlichen Vater des rationalistischen Supranaturalismusstammen die drei Postulate der praktischen Vernunst: "Gott, Tugend und Unstervlichkeit." An Predigten sind 173 von ihm erhalten, welche mehr als diesenigen Tillotsons auf den Text eingehen, aber an derselben verkändigen

Müchternheit leiben.

Auch bei rednerisch begabteren Nachfolgern wie James Frofter. Bur tistenvrediger in London († 1753), und Lawrence Sterne (gen. Porit, † 1565 zeigt sich dieselbe verständige moralisierende Richtung, wenn man von der Borliebe des lehteren zu schildernder Ausschmüstung mit viel weltlichen Jägen, die den Berfasser des Tristram Shandy oft unmittelbar verraten, absiett eral die Werle in der Globe edition, Lond. 1869). Das Bedenklichste waren die Einflüsse des Arminianismus, welche sich seit der Dordrechter Spnode mehr und mehr bei der hoch- und hoftirchlichen Geistlichkeit Englands im Gegensate war dem puritanisch gesteigerten Galvinismus geltend machten, — nicht wirder

freilich später auch bei den Independentisten gu Tage traten.

Im Übrigen kann nicht geleugnet werden, daß die höhere Kraft und Weihe gläubiger Kanzelberedfamkeit in den englischen Sektenkreisen, die telweis auch hier in gereinigten edleren Formen sich findet, — gesucht weden muß. Gin gewisses Mittelglied bildet in jener Richtung schon der Tissuka Phil. Doddridge, Prediger in Northampton († 1751), ein Schüler Sem. Clarkes. Wiehr nech als theologischer Lehrer wirksam, war er doch einer der verehrtesten Prediger seiner Zeit. Auch bei ihm wirkte wohl der weitere Grichtskreis und sein Interesse für die schönen Wissenschaften samt Aftreuenke und Mathematik mit, die ihn als eine Art Vorgänger seines großeren Radbolgers Thomas Chalmers, des größten englischen geistlichen Nedners im Übergange zu dem 19. Jahrhundert (geb. 1789, † 1847). erscheinen lassen Auch unter seinen Zeitgenossen ragt Doddridge, zugleich ein beliebter gest licher Dichter, durch arösere Wähme in seinen Predigten hervor. Der tieben

pals freitich stammt für England ans anderen Kreisen, von woher auch almerd nachmals seine Unregungen für die Gründung der freien Kirche sottlands und für seine großartige Urmenpslege schöpfte, eine Wirtsamseit, seinen Ramen unvergestlicher gemacht hat, als seine geistwotten apologetien Roben (Discourses on the ehr. revelation vieweil in connexion with the

I'm astronomy, 1817).

Bei dem Charafter ber Mirchenreform unter Heinrich VIII. ift es mehr ertlärlich, daß der reiner erhaltene reformatorische Ginn und Geift fich Das Lager der Opposition gegen ein jo veraugerlichtes Staatsfirchentum dten mußte. Gelbft der feindselig finftere Abichlug der Buritaner gegen linftlerifchen Buhnengennft wird entschuldbarer, wenn man sich bes Diffundes der Buhne gur Berhöhnung des driftlichen Ernftes der Buritaner ber Jalob Stuarts Herrschaft erinnert, desgl. bes toniglichen Besehles bas Bud ber Luftbarkeiten" von den Kangeln als Gegengijt gegen bie puritaite Sabbatheiligung zu verlesen. Es waren ja Außerlichkeiten wie welche bueigung gegen den priefterlich-bifchoflichen Ornat (der "Meleiderftreit"), die reften Unlaß zur Opposition bildeten. Aber ein John Sooper, der io beldenhaft auf dem Scheiterhaufen ftarb, wußte auch von einseitigen tundsaten aus den Rampf so geistesträftig zu führen, dag man ihn als ben isten Prediger seiner Zeit neben Sugh Latimer zu ehren fand. Und diesem atlich erften Bortampfer des Puritanismus folgten frater Danner fo unmeglichen Undenkens und innerlich gesegneter Predigtwirtsamteit wie ein hard Barter (geb. 1615, † 1691). Bon feinem Mufterwert "Reformed tor" war an feinem Orte zu reden (ob. S. 12). Obgleich nie ein Freund emweite übte er doch auch als Geldkaplan mehrere Jahre im Kriegslager freiere Aunst der Predigt, burch feine ftreng aufetische Michtung ben Inendenten auch als Presbyterianer und trotz seiner freien calirtinischen Richin der Theologie empjohlen. Entsprechend den hohen Unforderungen, er bezüglich ber Sorgfalt der Borbereitung auf jede Predigt ftellt, barf a einen reichen, wertvollen Gedankeninhalt bei seinen eigenen Predigten mussetzen; wie von dem großen Gindruck berichtet wird, ben fie bervorbracht haben. Ceine astetischen Schriften verraten auch in ber Form nicht terridende Unart der damaligen Puritaner, durch übertadenen Bilbermud und gespreizte Copic alttestamentlicher Propheten- und Psalmensprache beund ju madjen. - Das befondere Intereffe an der Predigtaufgabe in ben tanischen Areisen bezeugt auch bas sogen. Directory, das die Westminfter imbly 1643 ausgeben ließ, mit feinen eingehenden homiletischen Anwei-Die großartigen Dimensionen, welche die politische Bewegung anm, namentlich feit Cromwells Dervortreten, verlieh ber geiftlichen Bered. eteit um jo mehr Unlaß zu einem boberen Aufschwung, als die Zeitpolitik ti ihre Ausdrucksjorm und Marimen meist von der alttestamentlichen ectratie her entlich. In diesem Stile predigte Stephan Marshall vor a Parlament, im Lager aber als Kaplan Crompolls, ein Amt das für gter durch gegenseitige Untipathien verschlossen war; ferner Thom. Mauton 1677), bon bem fünf Bande Predigten erhalten find. Auch Calamy bmund + 1660) und fein Sohn Benjamin († 1680) waren geschätte Breer beefelben Arcifes. Um Bartholomäustage 1863, der taufend puritanische Gemeinden ihrer Prediger beraubte, legte ber altere ein fo energisches 3mg

nis ab, daß er fofort gefangen gefeht wurde.

Isaal Watts († 1748), bekannter als Liederdichter und Katechet im als Homilet, verdient doch auch als Prediger ausgezeichnet zu werden. Sit 1702 in London an der Kongregationalistengemeinde Mark Lane Pastor, gut er, durch Krankheit am Amtsdienst verhindert, 1722—27 drei Bände Piedigten herans, die Dokumente seines gesegneten und einstußreichen Wirlers sind und auch formell zu den besten Erzeugnissen jener Zeit gehören. Sint Hommen sind noch heute Gemeingut aller protestantischen Tenominationen mylischer Zunge.

Im allgemeinen ging von den Buritanern nach Erschöpfung in den großen tirchenvolitischen Rampfen feine nennenswerte Wirfung auf das eiglifde Bolf aus. Bielmehr übernahm biefe im größten Magftabe ber Me thodismus, und feine Geschichte der Predigt darf der größten Boltspredign der Renzeit George Whitefield († 1770) und John Westen († 1701) ber geffen. Die erste "Felbpredigt" welche ber erstere 1739 vor den rufige Röhlern von Ringswood hielt, bildet eine Gpoche im neueren Predigingn und obgleich das gewagte Unternehmen ber Anfang zu weiteren Diffverftand niffen grifchen beiden Freunden wurde, folgte ber bedächtigere Quelen bod gerade auf diefem Wege und verfette bie Boltspredigt unter freiem Simma nach London felbst unter ber fuhnen Lofung: "Die gange Welt ift mein Pfarrei." Bicliffe'iche Gebanten ber miffionierenden Wanderpredigt fanten erft jeht ihre Grfüllung im höheren Stil. Der politischen Intereffen war nun fchlechthin vergeffen und "Geelen retten", wenn auch mit allerlei tranf hafter Bekehrungs-,, Methode", herrichte allein als Zweck der unermublichen Predigtthätigleit vor hoch wie niedrig, mit Borliebe aber und größtem Gr folg unter ben Armen bes Bolfes. Das Inftitut der "Reiseprediger" per nnr die eine Form ausgiebigfter Berwertung ber Laienfrafte fur ben Be digtbienft, wo immer entsprechend glaubige Entschiedenheit und rednerifde Be gabung bafür fich vorfanden. Bedeutender als Organifator, unterfdied fic Wesley als Prediger durch logisch ruhige Haltung fehr wesentlich von Witte fields feurig gundender Beredfamteit, die ein gewinnendes und wunderlat ausdauerndes Organ, vor allem aber ber unerichöpfliche Reichtum seiner Phon taffe unterftutten. Die Schaaren der Ruborer wuchsen bier zu abnlichen Dimm fionen an, wie einst in Bertholds Tagen. Auch unter ber Landesgeiftlichlit fchloffen fich manche Besley näher an; unter biefen ftand Grimshav, Gift licher in Hawthorn, ihm besonders nabe. Als biefer bor feinem Bifchof wer flagt und zur Nechenschaft gezogen wurde, ruhrte seine Predigt ben Michin und die Kläger fo, daß fie weinten, und ber Bijchof ben Wunfch aussprech bag alle Prediger feiner Diogeje biefem Manne glichen. In unvergleither wirtsamerer Weise als der deutsche Pictismus und unter ebenso unverglad barer Entwidlung popularer Beredfamfeit wirften bieje Bater bes engliten Methodismus nicht minder zugleich anregend für bas Wert ber Seidenmi jion, wie vorbildlich für die verschiedensten Gebiete der neuzeitlichen "inrach Miffion". Der wohl einflugreichfte Prediger der Gegenwart G. S. Eputgeon, feit 1853 in London wirtfam, ift, obgleich nicht "Methobift von Ramen, gang noch ein Geiftessohn biefer erften großen Bolfeprediger in

Kazeit (vgl. über ihn u. a. die hift. Parallele: "Cl. Harms und Spurgeon" migem. Ev. luth. K.3. 1884, Nr. 36—39). — Bor der zurückschauenden Betrochtung muß allerdings Tillotsons Einfluß, der in der Geschichte der Ardigt aus dieser Spoche vor allen markiert zu werden pflegt, gerade als einer der relativ unbedeutenderen Faktoren erscheinen; aber jür die sormelle Geneuerung, speziell auch des deutschen Predigtwesens, behauptet er mit Recht die erste Stelle.

II. Die frangolichen Giuftuffe a) feitens ber tatholifden Rangelberedfamteit. Diefe wirfte im Gangen viel intenfiber ein als die protestantich-englische. Im 16. Jahrhundert noch vernimmt man aus Frankreich die Mage, daß die frangofische Sprache, verglichen mit der italienischen, an merktaer Untultur leide. In der That war unter Frang 1. alle Kunftpflege in Eris durch italienische Meifter vertreten und lange hinaus bis in den Uning ber Regierungszeit Ludwigs XIV. lebte bie frangofifche Buhne ausschließlis von italienischen Gesellschaften und Dramaftoffen. Aber berfelbe, ber me Mage erhob, Du Bellay, legte auch felbit fcon Sand an jur Berbefferung ber terrichenden frangofischen Sprachcharafters. Don den Anlaffen gu rebmeifder Ubung in dem Parlamente war ichon zu fprechen. Daneben hatte Stantreich an Rabelais schon am Anfange bes 16. Jahrhunderts boch auch eren fcopferifchen Stiliften, beffen populare Sathre in weiteste Breife wirlte. Die viel weniger endlich bedeutete bort die Herrschaft ber lateinischen Sprache! Der befte Magiftab mar bie unvergleichliche Thatjache, daß Buch II ber Gffans ber Montaigne, die gang icon den Charafter ber gewandten frangofischen Canjerie tragen in Nationalsprache und Gemeinbildung, in ein und demselben Bobre mit der Montorbienformel (1580) erschien. Die allgemeinen Borausfernnen für eine frühere Entwidlung bes geschmadvollen Sprachausbruckes weren in Frankreich demnach fehr viel gunftigere als in Deutschland. Den: of wurde, wie schon angedeutet. in Frankreich die Entwicklung burch eine Bifchenepoche herrichenben Ungeschmades aufgehalten, der gegenüber neben der Babne iperiell der Mangel die enticheidende Remedur vorbehalten war. 1: tranthafter Eucht die Untite gu topieren war die gange Dent: und Sprechmije ber den Ton angebenden gebildeten Breife in ein geschraubtes Wefen an hochster Unnatur geraten. Die burchgreifende Wirfung, welche (1662) Loliere's bramatifche Cathre Les preciouses ridicules auf die gange Ge-Midait und speziell auf hochfte Abele- und Softreife ausüben tounte, tenn-Mart bie gange Situation. Gelten haben Buhne und Rangel einander fo in die Bande gearbeitet wie damals. Griff bod M's. Tartuffe in einichneibubfter Weise zugleich herrschendes tirchliches Berberben an. Wenn die lett-Mae Ausföhnung Bourdaloue's mit M. bessen scharfer Gegner er vorher Dar, bei einem Mitgliebe bes Jefuitenordens an fich schwer glaublich ift und be bas Gebiet romantischer Erfindungen zu verweisen fein mag, - fo fanden to boch gereinigter Gefchmack des Ausdruckes wie geläntertes sittliches Arteil on den berichiedensten Seiten ber bier thatfachlich gusammen. Dem Ronige Couis XIV. gereicht es zu besonderer Ehre, daß er bei der damals noch fo Maemeinen Berachtung bes Schauspielerstandes einem Molibre feinen tonig-Man Schut lieb, obgleich ber freimutige Dann mit feiner Sathre gelegentlich auch bes allmächtigen Monarden nicht fchonte.

Beitlich fiel jedenfalls biefe allgemeine Geichmadsreform burch die Buhre mit einer gang neuen Beredlung ber Rangelfprache und Predigtweise gujam: men, nachdem lettere nicht minder unter geschmacklofer Wespreigtheit wie ber leefer Robbeit burch lange Zeiten gelitten hatte. Und der Stonig, der wie mit ein anderer in feiner Berjon Frankreichs Macht und Glang repräsentiete, wußte -, ob mit tieferer religiöfer Beteiligung ober nicht -, jedenfalls and biefe höheren Kangelleiftungen gebührend zu ehren. Der Gefahr der Berweltlichung und perfonlichen Liebedienerei, die mit biefer Situation verbunden war, erlag freilich vor anderen ber größte Meifter ber Beit auf biefem Gebiete, Boffnet. Gine Wirkung aber in weiteste Breife blieb immer baburch gesichert, daß für alle Lande der frangöfische Sof anfing als Muster beituer Bilbung zu gelten, wie er in der That unter Louis XIV. eine Mongentration aller neuen Kultureinfluffe war. Das petit careme Massilons, der am wenigsten geneigt war die hösische Kultur nur liebedienerisch zu verherrlichen, bietet zu aleich charafteriftische Belege fur ben Ginfluß jener auf bas Ausland. In hervorragenoften Größen der Rangelrede im tatholifden Frankreich find bo-

mit icon bezeichnet.

Louis Bourdalone (geboren 1632, † 1704) ift jedenfalls als Bahnbrecher des besseren Geschmades auf der Rangel in Frankreich augusehen. Gat 1670 wirfte er am Sofe als Abbent- und Gaftenprediger. Geine Stärte liegt mehr in der einfachen Gelarheit des Dialektifers und dem entsprechend in bit Runft des rederischen Beweises für die Wahrheit als in der Warme und bem Glanze der Sprache. In letterer Binficht fteht fein Beitgenoffe Jaques Benigne Bojjuet (geb. 1627, † 1704) beträchtlich über ihm, wie ichon ber Glang feiner theologischen Schriften und firchenpolitischen Wirksamteit Bound hoch über alle feine Zeitgenoffen heraushob. Dafür gablte er auch ber Beitund hofgunft ben Tribut. Ware uns nichts von feinen Predigten erhalten als die berühmten Oraisons funchres, die einzigen, die man in durchgeführt eigener schriftlicher Ausarbeitung von ihm besitzt und die heut noch in den frangofischen Lyceen als Mufter der Beredsamfeit schulmäßig verwertet werden. fo überwöge bas Urteil, bag B. ben unbergleichlichen Glang feiner Tillion und die Gulle und Feinheit der Gedanten wie der treffenden Bilder, welche ihm zu Gebote ftehen, doch mehr nur im Dienfte afthetischer und höfischer Ge fälligleit ftatt zu geiftlich und fittlich bleibender Frucht ber Seelen verwendt habe. Die "laudationes" waren eben von Anfang an (S. 222) ein fclaff. riger Boden der geiftlichen Redethätigkeit. Aber obgleich alles, was fonft van seinen Rangelvorträgen erhalten ift, nur aus Hachichriften geichopft werben fonnte, beweift bor allem fein Panigyrique de S. Paul und Edilberungen wie bie in der Predigt über bas Gleichnis vom reichen Mann (Lut. 16, 1 f.). daß er die unvergleichliche Schönheit ebelften Gedankenausbrudes und bie Ergreifende seiner dramatisch schöpferifchen Phantagie nicht minder den hodften Aufgaben geiftlicher Beredfamteit und sittlichen Gindruckes dienstbar zu madel . verftand. Ramentlich ber Bergleich mit feinem jüngeren Nebenbuhler Givel Fledier (geb. 1632, † 1710) --, felbst auch durch feine Leichenreden, beierders durch die auf den Marschall Turenne (1676), hoch berühmt, lehrt dazeger nur, wie weit peinlichste Schulung in rednerischer Form hinter ichopfericher Gedankenfraft gurudbleibt. Der wirtfame Stil besteht eben nicht fowohl 18

idonen Formen ale in der Fülle entsprechend ausgedrückter und wohl ber bundener schöner und tiefer Gedanken. Darin bleibt Bossuet unübetroffener

und für alle Zeiten lehrreicher Dleifter.

Wenn wir in naditem Unichluffe bent edlen, liebenswürdigen Fenelon, ous graftichem Geichlechte (Salignac de la Motte Fénélon) entiprojen (ach. 1651 † 1715), vor anderen ein Wort widmen, jo geschieht es, um von der anderen Beite lauterfter perfonlicher Frommigleit und Demut her ber glangliebenben berrfucht eines Boffuct ein wohlthuenberes Gegenbild gur Geite gu ftellen. Shaleich allgeit treu ergebener bantbarer Schüler und Freund Boffnets mußte mulen bie barteften Verfolgungen von jenem erleiben. Und auch ihm ware 15 gegeben gewesen fein Leben glangend zu geftalten. 218 Jungling von 19 Jahren ichon bestieg er auf den Bunfch eines angesehenen Berwandten in faris die Rangel. Sein Gindruck mar hinreißend, für ihn felbft aber fo mig beraufchend, daß er ebenjo willig gleich darauf wieder bem Rufe gu italer Burudgezogenheit folgte. Gbenfowenig blendete ihn nachmals der Glang be hojes in der Bertrauensstellung eines Pringenerziehers; wie er zuleht auch 12 Erzbijchof zu Cambran ein Berteidiger der Armut Chrifti blieb und was at bejag nur für andere zu besiten ichien: - ein edelftes hirtenideal. Gote Erfachheit zeichnet auch feine Predigtweise aus, entsprechend ben Grundfaben, tie er über geiftliche Berebfamkeit überhaupt aufgestellt (vgl. die Dialogues er l'éloquence aus jungeren und Lettre à l'academie française aus reifen Bibren, beibe erft nach feinem Tobe 1718 gebrudt). Ratürlichkeit nach bem Mufter ber ergreifenden Ginfalt ber Edpriftsprache gilt ihm als 3beal bes mintiden Redners. Befferung und Reinigung ber Bergen als höchster Amed pter Predigt, von ihm felbit allgeit und gegen alle gleich in bem Weifte delfter Milbe und gewinnender Liebe geubt. Go ward er ein Liebling ber Libtestanten nicht minder als feiner Glaubensgenoffen. Als Kangelrebner cherdings von beicheidenerem Glange, fteht Fenelon als Menfch und Chrift wie als Seclforger über allen anderen Bertretern jener Glanzepoche frangofisch Etholischer Beredfamteit. - Am nächsten fommt ihm ber nachft Boffnet und Courtaloue brittgrößte Kangelredner ber Beit John Baptift Maffillon eb. 1663, † 1742). Bei teinem der drei findet fich bas sittliche Pathos mt fo viel Innerlichkeit und Gefühl verbunden wie bei ihm. Auch als Softrediger verleugnete er nicht den Freimut der Wahrheit. In seiner Lobrede af Ludwig XIV. wagte er es die Bartholomausnacht "eine blutige lingerechtigteit" ju nennen, und die ergreifende Predigt über "die fleine Bahl der Beermahlten" brachte eine nie erlebte Erichütterung in dem Softreife berar Trett ichmeichelhaitefter Lobipruche bafur berief ihn ber Ronig nie mirter gur Fastenpredigt an ben Sof. Als er spater bon ber Bormundicaft bech wieder bagn erwählt wurde, vor dem jungen Thronerben Ludwig XV. bielben Dienst zu versehen, trat er mit bem gleichen Freimut gegen bie Emittlichung der Groffen und mit vaterlich ernfter Dahnung an ben jungen einen auf und zeugte bon "ber wahren Bestimmung der Ronige" und ihrer mermeglichen Berantwortung, - eines jungen Prinzen speziell, auf welchen d Giben und Inhaber bes ftolgeften Thrones, bie Augen ber gangen Welt smatet feien. "Das ift bas Schidfal, ju bem Gie vom himmel beftimmt int. Gire! Gie find jum Berberben ober jur Wohlfahrt vieler gefett": fo

schließt das Meisterstück einer Ginleitung zu der ersten der 12 Reden des jag "Petit eurème", zugleich eine charakteristische Probe für die Art dieser stam zösischen Redner ihren Text (Ll. 2, 34) zu verwerten. Unter M.s Leichenreten ist die auf Ekisabeth Charlotte von Orleans, die charaktervolke deutsche Intentochter, die beste; das Petit eurème aber oder die "Reden an und für die Großen" (Übers. von Joh. G. Psister, Würzburg 1827 st.) sind die beachtens wertesten Muster ergreisender Veredsamteit. Wie Theremin (Demosthenes und Massillon, ein Veitrag zur Geschichte der Veredsamteit. Verlin 1845) seine Gigentümlichseit in tressendster Weise geschildert hat, wird M. "wit dem zehörer handgemein und ringt mit ihm", "dringt ein in die Perzen" versolgt "die scheinbaren Entschuldigungen" auf allen "ihren Jrewegen" dis der Juhörer "nicht mehr ausweichen, noch den wunden Fleck seines Herzens sich verbergen kann", dis der Widerstand desselben gebrochen ist. M.'s beliebt. Kunstmittel ist daher der indirekte Veweis im Sinne der Übersschung, als dessen Frühren Frinder sur die Neuzeit Theremin ihn geradezu ansieht.

Über die ganze damalige Mütezeit der satholichen Predigt in Frankreich gentlem die Schriften von Felix Bungener, "König und Prediger (deutsch, Bahl 1860) und irs Predigten unter Ludwig XV" (Reipzig 1859 so. fromz. Crig. 1849), eine besonders nantsterienterung. Über Massil. vogl. außer Theremin vest noch: B. Campignon, Massilapres des dienments inédicés, Par. 1879, sowie B. Attaix, Linde sir Massillon, sowie docum. inéd. Toolouse 1883. — Über das Verhältnis der Buhne zur Kanzel mitte Louis XIV. verweisen wir auf die neueren Forschungen über Molière von P. Lindan 1852.

Reifing (1870), Lacour (Études sur Molière, Paris 1877).

b) Die protestantischen Prediger in frangolischer Sprace. . 1. premiers talents en prédication se trouvent, il est vrai, parmi les catholques, mais au fond l'Eglise protestante a été plus riche que sa rivale vant Binet (f. u., am Schlug b. Gefd). b. Preb.) zu behaupten, mit ber Limitation für die reformierten Prediger: "dans son ensemble" und mit dem Zugefterbniffe: "mais leur infériorité littéraire est evidente." Die alleren reformied.» Prediger von Pierre du Moulin († 1658) bis ju Jean Claude (1619-87) find noch überwiegend dogmatisch-polemisch gerichtet und der analytischen "!thode ergeben, die erft bei Claude leife Anfange zeigt in die synthetische um gubiegen. In Frankreich felbst predigten mahrend diefer Gpoche insbesonder Du Moulin, Le Fauchenr und Mestregat; nur der erfte zeigt mehr moralit prattifche Richtung. Die Sprache fteht bei allen nicht auf der Sohe bes the fdmads jener latholifden Stangelredner. Bei alle bem verleiht auch ibnes ber Boriprung ber frangofifchen Sprache in rednerifcher Anlage ein bedeutendet Abergewicht über die meisten deutschen Prediger jener Zeit. Jean Mejtrept (1592 - 1657) wird von Bable (s. n.) speziell hochgestellt. Sohere theologiste Bedeutung eignet zugleich ben beiben auch lehrbegrifflich fich nahestebenden Jean Daille († 1670) und Moife Ampraut († 1661), ber erftere zuglach als Stilift vorzüglicher, während ber lettere in seinem berühmteften 28.1 Morale chretienne ebenfowenig Stilgeschid bewährt, als feine sermois in feitig dogmatische Richtung zeigen. Auch an Geschmadlofigkeiten sehlt & nicht. Phantafies und bilberreicher als die anderen war Raymond Gades. Paftor zu Charenton († 1668); aber nicht immer mit Wahl oft, zeigt er fa mehr rhetorisch als beredt, doch immerhin stilgewandter als jene.

Den Abergang zu der zweiten bedeutenderen Epoche bildet Jean Claubt († 1687), "le sameux ministre", wie ihn felbst die katholischen Gegner nam

Im, bewährt in allerlei polemischem Austausch, speziell auch bekannt durch im Religionegespräch mit Boffnet. Rachbem ihm in Nismes, wo er mit gregem rednerischen Erfolg seit 1654 predigte, die Kangel verboten war, wirkte n feater (f. 1666) und bis gur Bertreibung der reformierten Geiftlichen aus Mantreich (1685) in Charenton bei Paris mit großem Erfolg und Eindruck. dat wenige Predigten find von ihm erhalten; aber fie zeigen ihn mehr alle Worganger auf der Sohe der Geschmadsbildung feiner Beit. Hach Bate der Tertbehandlung analytisch forgfältig, sammelt er boch das Interesse bi Sandtpunkte und bilbet jo einen erften Ubergang ju funthetischer Terthendlung (vgl. bie Partitionsbeispiele bei Binet G. 323 ff.). In feinem Itali de la composition d'un sermon", der ersten bedeutenderen Comiletif frangofiich reformiertem Areise, handelt er: "de la division du discours, in theix des textes, de la tractation, de l'exerde et de la conclusion." Ilural bildet die Unweisung zu entsprechender Invention bas Sauptintereffe wird nad logischen Gesehen geschickt burchgeführt. Die Aufgabe wird surjo cruft als prattifch erfaßt: "Un sermon froid et pauvre fait plus de ol dans une houre, que cent beaux sermons ne sauraient faire de bien\* ... Il ne faut pas toujours le porter hors de soi même ni le ravir en dise; mais il faut toujours le satisfaire et le maintenir dans l'amour et des le désir de pratiquer la piété,"

Pierre bu Bose (1623 - 1692), guerft in Frankreich (Cain) und nach wer Bertreibung (1685) an der frangosischen Gemeinde in Rotterdam thätig, mitart erft entscheidend die neue Epoche der evangelischen Beredsamteit in anefifcher Zunge. Zwar bleibt auch fein Stil, wie Binet offen anerkennt, ter bem eines Boffnet und Flichier mertbar gurud; boch beweift der Ginhad ben er perfonlich in feinem intereffanten discours mit Louis XIV. auf Hi Ronig machte, genugend für seinen rhetorischen Talt wie für den Rachhad, mit bem er gu fpreden wußte; auch wenn der Gindruck, dem der Meig vor feinen Softingen gleich barnach Worte gegeben haben foll, nicht magend gesichert gelten dürfte: "Il est certain, que je n'avais jumais oui Hien parler. Thatfachtich ift die Wirkung biefer Entrevue auf ben ebenfo Lt opathijden als im Geichmad biffizilen Regenten genügend bezengt. : Prediger diefer Epoche waren nicht mehr nur gegründete Theologen und Lidte Apologeten, sondern zugleich Manner feiner Gefellschaftsbildung voll Eit- und Menschenkenntnis. Der intime Bertehr mit den Flüchtlingen aus Anquierteften Familien und bodiften Abeletreifen forderte und forderte ber Mon; wie denn zu den achtungswertesten Zngen dieser Emigration die in er Areifen und bei ben Predigern jener Beit bewahrte Berehrung gegen ben Conrecten ber verlassenen Heimat gehört. Bei du Bose baart fich biefer Bun mit gerechter Würdigung fremder Rircheninstitutionen. Gein wohlmollateil fiber ben Epistopat bedrohte ihn mit Konflitten unter seinen Maubensgenoffen.

Wenn du Bose von Binet auch als erster Synthetiter gerühmt wird, blann dieses Urteil nur beschränkte Geltung beanspruchen. Ein ausgesprosperer Harer Hauptsah, aber auch dies nicht im streng synthetischen Berständnis, sitt etwa im Laufe der Abhandlung einmal erkennbar hervor (S. 492 f.). C. bereichende Methode dagegen ift nur, bestimmende Gesichtspunkte in Form

von Teilen aufzustellen, die dann naturgemäß immer noch wesentlich aneb tischen Charakter tragen. Durchgreisender steht er für selbständig rednersid Berwertung des Exordiums ein. Rur selten macht sich das rein theologisch Element in scholastisch-dogmatischer Form (S. 399) oder schulmäßig umplantlicher Eregese dei ihm bemerkbar; vielmehr beherrscht den Vortrag die leben voll praktische Richtung eines Mannes von ebensoviel Menschen- als Schriftenntnis. Bei lebhafter Phantasie und allerlei Berwertung vielseitiger Blesenheit wie rhetorischer Kunstsormen als "lumina orationis", bleibt Blauptvorzug doch die lichtvolle Klarheit und Anschaulichkeit der Gedanktsfolge und des Ausdruckes.

Mit Bosc beginnt die Blütezeit der frangofifchen Beredfamteit auf bit lanbifdem Boden. Die politische Freiheit war hier mit der religiofen ge gleich erobert worden (1573); beides tam den Flüchtlingen zu gut. Für b geiftige Regjamteit berfelben zeugt ber Reichtum ber frangofifchen Literatu Die auf hollandischem Boden erichien. Un Stelle der Parteitampje verban obler Gemeinfinn hoch und niedrig. Die geiftliche Rebe warb ausichliefliche der praktischen Erbauung und sittlichen Forderung dienstbar. Auch von be Borgugen der katholischen Kangelgrößen ließ sich leichter in der Gerne profi tieren. Daniel be Superville, feit 1686 in Notterbam Prediger († 1728) ist vor Saurin der nennenswerteste Redner aus biejer Gpoche. Grundlage einer guten philosophischen Bilbung und geiftig geichult an bet Studium des Descartes, ertennt man auch in feinen Predigten überwiegen ben Logiter, der definierend und biftinguierend feine Stoffe abhandelt; tie fach freilich auf Roften bes feineren psychologischen Taltes und der rednerif leichteren Bewegung. Un flarer Teilung, welche bie Abhandlung beherris fehlt es bei ihm nie. Butveilen ift dieselbe auch rhetorisch gewählt und frat pant, wie zu Sebr. 2, s: "Un grand bien, un grand crime, une grande pein Aber wie dieses Beispiel felbst zeigt, vertritt dabei ber meist turze Teg felbit den Sauptfat, und notwendig geraten damit auch die Teile mejentle analytifd; jo daß von dem hier noch prononzierter ausgejprochenen Urie Dinet's immer noch basfelbe gelten muß, was oben bei bu Bose gu fagt war. Der fpegififche Charafter ber funthetischen Methode bleibt noch ichled hin zu vermiffen. Oft erinnert das Verfahren mehr an die Lokalmethe Auch exegetische Umftandlichkeit in der Textbehandlung findet fich bei ite noch vielfade. Gein bestes leiftet er in ausgeführten Bergleichen und in in Erordien (3. B. S. 543). Seine Barme und befonbers eine unaffellich Natürlichkeit zeichnen ihn neben du Bose aus; den großen Abstand von Sam! beleuchtet ichon bie intereffante Varallele bei Vinet (3. 561 ff.),

Erst in Jaques Saurin (1677—1730) nähert sich die Kanzelberedsimteit ber französisch reformierten den großen katholischen Meistern in der Kurstsorm, an biblischem und evangelischem Gehalt dieselben zugleich weit über bietend. Geboren zu Nismes als Sohn einer angesehenen Familie, verbrackt er seine Jugend in Gens, wohin sein Vater sich in Glaubenstreue zurück gezogen hatte. Mit 17 Jahren griff er für den Unabhängigkeitskampf seine Glaubensgenossen in Frankreich zu den Wassen als Freiwilliger im Regimen Rouvigny. Aber schon 1606 sehen wir ihn nach dem geschlossenen Friedel seine Studien in Genf wieder aufnehmen. Man berichtet, daß seine noch

kerwiegend steptische Richtung sich damals an der von einem seiner Lehrer etzegengeholtenen Mahnung Pred. 12, 1 brach. Die innere Wandelung bestellt alsbald in der eindrucksvollen Weise, in der S. vor seinen Commistenen schwarzehende Anstellung verdigend auftrat. Eine Reise nach England und ensbergehende Anstellung dort vermittelte dann wie schon bei anderen Vordigern in resormierten Kreisen ein direktes Herüberwirken der Tillotsonschen kedigtresorm auch auf ihn. Als ihn 1705 eine Erholungsreise nach Holland ihrte, machten seine Predigten im Haag solchen Gindruck, daß man jür ihn ert eine neue geistliche Stelle als ministre des nobles gründete, in welcher siene weitere gesegnete Wirksamkeit dis zu seinem Tode entsaltete. Selten ft einem Prediger so begeisterte Anerkennung zu teil geworden wie Saurin, da "Chrysostomus der Protestanten", wie man ihn nannte. Als Abbadie hat das erste Mal gehört hatte, soll er gestagt haben: "Ist das ein Mensch der eine Engel?" — Die große Kirche war stets übersüllt und auf Leitern wir man zu den Fenstern herauf um von außen zu lauschen.

Wenn Mard. Maury in seinem berühmten Essai sur l'éloquence do la laux c. 32 die Pariser Feinheit der Ausdrucksweise an S. vermißt, so kann ih dieser mit Massillon trosten, dem ebenda sogar schuld gegeben wird, der sänger des Berfalles der französischen Kanzelberedsamkeit gewesen zu sein. da ungerecht dies lehtere Urteil ist, um so höher ist für Saurin zu schähen, of der strenge katholische Kritiker, der im übrigen auch auf S.'s Polemik wen die katholische Kritiker, der im übrigen auch auf S.'s Polemik wen die katholische Kirche ungerechteste Vorwürse häuft, ebendort die Preiten des Protestanten über "die Weisheit Salomos" und "Paulus vor Felir de Trusilla" zugleich selbst als "Meisterstücke" (les chess d'ocuvre) aners

aut. Und beren waren mehr anzuführen gewesen.

Hier ist allerbings unvergleichlich mehr wie bei Tillotson. Mit der Reinkt der Sprache vaart sich eine imponierende Kraft und auktoritative Macht a Personlichkeit, Tiese und Fülle der Gedanken, ein bewundernswerter Reichmatednerischer Juvention, der Rachdruck seelsorgerlichen Afsektes, vor allem a ganz anderer Reichtum biblischer Gedanken und lebendiger Glaubensgeist. Der die Rechtsertigung aus dem Glauben und damit die Gnadenlehre in utraler Berwertung tritt, wie auch Binet anerkennt, der, wie kein anderer is Bedeutung zum Bewußtsein gebracht hat, hinter der Gesehespredigt im inne christlicher Moral zurück. Aber andererseits lehrt ihn die vorwiegende is, tung auf das christliche Leben, mehr wie alle seine Borgänger individuational predigt, und nach Binets tressendem Ausdruck: "alloeutis" predigen. In einer seiner schönsten Predigten: "La penitence de la pecheresse". III) weiß er auch die Größe der vergebenden Gnade in hoher Reinheit zu kildern."

Eine der berühmtesten Predigten: Sur l'aumone übte eine so drastisch kunttelbare Wirkung, daß der Opserstock voll Gold und Juwelen gefunden d infolge derselben so bedeutende Vermächtnisse gemacht wurden, daß die litalt für arme Resugies, die S. dabei insbesondere im Auge gehabt, sosort

<sup>\*</sup> Wir gifieren n der Ausg, seiner Sernaus in 9 Banden, Paris 1829 35. Die Auswald Sermans choisis) von M. Ch. Weiße. Paris 1854, enthält mit wenig Ausnahmen die bergeglichken von S.'s Reden Die Ausgabe Baag 1749 ift die vollständigste da Sanrins Scha Philipp in ihr den eiften funf Criginallanden noch 7 weitere folgen ließ.

ins Leben treten kounte. Für sein Taleut mit Farben des Lebens einen stöng zu schildern, der seine Getreuen nach Werken der Barmherzigkeit (Math 25, a. ff.), werten will, ist diese Rede t. II, 16 ff.) in der That ein glänzen des Beispiel. In derselben Predigt bewährt er zugleich seine besondere Stätk in der Mesution. Neben solchen rein praktisch gerichteten Reden, sind andere, vermöge seiner Borliebe sür metaphysische Gegenstände, den höchsten Prediemen christlicher Erkenntnis gewidmet, wie zur des prosondeurs dirmes (h zur l'éternité de Dien (V), bei der Einheit freitich sehr zu vermissen ist, so l'immensité de Dien (II), zur la reinheit freitigne de la dirinité (IV), zur la sublince dérotion (III).

Wie dergleichen nur für einen engeren Areis höher gebildeter Chiston voll genießbar werden konnte, so ist der gelehrte Apparat, den er der Anslegung der Texte, die Predigt vordereitend, dienstbar zu machen pslegt, sown die gehänsten logischen Tistinktionen in der Aussuhrung samt der Länge, du auf diese Weise S.s Predigten gewannen, wohl als das Haupthindernis angesehen, daß wo sein mündlicher Vortrag bis zum Ende zu sesseln wußte, als literarischer Nachlaß dech seine Predigten den Umsang populärer Nachwirkung nicht erlaugt haben, den die Vedentung ihres Juhaltes wie ihrer Form im

Gangen zweifellog verdient.

Reben diefer Reigung zu gelehrt wiffenschaftlicher Behandlung ber Terte, Die gegenüber ber üblichen Bernachläffigung bes Schriftwortes burch bie Meister katholischer Rangelberedsamteit dem evangelischen Prediger an fich fcon zu höherer Chre gereicht, find es gerade die fpeziellen Grordien, in beren 3. gelegentlich feine höchfte Meisterschaft zeigt. Bu ben beliebten Runftelmer des 17. und 18. Jahrhunderts gehörte auch die Reigung, Parallelen gwichm ben nil. Berifopen und ber altieft. f. Geschichte aufzusuchen. Ich befite in Werk aus bem 18. Jahrhundert, wo für die evangelischen Perilopen des gangu Jahrganges und für die Apostelgeschichte biefelbe Praris mit Unterfubung von entsprechenden Aupfern und Poefien burchgeführt ift. Derartige jopige Beitleiftungen muß man tennen, um die großartige Meifterichaft G.s gan gu würdigen, mit ber er in genialfter und ergreifenbfter Weife bas Grange lium bon Simeons Freude, den Heiland in feinen Urmen gu halten, duch Jatobs Cehnsucht nach seinem Sohne Joseph und des Patriarchen Wert beim Wiederfinden vorbereitet (IV, 20 ff.). In höherem Dage noch gilt bas felbe von dem Grordinm, in dem E. die Lage ber Sunderin in des Pharifact Baufe, durch Davide Bitte borbereitet, jur Strafe feiner Gunben lieber in bie Sanbe Gottes als in die der Menschen gu fallen (II, 300) fi.). Beide Falle bewähren vor allem die überall fo grandios fich offenbarende Into tionegabe S.s.

Wenn jene Art der Tertbehandlung S. in die dieher so gut wie aus schließlich übliche analytische Behandlungsweise zurück zu drängen schiwe könnte, so ist zwar zu bemerken, daß zuweilen Themastellung und Teilmaauch bei ihm nech überwiegend dem analytischen Gesehe solgen. So wenn a in dem Sermon "Sur les kayeurs de la mort" über Hebr. II, 11 f. (II, 200 fil die Teile bietet: "Ce qui la mort rend terribte c'est: 1) lignorance de a qui doit la suivre: 2) les remords de la conscience; 3) la perte des biens." Aber schon in dieser Teilungsweise überwiegt das Legrissliche Etement jo be-

atjam, daß der große Unterschied von seinen Vorgängern unverkennbar ist. aberwärts, wie in dem meisterhaften Sexmon "Sur la pénitence de la éderesse" solgt auf eine rein analytische Stossteilung ("quatres eireonstances") de tegrisstich synthetische Partition: "quatro grands charactères de la pénitus", wobei aber auch die analytische Charactersorm der Einheitsüberschrift iht übersehen werden dars (II, 306). Mancher seiner berühmtesten Partisoren haftet immer noch das analytische Clement au, so besonders der über licha 6, 1—3: "Vom Gegensatz des Göttlichen und Menschlichen: 1) Welches istlagen der Menschen sind in Bezug auf Gott, und was Gott darauf unvortet und 2) Welches die Klagen Gottes sind in Vezug auf die Menscher und was der Mensch zu seiner Rechtsertigung vordringen kann." Ten ihr Winet recht, wenn er S. als den eigentlichen Bahnbrecher sür die steetssanlage zeugt dasür.

Größer aber ist er doch in der lebhast schildernden Aussührung. Der uchaus dramatische Charakter seiner Rede ist allgemein anerkannt. In barr ausgesührten Bergleichungen, eine der kritischsten Ausgaben für alle bedsamkeit, steht S. unerreicht da; wie dort (Pour le Jeine de 1706, t. ll 100), wo er die Seele mit der von der Arche ausgestogenen Tande verkicht, die ihre Zustucht so lange wieder in der Arche sucht, als die Welt in behagliches Plähchen zum Niederlassen bietet: "Mon same, voila ton in der Und ausgesührter noch in de Renvoi de la conversion" (I, 56), den hier sindet sich (p. 78) ein charakteristisches Beispiel sür die Austorität,

t der er ju fprechen wußte.

Um so mehr hat man Salbung und barmherzige Milbe bei ihm veritt. Ob man erstere mit Binet durch Zartheit, wie S. dieselbe obenan in Predigt "Sur le cantique de Siméon" in schönster Weise bethätigt (IV, s.), voll erseht sehen kann, ist zu bezweiseln. Bon der evangelischen Milbe da zenitenze de la pecheresse war schon zu reden; es ist eine seiner beschonsten Predigten (vgl. vor allem II, 170 sp.). Wenn Maurh ihn eines izerecht volemischen Geistes beschuldigt, so ist die Fürditte für den Verlert Louis XIV, in Les dévotions passagères der vollgültigste Gegenbeweisen schäriste Angriss gegen Nom sindet sich in der Predigt von der Süntin (II, 307); aber heilige und gerechte Indignation hat ihn gerade dort leigeben.

Gine ganz neue Spoche ber evangelischen Kanzetberedsamkeit datiert unkreithast von Saurin. Seine Einwirkung auf die Resorm des deutschen kedigtwesens ist von all den vorbezeichneten ausländischen Faktoren die be etsamkte, obgleich auch bei ihm selbst nachseiten des Gedankeninhaltes eine it Ingigkeit von Tillotson sich nachweisen läßt. Daraus, wie aus mannigsalte Benühung Malebranche's durch Saurin hat besonders Mosheim ausmerkn gemacht (s. u.).

111. Die beginneude Reform der deutschen Kanzelberedsamheit. Mooheim. Als bestlicher Martstein für die Herübernahme der geschilderten fremdländischen udrücke gilt immerhin mit Recht die Mosheim'sche Sammlung übersehter übigten von Tillotson (f. ob.). Es ist freitich nur die Tarstellungssorm in er natürlichen Einsachheit und Klarheit, um berentwillen M. den englischen

Meifter empfichlt; im übrigen ift er fehr flar barüber, bag prattifde Grbaulichkeit wie mahre Beredsamkeit Tillotson abgeht; "bas Fener und die Lebhaftigkeit" vermißt M. in feinen Predigten (vgl. "Unweifung erbaulich ju predigen" herausgegeben von Prof. Windheim [Dl.3 Schwiegersohn] Erlangen [1768] 2. A. 1771, G. 100). Anbere waren für die Berbreitung ber Fofterichen Predigten thatig (ob. 3. 352). Auch ihn wie Glarke und Watts feb. S. 316 ff.) findet man bei Mosheim (a. a. D. S. 101 f.) beurteilt, Breiter noch war der Boben bes Ginftuffes ber frangofifchen Stangelrebner. Das in tereffantefte Beifpiel für ihre prattifche Berwertung find jedenfalls Friedrich: b. Gr. ruhrende Bemühungen, in feiner Reinoberger Periode fein Regiment in Ruppin fonntäglich burch Predigten von Bourdaloue, Masfillon, Alidia und Caurin gu erbauen, die er felbft überfehte und den Goldaten vortrag Mosheims Urteil lautet auch über diese Mufter giemlich fritifch. Bon ben katholifchen Rednern nennt er nur Bourbalone, Gledjier und Fenelon, bin letteren fehr wenig gerecht beurteilend, Hochier über Berbienft ruhmend; an allen insbesondere die Vernachläffigung des Tertes tadelnd. Bezüglich ber Benuhung Courins bemerkt Dt., daß feine Reben zwar für forgfältige Interklarung und eine orbentliche Abhandlung "Mufter" feien und "bagu bieren tonnten uns ben Wit ju icharfen und einen lebhaften Bortrag" ju lebru: aber eben dabei weift er auf ben Unterschied ber geiftigen Beanlagung ta Teutschen und Frangosen und auf den der Zuhörer Saurins und der meiften beutschen Gemeinden bin. Gelbft für G.s Gemeindeglieder seien feine Predigun teiltweis zu hoch und unverständlich gewesen. Er beweise zu viel aus ber Bernunft und predige mehr Moral als Glaube (a. a. D. S. 106 ff.). 312 wirklich fruchtbares Mufter erbaulicher Predigt gilt ihm von Auslanden vielmehr der Baseler Prediger Samuel Werenfels († 1703), ber, obmet Deutscher, frangofisch zu predigen pflegte. Fruchtbarer wußten Aug. Friede With. Cad (geb. 1703, † 1786) und mehr noch fein Cohn Friedr. Sam. Gottfr. Sad († 1817), beide als reformierte Prediger von großer Wirtfamfeit für ihre Zeit, derartige Mufter zu verwerten. S. der Bater hatte feite burch einen langeren Aufenthalt in Solland (1726) perfonliche Befannifdai mit bem bortigen Gemeindeleben gewonnen. Er predigte felbft auch juwiller frangofijch, wie andererfeits eine Heine Answahl aus feinen Predigten (6 Bant 1735-64) von der Gemahlin Friedrichs d. Er. ins Frangöfische übericht teurden (Six Sermons de Mr. Sack 1775). Durch Natürlichfeit und Popularität bes Bortrags übertrifft er Mosheim, fo wenig er fonft an bes lif teren Bedeutung hinanreicht. Der Gohn G. hatte nabere Begiehungen " England, bas er 1755-57 bereifte, wie er nachmals bie Borrebe ju Echleier machers übersehung ber bamals befonders geschätten Reben von Jos. Fow rett (Berlin 1798 2 Bbe.) ichrieb und vereint mit Schleiermacher die Piebig ten des noch bedeutenderen hugh Blair (1762-83 Prof. ber Beredfamlu in Edinburg) felbft überfest hatte (5 Bde. Leipg. 1781 ff.).

Die intereffanteste Lehre bezüglich der Berwertung des Saurin'ider Musters gibt Reinhard (f. u. 9, II) in seinen "Geständnissen, seine Predigter und seine Wilbung zum Prediger betr." (Sulzbach, 2. U. 1811). Erst ele älterer Mann in seiner letten Stellung (seit 1792) konnte Reinhard sich mit Saurins Predigten in größerem Umfang bekannt machen und beklagte es els

einen unerschlichen Verlust, daß dies nicht früher geschehen; "jüngere Prediger"
um fo dringender ermahnend, daß sie an folden Mustern "bei Zeiten" ihr "Gesühl für das Wahre und Große schärfen" und ihren "Geschmack berichtigen" möchten. Und wer ermist daneben die stillen Wirkungen ins Gange! Die erangelischen Reduer in französischer Zunge späterer Zeit, wie Vinet, Ad.

Menod u. a. bilben bagu fpezielle Mittelglieder für die Gegenwart.

Als Begrunder einer edleren Gorm der Rangelberedjamteit beuticher Bunge aber behauptet Joh. Loreng v. Mosheim (geb. ju Lübed 1694, † als Manuter ber Universität Göttingen 1755) unbeftritten die erfte Stelle. Bur ratigen Beurteilung feiner Predigtweise gehört babei zu wissen, bag er nie teentlich als Pjarrer einer bestimmten Gemeinde, fondern nur als Gelegenbeteprediger an bem Braunschweiger Soflager feit feiner Berufung nach Selmftadt (1726), sowie in akademischen Gottesdiensten baselbst wirkte; wie er ibre Predigten unter dem charafteriftischen Titel: "Beilige Reden über wichbie Wahrheiten ber Lehre Bein Chrifti" ausgehen ließ. In Göttingen (feit 1717) fceint er die Rangel nie mehr betreten zu haben, "überzeugt", wie er a ber Borrede ju bem letten (VI.) Bande feiner Predigten in überrafchenber Befcheibenheit ertlärt: "daß die geiftliche Beredfamteit zu bem Pfunde, toe mir ber herr anvertrauet, nicht gehörete." Was er als "Feuer ber Beredfamteit" an Tillotfon vermift, war in ber That auch feine Gabe nicht. Im fo hoher ift neben der Reinheit feiner Sprache und der Alarheit feiner Gedanken die Araft und Feinheit feiner Apologie des biblijch-driftlichen Maubens in einem Zeitalter gu fchaben, in dem unter den Gebildeten der erclifde Deismus und ber frangofifde Naturalismus bereits in immer bebrobenderen Dimenfienen Anhang gewonnen hatten. Wie Dt. fich in bem an 26. Il feiner Predigten angehangenen Gendbriefe gegen ben Borwurf, einer gelehrt tünftlerifchen Beredfamteit zu huldigen, mit nachdrudlichem Ernft verteidigt und barein goldene Lehren über die Pflicht jedes Predigers, ber teahren Runft der Beredfamteit nadjuftreben verwebt, fo vermahrt er fich in ber Borrebe ju Bb. I in ruhrender Beife gegen alle Reuerungefucht in ber firchlichen Lehre. Seine Predigten geben, mas bei einem gewiffen Latitubinarismus, in bem er fich fonft bewegt und ben er fpeziell als Lehrer ber tatedjetifden Diethobe an den Tag legt, in der That überrafdjen fann, Linkes Zeugnis von feiner Bekenntnistreue in allen Grund- und Befenstehren bes chriftlichen Glaubens. Noch mehr findet fich der, welcher Mosheim anbermeit als Schriftsteller in beutscher Sprache, namentlich aus feiner viel-Lindigen Sittenlehre kennt, bavon hoch überrafcht, auf ber Rangel einen Ardner in ihm wiederzufinden, der durchweg einen noch für die Gegenwart terientlich muftergiltigen Stil redet; wie benn Wadernagel ihn als ein foldjes Liufter gerhrt hat. Geine besten gelehrten Werte, namentlich bie hiftorifden, Unieb er in einem guten Latein; in ben beutsch geschriebenen Kommentaren feinen anderen beutichen Schriften bagegen ift er umftanblich und ichwer-Tig im Ausbruck, ungelent in ber Wahl ber Worte und oft geradezu lang. wilig. In der That lag es ihm nahe, wie in oben (f. vor. S.) angedeuteter Amgebung geschieht, ben Unterschied zwischen frangofischer und beutscher Rebebeie, namentlich nach bamaliger Getvohnheit, zu betonen. Reben bem tmatlichen Wohlflang ber vollaustonenden Wortendungen fichert ichon ber

burchfichtige Sothan und Sontarbrauch ber frongofifchen Sprache ein entichiebenes Abergewicht rednerischer Wirkung, gang abgesehen von ber hohern Lebhaftigkeit ber Momanen und ihrer Borliebe für ben leichten Ion ber Monversation und causerre. Nimmt man dazu, daß ber bedeutenofte und geiltreichste deutsche Philosoph jener Zeit, Leibnig, Mosheim zaumtich und geittig jo nahe gestellt, mit Borliebe frangofisch schrieb, so tritt Mosheims Ber bienft als Erneuerer einer torretten und gefälligen deutschen Profa in feines Meben um fo augenfälliger berbor. Und ausschließlich fann man fagen, be währt M. dieje Leiftung in feinen Predigten; wenn auch immerhin noch met einem gewiffen fleinen Tribut an bie Umftanblichkeit feiner Beit. Buthers Be redfamleit und Sprachsertigfeit entsprang aus unvergleichlich originalerer be gabung. Aber wenn feitbem im erften Stadium bie Berrichaft ber latein ichen Gelehrtensprache und zu Mosheims Zeit bereits bie Macht bes Gran gofischen als Bilbungssprache jene Gooche großartigfter Originalichopfung i.r bie beutiche Sprache langit in Schatten gestellt batten, fo lehrt Mosbeme Ginfing por allem, was Trene und Sorgialt in rednerischer Formbildung für Ernenerung nationalen Sprachausbrudes wirken fann und in welchen Moge die Skangel in folden Zeiten berufen ift, für weite streife gugleich ihren Rulturberuf geltend zu machen. Auch verglichen mit Mannern wie Eduper (ob. S. 295 f.) muß Mosheim auf der Rangel noch als ein Ariftofrat ta beutich=rednerischen Sprachubung im ebelften Sinne gelten. Wie ichon ange beutet, begunftigten die Anlaffe feiner Redeubung biefe Form der Bewahrner Aber um jo mehr verdient bann feine Treue im Befenntnis der Glaufen: wahrheiten und feine Sorgfalt in der Textbenuhung die hochste Unertennunt

Wer Mosheim nicht aus feinen Bredigtsammlungen (VI Bbc. 1725 1739 vol be. Unsigg, bon 1741, 1757 n. 1785) tennt, sann ichon aus den Anspugen bei Sack. Coll de Pred. ie So ff.) und ben noch reichholtigeren bei Nebe, Charalterbilder II S. 140 f. ausreichende Eindrucke bon seiner Bedentung sammeln.

Wie feine Sprachgewandtheit auf der Rangel überwiegend Grucht bit forgfältigsten Borbereitung war, so jagt er in dem Sendschreiben (a. a C. 3. 253): "Man tann biefe Gabe von Ratur haben. Man fann viel botte burd, Gleiß und Ubung erlangen. Alle Menfchen aber find verbunden barnach zu ftreben. Denn ein buntler und unrichtiger Bortrag remint Die Gemüter und ftiftet Unruhe und Unglud in der Welt. Die Lebrer muffen infonderheit bedacht fein, nach dem Mag, bas ihnen der Berr palieben, ju biefer Geschicklichkeit zu gelangen." In unmittelbarem Bufammer hang bamit fpricht er anderweit (Anweisung S. 115 ff.) ben Grundfab am daß durch ben Berftand auf ben Willen gewirft werden muffe. Die Uberzeugung burch gute Grunde (Anm. G. 165 f.) gilt ibm als eine Sauptaufgabe. b! er felbft treulich erfüllt hat in feinen Reben. Aber als letter Sauptgwed it ibm boch nach ocht rednerischem Grundsat die Bewegung bes Willens ilm ober wie er es echt biblifch formuliert, ber "Entschluß sich belehren ju laffer fest (ebb. 178 ff.). Der Eudamonismus ber Zeit fpielt ichen herein; aber le herischender Grundsat bleibt body, daß alle folche Entschlusse "ihren Grand im Glauben und in ber Liebe haben" und baber auch die Erregung blirter Affette" bagu nicht ausreicht, jum Beweis, bag "Uberzeugung" rotheige muffe. Bortreffliche Einzelregeln für die Erfordernisse an ben Prediger im die Predigt begleiten diese allgemeinen Grundfage. Die feinere pfuchologitte

Begründung zeichnet M. vor allen seinen Vorgängern in der Theorie der Hemiletit unvergleichlich aus. Daß dabei die ethisch-psychologische Würdigung des Gefühlzeindruckes nicht zu ihrem gebührenden Nechte kommt, erklärt sich leicht aus dem überwiegenden Charakter der Berständigkeit, der jene Zeit überhaupt konnzeichnet und sie unempfänglich machte, das Gefühl, im Untersisiede von kumpsen und dumpsen Regungen, als Phantasie und sittliches Beschaft zu würdigen. Damit ist die anderweite neue Epoche, die vor allen

Ehleiermacher inauguriert hat, vorangebeutet.

Innerhalb ber Schranten feiner Zeit bat Dt. boch thatfachlich in feiner angengenden Wirkung auf einen befferen Willen geleiftet, mas lehtlich un-Duft zugleich jene Gefühlsbeteiligung in fich ichlog. Rur das "Patheate blieb ihm feiner Gigentumlichfeit nach fremd. Seine Theorie bildet in Art Sputhefe zwifchen Rambach und Acinbed, foweit biefe auseinander geten, übertrifft aber beibe weit in gelautertem Gefdymacksurteil und an Fulle entwichster homiletischer Grundfabe. Unvergleichlich bagegen niuß die Formaftung in den ausgeführten Predigten jelbft genannt werben. Sauptfate Wie die: "ber Beweis bes Lebens Befu aus dem Jobe ber Apoftel"; "bie gute Eiche ber Geheinniffe bes Glaubens"; "die Gleichheit aller Menfchen bei ihrer "ferlichen Ungleichheit"; "bag bie Gottseligen tinger find als bie Gunder" i. w., waren vor Saurin nicht möglich, darf man fagen; fie bezeugen ber jugleich ben großen Fortidritt über biefen hinaus. Auch in bem Bebarfniffe, eine Textertlarung ber Abhandlung vorausguichiden, zeigt fich Ahnlatteit zwijden beiden Meistern; obgleich die Gingange für fich bei M. turg ab falechthin darauf berechnet find, das Interesse ber Buhorer fur ben Sauptfat ju gewinnen. Die überaus funftvolle Anlage, womit Caurin beniben 3wect im einzelnen borbereitet, ift bei Dt. nicht zu finden. Gbenfo ift bie Beilung felbst nicht gerade die Starte des lettern; die Fossung der einzelnen Leile ericheint vielfach gar zu wenig behältlich. Geine Stärke liegt neben bem Errachausbrude in der Kraft feiner Argumentation, namentlich im Dienfte er Apelogetif. Die Ausführung bes oben querft angeführten Themas ift te großartigfte Apologie fur die Wahrheit der biblifchen Zeugniffe von ber Auferstehung Chrifti. Davon konnten gerade unfere modernen Apologeten bieber lernen, was Thatiachlichkeit und Grabfinnigkeit ben Beweisen für Araft erleiht. Wie Dl. babei ju ichildern weiß, terne man aus ber Art, wie er ie Betehrung bes Apostels Paulus darftellt (I, 39 f.). "Je beffer ein Preiger malen tann, besto besser wird er ruhren" ist auch ein Grundsah, der ei M. ju lefen und in bem boberen Ginne ju verstehen ift, mas fur bie Beverung bes Willens gulett eine charafteriftisch ergreifende Schilberung bebeutet.

Das Streben nach einer edlen fruchtbaren Manzelberebfamkeit, bei M.
rech ganz im Tienste der Glaubensstärlung und sittlichen Bekehrungswirkung,
rax damit in Teutschland eingesührt. Dem Umsange der Wirkung kam es
ihr zu statten, daß um dieselbe Zeit erste Anfänge eines krästigeren Nationalkeutstseins in Teutschland, wenigstens auf literarischem Gebiete zu beobachten
sind. Fast dreißig Jahre vor M.s Tode erschien Gottscheds "Aussührliche
schrünste" (Hannover 1728, Leipzig 17:16), weniger wertvoll in sich selbst,
dem als Erinnerung an Anfänge nationalen Selbstgesühles und deren unmittelbare Näckwirkung auf rednerische Leistung (vol. Gettsched, Beiträge zur

tritischen Historie ber beutschen Sprache, Poesse und Berebsamteit, Leipig 1732). Jene nationale Regung gibt sich mehr noch in dem Entstehen ber sogenannten "Teutschen Gesellschaften" in Jena und Hamburg neben Leipig selbst kund. Eine Epoche des gelänterten Geschmackes begann für Teutschland im allgemeinen zu tagen. Bald folgen Winkelmann und Lessing: wie Gellert schon in weiten Kreisen einen großen Ginfuß auf gefällige Natur-

lichkeit bes Ausbrucks ausgeübt hatte.

Ben verwandter Bedeutung wie Dl. war für feine Beit ber jächniche Pfarreissohn Joh. Andr. Cramer ffeit 1751 Sofprediger in Robenham, + 1788 als Mangler der Universität Stiel), insbesondere auch dadurch, dag er bas Gebächtnis bes Chryfostomus bei ben Zeitgenoffen ernenerte (ob. G. 224 f. Gine ichulmäßig funfttiche Richtung auf rednerifde Formen haftet babei Cramers Predigten au; wie feine poelifden Leiftungen mehr Runftpredulte als impulfive Schöpfungen poetijden Beiftes find. Gein Bertehr mit Gelet in Leipzig und feine Freundschaft mit Alopitod charafterifieren babei bod in Gintreten in die gesamte neue Beiftesftromung. Als Prediger ift er pathills und bilberreich, auch wo ber Gegenstand nicht bagu einläd; bas untersteilt ihn von Mosheims einfach fachlicher und babei boch eindrucksvoller Berediam leit, Dagegen laffen Er.s Themaform und ewahl ihn ebenburtig an bes Die fters Seite erscheinen, wenn fie auch vielfach eine etwas allgemeine baltun: zeigen und weniger aus bem Terte felbft gefcopft find (vgl. die Sammlin: feiner Predigten von 1761-1771). Weniger in den Bahnen firchlicher In dition und Bekenntnissicherheit sich bewegend als Mosheim, ift doch beide Standpunkt in Benühung ber natürlichen Erkenntniffe gu Dienft ber ubr triegenden Gewigheit des Difenbarungaglaubens ziemlich berfelbe. "Gin itt ernsthafte Gebante an unfere gutunftige Seligfeit ift ein Engel Gettes, be uns aus Cobom führen will" (Cad, E. 56), genugt als einzelner Cab, un das Urteil Rothe's (C. 428) zu beftätigen, daß wir - im einzelnen weni' stens - bei Gramer einer Predigtweise begegnen, "die fich späterhin als die normale firiert hat." Wit Mecht bemerkt Mothe, bag ihm Gottfr. Bef teing Universitäteprediger in Göttingen, † 1797 als Generaljuperintendent bes Im növerifchen Fürstentums Calenberg) am nächsten verwandt war unter ben Bet genoffen, wenn auch bei ihm die Richtung auf rührende Wirtung ber Bredit überwicat. Mit biefen Borgangern auf beutschem Boben ift jo gemlich die weiterfolgende Entwicklung in ihrer mannigfachen Verzweigung porgetitet

## 9. Die Unfflarungsepoche.

I. Die rationalistischen Jusklärer. Das Übergewicht gewinnen hier zunäll unzweiselhaft die Erößen der "Kanzelberedfamkeit" (was man damid spezisisch so nannte), welche aus der "natürlichen Meligion" die Lehren ein: "geläuterten Moral" schöpsen. Dem Zeitalter der "Ansklärung" lag es duche, daß gerade die überwiegend auf Formvollendung gerichteten Piedust diese Bahn einschlugen. Joh. Friedr. Wille. Zerufalem († 1789 als der von Niddagshausen und Vizepräsident des Konsistoriums für Braunichwissist der erste charakteristische Bertreter dieser Richtung, der seine Annez-

minder im Ausland, in England wie in holland, empfangen hatte. oget ift auch er noch; aber fein Mutterboben ift babei boch bie "nathr-Religion" (val. fein hauptwert "Betrachtungen über die vornehmften rheiten ber Religion" 1768 - 1779, refp. 1793). Gein Begriff von Gunde sinulichkeit, in deren Uberwiegen auch der Sündenfall für ihn genügende brung findet. Wie tann es bann wundern, bag er ein erfter Bertreter Trilogie des Englanders Clarke: "Gott, Tugend und Unfterblichkeit" auf ichem Boden war. "Mechtschaffenheit und Versicherung eines ewigen ne" find die beiben wesentlichen Grundstützen der Religion, "ober es ift leine" (a. a. D. I, 378). Und doch fteht 3. babei fest: "bag Chriftus ger Gott von Ewigkeit gewesen", wie er über den Prolog des Johannesngeliums predigte; und boch scheute sich ein J. noch nicht, die Tauje als Bab der Wiedergeburt zu bezeichnen und die Gemeinde an die dabei ausrodiene Abrenuntiation ju exinnern: "Ihr habt dem Teufel und feinen ten abgejagt. Wird aber dieser jemals aufhören euch zu verfolgen?" waren bas nur Bengniffe feines Jugendglaubens von feiner eiften Unung am Braunschweiger Sofe (f. 1742; geb. 1709) ber — benn gehalten A. die gedruckten Predigten damals (zuerft 1745) —, so steht doch daneben er Borrebe jur letten Ausgabe eigner hand (1788 f.) das Zeugnis, daß bie "Grundtvahrheiten" immer gleich wahr, wichtig und beilig geblieben Ge ift eben bas eiste Stadium ber Auseinandersehung neuzeitlicher sophischer Religionsbegriffe mit der noch immer pietätsvoll bewahrten tradition der Rirche. Heimisch in seinem Elemente bewegt sich 3. offennur wo er die Tertgebanken in allgemeinere Borftellungen aufthsend über philosophieren fann; wobei die oft trodine und über Gemeindeverständ. inausgehende Argumentation nur immer wieder von Stellen durchbrochen , wo wahre und warme Empfindung, hoher sittlicher Gruft und feine vidualisierung der Gedanken entichädigen. Die sittliche Kulturaufgabe kangel tritt jeht überhaupt immermehr in ben Bordergrund bor ber oriten, die Gemeinde aus dem Worte Gottes zu erbauen. In 35 nachhenen Schriften (Braunschw. 1793 II, 148 f.) wird als "ber Hauptzweck Bredigtamtes" der bezeichnet: "durch einen gründlichen Unterricht in der gion, als dem großen Wittel der Auftlärung, als der kräftigsten Anleitung Rechtschaffenheit, als ber sichersten Quelle aller wahren Bernhigung, die ijden zur Auftlärung und Moralität zu führen . . . " Alle Stichte bes Rationalismus der Zeit finden sich da vereint, wo im Gegensage Priesterschaft, die ber Welt lästig . . . . geworden ist", das Predigtamt trabre Edule ber Menschheit" beißt. Was er felbst gepredigt, ift unh beffer als diefe Definition erwarten läßt; die Ratürlichkeit und Gegleit seines Bortrages aber, in der er Mosheim und Aramer übertrifft, khren 3.5 Anteilrecht an dem speziellen Kulturberuse der Kanzel in jenen m.

Wie in streng dialettischer Folge des Gesetes aller Geistesentwicklung benet die zunächst an Jerusalem angrenzende Stuse Joh. Joach. Spalding, tünglich schottischer Abkunst (geb. 1714). Er entsaltete seine Hauptwirktit im damals schwedischen Pommern von 1764—88 in Berlin als Probst, rkonsistorialrat und Prediger an der Nikolai- und Marienkirche, bis die

Monflitte infolge bes Wöllnerichen Religionsedittes fein Amteführung ein Biel sehten († 1804). Gelegentlich bekennt auch er noch "die Gottheit" des Erlosers ausdrücklich; aber was eine neuere theologische Schule als "Metaphpfit" auch and der bogmatischen Theologie verbannt sehen will, gilt ihm als "spetulotie tirchliches Element", das von dem Kanzelbrauch auszuschließen sei (Trinitatelehre, Genugthung Chrifti ec.). Gelbft Beitgenoffen wie Doberlein und Go nesti nahmen an biefen Grundfaben, wie fie Spalbinge Schrift "Uber bie Autbarteit bes Predigtamtes und beren Beforberung" (1772 ff. guleht 1791) aussprach, noch Anstoß. Was hier (S. 349 f., Ausg. v. 1791) als Grich geboten wird, fonnte freilich nicht beruhigen. Edrift und Offenbarung lat für Ep, nur noch den Wert der Bergewifferung über moralifdje Bahrheiten bie ihre Quelle felbständig in der "natürlichen Religion" und ber Getviffenserfenntnis haben. Die baueben bergebende aufrichtige und warme Berehrung ber Person Jesu in ihrer menichlichen 3bealität, speziell auch in opjerfäliger Grniedrigung, ergangt nur die Borbilblichfeit Gp.s fur modernfte Anebeutan: ber evangelischen Wahrheit im Rangelbrauche; nur daß Gp. babei ber holar Minhm tief inniger Empfindung und beil, Ernftes bleibt (val. bei Cad & 82 f. 81 f.). Berufalems Reigung, auf der Rangel zu philosophieren, ift Ep. gart fremd; nicht minder aber widerstrebt dem Berjaffer ber feinen "Gebanka über den Wert ber Gefühle im Chriftentum" (1701; 5. A. 1878) jede beret nete und direkte Wirkung auf bas Gefühl. Das "Licht" forderte er, muß aub von "Warme" begleitet fein; aber "Erleuchtung" bleibt ihm der eigentlide 3wed der Predigt; je voller diefer erreicht wird, defto nüchternere Prufurg nuß die Wirfung ertragen und wird auch bei "talterer Aberzeugung" besteher. Mimmt man baju, daß Ep, ben Dagftab ber Haffifden Beredfamteit, tie ftets nur Ginzelzwecke verfolge, ftatt auf allfeitige Befferung bes Menfan abzugielen, gang ablehnt, fo überrafdit die Thatsache um fo mehr, daß 325 Wirtsamkeit in Berlin mehr als zwanzig Jahre hindurch eine jo außerordent liche und fein Ruhm als "Rangelredner" bei ben Beitgenoffen ein fo unge teilter war. Goethe merkt in feinen knappen Tagebuchenotizen bei bem 3: juch mit dem herzog in Berlin 1778 zum 17. Mai an: "Spalbings Predigt (val. M. Reil, G.s Zageb, 1882, S. 157). — Das Geheimnis der Mraft Er: war in der That, was er vom Prediger als erstes fordert: "die Sprache de Bergens", dem tiefen Anliegen entiproffen, Frucht mahrer Befferung bei bit Buhörern gu Schaffen, und auf feine erfahrungereiche Seelentenntnis gegrundet. Ohne großen Ideenreichtum, ohne allen berechnet rednerischen Schmud, wielte Die durchfichtige Ginfachheit seiner Sprache als bas entsprechende Aleid eine ernsten redlichen Religiosität, der die Anertennung trot seiner fdmadlicht Alucht vor aller dogmatischen Bestimmtheit nicht entzogen werden barf. Berde selbst hat nachmals in feinem Briefwechsel mit Spalding seinen erften ichroffen Angriff in den Provinzialblättern fehr wefentlich modifiziert (val. Studd. " Mritt. 1843, C. 90 ff.). Als Mann bes Gewiffens und an Ernft ber Religit fitat ftand Ep. wohl eher über Berder (vgl. zu feiner naheren Charatterful auch: Sad, Studd. u. Rritt. 1861, S. 4, fowie das Berg, feiner Predigten bei Sad, Geschichte S. 73). And Schleiermachers chrendes Andenten an it verdient hervorgehoben zu werden (f. Cad. S. 86).

Der auch Ep. nicht frembe Gebante, bag es einer eigentlichen Iter

gung der apostolischen Wahrheiten in eine der Rengeit angemeffenere Ausudeweise bedürse, machte fich bald in unvergleichlich bedentlicherer Art geltend. der Ginfluft ber Rantischen Philosophie fing an als neues Terment zu wirken 1. o. E. 1.4). Mit rober Hand griff Abraham Teller (als Rollege Ep.3 in berlin + 1804) jene Lofung auf und suchte fie inftematisch burchzuführen in leinem "Wörterbuch bes R. Testamentes" 1772 u. ö, einer hauptfundgrube ber sationalistisch verwäfferten Sprache und der Fälschung biblifcher Wedanken im bie gange Auftlärungezeit. Gp.s Vorzüge erglänzen am helliten auf ber Thie biefes Speziattollegen im Cherkonfistorium wie in der anderen Berliner Die ordinare moralische "Augbarmachung" der heil. Schrift und engelischen Predigt tritt in I. neben die ideal ethische, den Menschen im merften Getriffen ergreifende Predigtweise Sp.s. Chriftus ift nur noch Lehrer and Beifviel ber Tugend, wo bei Gb, berfonliche Liebe und tiefe Berehrung wan ben gottlichen Erlofer immer noch burchleuchten. Der Gubamonismus, tie Tugend um des icon in biefem Leben ihr werdenden Lohnes willen erfichtt, macht fich bei I. unverhallt breit. Der Lohn, der ihm felbft blute, wachfende Entleerung feiner Rirche. Eb. nahm feinen Abichied unter Ellner; I. blieb trot ftartiter Dagregelung im Amte. Die berüchtigten Umatischen Auganwendungen biblischer Terte, wie ber fpatere Rationalismus 1 ju Tage gefordert hat ("die Stallfütterung im Winter" als Weihnachts-Mrachtung; "über ben Augen eines Spazierganges" nach Lut. 21, 15 ff.), wird intlich von I. schon eröffnet, wenn diefer über Mt. 2, 1-12 "von guten Runungen" und bei Lut. 1, 47 ff. darüber predigt: "was von guten Rühungen zu halten fei" (val. Sack a. a. D. 90; ebendort f. 98 T.s Predigtimmlung). Wer der Ditermarlein fich erinnert ober bes widerlichen Un-Smades eines Carpzov (ob. S. 312) gedenkt, wird milder urteilen, selbst ar die Zeit der "Natur- und Aderpredigten". Freilich haben in dieser Gooche betei Geschmacksverirrungen und Geiftlofigkeiten zugleich die Bedeutung eines Heren Gerichtes über ben Abjall der Zeit vom Offenbarungsglauben jo ie eines Zeugniffes ber troftlofen Berlaffenheit bes Mationalismus vom Geifte Stes, der die Rirdje unter all den früheren Berirrungen erhalten hatte. Gr at fie auch in der Flut des allgemeinen Unglaubens diefer Epoche nicht ntergeben laffen. - Che wir aber die Reihe der übriggebliebenen Wahrheits agen mustern, gilt es nicht nur bie mit Teller eröffnete Felge ber rationamilden Entwidlung, jondern auch eine Mittelrichtung zu verfolgen welcher I loherer menschlicher Geistesreichtum ichon als Korreltiv wirlt. Hur bas wird tan uns biefes Ortes erfparen, ju ben Rleinframern ber Firma "Dent-Laube u. Co.", wie fie Chr. Palmer treffend bezeichnet hat, herabzusteigen nd alle die Predigerjournale, Magazine et. aufzuführen, die in treuer opie des als "scholastisch" so tief verachteten Mittelalters an seinem Ausang — in diefer Gpoche des verendenden Rirchenglanbens und religiöfen Geiftes inen Sauptartitel bes Buchermarttes bilbeten. Aur flüchtig genannt seien bibgen ber Zeit, wie die Zerrenner, deren es drei literarische Berühmteiten im 18. Jahrhundert gab, darunter bor allem der "Ratur- und Acter": teriger 3. Gli. 3., Gen. Sup. und Ronf. Mat zu Halberftabt + 1811. Firner ber als "Natur"-Brediger nicht minder berühmte Gbr. Cp. B. Mofche. Seners Erbe als Senior des Frankf. Ministeriums († 1791), sowie Christoph

Christian Sturm (in Hamburg † 1786), welchem Sack (a. a. D. S. 103 pl.) ein besseres Chrengebächtnis gestistet hat, als durch seine Predigten "über die Werte Gottes in der Natur" 1774 sür sich begründet wäre. Auch der Raulstruher Kirchens und Ministerialrat J. L. Ewald gehort zu den geistreicheren Bertretern derselben Nichtung (vgl. über ihn und Sturm: Zöcklers Gesch, der Beziehh. rc., II, 442 si.). — Bezüglich der ordinäreren, resp. auch politisch verweltlichten Predigtweise dieser Folge verweisen wir auf Rothe, S. 449 Unter gleiches Urteil sallen Moralprediger wie Ith. Schuderoff, zuleht Archidiakon in Altenburg, mit seinen moral. religiösen Neden, Halle 1794 und: Predigten für Freunde der reinen Sittenlehre 1800, — ein Mann, der "das ganze Christentum auf ein Cktavblättchen" schreiben zu können sich rühmte, ohne zu verstehen, daß das wahre Christentum sich lehtlich in einem Sape

aussprechen laffe.

Es gab baneben auch geiftvollere Bertreter biefer herrichenden Zeitrichtung. Bon Ge. Joady, Bollitofer, feit 1758 Prediger ber reformierten Cemeinde in Leipzig († 1788), find ebenfalls Predigten "über die Größe Gottes in ben Werten ber Natur"... erhalten (Bb. XII ber famtl. Prebigten); aber obgleich gang auch ein Moralprediger der Zeit fteht 3. hoch über der vorbezeichneten Raffe popularer Naturprediger. Bon besonderem Wert ift bas Bengnis des jungen hafentamp (Joh, heinr.) über den perfonlichen und rednerischen Eindrucks 3.s, das Sack anführt (a. a. D. 186). Unter den Rachfolgern ift 3. wohl Spalbing am verwandteften zu nennen; aber feine ethi ichen Unichauungen find umfassender, seine Welt- und Denschentenntnis weiß er geschickter noch zu verwerten, vor allem ist er redegewandter als jener. Unter benen, die Reinhard in feinen Geftandniffen (S. 87) gu fpat als Verbilder ftudiert zu haben beklagt, nennt er insbefondere auch 3. Aber um fo lehrreicher ift folch großer Gindruck diefes Predigers für die Beit, in ber er wirkte und für ben Umfang, in welchem bas Bedürfnis abhanden getommen war, biblijche Wahrheiten in Bibelfprache ju horen. Man ertrug ce obne Unjechtung und hörte es mit berfelben Andacht, wenn 3. nach Tellericht Manier erklarte: "Satten bie Apostel an Chriften unserer Zeiten, in unserer Sprache und mit Beziehung auf die Beschaffenheit und ben Grad unserer Gr tenntnis geschrieben: fie wurden fich gewiß gang anders ausgedrudt, fie würden alles, was fich auf Opfer, Priefter, Reinigungsmittel, Lojegeld. Beiligtum bezieht, aus ihrer Porftellungeart weggelaffen haben" (Samt Predd. VI, 316). Bas ift das anderes als Bahrdts Deije, die Bibel p überseben und von göttlichen Dingen zu reben, die Goethe fo trefflich gegeifelt hat: "fo fprache ich, wenn ich Jefus mare."

Für dieses Geschlecht waren die rechten Manner die Marezoll (3ch. Gottlob, als Superintendent in Jena † 1828), denen Jesus nichts mehr als Lehrer und Beispiel, insbesondere "der liebenswürdige Dulder", war und die gauz undesangen sagen konnten: "Wer nicht an Jesum glaubt, aber doch Sinn für Religion und Tugend hat, wird sich nicht enthalten können, den Mann zu achten und hochzuschähen, der so viel unternahm, so viel ausführte id viele Leiden zum Besten seiner Brüder ertrug und in seder Rücksicht so viel zu stande brachte"; desgl. die Verliner Prediger Konr. Gottlieb Ribs beck († 1826) und Gottste. Aug. Ludw. Hanstein († 1821), sowie vor ihme

Helmstädter Prosessor und als Braunschweiger Gen. Tup. 1809 verstorbene inr. Phil. Kont. Henke, und der Nürnbergische Schönredner Bal. Karl illodter († 1828), welcher sich berusen sühlte, der bekannten Nechtsertigungsdigt von Reinhard eine ausdrückliche Gegenrede auf der Kanzel seiner alten Vaterstadt zu widmen. Den "Glauben ohne Werke" zu verdächtigen, weine Lieblingswendung des damals herrschenden Pelagianismus. Wänner wie Joh. Wilh. Reche († 1835), für die evangelische Diaspora in und Köln eine Zustuchtsstätte zu versorgen hatten (Wählheim), wußten nicht zu lehren und aller resormatorischen Erkenntnis dar nur von der sinigkeit im Geist, die unter den Freunden des Christentums herrschen

" ju reben (Cad 222 f.).

Bu ben intereffantesten und bedeutsamsten Ericheinnnaen diefer Richtung bren der Schweizer Joh. Cafp. Safeli († 1811 als Superintendent gu enburg) und der Bager, refp. Bagrenther Chriftoph Friedr. von Ummon hohem Alter geft. 1850, als Cherhofprediger in Dresden) -: intereffant giell durch ihre Konniveng in den verschiedenen Phafen ihres Beruisganges. feli, einst ein begeisterter Unhanger Lavaters und Prediger in diesem Geifte, abe nach seiner Berufung ins Deffanische (1784), bei hervorragenber red: nicher Begabung, ein Moralift reinsten Waffers, dem die Reformatoren selbst noch als "Streiter für Bernunft und Freiheit" galten. Ammon, ber in ber Erlanger (1792 ff. und 1804-1813) wie Göttinger (1791-1804) iche gang als ein Sohn feiner Tage davon gepredigt hatte, wie die "neu angenen Ideen zum möglichsten Gewinn für driftliche Tugend zu benuten (Ead E. 215), bem nach Stantischen Grundfagen die biblische Offenbarung Ahin nur als Einkleidung höherer Bernunftwahrheiten galt und ber baa fan Bedenken trug, por der Gemeinde den Bibeltert flatt nach lutherijder eriehung in willfürlicher und feiner Auslegung gunftiger Umgestaltung vorregen -: berfelbe Ammon paßte in Tresben, jo lange Graf Ginfiedel als machtiger Minister die glaubige Richtung patronisierte, sich mehr und mehr firchlichen Cithoboxie an, warnte gelegentlich vor der Berirenna "fich mer mehr zur allgemeinen und natürlichen Religion hinzuwenden" und trat bem befannten Thefenftreit 1817 f. fogar für harms gegen Echleiermacher Lies freilich nur, um nach 1830 wieder zum Nationalismus fich gurude wenden, namentlich in feiner Gortbildung bes Chriftentums gur Belticion". - gang ber bittern Meplit entsprechend, mit ber Schleiermacher icon in jenem Thesenstreit abgesertigt hatte: "Go laviert bas Schiffchen, aleitet ber Mal!" - Bielfeitige Gewandtheit im rednerischen Ausbrude ber vorherischende Formcharafter auch biefes Predigers. Berglichen mit der diplomatischen Berjatilität bleibt dem letten hervorragenden Bertreter Mationalismus in der deutschen Predigt, Joh, Friedr. Röhr (Oberhofetiger und Gen. Sup. in Weimar, † 1848) die Ehre, ein bis jum Ende wandelbarer Berjechter feiner Aberzeugung und Beftreiter aller Andtehr m Bibel- und Mirchenglauben geblieben zu fein. Geine "Untihafiana". gen den Hutterus redivivus gerichtet und von Hase mit seinem "Anti-Röhr" miditend beantwortet. stellen gerabezu bas lehte Ausatmen des vulgären ctionalismus dar, für den die Möhrsche "fritische Predigerbibliothet" bis 1818 s leute Sauptorgan bildete.

Safeli vertrat auch in ber fpateren rationaliftischen Periode feiner Entwidlung insofern eine besondere Richtung höherer Beredsamteit, als er eine umfaffendere Geschichtsbetrachtung in ben Bereich feiner Predigten jog. Das Ende des 18. und der Abergang in das 19. Jahrhundert wurde für eine Reife von Predigern Anlag zu berartigen Betrachtungen auf der Rangel; wofür Bafeli's Predigten unter bem Titel: "Die tweije Benuhung ber Bergangenheit". . ., Bremen 1801, als Anftog gelten tonnen. 3oh. 3at. Stol3, fein Rollege von Bremen her († 1821) und herausgeber von his Vorlegunger aber driftliche AG. für gebilbete Religionefreunde (1814), folgte mit "Dubigten über bie Mertwürdigfeiten bes 18. Jahrhunderts" (Altenburg 1801 ff. Gelbst der gelehrte und fromme Supernaturalift Joh. Geo. Rofenmuller († 1815 als Superintendent in Leipzig) verwertete die evangelischen Peritoren 311 "Betrachtungen über merkwürdige Begebenheiten bes 18. Jahrhunderts 1801 (1804). Auch über ber moraliftischen Ausbeutung ber Schrift war mo. ermudet, und für die bitter ernste Moral bes ausgehenden 18. Jahrhunderts fehlte doch alles tiefere Berftandnis.

II. Der fupranaturalififde Gegenfab. Gin charafteriftifcher Wendepuntt aber war ichon mit der eben hervorgehobenen Stimmung beim Abergang vom 1: gum 19. Jahrhundert bezeichnet. Benutte doch ein Reinhard den 31. Oftebe bes neuen Jahrhunderts bagu, der lutherischen Rirche seiner Zeit ihren Lebensund Glaubensgrund in ber Lehre von ber "Rechtfertigung" in Erinnerung gu bringen. Go wurde für Beinr. Gottlieb Tafchirner († 1828) in Leipzig noch heute unvergeffen als Prediger zu St. Thoma, mit seinem höheren Berufe für Beichichtsbarftellung, bas Reformationsjubeljahr 1817 gerabem gum entscheidenden Wendepunkt. Roch im Jahre 1811 ("Briefe, veranlagt buid Reinhards Geständniffe") ein Verleidiger ber Rechte des Rationalismus neben bem Supernaturalismus, erwachte er, wenn auch mehr im Sinne ber Befreiung ber Beifter bon allen unberechtigten Unterjochungsberfuchen, ju einer Borfampfer der Kirche der Reformation in Schriften und beredten Predigten von bleibendem Werte. Bas bedeuteten bagegen bie Angriffe Rohrs mil den ftumpfen Waffen bes vulgaren Nationalismus in feinem "Gendichtes eines Landpredigers über Reinhard's Reformationspredigt" 1801 ober tie Schrift unter dem Pfeudonym "Sadyfe": "Wer ift tonsequent? Neinhard ober Tyfchirner? -, ober teiner von Beiden!" 1811. Wie Nicolai in feiner all: gemeinen deutschen Bibliothet die flajischen Geiftesgrößen, so versuchte Rous fritifche Predigerbibliothet Theologen wie Schleiermacher nach ihrem armfelige Maßstab zu richten. Es war langft eine neue großere Zeit angebrochen. Is charafteriftischite Beranschaulichung bafür bot wohl bas für die höheren 👫 denamter in Sadjen übliche, bijentliche Rolloquium, wie foldes fich zu feine Beit fowohl zwifden Audelbach als zwijchen harleg und Ammon volle Bon erfterem wird auf Ammons Frage, was er vom Zengnis des beiliga Geistes verfonlich gefourt, die Antwort in freilich ehernem Latein tradect "quaestio frivola est." Bon lehterem ift noch allgemein bekannt, mit welchen Ergoben ber Rultusminifter v. Wietersheim Sarleg' Austunft aufgenommen: "Dresdae ommes alaudae cantant", als Ammon es unternommen hatte, bat allerdings anfechtbare Bild, daß das Kirchenbekenntnis dem Evangelium att. toorte wie der Lerchensang der Frühlingesonne, aus Plinius auch ber Im

enschaftlichteit damit zu überweisen, daß nicht alle Lerchengattungen sängen.

es sang" in der That nicht alles, was früherer Zeit auf Kanzeln mit viegender Anerkennung gepredigt hatte. — Den Flachheiten des Rationasses gegenüber seierte menschliche Geistestiese und Tenktrast die ersten Wir reden von den Vertretern dieser Richtung auf der Kanzel gleich derret besonderen Abschnitt. Als Abschluß der disher betrachteten Reihe, die Schechthin flüssiger Grenze zwischen Supranaturalisten und Rationasse das Hauptaugenmerk die formale Rücksicht bildet, wie unter den versten kinwirkungen eine bessere Geschmacksbildung in der Ausderncssorm dem das Gebächtnis des Mannes vor weiter Stelle fordern, der nach Mosheim als der zweite Resormator des

gefchmades in Predigten gelten muß:

Frang Boltmar Reinhard, ein geborener Bager (1753) und als Oberbetdiger in Treeben († 1812), der Begrunder ber ipegifich fachfischen Ligt weise bis in die neueste Zeiten. Schon damit ift Reinhards Schrante hulden mit dem universalen Ginfluffe eines Mosheim angebeutet. Nicht L hervorragende rednerische Naturbegabung, sondern wesentlich durch Stunft b Loung ift R. alles, was er seiner Zeit war, geworden. Go peinlich treu er fich auch in ber Borbereitung feiner Predigten; Die fur ben zweiten tag liegt ichon fertig im Pult am Sonntag vorher. Sein fcmaches Ge-Mis, das ihn notigte, täglich ftudweis zu memorieren, zwang schon dazu. Liebenswürdig beicheiden aber ift auch feine Celbstbeurteilung in feinen Li lehrreichen "Geftandniffen, feine Predigten und feine Bilbung gum Wiger betreffend" (Sulzbach f2. unveranderte Ausg.] 1811). Dort findet " feine Entwidlungegeschichte treu bargestellt (vgl. Nebe a. a. C. II E. 182 ff.). mililich brach er felbft zu der Glaubeneplerophorie durch, von welcher vor im feine Meformationspredigt von 1800 zeugt. Wie die erste gang beschränkte Rantschaft mit Courin (Geständnisse S. 43 f.) ihm überwiegend burch ben Len Aufbau bis in die einzelsten Unterteile imponierte, so galt ihm auch ber Entwurf eines bis ins Detail burchgeführten Schematismus (vgl. 1 166, 3. 226 ff.) als hauptaufgabe ber Borbereitung. Bugleich fand er P. barin allein bie entsprechenbe Stube für fein Gebachtnis. Die Gorgfalt Ilemamahl und ausdruck samt logisch gegliederter Partition ift beingemäß Attaugenmerk und darf als das charalteristische Muster für das, was man Mild jacffifche Predigtweise nennen tann, gelten. Wer irgend Ubungen Lomiletischen Geminarien zu leiten hat, wird barin auch ficher ein unerläße Gejet ber Schulung erkennen. Als peinliche Gewöhnung aber fann es tie praftifde Ubung ebenfoleicht eine lahmende Feffel werden als gu rein teftantesmäßigem Formalismus verleiten -, eine Erteuntnis, ber Mt. felbit hemen Gestandniffen mannigsach Ausdruck gibt; wie er bort in lehrreicher eife Kritif an allerlei eigenen Partitionen übt. Der synthetische Charafter be Pretigt, ben wir in ben verschiedensten Kreifen, fo langfam fich berausagen faben, feierte nun erft seinen vollen Triumph, nicht ohne Beischmad geiftlosen Formalismus und außerlicher, wenig einbringender Terttantlung. Bejenderen Edwung und hobere Glegang ber Mebeform wird on nach biefen Boraussehungen bei R. nicht juchen. Berftanbigleit und farbeit bes Ausdrudes find bie Grundcharaltere, Trodenheit bas begleitende Gebrechen; wie allerlei Einförmigkeit im Gebrauche ber rednerischen Mittel, speziell auch ber Frage. Nach Seite ber Reinheit des Stiles aber und nach edel einfacher Ausdruckssorm war mit R. ein Durchschnittsmuster erreicht; woraus sich erklärt, wie unthunlich eine spezielle Kontrole der unmittelbaren Nachsolge dieses Meisters wäre, entsprechend dem Umfange seines Nachlasses (39 Bände Predd. nach Böttiger: Reinhard literarisch gezeichnet, Dresden 1813. Bal. die

Schriften von Rothe u. Bolit bei Cad 244 f.).

Wir beichränken uns baber im weiteren Unhange an biefen Abichnill barauf, zwei Manner zu verzeichnen, von denen ber eine bie burchlaufen: Schule geläuterter Beredfamteit in der Form gesteigerter Runftleiftung ab fcliegt, der andere als Charafterbild für die Bereinigung gereiften driftlichen Blaubensgeiftes und feelforgerlichen Ginnes mit befferer fachfifcher Coulleiftung in der Form gelten tann. Der erftere ift Joh. Beinr. Bernh. Drafele (geb. 1774 in Braunichweig, juleht Gen .- Sup. der preuß. Prob. Sadien und "Bijchof" + 1849). Da herricht nun ausgebildete absichtliche Redeform und -Runft auf der Grundlage hoher natürlicher Begabung und namentlid in der fpateren Zeit ausgiebiges Streben nach voller Bibligität. Immerhin verleitet das überwiegende Formitudium auch im Inhalte zu allerlei Idealine rung menfchlich ebler Begabung und zu einseitiger Wirkung auf Affett und Effett. Die lettere Richtung namentlich hat im einzelnen den Gindruck un mittelbar fuhlbar gemacht, wie nicht bloß bas Tragifche, sondern bas gesutt Bathetifche ebenso mit bem Lächerlichen und Anftoffigen gefährlich nahe grengt In Leipzig unterhielt man sich lange noch von der bemonstrativen Weise, in ber einft Gottfr. hermann, der große Rlaffiter und offizielle Leipziger Profeffor ber Gloqueng, fein Argernis an der fpielenden Redetunft Drafetes lei ber Dentmalweihe auf bem Lütener Schlachtfeld tundgegeben haben foll. Bur Ginfachheit Neinhard'scher Predigtweise bildet allerdings das Safden Drafeles nach Glanz bes Ausbruckes und überrafchenden, ja wißigen Benbungen ben fprechenbften Gegenfas. Bei ber Borliebe für Untithefen, Die noch heutzutage manche Kanzelberühmtheit beirrt und von Drafete speziell neu eingebürgert ift, follte man boch bebenten, daß dergleichen fünftlicher Schmud einem Demofthenes wie einem Boffuet fo gut wie unbefannt war und aberhaupt das fpegififche Kennzeichen der Gpochen frankhafter Beredjamfeit bilbet. Pascal hat dieje Manier mit dem treffenden Bilbe charatterifiert die berechnete Antithese gleiche einem gemalten Fenfter neben einem wirklichen

Wenn berartige Eigenschaften der Beredsaukeit Träsekes diesen Meifter jenes Mißbrauches des genus subline in herrschendem Gebrauche zeihen, welchen alte Ahetoriker wohl auch als "sormo suklatus" bezeichnen, so darf anderer seits doch nicht übersehen werden, wie tresslich er namentlich in rednerscheits doch nicht übersehen werden, wie tresslich er namentlich in rednersche Echilderung biblisch historische Abschnitte zu beleben weiß (vgl. "Paulus wachtliederung biblisch historische Abschnitte zu beleben weiß (vgl. "Paulus wachtlicheit des Herrn selbst er bei solchen Gelegenheiten entwickelt. Meisterhült versteht er es, eigentümlichen Schristwendungen ihre allseitige Ausbeutung und Anwendung zu geben. Thatwirkung als Redezweck zeigen noch metzseine durch die Freiheitskriege veranlaßten Predigten ("Deutschlands Wiedergeburt"... Lübeck 1814 f. Lüneburg 1817). Daß Dräseke wachsend zunahm im christlichen Glaubenszeugnis und letztlich dasür auch Schmühungen statt

b gewohnten Ruhmes zu ernten hatte, gereicht ihm zur besonderen Ehre gl. Tholuck in PRE.2 III, 689 ff.; E. A. Wilkens in der Ev. KZ. 1885, t l f.).

Gang andere Merkzeichen trägt ber Mann, ben wir baneben ftellen allen und beffen Rennung bei der herrichenden Unbefanntichaft besselben in a berkömmlichen Geschichte ber Somiletik uns als eine besondere Bflicht erbeint. Es ift ber als Oberkatechet zu St. Petri in Leipzig 1811 verstorbene nedr. Aug. Wolf (vgl. Fritiche. Fr. A. W. als Prediger, Grimma 1842). Szleich Reander ichon bei Lebzeiten 29.3 auf feine Bebeutung aufmertfam macht hatte, find felbst die nach feinem Tode erschienenen 6 Bbe. Prediaten her. 1841 44 wohl nur in engeren Kreifen befannt geworden, jo fehr dieiben die weiteste Berbreitung verdienen. In edler, reiner Sprache und höherer ahe des Geiftes verbinden fie lebendig frommes Glaubenszeugnis mit tiefer kelenkenntnis und hohem ethischen Ernfte. In ersterer Sinficht ift beson-23 Pb. I ju vergleichen. Für feine ethisch-pfychologische Weife find Proben allen Banden enthalten, vor allem folde wie VI, 105: "Uber ben ichmargen untt des Reides im menfchlichen Bergen." Seine ernfte, geheiligte Berienbleit verlieh feinem Worte besondere Araft. Gine gange Schule junger fromr Prediger ging aus feiner homiletischen Gesellschaft und den damaligen techeten", beren Oberleitung ihm guftand, hervor. Dag ihm meift bie pleitungen zu lang geraten und oft der lehte Teil deshalb jah abgebrochen eben mußte, ift ein eigentumlicher Tehler bes für die Wirtsamteit unter ritteten sonft muftergültigen Prebigers.

## 11. Die Glaubenserneuerung in beredelter Form der christlichen Rede.

I. herders und Ichleiermachers Universalismus. Gegenüber der engbegrenzten trüchtigen Berstandesrichtung des vulgaren Rationalismus siel eine entscheinde Rolle in der Bekämpfung desselben der Bertiefung und Bereistung im Geiste auf allen Gebieten zu und erklärt sich daher der ichränktere Anteil der Kanzel. So viel die Hegelische und Schellinge Philosophie inzwischen wieder an Kredit vertoren hat, gingen von beiden zel über "Glauben und Wissen" WB. 1, 3 ff. und Schelling über "natürke Religion" WB. 1, 5, 209) durchgreisende Gegenwirkungen aus. Kam reseichen neue Erkenntnis, ebenso wie die Geistesschähe eines Hamann, etz nur den engeren Kreisen der Schule und weniger Eingeweihten zu gut, wirkte der neue Geistessfrühling auf ästhetischem Gebiete in weiteste Kreise, em vulgären Rationalismus that ja ein Lessing selbst allen denkbaren einer an. Das deutsche Bolk aber lernte vielmehr unter dem Joch fremdstächer Tyrannei und den Erfahrungen von Gottes gewaltiger Enadenhilse pauf seine alten Heiligtümer besinnen.

Nach diesen verschiedenen Richtungen machten Männer wie Gerder und Gleiermacher auch die Kanzel wirkungsvollster Erneuerung dienstbar. Wie 64 Gottfr. Herder's (geb. 1714 zu Mohrungen in Ostpreußen, † 1803 Weneralsuberintendent und Oberhosprediger in Beimar) nur teilweis geschtstrigter Angriss auf Spaldings "Nupbarkeit des Predigtamtes" in den

3welf Probinzialblättern fon 1774 ein erftes Signal bafur gab, bag gang neue Geiftestrafte auf ben Schauplat traten, fand bereits Erwahnung. Bekanntlich waren es maleich Samann'iche Ginfluffe, welche unter Berbers Ber mittlung weiteren Areisen bienftbar wurden. Befonders wird bies von Berber Burdigung ber beiligen Gefchichte in feiner fruberen Gpoche zu gelten haber. Konnte er boch in den Briefen aus jener Zeit schreiben: "Geschichte ift ber Grund der Bibel die Burgel und der Stamm des Baumes", Die Summe bes Alten und Reuen Teftamenies ift "Chriftus mit feinem unfichtbaren ewigen Reiche"; und in den Erläuterungen jum Reuen Testamente" (1775): "Chm ben Grundbegriff der ewigen Gottheit Jeju ift Alles Schatten und Trummer Bon diefen plerophoren Glaubenstonen ift icon in den fogen. "driftlicher Schriften" aus dem Jahre 1794-98 wenig mehr zu vernehmen. Rach tem Eintritt in seine philosophische Epoche gilt ihm bas Christentum mehr nur noch als Menschenreligion; mehr und mehr tritt bas afthetische Ideal in den Borbergrund. Die lebensvolle blubenbe Sprache, die auch D.s Lehrichriften eignet, mußte feinem Ginbruck als Prediger jur bochften Bierbe gereiden Auch wirkt jene anfängliche Borliebe für Geschichte als auschauliche Betebung feiner Bortrage fort, im Untericiebe von ber berrichenden bibaltifden T: digtweise. Der Borrat an gebruckt erhaltenen Predigten (26) ift leider mit ein fehr geringer und die meiften bavon fallen in die jungere Periode, namm: lich in S.3 Budeburger Wirtfamteit (1771 - 76), aus ber bie "über 316 Leben Jefu" die wichtigften find. Was feiner Rebe fo viel Glang verlich die pretifch belebte Phantafie und bas afthetische Interesse, thut bem Inhalie freilich oft auch den ichwerften Schaden. Mit innigem religiofem Ausbrud ber Gottesnabe paaren fich rein pantheistische Borftellungen, und wie er in feinen Gefprächen über Spinozas Spftem (1787, 2. Auft. 1800) "das Beie an Michts" nennt, fo weiß er auch auf der Rangel alle "Fleden und Laker die Menschheit nur als Mittelguftande und Durchbruche "ju größerem lichte, 3 größerer Reinigkeit" ju würdigen, - Abergange in dem "Gange ber gene" unvollfommenen Ratur bes Menichen, ber boch nur ein Schritt gu hiber Bollkommenheit" fei (Sact 151, vgl. 148)! Aller Ernft der Sündenerland nis fehlt bei B.; baber findet aud bei aller icheinbaren Begeifterung in "Befus" bas Zeugnis von ber Berfohnung und Rechtfertigung teine Etil Soberer menfchlicher Geiftebreichtum überall, und gegenüber ber ibeenteen Rüchternheit bes Rationalismus war bies allerdings ichon eine beteutigt Machtwirfung. Un frommem fittlichen Ernft aber waren Danner wie Erd bing und Jerufalem ihm vielleicht überlegen.

Wenn wir Friedr. Dan. Ernst Schleiermacher (geb. 1768 in Brediant 1881 als Prof. und Prediger an der Dreisaltigkeitstirche in Berlin) har die Seite stellen, so lassen sich der Unterschiede nicht wenigere gestend made als Momente berechtigter Analogie. Sein Ausgangspunkt von der Unmitte barkeit des Gesühles, sur das religiose Element als unbedingten Absanzisteitsgesühles, von Hegel so undarmherzig gegeißelt als das Dunkel, in der alle Kühe grau sind, wie andererseits nicht mit Unrecht auf erste Jugendeis drücke in der herrnhutischen Brüdergemeinde zurückgesührt, ist weltbetand Aber nichts wäre irriger, denn Schleiermacher als Prediger auch in der Rett derer zu benken, deren Rede überwiegend vom Gesühle her, resp. auch ter

dem nächstverwandten Gebicte, der Phantafie, ihre Kraft nöhme und darin ihre Gigentumlichkeit batte. Schleiermacher ift überwiegend Dialektiker auch ale Prediger, und ebendarum als Philosoph überhaupt großer noch benn als Ihrolog. Geine "Dialettit" ift ein Bad gur Stählung des Geiftes für jeden, ter fie ftubiert hat. Wen tann es bann wundern, daß Schlis Reden, "Uber tie Meligion, Meden an bie Gebilbeten unter ihren Berachtern" Berlin 1799 ben späteren Ausgaben von 1806 und namentlich 1821 wesentlich verindert), bei aller imponierenden Apologie für die Beifteahohe fubjettiv mahrer Migiesität gegenüber ben niederen endämonistischen Borftellungen bes seichten ationalismus, bas religioje Abhangigteitsgefühl zugleich zu einer ausgesproden pantheiftifden Weltauffaffung erweitern! Spricht Schl. boch in ihnen midridlich aus, bag bie Borftellung von einem perfonlichen Gotte für errart Religiosität nicht unbedingtes Erfordernis sei (1799. S. 127 f.); wie er desgl. von Chriftus behauptet, daß er felbft nie der einzige Mittler habe kin wollen (3. 294 f.). In der britten Auflage biefer Reden hat Goll. ibit eine burchgreifende Kritit über jene erften jugendlichen Impulje genbt. Inweifelhaft tennzeichnen bie "Erläuterungen" zu diefer Ausgabe die in dem getraum von mehr als zwanzig Jahren eingetretene positiv gläubige Ber ginng und firchliche Rlarung des veranderten Standpunftes Schlie, wenn ach bem Tert ber Reben mandjes von ber ursprünglichen fühnen Driginatat abgebrochen erfcheinen muß.

Ahnlich biefein veränderten Standpunkt ist jum großten Teile ausgefallen, was wir von Predigten Schl 5 besten. Sad (S. 281 ff.) beruft sich überwiegend nur auf die von Schl. selbst herauszegebenen Predigten in 7 Bauden von 1801 383. Taneben sind iehr uttig die jruber einzeln gebruckten Predigten, gesammelt in Bo. IV der 2 Abth. zu Schl stantlichen Werken: Predigten. Bei. Juteresse beauspruchen and die Honntlein über das Ev. 1837), von denen wenigstens Bo. I (co. 1 4) auf bereiten wortgetreuen Nachschriften beruht. Man vgl. auch die Frühpredigten über das Ev.

Untipricht es ber bialettischen Richtung Schl.s, bag in ben Predigten der tlar formulierte Hauptfat die Entwidlung beherrscht und die lettere viel-12) einem ununterbrochen fortgesponnenen Gedankenfaden gleicht, twobei nur bis ftete hineinbeziehen bes Gemeindeanteils gegen Ermudung ichutt und bie Emnnung frijch erhält, fo fcreiten seine Somilien mit lebensvollem Auschluß n ben Tert gang in ber Sprache ber vertraulichen Berftandigung über feinen Intalt von Bers ju Bers fort, Wortauslegung und Erhebung des Lehrgealtes mit großer und doch gang verborgener Runft verknüpfend. Was anteren Ortes hoch zu rühmen war (ob. S. 152), daß Schl. ganz wie ein Bruder a Brüdern fprach, bas zeigt fich in biefen Somilien am vollendetften, fehlt aber auch fonft nirgends; wie er gleich in dem Borwort jur erften Camma lung der Predigten fo reben zu wollen erklart, "als gabe es noch Wemeinen ber Glaubigen." Borausgeseht muffe dies jedenfalls werben. Der Maule an eine fromme jesusliebende 3bealgemeinde und die Liebe zu biefer fird die Seele und höhere Kraft der Schlichen Predigten. Alles abgeloft Tibattifde ift ihnen fremb; alles wird vielmehr nach bem Wert, Berftandnis and Intereffe für jene bemeifen, alles Ethifche aus diefem Pebensboden abgeeitet und auf ihn jurudgeführt. Danad bor allem will Goll.s Bedeutung bir bie Rirdie feiner Beit und fein erneuerndes Wirten inebefondere von ber Hangel aus bemeifen fein. Rachbem er "ben Berachtern" unter ben Gebildeten seiner Tage die geist= und seelenlose Tugendlehre in ihrer endamenistischen Ordinärheit vor Augen zu stellen gesucht, wendet er sich an die aubauungsbedürftige Gemeinde. Und in den Tagen, von denen man sagen tennte: "jüngst war's öde, niemals öder auf dem Weg nach Kanaan", zaubert er des Bild einer vom christlichen Geiste durchdrungenen und für die höchsten sin lichen Ziele gereisten Gemeinde in derselben Sprache der Gebildeten vor das Auge des Geistes. Wenn Schl. sein Voll nicht ins heiligste Land des bitlischen Glaubens ein- und zu lirchlich-bekenntnismäßiger Erkenntnisweise hinzusührte, so gingen doch tiesste und weitestreichende Anregungen von ihm aus in alle Kreise, zumal in den Zeiten der nationalen Frniedrigung und Besteinung, wo Schl. tieses Fühlen für sein Voll und die wunderbare Kraizseiner Begeisterung in zündenden Flammentvorten ihm aus dem Innerdren, — und auch dies, man muß es anerkennen, nicht abgelöst von sent alles beherrschenden Grundanschauung über die christliche Gemeinschaft und die aus ihr erwachsenden Pstächten.

Ammer bleibt es ber menschliche Geift, hier nur in geläuterter der licher Berklärung und befreit von ber individualiftischen Ifolierung im W. ralismus, was auch in Schl. mit siegreich vordringender höherer Braft wo Rebe ber herrschenden Auftlärungsrichtung Schritt für Schritt Boden und

fluft unter ben Gebilbeten abgewann.

II. Die speisische Erneuerung des biblisten Menbarungsglaubens beheuper baneben bas lehte und höchste Recht, in gesonderter Stelle. Allertei ver Welt- und Geistesentwicklung mußte den Boden bereiten; den Samen selft zu einem aus Gottes Geift und Wort erwachsenden neuen Gemeinde und Glaubensleben hat doch nur die wachsende Schar von Glaubenszeugen ausstreuen können, welche über jene ersten Anregungen hinausschritten und unmittelbar aus dem Lebensquell des Wortes, dem lang verschitteten, neue bills kräste schöpften. Wie viele, die von Schl. ihre ersten Anregungen empfigen. lernten im Amte erkennen, daß sie eines positiveren Glaubensgrundes ledürften, und gewannen deuselben in Rücklehr zu einem einfältigeren Glaubensgrundes ledürften, und gewannen deuselben in Rücklehr zu einem einfältigeren Glaubenschaft und ihnen einer Hingabe an den Heiland als den, der ihn Sünden versöhnt und ihnen eine ewige Welt der Verklärung erschlossen spitchen Schleichen Gottesgemeinde oder verschwindet auch ganz neben dieser.

Ju den charakteristischken schönsten Einzelbeispielen dieses Fortschriter von Schleiermachers Anregung zu einfältig gläubigem und lirchtichen Amtigeiste gehört das Arnold Aug. Sphels, Diakonus zu Luckewalde, dem mar einen besseren Biographen als Liebetrut (Verlin 1841) hätte wünsermögen. Die edelsten Predigtkräfte aus der unierten Kirche sind auf den lichem Wege erwachsen; ein Tholuk, Nithsch, — und wie viele neben ihrt wären hier zu nennen und zu charakteristeren, wenn der Raum es gestattet Aber auch Lutheraner strengst kirchlicher Richtung wie ein Kliesoth lates solche Durchgangspunkte ihrer theologischen Entwicklung zu verzeichnen; der Neuzeit Bankte Beispiel s. u. an Harms. Speziell die "Praktische Theologischer Kenzeit dankt Schl. nicht genug zu schähende Förderung, und gewiß werder Prediger Schl. das Beste und Frömmste an dem großen Theologen

Much für die Umtehr zu Schrift und Rirche ift zur Aberficht ber Gul

tlung noch einer Reihe von alteren Mittelgliedern aus der Epoche zwischen eber und Schleiermacher zu gedenken. Dahin gehört vor allem Joh. Kofp. baler (geb. 1741, † 1801). Reben feinen befannten Schwächen aller Art ührt ihm als Prediger wie als Seelforger ein ehrendes Andenken. Wie le lebte Umtshandlung nach einer Bejährigen treuesten Predigerwirksamkeit unter ichweren Leiben gehaltene Predigt am Schweizer Berbstbuftage w war, jo geben namentlich jeine Predigten über den Propheten Jonas [73] dafür Zeuguis, daß auf der Rangel bei ihm jein anderweit viel bertretendes Saichen nach Geistreichigkeit schlechthin gegen den Ernst ber lforgerlichen Aufgabe, fpeziell gegen die Mahnung zu aufrichtiger Buße matrat. Seine wahre warme umfassende Menschenliebe hatte in der That foberes Seiligtum in ber perfonlichen Liebe ju feinem Seilande. Für bas bermachende Glaubensleben in ber beutschen Schweiz namentlich bleibt &. nel in ber Prophet und erfte Grundleger. Die lettere Betrachtung gemahnt einen Beitgenviffen und teilweisen Mitarbeiter Lavaters Joh. Tobler (geb. 19, † 1808), dem wegen feiner unvergleichlich liebenswürdigen Popularität it in verdienstlicher Weise ein wurdiges Gedachtnis gestiftet hat (S. 110). biefer Edule haben trot anderweiter Eigentümlichkeiten nachmals Echweiger diger wie David Mistin (val. besonders "Aussichten des Chriften in die igleit" (1805-1817) und G. Illr. Stückelberger, wie zumal Andreas ttier, ihr bestes geschöpft. Wir schalten biefe bier gleich ein, im übrigen Nothe (S. 458 ff. 463) verweisend, ber besonders Muslin einer unver aten Bergeffenheit entriffen hat.

Muf andere Faktoren im weiteren Umfange bes Zeitumichvunges, wie leg Stilling († 1817), sei nur hingedeutet. Cein Schwiegersohn &. S. Edwarg in Beibelberg half feine beften Unregungen verwerten (oben 11). Für die fpezifisch bibelglänbige und auf heiliges Geschichtsverftanbnis rundete Erneuerung waren ber Schweizer Joh. Jat. Deß (als Antiftes gu kid) † 1828; vgl. seine Geschichte ber Järgeliten 1776-83, 12 Bbc.) und Bigenmann († 1787) durch feine "Gefchichte Jeju nach bem Datpie", der lettere aus ber damaligen Tübinger Schule ftammend, unmittelte Vorganger des größten Somileten diefer Richtung, Gottfried Menten b. 1768, feit 1811 Past, primar, ju Bremen, † 1831). In wunderbar breifer und auf allen Stabien wefentlich felbftanbiger Entwicklung (vgl. besondere die Jenaer Studienzeit und die eiste Frankfurter Wirksamkeit Gildemeifters Biogr. Mentens, Bremen 1861) war Menten gu einer Urhaft prophetischen Perfonlichkeit in ber Unmittelbarkeit seiner Stellung m gottlidjen Worte herangereift, von ber namentlich feine Wehlarer Wirlmleit. - turg nachdem bort bas Drama ber Goethe'ichen Sturm: und inaperiote in seinen ersten Szenen gespielt hatte - , und nachmals sein dug auf die gläubige Gemeinde in Bremen Bengnis geben. Gad untermmt in ber That ein tubnes Wagnis, indem er Menten unmittelbar mit Meiermacher zusammenstellt (S. 297 ff.); er thut es auch nur in dem une, bie "weise und gnabige Gugung bes gottlichen herrn der Mirche" ins 4,1 ju ftellen, die fo verschiedene Werkzeuge gleichzeitig für die criftliche meinde wirtsam macht. Der Unterschied beider tann in ber That nicht ber gedacht werben, als er ift. Schl.s migachtende Wertung bes Alten

Testamente ift befannt; einem Dt. erschien ichon in feiner Studienzeit ale itdie auftlarende Theologie Jenas zu einjamen Bibelftudium hintrieb, abnlich wie feinem größern Beitgenoffen Samann, Die altteftamentliche Geschichte A. raels als die Quelle alles Geschichtsverständnisses im Sinne eines lebendigen Offenbarungsglaubens; wie nachmals feine Somilien über ben Propheten Elias (1801 - 1822) als das großartigste Dentmal für tühnsten, unmittelberer Bibelglauben erstanden. Seine anonymen Jugendschriften "Beitrag jur Jamonologie" und vom "Glud und Sieg der Gottlofen" erregten ebenforiel Arftof als die lettere inebefondere Bewunderung bes hoben Mutes ber Mawendung biblijden Urteiles auf die aller Welt imponierenden Machterfolge befrangofischen Rriegsgottes. Die Schrift wurde an ben Schandpfahl genaut (val. auch ben Auffat über "das Monarchienbild" von 1801 f., Gef. Edritten Bremen 1858 ff. VII, 105 ff.). Dt.s Starte liegt nach original reformierte Tradition in der "Somilie". Auch was er unter bem Titel "Predigten" en öffentlicht hat, macht ichon bie rein analytifde, oft gang formloje Teilure als wesentlich gleicher Gattung kenntlich. Unter ben letteren finden fich te großartigen Predigten über Pf. 90 und Romer 8, 35 ff. (V. 36 ff., 232 ff.) bodifte Mufter beiliger Beredfamteit. Bang befonders gelingen ihm bie fe milien über hiftorische Texte, wie bie über Glias (Bb. 11) und zumal bie in angelegten und burchgeführten 3 Somilien über Lagarus Auferweckung 1 29 ff.) belegen. Die lehteren fallen fpeziell noch in die Weklarer Beit, wit DR.3 Ausführung ber Worte: "er ftinket ichon" geftaltet fich zu lutuft. Herausforderung des rationaliftischen Unglaubens feiner Beit. Much bie bentiden homitien: "Blide in das Leben des Apostels Paulus" (Bd. III) geheren diefer hiftorisch aussuhrenden Richtung an. Uberall und fpeziell in ben überwiegend exegetisch gehaltenen Somilien aber Matthaus (I, 1 n. 2) und aler Sebr. 9 -12 (III, II) erkennt man ben perfonlich fo felbständig erwachienn Glaubenszeugen als Schüler und forgfältigen Rachfolger bes großen Gregetin Bengel. In den letteren Somilien bat M. Die ihm eigentumlichen In lehren, zumal bezüglich ber Berföhnungelehre, entwickelt; aber unzweiselbeit hat Un- und Aleinglaube teinen Teil an den Jertumern feiner Leheneit Jebenfalts beiert ihn nirgend Welt- und Menfchenurteil in feinem große völligen Glauben an Gottes Wort. Darin ift er allen nachfolgenden 6 follechtern zu einem hohen Borbilde gefeht und ebenfo barf feine am Edit ausbruck jelbst gebildete, burchaus eble und geheiligte, vielfach auch and ber Lutherichen Bibelübersehung sprachichopferische Ausbrucksweise als die mahre Bilbungsichnle fur homileten höheren Stiles gelten -, wenn aut überwiegend bor engeren Streifen einer gebildeten, refp. herangebilbeten ( meinde. Diefen eigenartigen Charafterthous tragen überhaupt teine andem Predigten der Folgewit, und die Mufterung der fonft noch zu beachtenben Beugen ber Rudtehr zu positivem Schriftglauben nötigt bagu zwei weint Maffen gu unterscheiden, die prattifch glaubigen Amtageistlichen und Die Bertreter fpegififch firchlichen Bewußtfeins im Ginne bes aus gebragt lutherifden Betenntniffes.

a) Die Vertreter praktisch gläubiger Kanzelwirksamteit. Di kommt in erster Linie auch die bisher unberücksichtigt gebliebene Reihe gläubiger Zeugen aus der Herrnhuter Brüdergemeinde zu entsprechender Berücksch

ng. Go bedeutsam Graf Zingendorf felbst († 1760) in die Entwicklung erangelischen Rirche eingegriffen hat, haben wir seiner wegen der fallechte ipogifichen Gigentumlichteit seines Wirtens oben nicht besonders gedacht; leich seine "Berliner Meben" feit 1728, wie fein "Jeremias, ein Prediger Gerechtigkeit" ihm eine bleibende Stelle in ber Geschichte ber Somiletit rn. Gbenfo darf des edlen Mitarbeitere Mug. Gottlieb Spangenberg 792) nie vergeisen werden. Aber für eine eigentlich rednerische und über engeren Arcis hinaus wirksam gewordene Predigtthätigkeit ift bod erft liebenswürdige Bijchof Joh. Bapt. b. Albertini († 1831) gu nennen. innerfte Gigentumlichkeit der Brudergemeinde, die lettlich auch deren Grtung im Leben ertlätt: — ihre innige perfonliche Liebe zum heilande ift h Albertinis wefentlichstes Merkmal bei feinfter rednerifder Beanlagung Deiftung (vgl. Sack, E. 316 f. mit desf. Auffat in den Studd. und tt. 1831, Heft 2; auch Nebe II, 345 ff.). Im übrigen ähnelt und wiedert fich die tirchliche Erneuerung durch glaubig prattifche Wirtfamteit naturaaß in den verichiedensten Areisen und Formen, und eine vollständige Auflung ware ebenso wenig möglich als ben Schranken unferer Darstellung fprechend. Alle die einfamen Glaubenszeugen in der Zeit des noch übergend herrschenden Nationalismus, die Gott allein voll bekannten, haben gu em großen Gotteswert gufammengewirtt und bas gegenseitige Sandreichen h aus ben getrennten Befenntnisfirchen gehort zu ben wohlthuenbften reafterzügen diefer Zeit. In erster Linie gehören dazu Manner, wie Joh. tifr. Schoner in Rurnberg († 1818), noch ein Zeitgenoffe Beillobters, en Sad (3. 221) nicht vergeffen und dem Schubert in seiner Gelbstbiochie ein noch bedeutsameres Chrendenkmal geseht hat (vgl. auch Thomasius, a Wiebererwachen bes evangelischen Lebens in der lutherischen Mirche Bayerns langen 1867, S. 90 ff. - zugleich über Tobias Kiefling u. a.). Schöners me erinnert wieder an den unvergeftlichen Gogner (Joh. Evangelifta; . 1773, + 1858), mit bem Sch. früh in freundschaftlichen Briefverfehr t. Durch einen Brief von Martin Boos, ber einige Jahre vor G. mitten tatholischer Umgebung zu evangelischer Glaubenserkenntnis gekommen x, erweckt wurde G. mit Lindl der dritte lebendige Zenge dafur, wie in en Tagen ein wahrer Geiftesodem aus der Sohe aller Orten neue Evaniften erwedte und fammelte. G. wurde bes nicht minder als einfamen anbenszeugen in Berlin zu erwähnenden alten Janide Radfolger an ber thlehemsfirche und wie diefer durch die schlichte Berglichkeit seiner tunftin Predigten für Taufende ein geiftlicher Bater; unangefehen feine großige Glaubens. und Liebesthätigteit in außerer und innerer Miffion. urttemberg hatte in der überwiegend biblischen Richtung feiner theologin Fatultat zu Tübingen vor anderen Landern fich als eine Stätte der twahrung befferer Trabitionen erwiesen. Aber ein Prediger, wie Ludwig pfader († 1828, in feinem dreifigsten Lebensjahre) vermöge seiner recht-Frenen Befehrung in feinen lehten theologischen Gemestern auf ber Uniliuft geworden, war bod auch für die unter alten Segnungen erwachsene delferung Burtlembergs ein gang neues, in weiten Rreifen erwedlich wirides Lebenselement. Geine Predigten (fchon 1859 in 29, Auft.) find bis ben heutigen Tag eines der verbreitetsten Erbauungebucher Bei Sad

(S. 320 f.) findet man baneben eine Reihe gesegneter Prediger reformienn: und lutherischer Monfession in ben Rheinlanden verzeichnet (G. 322 f.) und insbesondere Gottir. Daniel Arummacher († 1837) angereiht. Seine Gans postille (Meurs 1835) und zumal seine Homilien über "Jakobs Kampf un' Sieg", Elberfelb 1829, find wertvolle Bermächtniffe. Größeren Ruhm fot in entsprechenden Areifen Fr. 29. Strummacher geerntet, befonders durch feine Predigten über "Etias ben Thisbiter" (Elberfeld 1885), obgleich diefetben er Innerlichkeit weit hinter Menkens Leiftung gurudbleiben. Gein Rampf grein Paniel diente mehr bagu, jene polemifche Gefinnung zu enthüllen, welche and feine Predigten als eine lettlich in prabestinationischen Boransschungen le grundete Unterscheidungeweise gwischen "Glaubigen" und "Kindern der Welt

vielfach ertennen laffen.

Alls unvergleichbar eblere und jugleich formvollendetfte Ericheinung lat lich bagegen ein Mann wie Frang Theremin (Domprediger und Steiler fiftorialrat in Berlin + 1846) heraus. Gleb. ale Cohn eines reformietter Geiftlichen an einer ber verstreuten frangofischen Bemeinden in der Mad begann er felbst auch (1810) seine Laufbahn in Berlin als frangofischer Pa biger und Rachfolger des weit berühmten Ancillon. Aber ichon 1814 film: ihn feine Borliebe für beutsche Sprache und Bilbung an die Domtirde in Berlin als hofprebiger. Für feine theoretisch rhetorische Bilbung um bie früher ichen zu gitierenden Schriften: "Beredfamteit eine Tugend" 1:1 (37) und: "Demosthenes und Maffillon" 1845. Die Praxis entsprach bem Co viel edle Aunft und plastische Darstellungsgabe mit voll entodogem Glaubensfinne und tirchlichem Lehrausdrucke findet fich taum fonft to vereinigt wie in den forgfältigft ausgearbeiteten Predigten (10 Bbe.), tie Th. hinterlaffen hat. Die mit dem Sondertitel "Das Kreug Chrifti" find pmal zu empfehlen. Berlin vereinte bamals einen gangen Blütenkrang be beutender Prediger von entichiedenem Glaubenoftande. Wir erinnern bejerbers noch an Souchon und Friedr. Urnbt.

Anderwärts, wie in Erlangen, ging die Erwedung neuen Glaubenlebens speziell von dem resormierten Predigtamte aus. Obgleich nicht ich nerifch begabt und eher trocken in seinen Bredigten zu nennen, wurde fie doch J. Chr. G. Krafft († 1845), zugleich als a. o. Professor an der Universitä in gesegneter Beise wirtjam (f. 1818), für alle suchenben Geelen ein tremt Führer zu neuem Glaubensleben, zumal für einige berühmte nachmalis Lehrer der bafigen Universität. - Aus der reformierten Rirche nennen m: besonders noch Mallet in Bremen und den unvergleichlichen Aler, Linet (geb. 1797), für welchen Bafel eine eigene Professur grundete (1835), wahrend ihn fein ebler Gifer für bie "freie Rirche", nach bem helbenmutigen Rams für die berfolgten "Wiomiers" im Waadtlande, dazu trieb seine lette Reit († 1847) der eglise libre in Laufanne jum Opfer zu bringen. Die feine homi letil (f. v. 3. 166) das geiftvollfte beste Lehrbuch ber Reuzeit genannt mitt barf, fo find feine Predigten ebelfte und reinfte Mufter bafür, mas es brist Natur in Runft und Runft zu geläuterter Ratur verklaren. Graft int Milbe, Zeugenernft und fuhner Mut, wie gewinnendfte Eprache bes Graff liums, vereinigen fich bei ihm in vollendeter Schönheit bes Ausbrucks. Er war übertviegend Apologet, hielt seine Bortrage teils nur im engeren Rreife en

regter Studierender. Seine Discours sur quelques sujets religioux (deutschen Wogel 18:15) sind sämtlich vor der Gemeinde gehalten und kennzeichnen ine meist zweiteilige innthetische Predigtweise am besten. Ogl. auch die besodere Auszabe der großartigen Predigt: Die Mitschuldigen (les complices) n der Arrenzigung des Erlösers, deutsch von H. Schmid, Zürich 1845. Seine kichichte der evangelischen Predigt des 17. Jahrhunderts in französischer der ausgieden Verwertet worden.

Wir fügen hier gleich noch den als größten frangofischen Prediger des ahrhunderts erachteten Abolf Monod an (geb. 1802, † 1856). Gein enerfiches Zeugnis gegen die auch bei den Evangelischen in Frankreich eingeriffene declogie und tirchliche Lagheit brachte ihn schon im Sereife seiner erften beinijden Unftellung zu Lyon (feit 1827) in Konflitte mit ber Staatstirche. te predigte weiter in Privatlotalen und erjuhr die Genugthuung von der legierung felbst wieder angestellt und als Projessor nach Montauban beujen zu werden (1836). Er blieb auch hier ber Kanzel als freiwilliger treu, Die er feine Ferien ju Deifepredigten benutte. Gein wachsender Ruhm führte feiner Berujung nach Paris (1817), wo er feine wirkungsvollste Predigtnetigleit entfaltete. "Geelen retten" galt ihm als hochfte Aufgabe berthen. Gein perfonlicher Gindruck voll Befcheidenheit und Demut bei beigem Ernft und nachdrudevollster haltung, fein reiner fraugefischer Accent ab gludliches Organ muffen hinzugenommen werden zu dem, was auch bie drudten Predigten als Gindrud feltener Stil- und Runftvollendung gethren. Der innige Geift lebendigen Glaubens und warmer Liebe ber aus Len fpricht ift bas Größere. Die auch in deutscher Übersetung (Frankfurt, it Bolfer) verbreiteten funf Predigten über den Apoftel Paulus von 1852, ber tie über den Beruf der driftlichen Franen find die bekannteften (vgl. Frams p. Ad. Monod. Paris, 4 Bbe. 1855 ff.).

In den verschiedensten Kreisen bereitete sich als lette Stufe der Executing neben dem neuen subjektiven Glaubensleben der Sinn und das Verschndnis für das selbständige Wesen und Leben der christlichen Gemeinde als lirche vor, womit, ob man die Ausgabe laxer oder schärfer jaste, die Erundige in dem einigenden Bekenntnisstande zugleich ins Vewußtsein trat. Der Fangelischen Rirche speziell in Frankreich sind nach dieser Seite in der Neu-

wit Aufgaben ber ernfteften Art erwachsen.

b) Die Prediger auf dem erneuerten Grunde kirchlichen Betenntnisstandes. Was in Landeskirchen wie Sachsen und dem protestanteden Bauern an einsamen Zeugen übrig geblieben war in der Zeit herritenden Unglaubens, psiegte den Glauben in der Form des angestammten tuterischen Bekenntnisbewußtseins zu predigen. Selbst die von Joh. Aug. Urlsperger 1780 begründete "Teutsche Gesellschaft zur Besorderung ... weter Gottseligkeit", stellte der lehteren die Besörderung "der reinen Lehre" wan. Thomasius (a. a. D. S. 146 ss.) hat eine ganze Reihe solcher under wieder der Gegenwart in Erinnerung gebracht: die Giver, Buchrucker, Ackermann, bes. Theod. Lehmus und Aug. Bombed wie Gh. H. Brandt. Aus dem damals im allgemeinen ganz dem Landenalismus versallenen Sachsen würde es schwer sallen, eine nur annöhernd eliche Zahl von besseren Zeugen aufzusähren. — Pastor Noller in Laufa,

Th. Körners Erzieher, bekannt aus v. Kügelgens "Jugenderinnerungen", tomm mehr nur als wunderliches Original in Betracht. Jedenfalls sehlte jede zu einer Führerstellung geeignete Persönlichkeit, dis Martin Stephan, traurism Andenkens, nach einer für viele gesegneten Wirksamkeit an der "böhmischen Gemeinde in Oresden (f. 1810), durch die abgöttische Verehrung seiner Anshänger verdorben, zum Versührer wurde und 1838 nach Amerika auswandend eine Schar edler junger Kräfte der heimischen Kirche entzog. Inzwischen war mit der Übersiedlung des Dänen Andr. Gottlob Andelbach († 1862) nad Glauchau in Sachsen (1829) ein neuer Sammelpunkt sür die besseren Kräste gewonnen worden. Seine Predigten (Kampf mit der Welt und Friede in Christo 1830. 36; Vibl. Wegweiser; Kirchenspiegel n. a.) erheben sich nickt seinen zur Würde der Sprache eines Kirchenvaters, aber leiden nicht minde an einem gewissen Halbdunkel. In Rudelbachs Geburtslande hatte Elaus

harms früher ichon ber Pofaune hellere Tone entlocht.

Bon Ctandinavien im gangen Umfange gilt in hoherem Mage, bag elsangestammte Trabitionen firchlichen Bewuftseins bort vorwalteten. War einst Erich Pontoppidan († 1764 als Bijchof von Bergen, früher hofpretien in Ropenhagen) jum Spener bes Nordens geworden, ber "Rirchenvater Elm binaviens" genaunt, fo wurde icon 19 Jahre fpater ju Ubby in Saint (1783) "ber Prophet des Nordens" der nachmalige Bischof Nicolai fint. Severin Grundtvig geboren († 1872). Er erwuchs auf Grund eindringente geschichtlicher Studien jum Bortampfer firchlichen Betenntnisstandes geger den Unglauben seiner Zeit. Seiner erften Bearbeitung der "Beltchromt von 1812 ließ er 1817 einen "Überblick ber Weltchronit bef. in bem luthei fchen Zeitabschnitte" mit vernichtender Kritit über bas 18. Jahrhunden folgen. Sein Streit mit Claufen 1825 wurde Anlag zu ber geharnifden Schrift Kirkens Gjenmäle (Brotest ber Rirche). Eine gewaltige, man tonne fagen, eine monumentale Perfonlichkeit, war er an bem Born ber nordifder Muthologie und Sagenwelt felbft zu einer Willinger Medennatur erwachen mit gindendem Wort in Rebe wie Schrift, als Prediger wie als national politischer Bolleredner, - leiber angleich ein Danomane und Deutschenbang reinsten Baffers. - 36m trat in Claus Barms (geboren 1778, + 150) ein echter bithmaricher Bauernsohn an die Seite. Schleiermachers Reden in Religion wurden auch fur D. ber erfte Anftok zu Ginkehr und Glaube: om "Brot zur Rahrung", wie feine Geele fie bedurfte, ertlarte er bei bem ... ihn erzeugt" nicht gefunden zu haben. Das große Epochenjahr 1817 foldt fogar Streit bringen zwischen "bem Erzenger" und bem ingwischen zu firchlichen Glauben erstarkten Sohne. Als "Abersehung aus 1517 in 1817" ließ harms die Thesen Luthers, begleitet von eigenen neuen Thesen, ausgeben. Theie i insbefondere fiel als gundender Junte in den vorhandenen Sprengiteff. Et lautete: "Alls eine arme Magd möchte man die lutherische Kirche jett burd eine Ropulation" (Union) "reich machen. Bollzichet ben Alt ja nicht ibr Luthers Gebein! Es wird lebendig davon - und bann Webe Guch" Und es ward lebendig. - Bunadift aber erwachte über biefen Thejen bit Schlachtruf aus allen Landen: an 200 Schriften gahlt man aus Anlag biefe Thefen. Die Rationalisten bedeckten den fühnen Rampen mit Edymach und Schimpf. Der Schriftenwechsel zwischen Schleiermacher und harms ftand in

ittelpunkt und gewann bie hohere Bedeutung. Wieder wars eine "neue Et", die damit anbrach. Wie viel man mit Luther als Rampfer für Protantismus und Gewiffensfreiheit falichen Sandel getrieben: jest horte man ider ben Sang der "Wittenbergischen Rachtigall" in originalen Brufttonen. erwischen verstärfte Tweftens Berufung nach Riel die wachsend gunftige fition Barms bei seiner Gemeinde. Man fagte: D. taufe die, die Iw. lebrt habe. - Chne offizielles Berhaltnis jur Universität, wirfte B. doch d auf bie Studenten burch Bortrage in feinem "Krangden". Go entftand ne Musterarbeit "Pastoraltheologie in Reben an Studierende" (1830, 1837. abelausgabe 1880). Auf die Ehre, Schleiermachers Rachfolger (1834) gu erden, verzichtete er aus Troue gegen feine ihm immer größere Anhänglicht beweisende Gemeinde in Riel, die ihm ichon nach Ablehnung eines Aufes b evangelischer Bijchof nach Petersburg ein eigenes Saus geschenkt hatte. n & felbst auch hatte sich immerhin noch ein wichtiger Umschwung vollziehen uffen, wie nach ber erften Ausgabe von 1808 und 1811 die neuen Bearbeingen feiner Winter- und Sommerpoftille (1824 C. 27 6, Aufl. Leing, 1856 1. Die Borrede) am besten belegen. Seine "Chriftologischen Predigten" von 20 erachtete er felbst als seine beste Leistung; obgleich sich nicht leugnen gt. daß, was ihm zugleich als Manier bes Ausbrudes anhaftete, famt ber inderbarteit bis zu 12 analytischen Teile aufzugählen, auch an diefen Predigten egiell hervortritt. Bei echten Rebnern aber hangt alles am perfonlichen ndruck, dem fich bei harms ein origineller Bug volkstümlichen humors larmischt zeigte. Charafteristisch für das, was ihm als höheres Ideal vorwebte, ift fein Auffat in ben Ctubb. u. Kritt. 1893 G. 806 ff. mit bem keus aus Plinius d. 3 .: "nec sum contentus eloquentia seculi nostri" und t bem Thema: "Mit Bungen! lieben Britber mit Bungen reben!" - Er er in der That auch ein Bertreter des apostolischen newggrevere, und wenn nad) feiner Erblindung feit 1849 doch noch zuweilen die Rangel betrat, uste der Gindruck seines bl. Predigttriebes um so ergreifender wirken. Für e Grneuerung einer "gläubigen Orthodorie" in der Predigt ift harms in ichgreifender Beife Prophet und Borganger geworben (vgl. "Gl. harms Spurgeon", Allg. ev. luth. R3. 1884 - f. o. S. 319). Und wahrlich i fowachlicheres Geschlecht ber Gegenwart und eine zu neuer Beseindung bezesprochener Glaubensentschiedenheit erwachte Reologie follten es fich gesagt in toffen, was ein Marheinete in feinen "Aphorismen zur Ernenerung des idligen Lebens" icon 1814 in jo unvergleichtider Plecephorie ausgesprochen n. "Orthodoxie ift Burgertugend" im firchlichen Gemeindeleben. Der bobere Big und Abichluß der gejamten Entwidtung und Erneuerung des evangeden Predigtwesens bewährt sich vor allem barin, daß "tote Orthodorie" tit ihren wahren Gebrechen kanm mehr irgendwo bei folden zu finden ift, wiffen, was barauf antommt, die Gemeinden ficher und tar in ber Miertenntnis zu gründen und gegen Entfremdung vom Befenntniffe ihrer Frage gu fchüten.

Wir dürsen darauf verzichten viel Ramen von Beztretern dieser Predigts beste aus der Reuzeit anzuführen. In nächster Nähe von Harms gab es so We und als Prediger bedeutende Männer, wie der unverdient vergessene Raustlieberg in Hamburg (berühmt bes. durch seine Predigt nach dem Brande, vgl.

[Rocholl] "Ginfame Wege" Leipz. 1881, G. 63 ff.). Abie Undelbach bie nerdifchen Segnungen in das Berg von Deutschland verflanzte, ift angebeutet. Mus ben ebenfalls ichon angebeuteten Abergangen in Babern gingen Danner hervor wie harles († 1879) und Thomasius († 1875), der erstere als Prediger namentlich in Leipzig in wichtigfte Entwidlungsepochen bes beutiden Boltslebens (1848 f.) eingreifend, fo wenig feine überwiegend fententiss affettorische Predigtweise ihn für tiefgreisende Wirkungen auf das Boll geeignet ericheinen ließ. Daneben blieb boch ichon feine machtige und noble Perfinlichteit imperatorisch einbrucksvoll. Thomafius, einft auch für die Cherheipredigerstelle in Dresden ausersehen, verband überwiegend bibattijde Predigt begabung mit gewinnenbstem evangelischen Geifte und trabrhaft feelsorgerlichen Praris. Und neben biefen Größeren ftanden auch in Lapern Manner fo wahrhaft populären Geiftes wie Cafpari in Münden und der alle uber ragende edle Rirchenmann und Glaubenszeuge Wilh. Löhe, feit 1887 in Neuwbettelsan († 1872). Das größte, was Löhe als Prediger geleiftet, ift freilich mit benen befannt, die ihn in der fpateren Beit feiner Wirtsamteit felbft gebit Was die Baterunfer-Predigten des jungen Rürnberger Stadtvitars in im übersprudelnden Geiftesfülle weisfagten, erfchien gulett nach organischem int widlungsgesch verklart zu einem mächtig rubigen Gluß in einer Bollenten auch der Sprache, die nach dem ihm feit seinen Jugendjahren imponieusten Magitab Goetheicher Formvollendung bemeifen fein wollte. Konnte til auch zuweilen ober als eine Urt Lupurieren mit ruhiger Geisteskraft erschinen fo gewährte der Inhalt den seltenen Genug, alle Sträfte des Geiftes: Erfennt nis, Gefühl und Wille gleichmäßig angefprochen gu feben, und dies turd ben ausgesprochen pfychologifch-feelforgerlichen Charafter feiner Predict: weise. Dieser tritt freilich weniger in der didaktischen, ber Krankenstube entstammten "Gpiftelpostille" hervor; ja bei aller heil. Echonheit ber Kongeption ift auch die Aulage seiner "Evangelienpostille" überwiegend, wenn auch im heiligen Sinne, "äfthetisch" zu nennen. Der große, echt populäre Pratikt pflegte mit feiner Gemeinde mit einer an die alten Sendgerichte erinnernden patriarchalischen Auttorität nicht nur zu "reden", sondern zu "handeln". 🟪 Echopfer von Unftalten ebelfter driftlicher Liebesthätigfeit ift er in olie Welt bekannt; aber alles das ward von ihm eingefaßt in das Seitigles tirchlicher Gottesdienstordnung und gegrundet auf den Beift bewußter & tenntnistreue. In biefem Ginne ift er und find feine Stiftungen bas 200 bild für alle Diatonie und innere Miffion, diefe Gnadengaben Gettes at bas Gefchlecht neu erwachten Glaubens, im Ginne und Geift bes feeljorgelichen und gottesdienftlichen Lebens nach lutherijder Rirchenweise in water Streifen geworden. Bgl. Ab. Stählin, in PAG. VIII, 711-725.

In Rücksicht auf gesegneten Predigtnachlaß verdient neben Lohe tor allen L. Abf. Petri in Hannover († 1873) genanut zu werden ("Bom Beit des Lebens", 1838; Gnade und Wahrheit 1845; die Herrlichkeit der Airbin Giottes, 1849; Salz der Erde; Licht des Lebens; Jum Bau des Hanis Giottes ze. ze. Bgl. Rothert, Die inn. Miss. in Hannov., Hamb. 1878, S. 190 ff. Allg. cv.-luth. R3. 1873, S. 30 ff.). In knapper, aber gewähltester Form bat der eble, frankliche Mann als echter Seeksorger auf der Kanzel seine Gemeinde in so unvergestlichem Segen geweidet, daß ihm die ganze Hannoversche Lands

rche ein bantbares Gedächtnis in der für unbemittelte Theologie-Studierende flimmten "Petriftiftung" gewidmet hat. Andere noch überlebende Zeitge fien bethätigten in der Hannoverichen Kirche höbere vobuläre Predigtgaben: alle aber überftrahlt ber norbbentiche Sofader, Ludwig harms in ermannsburg (geb. 1808, † 1865). In seinem persönlichen Entwicklungsang wiederholt fid, ber ber gangen Beit. 218 Cohn eines rationaliftifden eiftlichen zeugt er selbst noch in seiner Predigt zum ersten Eramen nur babr, daß "Wahrheit alles ift, was mit ben Gefeben ber Edrift und der Berunft übereinstimmt". Der strenge Gesehebernft bes redlichen Rationalismus atte fein Jugendleben umgeben. Anzwischen war hoheres Licht in seine Seele ciallen und das Rechtsertigungszeugnis in seinen späteren Eramenbredigten regte eher ichon Unftog. Rach Seite ber leicht fo übel angesehenen toneffionellen Ertlufivität gab feine erfte Thatigleit für Beibenmiffion als Randat und hauslehrer im Lauenburgischen, in einer auf biefem Gebiete ohnein hober berechtigten Beije, wahrhaft rührend Zengnis; vgl. Uhlhorn in IRG.: V. 3. 624; Th. Harms, Lebensbeschr, bes P. Louis harms (Bernannabg, 1808). Bei Uhlhorn findet man auch bafür intereffante Zeugniffe, ie jern es diejem edlen Geiste ichon als Kandidaten lag, das immbolische liedenbewußtsein dem überzuordnen, was ein redlicher Chrift im unmittelbaren driftverlehr aus dem Geifte Gottes felbst schöpft. Und boch find folche fanner im ruhigen Fortichritt innerer Gutwidlung refolut treue Zeugen des atherijden Betenntniffes geworden, ohne bag badurch ihr Gifer und ihre sirffamteit für das Reich Gottes im weitesten Umkreife irgend welchen Ginag erfahren hatte. Bielmehr eröffnete B. der miffionarifden Thätigleit nun i gang neue Bahnen, wie er zugleich auf feine nächstbejohlene Gemeinde ber durchgreifenbit befehrenden Ginflug ubte -; fo gejegnet mit Erfolg aller art, wie nur je rein pietistisch gerichtete Prediger es gewesen. Das alles aber at Ludwig harms nicht in ber Braft besonderer natürlicher Begabung für Beredfamteit; fondern ichlechthin durch ben feelforgerlichen Geift feiner Wirtemteit und den Gindrud eines bei gebrochener Naturfraft fieghaften Ernftes miftlicher Gefinnung geleiftet. Bon feinen Predigten gilt ahnliches wie bon tenen Ludwig Sofaders.

Damit schließen wir unfre Charatteristik der letten Epoche des neuzeitlichen Guickwungs und der gesamten Entwicklung des kirchkichen Predigtwesens.

Wer selbst auch Prediger in der Gegenwart ist, dem wird man die Anmassung nacht munten, an den überledenden Rollegen Artiel zu üben und ihnen als im Ramen schiehenden ihnacht, an dem überledenden Rollegen Artiel zu üben und ihnen als im Ramen schiehenden ihnachte Stelle und Bedeutung zugumessen. Bei Teiebrich sinden; sreilich vielsach mehr nach geographischer und theologischer Jusamesgerichen von deinklate so, daß einem est ein Busche haare und die Rigel statt des Viannes selbst vorgezeigt werden. Wir verzichten auf beien Anspruch. Die herrschenden Leichtungen, wei sie sich aus der leutdaralleriserten Entwicklung ergeben, sind auch in der Gegenwart noch in greisderen Untersätzte und sich verwert und der gegener kinden zu dertreten. Anders sieht dazu das dieterensten versichten. Anders sieht dazu das dieterenisch verssentlichte Urteil. Wir unterlassen es dertreten entwicklungen, wateren des Anders sieht dazu das dieterensten der Anders sieht dazu das dieterensten der Anders sieht dazu das dieterensten von hiererichtenen Kalendare, weise Spurgeon soben S. 319) in London, ein abstätzischen kalteren der Andersche unseres Erfähichtsberichtes verweisen der leben fin kaufe der Tassellung anzehenten Bezugen zur die fürsterkung ansehnbeit, und bezugen zur der Entwicklung ansehnbeit, kann der underes Erfähichtsberichtes verweisen die den den kanfet der Kotle S. 465 ff. und bezugeisch hollends speriel auf von Losterze Frast. Theologie, sowie auf das von desen ansgiedig hollands speriel auf von Hartes Frast. Theologie, sowie auf das von desen ansgiedig benufte Aert von Hartes (f. u.).

3wei Saubtgesichtspuntte ergeben fich am Ziele ber vorgeführten Gefamtentwicklung. 1) Was der Kirche von Anfang an ohne alle Frage fenstand und in der Reformation sich als Mirchenbewußtsein lebendig erneuerte, ericheint wie eine lette Synthese ber neueren Entwidlung, bag bas auf Gotteswort gegründete und aus ihm geschöpfte Glaubenszeugnis der Predigt Die Gestalt eines Betennens (Nom. 10, 16) tragen muß, welches in Ginheit mit der betreffenden Bekenntnistirche zugleich gegen alle irreführende Begenlehre ju zeugen hat. Luther wie Paulus weisen biefen Weg unzweifelhaft gleich ftimmig. In bem Mage als bann wahres Glaubensleben zugleich gegen bie Wefahren toter Orthodoxie ichnist und mit allen anderen edlen Früchten ber Glaubens auch den Geift friedgefinnter driftlicher Bruderliebe ju Jage forbert, ift auch der Thatbeweis dafür geliefert, daß in Wahrheit in biefem Bielmomente der Entwidlung die Sputhese gefunden werden bari. Die Geschichte aber hat felbit bafür die fconften Belege geliefert, baf in biefem Ginne bas Biel mehr und mehr erfaßt worden ift.

2. Der andere Gefichtspunkt gilt den Bestrebungen, namentlich fin Mosheim, für gelänterte Formleiftung in der ebenfo anspruchevollen als tir antwortlichen Lage, ein geiftlicher Redner bor der driftlichen Gemeinde ir fortgefetter Produktivitat fein gu follen. Auch nach biefer Seite begenet M: Beschichte ein wachsend eifriges Streben und allerlei edle Frucht ber Leiftur: Siegreich jedenfalls find jene Gefahren überwunden, des Rernes ju vergefin vor Aufmertfamteit auf bie Schale, und würdig durfen viele Prediger te Neuzeit neben bie großen Mufter altfirchlicher und mittelalterlicher Predigt leiftung geftellt werden. Auf die rechte Ausgleichung beider Seiten binguwicker gehört, wie ichon früher hervorgehoben wurde, zu den Sauptaufgaben ber Aunt

lehre der Somiletik.

Bur neueren Geschichte ber Predigt bgl. im allgem. laufer ben S. 230 gen. Unter Ph. H. Schuler, Gesch. ber Veränderungen bes Geschmads im Predigen, insonderh ut i ben Protesianten in Teutschland. 3 BB. Dalle 1792-91.

Wh. W. Flügge, Geich, des deutschen Kirdjen- und Predigtwesens, 2 BB. Bremen !- R. G. F. Schent, Geich der deutschervot. Kanzelbereds, seit Luther. Bertin 1841. A. Bromet, Homil Charafterbilder. 2 Bde. Berl. 1869; Lpz. 1874. — Auch G. Renoux. — f. v. S. 270.

Fur bas 16. u. 17. 3hbt. insbesondere:

6. Jonas, Die Kangelberebiamteit Luthers. Berl. 1852; W. Glod, Die Probigmele Luthers, 1883; H. Jacoby (o., S. 307); Arth. Richter, Luther als Pred., Lp3. 1883, E. 28. Befte, Die bebent, Kangelrebner ber alt, luth, Kirche bis Spener. 2 BB. Le3 El. Glo. Schmidt, Gifd. d. Bred. in d. ev. Rirche Deutschl & v. Luth. bis Spener. Gotha 10? Al. Vinet, Hist, de la prélication parmi les Réformés de France du 17. Sièle, le J. Hartog, Geschiedenis van de Predikkunde en de Evangelieprediking in de Pret kel van Nederland, 1861

† 3. M. Brifchar, Die tathol. Rangelredner. 23d. 1: Das 16. 3hbt. Echafihaufen 1-Gur bas 18. u. 19. 34bt. :

A. Heine, Sach, Gelch, ber Pred. in der deutsch, ev. Kirche v. Modheim bis Schleicemete und Menten. Beibelberg Ischi. Ludw. Stiebrig, Jur Gelch, ber Pred. v. Modheim bis o. d. Gegenwart. 2 BB. Gotha 1977; A. Vincent, Hist de la Prédication protest, de langue française au XIX, siècle, Par, 1971 E. Paxton Hood, The Lamps of the Temple (biogr, Cligen ber berühmteften engl. I'm

biger neuerer Seit). 3. edit. 1856. Henry C. Fish, The Palpit Elequence of the Nincteenth Century. New York 1857. W. B. Sprague, Annals of the American Pulpit from the Farliest Settlements to 1:00 IX vols , N. York 1557-69.

# E. Die praktische Theologie.

# Die einzelnen Kächer der praktischen Theologie:

# e. Liturgik

(Theorie und Beschichte des Rultus)

bargeftellt bon

Dr. Theodofins Garnad, Brofeffor emer, ber Theologie in Dorpat.

# Inhalt.

- 1. Begriff und Aufgabe der Liturgit.
  2. Gefcichte und Literatur ber Liturgit.
  3. Die inneren Bedingungen des Aultus und seine außere Erscheinung.
  4. Die hauptalte bes Gottesbienftes: a) Die fakramentlichen Alte.
  5. Fortsehung: b) Die fakrifiziellen Alte.
  6 Die Liturgie des hriftlichen Gemeindegottesbienftes nach ihrer geschichtlichen Entwicklung.

## Liturgik.

### 1. Begriff und Mufgabe ber Liturgit.

Die Liturgit, im engeren Ginn gefagt, hat zu ihrem Gegenstande nur ftehenden Formen bes Kultus; im weiteren Ginne bagegen begreift fie leich in sich die allgemeine Theorie desselben. Das Wort derrorpyia, zumengesett aus leiter ober leiter - fo viel als denogen - und forger, umt aus ber athenienfischen Staatsverjassung und bedeutet an fich id, I publice agitur, also jedes öffentliche Beschäft im Dienst eines Gemein-205: 61; 16 Simostor Egyaseo Sat, munus publicum (j. Suicer, Thesaur. sast. s. v.). Nachdem jedoch bas Wort schon bei den Griechen eine relie Nebenbedeutung hatte, fofern ce auch für die öffentlichen Schaufpiele audt wurde, übersekten die LXX bas bebraifde abodah mit kennepyia, in der judischen Staatsverfassung ber Gottendienst zugleich theolratischer, atlicher Staatsbienft mar. Bon baber geht bie religiofe Bedeutung des ats in das Neue Testament fiber. Go wird es hier vom alttestamentlichen ferdienft gebraucht (Lut. 1, ma; Debr. 9, m; 10, m; ferner: von Chrifto k. 8, 16; von ben Engeln Gebr. 1, 1, 14; vom apostolischen Beruf Phil. 2, 17; n. 15, 16; vom gottesbienstlichen Leben Aft. 13, 2; und vom brüderlichen uft Phil. 2, 28, 30, besonders durch Liebesgaben Rom. 15, 27; 2 for. 9, 12. ber Kirchensprache wird bies Wort ausschließlich fur bas gottesbienstliche, sterliche Handeln verwendet (f. Euseb. Vita Constantini IV, 37) und benet demnach den Inbegriff der organisch geordneten Alte, die den Geidegottesbienft bilben. Bei uns ift ber Ausbruck besonders aus bem renierten Frankreich und England eingeführt. Luther fagt (Walch XVI, 1200), Gegenfah jum remifchen Opferbegriff, "daß dieß Wort die Berwaltung b jeden Umte oder Dienstes, ca fei welt- oder geistlich, bedeute." Der tiff bes Liturgischen ift also Darstellung und Bollzug bes Gemeinsamen Auftrag ber Gemeinschaft und in der Form der Gemeinsamkeit; deshalb s es auch fixicet fein und ist für ben Geiftlichen bindend. Somit hat es Liturgif im engeren Ginne mit ben gebundenen Alten im Gottesbienfte ihrer Aufeinanderfolge ju thun b. h. mit Ausschluß teile der Predigt, fie nur ihren Standort im Rultus anweift, teils der Taufe und aller ebiltionsalte, sowohl mit den einzelnen Alten des Gemeindegottes= dienstes, sofern sie burch die Agende und bas Gesangbuch mehr oder weniger gebunden find, als auch mit der Komposition derselben zum Ganzen ber

Liturgie.

Weil der Ausbruck missas agere schon in der alten Kirche des Abendandes sehr gebräuchlich war, so wird auch das Wort agenda (-dorum) schor früh zur Bezeichnung des Gottesdienstes überhaupt gebraucht: so schon in der Briese Innocenz I. an den Bischof Decentius von Eugubium (115); serrei in den Atten des unter Gölestin I, 421 gehaltenen Konzils zu Karthage (can. 9) und in der Regel Benedikts. Diese Bezeichnung, und zwar übertragenuf das Buch, in welchem die Formulare für alle liturgischen Sandlungen enthalten sind (auch für die zur Theorie der Seelsorge gehörenden Atte ter Benediktion), kommt seit dem 16. Jahrhundert besonders in der Intherischen Kirche auf, während in der römischen immer mehr die Benennung Rituale neben anderen Namen (wie Manuale, Obsequiale, Benediktionale, Sacerdetal: üblich wird.

Sofern nun die Liturgik der protestantischen Kirche dient, hat sie sie tweder dem empirischen Bestande zu unterwersen, noch erst einen Gottesdient und seine Ordnung zu ersinden. Den richtigen Weg zeigt uns die lutherische Reformation: sie bleibt weder äußerlich bei der h. Schrift stehen, noch aud bei dem empirisch gegebenen Kultus, sondern bewrteilt diesen dogmatisch unt historisch. Das ist auch die Aufgabe der protestantischen Liturgit: sie her auf Grund und nach der Norm der heiligen Schrift den gegebenen Kultus historisch zu erkennen, kritisch zu beurteilen und ihn, wo es nötig sein seller auch sortzubilden nach Grundsähen, entnommen aus der lebendigen Sinhelt

ber Gefdichte und ber 3bee.

### 2. Befdichte und Literatur der Liturgit.

Was die Geschichte unserer Disziplin anlangt, so fragen wir hier nech nicht nach der Ausbildung der Liturgie selbst, sondern nur nach der ihm Theorie. Für diese sinden wir in der Zeit von Justin dis etwa zu Gregor dem Großen nur Vereinzeltes und Elementarisches in den Homilien und sonkiger Schristen der Kirchenväter; denn dies ist die Zeit der erst sich ausbildenden Liturgie selbst. Hervorzuheben sind nur: Christ von Jerusalem in den mit stagogischen Katechesen; Basilius (f. Opp. edd. Garnier II, 674 si.); Ehrststomus, aus dessen Werten schon im 15. Jahrhundert Claudius de Saincle später Bingham (Origg. V, 193 si.) alles hierher Gehörige zusammengestelt haben; Augustin (besonders die op. ad Januarium); Proclus, Med napair vew ris Velaz Leurovopias; und Pseudo-Dionhsius Areopagita, der in seint Hierarchia occlosiastica (überseht und mit Abhandlungen begleitet von Engelhardt, Sulzbach 1823, 2 Bde.) schon eine allegorisch-mystische Tentung der Liturgie zu geben such, welche den späteren morgen- und abendländrichen Erklärungen derselben zu Erunde liegt.

Doch erst nachdem die Liturgie bildende und auch schon verbildende Ihi tigkeit der Kirche sich erschöpft und fixiert hat, beginnen die Restexionen über sie. So im Morgenlande bei Jakob von Edessa (um 675) in seiner Epistel

antiqua Syrorum liturgia (f. Assemani bibl. orient. I, 479 ff.), und im bendlande zuerft bei Bfiborus Sijpalenfis († 636) in feinen II. It de otheins besinsticis. Und letteren ichopfen die Theologen unter ben Rarolingern; bef. von ihnen hervorzuheben Walafrid Strabo, deffen leiber nur zu furges dert: De exerchis et incrementis rerum ecclesiaticarum, am meisten historisch-Bliffen Geift verrät und von feinem fpateren im Mittelalter erreicht wirb. Die überhaupt die Airche dieser Beit sich weniger start fühlte burch die Macht le Worts, als durch den Zauber des Mitus und Symbols, fo beschränken ch auch bie liturgischen Werte aus berfelben, aller historischen Gritit bar, uf notburftige Erlfarung ber gegebenen Liturgie ober ichwarmen in allegoichen und mhitischen Deutungen derselben. Aus der orienkalischen Rirche ad hier nur zu nennen bie einschlägigen Werke von Dionnfius Barfalibi as dem 12. Jahrhundert (f. Renaudot); von Mitolaus Cabafilas aus dem 4. Jahrhundert (Expositio liturgiae; J. Fronto-Ducacus Auct. VII, Paris 21 fol.); von Philotheus († 1371), Ordo sacri ministerii (bei Goar, Ecxo-(† 1429), und besonders Simcon von Thessalonich († 1429), De divino templo t de divina mystagogia (bei Goar a. a. D.) fowie De tide, ritibus et mysteriis Assaticis (Jaffy 1683, fol.). Aus ber occidentalischen Kirche nennen bir: Hugo von St. Biftor, De caerimoniis ecclesiasticis Il. III; ferner als as Saubtwert des Mittelalters Wilhelm Durandus († 1296), Rationale Minorum officiorum LL. VIII, fotvie Gabriel Biel, Expositio sacri canonis . ...... Baicl 1510.

Erft feit der Reformation und burch biefelbe wurde ein grundliches, twifd fritisches Studium, wie der firchlichen Archaologie überhanpt, fo des jens und der Geschichte des driftlichen Rultus angeregt: teils in den Impfen zwijchen den protestantischen und den römischen Theologen, teils in men zwifchen den Epistopalisten und den Puritauern in England. hier fei ar an Chemnit, Examen concilii Tridentini erinnert sovie an die zum Teil the wertvollen Monographien von Hilbebrand und von Dallaeus. Ferner i hier gleich erträhnt Bitringa, De synagoga vetere LL. III, 1696, 4., der kinders in reformiertem Intereffe nadzuweisen unternimmt, bag ber ältefte Aliche Gottesbienst fich nicht an ben alttestamentlichen Tempelbienft, fonken an die Spnagoge angeschlossen habe. Vorzugsweise find sonst noch zu finnen; das litualo occlesiasticum von Calvoer, 2 Ile., Jena 1705; ferner agham, Origines ecclesiasticae, 10 Bbc. 1, London 1708; und die sehr wertellen hiftorisch fritischen Arbeiten von Pfaff, De oblatione und De consecrace encharistica (f. Syntagma dissertationum theologicarum, Stuttg, 1720). Mr rerbienftlich ift auch Gerber, Siftorie der Kirchen-Geremonien in Cachien. Usben 1700.

Als nun die Aufklärung den hergebrachten Kultus teils für geschmadsbig und veraltet, teils für abergläubisch erklärte, da drängte dieser Augrissie einen, minder zahlreichen zur Rechtsertigung des alten (z. B. Gerbert, Prinducken, minder zahlreichen zur Rechtsertigung des alten (z. B. Gerbert, Prinducken, etc. et liturgiene, 1757 ff. 6 vol.), die anderen, die ihn neugeltet haben wollten, zu Neubildungen desselben: so Seiler, Pratse, Gusnagel. Lenit, Zollikofer u. a. in liturgischen Zeitschriften und Schriften, die meistereich sind. Vorzugsweise zog man die Asthetik herbei (Thomasius, Verslung des protestantischen Kultus durch die Üsthetik, Nürnberg 1803); oder

man griff nach zum Teil profanen Mitteln, um für den Kultus zu begeistern: so der phantastische Sorst in Darmstadt (Mysteriosophie oder über die Beredlung des protestantischen Gottesdienstes, 2 Il., Franksurt 1817). Aus in der römischen Kirche wurde nicht nur die Messe verdentischt — schon 1780 unter Herzog Eugen von Württemberg mit Erlaubnis des Papstes Pius VI. sedoch nur für die Hostapelle —, sondern Werkmeister (Beiträge z. Verbesseum; der Liturgie, Ulm 1789) und Winter (Liturgie, was sie sein sollte, Münder 1809; Erstes deutsches kritisches Meßbuch, Landschut 1810) versuchten eine radikale Umbildung derselben, zum Teil nach Kantischen Gruntsähen. Desagegen leistete Würdiges und Gediegenes J. B. Hirscher (Missae genuinae wei Tübingen 1821), indem er die Messe auf die ursprüngliche Bedeutung der Gemeinbekommunion zurücksührend, sich gegen die Privatmessen, die Kelchentziet

ung und ben Gebrauch ber lateinischen Sprache erflärte.

Nachdem schon 1811 Marheinecke in seiner Grundlegung der Semikit eine tiesere Ersassung des Kultus angebahnt hatte, erschien 1816 eine Liturgischer die Hoftirche zu Potsdam und die Garnisonskirche zu Verlin und 1822 de Kirchen-Agenda sür die Hosse und Tomkirche in Berlin, deren hauptsächiche Versasser Konig Friedrich Wilhelm III. war; revidiert 1823 und 1826. Er wirkte epochemachend, weil sie wieder zu den alten Agenden griff und zu neuerten liturgischen Studien den Anstoß gab. Daß diese Agende wylich dem Unionszweck dienen wollte, berührt und hier nicht weiter. Dieselbe ist eine Menge Schriften pro und contra hervor: von Schleiermacher, Angakt. Missas, Marheinecke, Schulz, Gerlach u. a., darunter auch die 1827 erschiemer Schrift des Königs Friedrich Wilhelm III.: "Luther in Beziehung auf derenhische Agende vom Jahre 1822." Bgl. Falck, Aktenstücke der Azendensche, Kiel 1827: Ehlert, über den Wert und die Wirkung der vreußische Agende Potsdam 1830; Scheibel, Aktenmäßige Geschichte der neuesten laten nehmung einer Union, 2 Tle., Leipzig 1834.

Seitbem ist für das liturgische Gebiet Außerordentliches und Gründliche geleistet worden. So schon von August in seinen Tentwürdigkeiten aus Achristlichen Archäologie, 12 Bde., 1817 ff. (ein Auszug daraus von dem Assisser seichen Archäologie, 12 Bde., 1817 ff. (ein Auszug daraus von dem Assisser seichen Archäologie, 1826), sonie seinen Beiträgen zur christlichen Kunstgeschichte. 1841. Sehr einsichtsvoll unteich an historischem Material, nur zu subsettiv, sind die "Grundsübe Wearbeitung evangelischer Agenden" von Kapp, Erl. 1831. Dagegen geben zu den hervorragendsten Schristen die von Hillicher Bemeindegettesdienste. 1832 Liturgische Studien (Zeitschrift sür Protestantismus und Kirche 1811 u. 1842 Liturgisches Arkundenbuch, Leipzig 1854. Genso die von Kliesoth: Interestes Kultus, 1844; Liturgische Blätter 1845; besonders seine "Ursprürgt". Gottesdienstordnung der lutherischen Kirche", 1847 (zu einer vollständigen Schichte der Liturgie erweitert in seinen Liturgischen Abhandlungen Bd. 4.

Schwerin 1858 ff.).

Besonders reih ift das 17. und 18. Jahrhundert an toertrollen Eritischen Sammtern und Ausgaben der alten Liturgien: Pfass, de Liturgies, Missaldus, Ausgaben libris ecclesiasticis ecclesias orientalis et occidentalis. 2. A. 1721, 4. Fat die die Kirchenhölsten, leider aber undollendet: Assemani. Codex liturgieus ecclesia de salis, 13 2de., Rom 1749 st. Für die orientalische Auchtic.

libris ecclesiasticis (fraecorum, Paris 1644 Gaar, Eczodopeov, Paris 1647 Remandot, Liturgiarum orientalism collectio, 2 Tomi, 1726. 4. Für die orcidental, Airche, u puar zunächt die mozarab, Liturgie: Thomasii Liturgia antiqua Hispanica, 2 Tomi, 1746 f. Pinius, Liturgia antiqua Hispanica, 2 Tomi, 1746 f. Pinius, Liturgia antiqua Hispanica, 2 Tomi, 1746 f. Pinius, Liturgia antiqua Hispanica, 2 Tomi, 1749 f.d.; diefelbe von Lesley, neu berausgeg, von Migne, Patrologia, Bd. 85, Paris 1850 2 Bde. 4. Ferner die Mailandische (Pligue a. a. L.); die Gallisanische: Madillou, de liturgia Gallisanische (Pligue a. a. L.); die Gallisanische: Antiquit, Britan, eccles, 1630, p. 174 ff.; die Alemanische: Gerbert, Vetus Liturgia Aleman, 1776, 3 Bde 4; Monumenta veter, Liturg, Aleman, 1779, 2 Bde. 4. Endlich die Admitche: Ichon 1574 Pamelius, Liturzieon latinum; dannach Casalius, Christimorum ritus veteres, 1645; Bona, Rerum liturgicarum Il. II, 1672; Thomasius, Liber sacramenterum romanne ecclesiae, 1680; Edmond Martene, De antiquis ecclesiae ritibus, 1736; and besonders Muratori, Liturgia romanu vetus, 1748 f.d. Hier verdienn noch genannt zu werden: die fleisig gearbeitete Echrift von Krazer, De liturgiis, Augeburg 1756, sewie far die griechische Liturgie: Deineccius, Abbitbung der alten und neuen grechischen Rieche, Liturgia 1773; C. A. Swainson, The Greek Liturgies, Cambridge 1884 (Zusumænschellung der altesten Texte der griech, Ett. in tret. Revis.).

Ferbegung bes 19. Jahrhunderlo vgl.: Gaß, Ter christl. Gultus, 1815. (Funt), Geift und Form des von Lutber angeordneten Kultus, 1818. Schleiermacher, Praliziche Lieulogie, herausgegeben von Frerichs, 1850. Claus Harms, Pastoraltheologie (Pd. 2, der Priecker), Kiel 1831. Schweizer, Tas Stabile einer dindenden Agende, 1836; und: homiletit, 1843. Better, Lehre vom chriftl. Gultus, 1839. Löhe, Sammlung liturg, Formulare, 3 fiefte, 1839. Goldmann, Wie follte der sonitägliche Gottesdienkt eingereichte seine I. 1849. Chrenfenchter, Theorie des Gultus, 1840. Klöpper, Theorie des sultus, 1840. Klöpper, Theorie des sultus, 1840. Klöpper, Theorie des sultus, 1840. Klöpper, Theorie der stechenden Kultussormen in der et. Kirche 1841. All, Ter christl. Gultus, 2. Auft. 1858. Eduard, Liturgit vom Standpunkt der ref Kirche, 1843; und: Mejormiertes Kirchanduch, 1846. Nicht, Kraltische Theologie, Sd. 2, 1848. Gaupp, Prastische Theologie, Bd. 2, 1848. Gaupp, Prastische Theologie, Bd. 1, 1848. Gaupp, Prastische Theologie, Bd. 1, 1848. Gaupp, Prastische Theologie, Bd. 1, 1849. Jacoby, Tie Liturgit der Reformatoren, Lisch, über den liturgischen Kusbau des Gemeindegottesdienstes, 1859. Jacoby, Tie Liturgit der Reformatoren, 2 Bde. 1871 u. 1877. Hentl. Borleiungen über die Tuturgit, herausgegeben v. Jichimmer, 1873. Steinmeher, Tie Gucharustesser und der Gultus, 1877. Harnach, Prastische Iheologie, Wd. 1, 1877. Ferner die von Schödertein und von Herold ieit 1876 herausgegebene "Siona, Monatsicht, Teiturgit und Kirchenmustt". Uker den alteiten deriftl. Gemeindegottesdienst: Abeten, Ter Gottesdienst und alteiten Kirche, 1854. Barnach, Ter christliche Gemeindegottesdienst um apestel, und alteiten Lieden Zeitalter, 1854. Boly (Studien und Kritiken 1872, 1); Tüsserbich, Jacoby, Weizsläder (IVV), f. d. Th. Ed. L. E. So ff., Bd. 18, E. 539 ff., Ed. 21, S. 474 ff.).

fir die griechilche filurgie: Omitrijeweth, Erlanterungen ber Liturgie (rufifich), Mosfan 1823. Schmitt. Die morgentand, griechilcherussische Krede, 1823. (Muratvieff), Briefe ber ben Gottesbienft ber morgentandischen Krede (aberieht von G. v. Muratt, 1838). Majeweth, Guchologion ber erthodoxen tathol. Kieche, 1861. Bal. Swainfon a. a. C.

it den edmischen Kollendienk: Binterim, Tenkwürdigkeiten der christatholischen Religion, 15 We. 1-25 ff. Schmid, Liturgit der christatholischen Kirche, 2 We. 1842. Marerall & Schmeller, Liturgia saera, 1-37 ff. Lüft, Liturgit, 3 We. 1844. Mone, Liternicke und griechiche Melfen aus dem zweiten (?) die secheten Jahrh., 1850. Fluck, Katholische Liturgit, 1875. Bickell, Messe und Pascha, 1-72. Thathofer, Handburd der kathol. Liturgit, U. t., Freidurg 1853. S. auch Gräfer, Die römischestatholische Liturgit, 1829. Linfenmann, Reflexionen über den Gesch des chr. Entirs, Ind Theol. Controllick. 1855, 1. II. Gine sehr gute und bandliche Zusammenstellung der alten vientsatzischen und excidentalischen Liturgien dies auf Gregor den Größen hat Hammond gezeten: Anselent liturgies, Oxford 1873. Besonders aber empsieht sich dasur Daniel, Colex liturgieus eccl. universie, 4 Bde., 1847 sf.

### 3. Die Grundlegung bes Aultus.

Zunachst haben wir es mit den Fragen nach den inneren Bedingingen des Rultus und nach seiner Erscheinung zu thun, d. h. mit seinem in und Zweck, seinen Hauptfaktoren und Grundsahen und ferner seinem Berhaltnis zur Annft, feinen Zeiten, feinen Raumen und Darftellungsmitteln.

#### I. Die inneren Wedingungen bes evangefifd-driftlichen Auftus.

a. Das Wefen und die Holmendigheit bes evangelisch-driftlichen Rultus anlangend, fo ift berfelbe junachit noch allgemein gefaßt ein eigentümlicht Alt bes religiojen Lebens, bas an sich innerlich ruhend, sich mit innerer Role wendigkeit in dem Gottesbienft aftualifiert und fich auch außerlich tund gitt. Damit find wir auf bas Wefen ber Religion gewiesen, bie nicht ware, was fie ift, wenn sich in ihr nicht eben sowohl Gott auf ben Menschen, ale ber Menich auf Gott bezöge. Und zwar ift unfer Berhaltnis zu Gott ein burch aus selbständiges, bon dem jur Welt ewig unterschiedenes (gegen Rothe, An fange ber driftlichen Rirche, Wittenberg 1837), fo bag es nur bann gu feinem fetbständigen Rultus tommen fann, wenn man pantheistisch bas Gottesbe wußtsein in bas Weltbewußtsein aufgehen läßt. Das freilich muß als eint geschichtliche Thatsache anerkannt und jugeftanden werden, daß ber beidnit: Rultus fich vor ber Kultur und Bildung nicht zu halten vermag. Denn, ob ihm auch nicht alle subjektive Wahrheit abzusprechen ift, fo ruht er boch nicht mehr auf objektiver Wahrheit, weil nicht auf ber Gemeinschaft mit bem mahre Bott (Aft. 17, 23); infolge beffen ift bas religiöfe Glement von Saufe auf fo gang mit bem nationalen und politischen berflochten, bag bon bem Grt widtelungsgange biefer Machte auch fein Edictfal burchaus abhangig if Nicht fo bei ber mahren absoluten Religion, b. h. bei ber driftlichen, welte Die Beftimmung hat, allgemeine Beltreligion gu fein. Anfange freilich, unter bem Bolte Borgel, ift auch die objettiv mahre Religion, gemäß bem gottliche Grziehungsplan mit jenem (Gal. 3. 23, 24), noch behaftet mit ben Edrante ber Nationalität und bes außerlichen, gesehlichen Wejens. Als aber bie 3:11 erfüllet war, fandte Bott feinen Sohn, auf daß er die, fo unter bem Ceit, waren, erlofete und wir die Rindschaft empfingen (Bal. 4, 4, 3). hier aft kommt es, wie zur absolut wahren Religion, so auch zum mahren Kullak Bohl treibt diese Religion auch alle Dachte bes bffentlichen Lebens: Gitt und Recht, Wiffenschaft und Runft, gur selbständigen Entwidelung, aber fie felbst erliegt ihnen nicht, sondern bleibt unabhängig von ihnen, was sie ift. bie erfte und bie lette, allenticheibenbe Lebensmacht. - Die ber oben tr ftrittenen entgegengesette Unichauung aber, die pictiftifche, welche alles Stultur leben von bem religiöfen Leben berichlungen werden läßt, beruht nicht mindu auf einer ungutäffigen Bermijchung beiber Gebiete. Indem wir alfo bu Selbftänbigfeit und Gigengrtigfeit ber driftlichen Religion und ihres Aults beanspruchen, thun wir es wie in dem Interesse ber Religion, so auch in bet ber anderen Lebenspotengen. Und zwar nennen wir Kultus den Gottesbient nicht fofern er blog ein innerer Vorgang ober ein privater Alt ift, fenden inwiesern er in die öffentliche Erscheinung tritt und auf finnlich wahrnebe bare Weise eine lirchlich gemeinsame Frommigkeit bethätigt.

h. Seinem **Arsprunge** nach ruht der christliche Kultus ganz und gar a. ber Person Jesu Christi und seinem Werk. Es kommt die Zeit, — with der Herr zur Samariterin (Joh. 4, 21—23) — daß ihr weder auf diesem Burg (Garizim), noch zu Jerusalem (obgleich das Heil von den Juden kommt) die

bter anbeten werdet, sondern die wahrhaftigen Anbeter werden ihn im Beift ab in der Wahrheit anbeten. Damit ift das Gintreten eines neuen, ben kiftlichen Kultus von allen früheren spezifisch unterscheibenden Kultusprinzips ahriffen, und diefe Verheißung ift auch feit bem Pfingfttage in Wirsamteit greten (Att. 2, 12). Nicht ift mit jenem Worte (Joh. 4, 21) etwas gegen Bestaltung des wahren driftlichen Gottesdienstes ju einem firchlichen ultus ausgesagt, sondern dem Gottesdienfte im Geift und in der Wahrheit at ber blog augerliche gegenüber, bas tote beuchlerische, an ben Ort geundene Gefeheswert. Bielmehr ift Chriftus, wie der Stifter ber Rirche. aud der des chriftlichen Kultus. Aur haben wir dabei nicht an ein "neues feich" und einen "neuen Geschgeber" zu denken: benn Chriftus hat die Rirche od ihren Rultus nicht als eine neue zeremonialgesehliche Anstalt zur Beruttelung des Beils in einer bestimmt ausgebildeten außeren Form gestiftet; endern der Rultus ruht auf substanzieller göttlicher Grundlage und entwickelt 4 auf diejem untvandelbaren Grunde als ein Wert ber Birche burch bie Sehrhunderte. Jenes ift bas Notwendige, Beharrliche, bies das ber freien ifaltung Unheimgegebene. Trot feines hiftorifden Bufammenhangs mit em alttestamentlichen Tempelbienst (Alt. 2, 40) ichafft fich ber christliche Stultus urchaus felbständig auch seinen Leib. Darnach ist sowohl die römischerseits ehruptete Einrichtung besselben nach dem Borbilde des Tempels zu beuralen, als auch die besonders von Bitringa (De synagoga vetere) vertretene Likaunng, welche an die Stelle des Tempels die Synagoge fest. Denn dem auch, formell betrachtet, zum teil diefelben Alte im Tempel ober auch bi der Spragage borgenommen werden und werden muffen, fo find fie boch m Pringip und Inhalt nach burchaus von ben driftlichen verschieden. S. Aucheim, Institt, christianae majores, Helmstädt 1739, p. 139 ff. Erst allwhlich, nachdem auch schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts die Arkandis-Bin eingeführt ward (f. harnad, "Chriftl. Gemeindegottesbienft" G. 3 ff.), conders feit dem 3. Jahrhundert und infolge ber aufkommenden geremonial= Williden Anschauung, ist man bestrebt den Kultus nach der Norm des alttamentlichen Tempelbienftes umzugestalten.

c. Der driftlich-evangelische Rultus ist allein cultus verus publicus et manis, benn feinem Objette nach ift er immer die Ginheit von groei Seiten: Cettes Gabe und bes Menfchen Singabe (sacramentum und sacrificium). Suramentum est ceremonia vel opus, in quo Deus nobis exhibet hoc, quod dert annexa prommissio. . . . Econtra sacrificium est ceremonia vel opus, and ness Deo reddimus, ut eum honore afficiamus (Apol., p. 252, bei Müller). Imn teils weiß fich die Gemeinde der Gläubigen mit Chrifto innerlich verdanden nie ohne bas Mittel bes horbaren und sichtbaren Worts, bes Worts ab der Sakramente: teils stellt fie fich als folche bar in ber gemeinsamen indacht und Anbetung eines buffertigen, dantenden und lobenden Bergens, ben allein Gott wohlgefälligen Opfern (Pf. 51, 18, 19; Rom. 12, 1; Sebr. 1. :3). Alfo wird die Deije ein "Dankopfer oder Opfer des Lobes" (Apol., 265). Seiner wejentlichen Befchaffenheit nach ift der Rultus die labeit von Junerlichkeit und Angerlichkeit, welche wohl von einander unter-Feden, aber nicht geschieden werden tonnen, weil ber erftere, ber innere etterdienst, bes letteren bedarf um fich zu nahren und zu erhalten, und

dieser wiederum des innern bedars, um subjektiv wahr und lebendig zu im Endlich den Colenten nach, ist der Kultus immer die Einheit einer persin lichen und gemeinsamen Aktivität, denn er sieht sich in jeder Beziehung an die Gemeinschaft gewiesen, da die religios bestimmte Persönlichkeit das, was sie hat, nicht bloß in Gott mit anderen, sondern immer auch von Gott durch

andere oder burd Gott für andere hat.

d. Und zwar vollzieht fich der chriftliche Gottesbienft, weit er auf ter Berfohnung, alfo auf ber icon bestehenden Gottesgemeinschaft beruht, in ber Form bon feier und Chat, b. h. bes barftellenden und mitteilenden Sandelns behufs ber Gemeinbeerbauung in Gott. Namentlich ruht ber evangelischeiche lide Kultus, im Gegenfat zu bem gesettlichen, gang und gar auf der in Chrifto ichon geschenen und gegebenen, alljeitig vollkommenen Verschnung. barum bermag er auch als ben berrichenden Charafter ben ber Teier zu haber ohne ichon die vollkommene Teier ber Seligen zu fein, weil einer Teier, tie selbst Prinzip des Strobens ist (Phil. 3, 12 ff.). Er ift eben Gottesdienst der wefentlichen Gemeinde, aber als ber empirischen, bie jugleich die feiende und werdende, die im Glauben gerechtfertigte und die fich heiligende ift, noch nicht die auch schon subjektib heilige und die vollendete. So wenig es dem Glauben widerspricht, Rube und Streben zugleich zu fein, ebensowenig widerspricht is bem Rultus biefes Blaubens, daß er Feier und auf biefer Grundlage bet Streben ift, alfo beibes in fich vereinigt, wie auch die alte Rirche, an in gang richtig, ben driftlichen Gemeindegottesbienft in die missa catechumeteren und missa fidelium ichieb.

Uns dem Dargelegten ergibt sich auch, daß dieser Kultus seinen Zwed in sich hat; was jedoch nicht ausschließt, daß er als solcher auch Mittel pur Erweckung, Erhaltung und Förderung des Glaubens ist: er dient eben 3.12 Berherrlichung der Gnade Gottes und darum auch zugleich zur Selbsteidemander Gemeinde. Ausgeschlossen ift nur die einseitige Vetrachtungsweise, welche ihn entweder lediglich oder doch primär vom teleologischen Gesichtspunkt aufgaßt und ihn rein meritorisch oder missionierend sein, mithin an seiner Selbsauflösung arbeiten läßt; oder welche allein und für sich die Darstellung zum Zweck und insolge dessen den Kultus zur religiösen Darstellung, zur drametischen Aussichtung macht, worin die Kirche unter der Form, Gott zu diener

nur fich felbft feiert.

e. Der evangelische Gottesdienst hat mithin zu seinen notwendigen Faktoren: das darzustellende Objekt, das darstellende Subjekt, und das der stellende Handeln selbst. Wir haben es also mit einem dreisachen Gegensch withun, der seiner Natur nach erkannt und einheitlich vermittelt sein will, numlich mit dem des Göttlichen und Menschlichen (Sakramentalen und Sakriziellen), dem des allgemeinen Priestertums und des amtlichen, endlich dem des Inneren und Außeren oder des Inhalts und der Form. Was der ersten, objektiven und entscheidenden Gegensah anlangt, so gehen in ihr römischer und evangelischer Gottesdienst auseinander; vgl. Chemnik, Examisconcil. Trident. II, 275 ff.: Quo sensu veteres liturgiam appellarint saerteium, und Höfling, Die Lehre der apostolischen Bäter vom Opfer im driftsultus, 1841. Der christliche Gottesdienst muß volle und gewisse, nicht all teilweise noch zu erwerbende Enade verwalten; vor allem muß er Efrisus

b zwar als den einzigen und absolut vollkommenen Mittler der Gnade, in ner Mitte haben. An diefer Gewißheit liegt alles, mit ihr fteht und fallt les, in ihr bernht alle Wahrheit und Lebendigkeit des Rultus. Erft bie pbe ber Gnade, und zwar die volle, wirkt auch die volle hingabe ber Gelinde, die fich lobend und bantend, bittend und fürbittend Gotte barftellt ein lebendiges Opfer bes Glaubens und der Liebe (1 Betr. 2, a); f. auch pelogie, p. 252. Go erft ift ber Gottesbienft seinem vollen Inhalt nach bie heit des jakramentalen und fakrifigiellen Glements, denn er ruht objettib my und gar auf dem Berfohnungsopfer Chrifti und ift fubjettib ein Setbftfer der Gemeinde. Und zwar wird der evangelische Gottesdienst aus einem therrichend fakrifigiellen Atte, ber die Initiative bildet (weil ber gefamte ultus eine Celbstthat ber Gemeinde ift), aus einem vorherrichend falramenden, und endlich aus bemienigen bestehen, in welchem beibe vorhergehenden tie zu ihrer vollen Einheit und Sohe gelangt find. — Den zweiten, sub. tiven Tattor anlangend, fo ift biefer nicht die aukerlich empirische Gemeinde. mbern nur die wesentliche ber Gläubigen fraft ihres allgemeinen Prieftertums ad des ihr gottlich eingestifteten Umts, das aber nicht mit dem menschlich erdneten Stande ber Umtsträger zu verwechseln ift. Und zwar ift es biefe emeinde der Glänbigen, jedoch nicht nach ihrer 3bealität, sondern in ihrem bifden Dafein und nach ihrer empirischen Wirklichkeit, wie fie einerseits bas titlich geordnete Umt in ihrer Mitte, andererseits den Gegenfat von driftder Gesamtfirche und von Konsessischenstirche, und wiederum den von diefer nd der Lokalgemeinde an sich hat. Rirche, Amt und Gemeinde in ihrem erbneten Zusammenwirken und je nach ber eigentümlichen Berechtigung es jeden Fattors, - das ist mahre, evangelische Hierarchie. Dadurch ist A der Gegensat von gebundenen und freien Atten bedingt. - Was endlich m lehten Faltor betrifft, so tonn ber Gottesbienst nicht in die Erscheinung aten, ohne in die allgemeinen Bedingungen der Zeit und bes Raumes einweben und ohne sich in finnlichen Medien zu äußern. Nur bari er dabei wer in ein niederes Gebiet der Sinnlichkeit hinabgezogen, noch in ein andes hereingezogen werden, sondern er will von feinem Geifte getragen n und empfängt von daher feinen formellen Charatter, feine Weftalt und n Dag. Co bildet fid eine heilige, der Sache und bem 3wect entibreende Runft.

f. Auf bieselben Faktoren (Objekt, Subjekt und Form) gesehen, ergeben sich prauch als die Prinzipien des Kultus: das der Geschichtlickseit und Freiheit (gestabilität und gegen willkürliche Mobilität und Persektibilität (1 Kor. 14, Gal. 3, 1.13), das der Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit (das alles einseitige andeln, der Einzelgemeinde oder des Amts, abschneidet: Akt. 2, 42; 1 Kor. 14), und endlich das der Ordnung und Feierlichkeit (das wie alles Ungeordte, so auch alles Fremdartige, an andere Lebensgebiete Erinnernde fernhält: keor. 14, 33. 40). Sie alle aber stehen unter dem absoluten und allseitig einzebenden Grundsatz der Wahrheit, der nicht nur sordert, daß der Gottestast subjektiv wahr sei, kein bloher Schein, kein opus operatum, sondern ach objektive Wahrheit habe, und in Beziehung auf die Form klar und versaklich sei: Joh. 1, 17; 17, 17; 4, 24; 1 ker. 14, 10. Unter der Herrschaft sies Prinzips sollen alle anderen in harmonischer Einheit zusammenwirken,

und je mehr dies ber Fall ift, um fo lebendiger und befriedigender, um fo

erbaulicher wird ber Rultus fein.

g. Coll aber biefer in bie Erscheinung treten, fo fann er bestimmter Mittel berfelben, namentlich ber Wort- und Zeichensprache (verbum et ritus), fin nicht entschlagen. Des hörbaren Worts, und zwar in ber Boltssprache, wird ber evangelisch-driftliche Rultus auf feinen Tall entbehren können, ja er muß ihm unter ben Mitteln der Darfteltung die erfte Stelle einraumen. Aber ber Beift fpricht jum Geifte nicht bloß mittelft bes Worts, fondern tann überell burch die leibliche Gulle burchbringen und fich durch bedeutsame Beichen fundgeben: fei es nun, bag diefe in ben Berhaltniffen ber Beit und bes Maums fixiert find (wie in dem Birchenjahr und ben Rirchengebäuden), ober bag fie in Zeit und Naum fporabifch auftreten. Während aber im romischen Rultus bas Glement des Werkes vorherricht und jelbst bas in eine dem Lotte fremde Sprache gehüllte Wort zu einem blogen symbolischen Wert wird, so muß umgefehrt im protestantischen Stultus ber Webrauch bes Allen verftandlichen Bortes entichieden vorherrichen; benn ber Glaube, ber fier allein enticheibet, tommt aus ber Predigt bes Wortes und gibt fich junachft lund im Belenntnis bu Mundes (Mom. 10, 10. 17). Bei dem Borte aber muffen wir das homiletifche. freie, und bas liturgifche, gebundene, untericheiben. Denn in bem letteren spricht ber Geiftliche nicht als freies Organ ber Gemeinde, sondern als at bundenes der Rirche, darum ift dieses Wort nicht seiner freien Produktien anheim gegeben, soudern es ist ihm vorgeschrieben. Als Darftellung des Gemeinsamen muß bas Wort auch in ber Form ber Gemeinsamkeit auftreten. eine Forberung, die fich auch auf den Bortrag erstreckt, der rezitativisch ift. wie schon Augustin (Conf. X, 33) von Athanafius sagt: qui tam modico il vi vocis faciebat sonare lectorem, ut pronuncianti vicinior esset quam careat Wie das homiletische Wort nur in dem freien Bortrag seine angemeffene &: scheinungsform findet, fo forbert es umgelehrt die Natur des liturgifdm Worts, bas es nicht frei vorgetragen, fondern aus der Agende vorgeleim werbe. Denn es ift nicht bes Liturgen, sondern ber Rirche Wort, bas it zwar mit Kraft und Nachdruck, mit Würde und Ernft, also auch mit &: zeugung eines gewissen Dages perfonlichen Unteils vortragen wird, boch nich mit Erweifung einer folden individuellen Erregtheit, wie fie fich in der eigentlichen Deflamation und Aftion ausbruckt. — Unter Ritus bagegen verfteben wir alles, was im Rultus als ein sinnbilbliches Thun bas gesprochene Weit begleitet und basselbe mimijch auszeichnet (3. B. bas Sanbefalten beim Gele. bas Erheben ber Sande ober die Sandauflegung beim Segnen).

#### II. Parftellung und Ericeinung bes Sultus.

a. Die religiöse kunk. Bei der Darstellung kann das Berhältnis zwischen Innerem und Außerem nicht ein dualistisches sein; vielmehr fängt auch das religiöse Leben an, in den verschiedenen sinnlichen Mitteln künftlerisch parbeiten und es bildet sich die religiöse Kunst. Dies thut freilich die chriftliche Religion niemals im ästhetischen Interesse (wie z. B. die Kunstschwäremerei der Romantik), sondern lediglich im soteriologisch-ethischen. Aber sie macht auch den Wenschen allseitig frei von der schlechten Natürlichkeit, so das sein Leben nicht bloß ein frommes, sondern auf diesem Erunde auch ein

hones, die Kunst sich dienstbar machendes Leben wird. Das beweist uns hon das Leben des Herrn: 3. B. seine Gleichnisreden und die beiden heiligen tistungen, durch die er den Kultus seiner Gemeinde auch mit der Naturrknüpst hat. Und das dokumentiert uns auch die älteste christliche Kunst is ihre Symbole hauptsächlich den beiden Sakramenten und den zu ihnen in beziehung stehenden Thatsachen aus dem alten und dem neuen Testament und mehr Künste der wirst kunst der Künste und den kein der Künste und bei Berstörung der Künste

nd wünfcht, bag fie alle Gott bienftbar maren.

Den driftlich-evangelischen Stunftstil und das Berhältnis bes Kultus gu in einzelnen Runftgebieten betreffend, fo tommen hier in erfter Beziehung nter den oben dargelegten Grundfatten besonders die der Wahrheit und der eichichtlichkeit in Betracht; barnach bie ber Popularität, ber Ginfalt und Die Runftbarftellung hat zwar die Schönheit zu ihrem oberften Beich; durch die formbildende Thatigleit des Geiftes foll der Gegenfak des latürlichen und des Geistigen überwunden und durch das letztere das erstere kellart werden. Aber das Geiftige, das sich im Kultus auf finnlich wahrchmbare Weife barftellen joll, ift die driftliche Religion, also bas an fich eilige, bas ein spezifisch anderes noch ist, als bas Gole und Schone. Bollends indet hier diejenige sogenaunte Kunst gar keinen Raum, die blost auf bas lehnische ausgeht. Die Heiligkeit fordert von der Kunft, daß fie fich alles genen natürlichen 3bealgehalts entfleibe, vollends fich felbft nicht gefallfüchtig etend zu machen bestrebt sei, sondern nach Inhalt und Form nur bem beiigen Gegenstande, ben fie barftellen joll, biene und biefem fich gang hingebe. Inter diefer Boraussehung tann ber evangelische Kultus bem gangen Runftpiet in allen seinen Zweigen die Thore öffnen, obgleich sein Verhältnis idt bas gleiche zu den verschiedenen Rünften ift. Obenan fteben ihm die ritigften Formen ber Stunft, die redenden Stunfte: Die Beredfamteit und Die Pocfie, bas geistliche Lied, bas vornehmlich zu feinem Begleiter ben Gearg, überhaupt die Musit hat. Unter den übrigen Runften hebt fich belerbers die firchliche Architektur, nächstbem die Malerei beraus. Elulptur tann nur vorzugsweise im Basrelief, befonders aber im Strufir jur Darftellung tommen (vergl. Bodler, Das Kreug Chrifti ic., C. 質 前).

b. heilige Zeiten. Im evangelisch-christlichen Kultus gibt es wie keine mich heilige Zeit, so auch keinen Raum, der an sich heiliger wäre, als ein weter. Aber daraus folgt nicht, daß es in der christlichen Kirche überhaupt Linen Unterschied in der Zeit oder in der Räumlichkeit gäbe oder geben konne. Vielmehr produziert der freie Glaubens- und Bildungstrieb der Kirche heilige Zeiten und Räume: zwar nicht heilsordnungsmäßig, aber dennoch wit willkürlich und ohne jedwede Notwendigkeit. Zwar ist die Gemeinde er Gläubigen geistig immer bei einander und dient unablässig Gott; für den hauben ist ihr immer heilige Zeit und jeder Ort ein heiliger. Aber als emstische Gemeinschaft kann die Gemeinde doch nur an einem Ort, zu einer Bil zusammenkommen.

Bunadit die Zeit betreffend, so hat die Kirche sich weber unter die Herrtait derfelben gestellt, noch einem ihr fremden Prinzip, bloß um der Ordung willen, sich unterworfen, fondern sie hat ihren Glauben und ihr Leben geftaltend auch in die Zeit eintreten laffen, und hat eine heilige Woche unt

ein heiliges Jahr gebildet.

29as die driftliche Sonntagsfeier anlangt, fo ift ber Gebante einer Berlegung des alttestamentlichen Sabbats auf den Conntag unhiftorisch und praktisch ebenso unstatthaft als unwirksam. Bielmehr ift die Teier dieses Tags eine zwar nicht willfürliche, aber freie Ginrichtung der Rirche, in der sich ber Gedanke von der allbedingenden Bedeutung der Thatfache der Anferstehung bes herrn für ben driftlichen Glauben Ausbruck gab. Auf Spuren biefer Keier ftogen wir icon im Neuen Teftament (Alt. 20, 7; 1 Kor. 16, 2; Cfienb. 1, 10); ausbrücklich bezeugt wird sie uns von Plinius (epist. N. 96), bann von Barnabas und Ignatius ab. Und zwar trägt fie den Charafter ber Freude (eig eiggvoringer: Barnabas c. 15), weshalb auch an diefem Tage die Seniebengung und bas Fasten unterlassen wurde (Tertullian, de coron, mil c. 3). Wenn wir aber die gange Reihe von Zeugen bis auf Leo und Greger ben Großen überbliden, fo berufen fie fich alle fur die Reier diefes Tage besonders auf die Auferstehung Chrifti und nächstdem auf die Ausglegung des hl. Geistes. Erft im Mittelalter wird die Countagefeier vergesetlitt. wogegen die Reformation reagierte und bas Pringip ber Freiheit und der Geschichtlichkeit geltend machte (Conf. Aug., art. XXVIII; Cheunit, Exm conc. Trident. IV, 211 ff.). Aber im 17. Jahrhundert findet die engliss! Unichanung von einer Abertragung des altteftamentlichen Gabbats auf ter neutestamentlichen Sonntag allmählich Gingang auch in Deutschland. 3mot von einzelnen befampft (von Gecht, 1688; von Strut 1702), wird fie von bei angeschenften Theologen (Spener, Bubbeus, Walch u. a.) verfochten, Anden (wie Mosheim, Bingham, Baumgarten) lengneten zwar jene Ubertragung behaupteten aber die apostolische Ginsehung der Conntageseier. Dagegen bet liert der Streit im Zeitalter ber Aufflarung, bas nicht mehr an die Anie stehung Christi glaubte, alles Intereffe. Erft in neuerer Zeit siegte wieder die allein richtige reformatorische und altkirchliche Anschauung.

Aber das gange Leben des Chriften foll Gin Gottesbienft fein; dievatione sabbati, quae observatione unius dici figurabatur, ablata, perpetuari sabbatum observat, qui spe futurae quietis sanctis est operibus itentus (## auftin, Epist. 118). Die gange Woche ift beilige Zeit, alle Tage berfelben hießen feriae. Daber bestanden Schon fehr fruh (hermas, Pastor III, 5, 1: Tertullian, De orat. c. 25; De jejun. c. 10; Chprian, De orat, domin. fine) tägliche Gebetsstunden: urjprünglich brei (die Terz, Sext und Now) Chrhfostomus und hieronymus nennen ichon vier (zu jenen brei noch bit Besper); Caffian fechs (drei bei Tage und drei in ber Racht); und bald jeblit man ichon sieben ober acht (f. die Moncheregel des Beneditt v. Rurfia). Dop kommen schon sehr früh (f. d. Aidaxi, zwo anogiodwr S, 1, sowie Hermas a.a. C) die wöchentlichen Gebetstage (stationes): die feria quarta et sexta (Mitt woch und Freitag), die im Gegenfat jum Conntag, den nioga armoriogische als naoya orangeioquer (Berrat und Tod bes Herrn), als Buß-, Fast- und Paffionstage begangen murden. Go ftellte der Tag, bie Boche ein immbali iches Werk des Glaubens bar, das, gebildet aus bem Clement ber Beit, in großen Thaten bes Beils vertündigte. - Ein viel späteres und spezifis römisches Institut (f. Leo d. G. Sermo 8, de jejuniis), das auf einem Sinka früheren Ernstes und auf einem Abbiegen bon der 3bee ber driftlichen eitordnung beruht, find bagegen die Quatember-Fasten (quatuor tempora). ie wurden auch in unferer Rirche langere Beit beibehalten, und bestehen pa jett in der englisch-bijchöflichen. Uber fie val. bef. Aliefoth a. a. D. I, 115 ff.

Dieselben Thatsachen aber, die bem driftlichen QBochencyklus zu Grunde gen, waren auch Impuls gebend zur Bilbung des Kirchenjahrs, beffen littelpunkt abermals die Feier des Todes und der Auferstehung des Geren t, von wo aus nach ruchvärts und vorwärts sich allmählich der gange Cranismus mit seinen hauptfeften und Sonntagen, seinen Gedachtnis- und ajualtagen geftaltete. Auf Grund ber beiden Burgelfefte, Oftern und fingften, mit welchen bie Entwicklung bes Rirchenjahrs anhebt, umfaßt basthe das gesamte Erlojungswert nach seiner begründenden That, aneignenden Birtung und schlieftlichen Bollenbung. Doch bas Tunbament und bie Arone A Chriftus, in feiner Erniedrigung und Erhöhung (Phil. 2, a ff.), wie fich ies auch in den drei Sauptfesten: Weihnacht, Oftern und Pfingften mit bien Bor- und Rachseiern ausprägt, welchen junächst nicht Dogmen, sondern Untjachen aus dem Leben bes herrn zu Grunde liegen, wozu auch die bibich begründeten Marientage gehören. Zwar hat man zur Erklärung der tiftlichen Tefte auch ben Raturlauf herbeigezogen (f. Strauf, Das evange ide Kirchenjahr, Berlin 1850); aber wenn auch die Phasen derselben für ie heidnischen Tefte maßgebend waren, fo liefert diefer Gefichtspunft fur die tiftlichen teine geschichtliche Bafis. Dagegen find die firchlichen Veritopen, if welche auch Strauß das hauptgewicht legt, viel maggebender für die Grdung der Idee und des Ganges des Rirchenjahres.

Das Ofterfest (i requexi, psycht, corona et enput omnium festivium: über bas Wort Ostara f. Brimm, Deutsche Dluthol., G. 181 ff.) beffen Frung sich bis in die apostolische Zeit verliert, erregte schon früh (um 160), wichen Unicet von Rom und Polycarp von Smyrna), der Zeit feiner Feier gen, Streitigkeiten, fofern man in Rom es immer an einem Sonntag beerg und mit Recht baran Anftog nahm, daß man es in Kleingsien, unbemmert um den Wochentag, immer am 14. Rifan, alfo zugleich mit den Aten feierte. Unter Biftor v. Rom und Polyfrates v. Ephefus (um 196) tette biefer Streit fogar einen Bruch herbeizuführen, ben bas vermittelnde Litreten bes Frenaus verhinderte (f. Gujebins, h. e. V. 24, 13; Conf. Aug. XXVI und Apol. p. 161 ff.). Erst auf dem ökumenischen Rongil zu Maa (325) brang die romifche Weise ber Teier insofern durch, als beschloffen titd, daß Oftern immer an einem Sonntage begangen wurde, und awar bed bem Frühlingsvollmonde. Go ungern man auch in Rom dieje judajfrende Ginnengung ber Mondphasen sah, fo mußte man fich boch ber ge-Atigen Autoritat bes Nicanums gegenüber guleht fügen. Spater aber hat ftreng aftronomische und die gewöhnliche Berechnungsweise wieber ein Ameinandergeben der beiden Rirchenhalften jur Folge gehabt. G. Piper, Eihichte bes Ofterfestes seit der Reformation, Berlin 1815. — Ubrigens Metete in der alten Rirche ben Anfang biefes Geftes die Oftervigilie ein aktaottesdienst, ber bis jum Morgen bauerte und zugleich eine feierliche Laufzeit war. Das Fest ichloß erft mit dem folgenden Sonntage, an welchem

auch die Reugetauften ihre weißen Kleider zum lehtenmal trugen (dominisien albis). Bis in das 5. Jahrhundert hinein bildete auch Oftern ben Anjang des Kirchenjahrs (pascha est anni principium: Gujebius, h. e. VII, 32: Am

brofins. De mysteriis c. 2).

Wie aber der herr nur auferstanden, nachdem er fich für und in ten Tod gegeben, und wie unfer Leben mit ihm das Leiden und Sterben in ber Buge vorausfest (Rom 6, 4 ff.), fo geht dem Frendenfest ber Auferfichung Die Trauerfeier bes Todestags des Beren vorans, welche bald ichon im 4. Jahrhundert) auf acht Tage, — nach Anglogie im Leben bes herm (Matth. 4) und des vierzigjährigen Zuges Ifraels durch die Bufte - auf vierzig Tage ausgebehnt wurde (quadragesima) und mit ber großen ober schwarzen Woche abschloß (hebdomas passionis, sancta, magna, nigra). In ift ragen besonders hervor: der fie einleitende Palmfonntag (dominica palmarum, ber Gründonnerstag (dies viridium, jum Gedachtnis des hl. Abendmahle; an ihm fand auch neben ber Morgenkommunion eine Abendkommunion flattl ber Charfreitag (παρασχενή, ήμέρα τον σταυρού, dies lamentationum, t.: caren - wehtlagen; ber Klagefreitag, an dem alle Chriften verbunden wert ju faften; Tertullian, De orat. c. 14), fowie ber große ftille Sonnabent (sabbatum magnum), an dem auch die griechifche Rirche fastet. Denn walten die römische Stirche nur am Conntage nicht fastet und baber ihre Quadrage fima am Afchermittwoch (dies einerum) beginnen tann, muß. Die griechiste Rirde, die auch am Connabend nicht faftet, noch weiter gurudgeben. Ubrigent ift biefe gange Beit, wie bie von Rogate bis zum Conntag nach Pfingitm und die Adventszeit ein tempus clausum. S. Atliefoth, a. a. D. I, 55 f.

Bon Oftern bis Pfingsten hatte jeder Tag die Rechte eines Sonntogs. so daß die wöchenklichen Stationstage aussielen (Terkulian, De idikte. 14; Augustin, Epist. 119). Seit dem 4. Jahrhundert wird allgemein da 40. Tag als Himmelfahrtsfest geseiert (éogri, áradigusos, Constitt. App. 1. 19, 20; VIII, 33). Der Sonntag darauf (Erandi) bereitet auf Pfingsten von (neuropoori,), den Tag der Ausgießung des hl. Geistes und der Stiftung der christischen Kirche (Augustin, Epist. 118, ad Januarium), dessen Biglie zugleich eine solenne Tauszeit war und mit dem die Osterzeit abgeschlessen wurde. Die Pfingsteltave wird in der griechischen Kirche, schon zur Zeit des Chrysostomus, als Allerheiligentag oder vielmehr als der Tag aller Märthusgeseiert; während er in der römischen Kirche, aber erst seit dem 14. Jahrbte (unter Papst Johann XXIII.), als sestum S. Trinitatis begangen wird. Erst später, und zwar seit dem 9. Jahrhundert wird auch im Abendlande ein

Allerheiligenfest, und zwar am 1. November gefeiert.

Was das Weihnachts- und Epiphaniassest anlangt, so legten wet die alten Christen keinen großen Wert auf die Geburtstage, doch aber lutihnen — besonders gegenüber dem Doketismus — alles daran, daß Christus der warhaftige Gott, auch in Wahrheit und Wirklichkeit Mensch gewerder sei. Für lehteres ist eingerem der schon klassisch ausgeprägte Ausdruck instanch Tit. 2, 11; 3, 4; 2 Tim. 1, 10; 1 Joh. 4, 1). So wird im Criertschon seit der Zeit des Clemens Alexandrinus, das Epiphaniassest als Tenifest begangen (daher auch Lichtsest, inessex roor goror; auch sindet an diesen Tage die große Wasserweihe statt), welches zugleich die Geburtsseier Christisin

bließt. Es war hier von da an bis zur Zeit des Chrhsoftomus das Fest, elches den christlichen Festehllus erössnete. Anders im Decident, wo man schon inh — wie auch die Ratakomben erweisen — den G. Januar auf die Ansustin fer Weisen aus dem Morgenlande bezog (primitiae gentium; Augustin seno 203: hodierno die manifestatus redemptor omnium gentium seeit solemitatem omnibus gentibus), oder auch auf das erste Wunder zu Kana (daser is natalis virtutum Domini). Dagegen scierte man hier am 25. Dezember as Fest der Geburt des Herrn, und sing schon bald an, an einer chronolosischen Reihe von Ereignissen aus der Ingendgeschichte des Herrn dis zum 2. Jahre zu arbeiten. Rom, das an der Ostervestimmung des Nicänums ichts mehr ändern konnte, setzte um so mehr seine Weihnachtsseier auch im Vrient durch (unter Kaiser Theodosius dem Großen), als dort schon seit der Zeit des Drigenes ein Schwanken eingetreten war, als ferner die Feier — ein Zugnis gegen die Arianer — dem Nicänum entsprach, und als endlich Chrysbstemus das Westreben unterstützte (s. seine Weihnachtspredigt v. J. 386).

Die Oltabe von Weihnacht (ber 1. Januar) galt langere Zeit als Fastla, contra gentilitatem (Tertullian, Do idolal. c. 14: Augustin, Homil. in ls. 98: por istos dies ad hoe jegunamus, ut, quando ipsi lactantur, nos pro des gemanus). Sie wird erst seit dem 7. Jahrhundert als dies eineumeisionis custi begangen (f. das Sacramentarium Gregors d. Gr.). Überhaupt aber kaeutet die Oftave in der römischen Liturgik die achttägige Feier gewisser kavorragender Feste, besonders die am achten Tage. Tiese Feier geht auf die israelitische Festordnung zurück (5 Mos. 16, 2; s. auch Philo, de septemario

festis, in ber Frantfurter Unsgabe p. 1191).

Auf die Abventsfeier, mit welcher bann im Abendlande das Rirchenjahr bezann, stoßen wir schon bei den Restorianern; dann kommt sie bei den Reichen auf und beginnt hier mit dem Philippustage, indem sie als eine mittere Bus; und Fastenzeit begangen wird. Im Occident, und zwar seit tregor d. Gr., beginnt sie mit dem vierten Sonntage vor Weihnacht und micht als Ginleitung nur zu diesem Feste, sondern — wie die Perikopen der drei ersten Adventssonntage zeigen — zu dem ganzen Kirchenjahr gestift sein.

Die griechisch- vrientalische Kirche hat das Kirchenjahr gar nicht entbetelt; sie verteilt nur und benennt die Sonntage nach den vier Evangelisten, Wem sie in der Csterzeit mit Johannes den Ansang macht und auf ihn den kathäus, Lukas und Markus (in der armenischen Kirche: Markus, Watthäus und Lukas), und zwar in sogenannten lectiones continuae, solgen läßt. Die sedentalische Kirche dagegen hat ein entwickeltes Kirchenjahr ausgebildet und löst in ihren Perikopen (lectiones solectae) von Cstern an auf den Johannes ut den Lukas, dann bis Advend den Matthäus solgen, indem sie den Markus dum benuht, weil die Weihnachts- und Epiphanienzeit besondere Evangelien Auspruch nehmen.

Die Gebächtnis- und Kafualtage. Schon früh tamen nach hebr. 13, 7 ben Festtagen solche Tage hinzu, die an Personen und Momente aus dem aben der Kirche erinnerten, welche ein bleibendes Andenken beanspruchten bet sich auf ein bestimmtes Verhältnis der Kirche nach außen bezogen. Die des, welche ursprünglich der Vilbung solcher Tage zu Grunde lag, war — ab-

gesehen von der späteren Berirrung — eine in sich wahre und berechtigte. Ja in der vorkarolingischen Zeit gliederten diese Tage auch die Sonntagehälfte des Kirchenjahres, indem damals weder nach der Pfingstoktave oder wie seit dem 14. Jahrhundert — nach Trinitatis die Sonntage alle gezählt wurden, fondern nach der ersteren höchstens fünf, und darauf nach Petri-Pauli (d. 20. Juni), nach Laurentius (d. 10. Aug.), und nach Chprian oder dem Erzengel Michael (d. 26. oder 29. Sept.): Damit waren die Hauptphasen der Kirche: ihre Gründung und Ausbreitung, ihre Entwicklung und ihr Kampf, ihre Jukunst und Bollendung, sowohl im ganzen, als für den einzelnen, gekennzeichnet. S. die Kalendarien von Fronto, von Martene, das Liturgikon von Pamelins, sowie Rankes "Perikopenschssen", im Anhang.

Im Mittelalter wird das hiftorisch-dogmatische Element der Rirchenjahrsbildung in das phantastisch-mythische umgeseht, indem die Rirche teile dogmatisch-irrige Feste, gegründet auf Legende und Aberglauben, anordnet Fronleichnamssest seit 1264 süber die Liturgie an demselben s. Binterim, Iend würdigkeiten V, 1, p. 279 sp.]; Fest der Lanze und der Nägel Christi n. a. teils das Jahr mit apotrophischen Marien-, Petrus- und Heiligentagen über schüttete. Roch 1721 ordnete Innocenz XIII. für den 2. p. Epiph. ein be

fonderes Weft bes Ramens Befu an.

Während aber die ftreng reformierte Kirdje in das der comifden aus gegengefekte Ertrem geriet und bas hiftorifde Rirdenjahr fo gut wie gant aufgab (f. Conf. Helvet. c. 27), nahm die lutherische eine pringipiell anden Stellung zu diefer gangen Frage ein. Gie teilte ben bergebrachten Unterfdid zwischen bem Semestre Domini und bem Semestre ecclesiae, und bas mit Riccht; benn nur unter Borausfehung bes entwidelten Birchenjahre tann ich ber Gottesbienst zu einem organischen Ganzen gestalten. Darum mietiliet auch Chemnik (exam. cone. Trident. IV, p. 218) die Berwirrung jeldst Paftoren, welche die Bedeutung bes Rirdenjahrs vernachläffigten. Aber dem Worte Gottes gemäß unterschied unsere Rirche zwischen den Festigen, bie Bott der herr in den großen Thaten der Beilogeschichte seiner Rirche bereitt hat, und den Gedachtnistagen, die dieselbe fich aus den hauptepochen ibnt Gefchichte gemacht. Demgemäß fritifierte fie nach bem biblifchen Magitab das übertommene Rirchenjahr, verwarf alle Pjeudo-Fefttage, erklarte fich gegen bas bloß außerliche Fastenwesen und entledigte sich der Ungahl von Beiligen tagen. So blieben ihr nur die großen Festtage mit den biblischen Planen tagen, als Mebenfesten; und von den Gedachtnistagen: ber Tag Johann's bes Täufers, die Aposteltage unter Beseitigung der Legende, ber Stephanusund der Laurentiustag, jur Erinnerung an die Blutzeugen der Rirche, Ge wie ber Tag des Erzengels Michael, als Reprafentanten der triumphierenden Gemeinde, neben dem man in einigen lutherischen Landestirchen sowie in bu englisch-bischöflichen Kirche, auch noch am Allerheiligentage im evangelichm Ginne festhielt. Außer diefen Tagen behielten noch einige RDD. ben In ber Maria Magdalena bei, ber erften Berfündigerin der Diterbotschaft, til wegen Matth. 26, 19. Balb tam auch noch der Reformationetag hingu: vgl. den Unterricht der Bisitatoren v. J. 1538 (Luther V, 1948). Dagigin bermehrte man die Rafualtage auf Grund ber verschiedenen positiven Be Biehungen ber Rirche nach außen. Bu dem hergebrachten Erntebenktag und pa

em Kirchweihtag kamen hinzu die Schulfeier, die Staatsgedenktage, sowie beenders seit dem Avjährigen Kriege, die Bußtage. Nachdem schon seit Leo
end Gregor dem Großen die jährlich wiederkehrenden dies rogationum sin
er Woche Rogate) und die für besondere Fälle bestimmten dies supplicatioiom angeordnet waren, kommen in der evangelischen Kirche die Qußtage auf,
eits sporadische, welche mit ersahrenen lokalen Drangsalen zusammenhängen,
eils allgemeine, welche jährlich zweimal, viermal, ja monatlich begangen werden.
Lazu wurde in unserm Jahrhundert nech die Totenseier hinzugesügt, die aber.
ben anderem abgesehen, nicht glücklich auf den Schluß des Kirchenjahres angeseht ist (Guerike, Luther. Ztschr. 1835, Heft 3). Überhaupt sollten die vier
letten Sonntage nach Trinitatis, welche der Eschatologie zum Ausdruck dienen,
in jedem Jahr eingehalten und die nach Oftern sich richtende Verkürzung auf

Die Sonntage vor bem 24. p. Trinit. berlegt werben.

c. Die heiligen Ranne. Bir tommen ichlieftlich zu ben beiligen Raumen. mar weiß das Christentum nichts mehr von heidnischen Tempeln (Aft. 17, 24, 25), aut nicht vom Tempel zu Jerufalem (Joh. 4, 21); denn die Bergen der Chriften iellen ein Heiligtum Gottes und ihre Leiber beffen Tempel fein (Rom. 12, 1; Mel. 2, 10 ff.; 1 Petri 2, 5; vgl. auch Origenes c. Cels. VIII, 19). Aber Me driftliche Gemeinde bedarf gu ihren Bufammentunften ber geeigneten Mame und wird in ihnen, bon innen heraus, ben Beift, die Lebensidee auszutreden fudjen, der fie bienen follen. Die gottesbienftlich verfammelte Beminde wird auch hier nicht blog bei dem Notburftigen und Ruglichen ftehen Miben burjen, sondern fie wird, wie die Geschichte zeigt, nach ihrer Grundme ben Naum zu gestalten juchen. Nachdem gunächft in der apostolischen Ant (Att. 2. 44) und anfangs auch in der altfatholischen bie gottesbienft-Len Versammlungen in Privathäusern gehalten worden (Origenes c. Geljum III n. VIII), sehen wir seit Tertullians Zeit (De idolol. c. 7: De pudic. c. 4 a; namentlich Constitt. App. II, 57) besondere Gebaude (evolesia ober Tous Doi) für biefen 3med bestimmt, beren Inneres der Gliederung der Emeinde (Meriter, Glaubige und Ratechumenen) entiprach, während die Berhalle (ber Narther) jur Aufnahme der Bugenden bestimmt mar (vgl. Can Ukmente in Rom). Erft feit Rouftantin b. Gr. und feiner Mutter Helena tritt man auch gur Entwidelung bes Augeren fort (f. Eufebius über bie Erdje zu Thrus, Vita Const. III, 33 u. II. e. X, 4; über andere desgl. in der Vita Cast. III, 41 ff., 50 ff.; Tobler, Bethlehem, 1849; val. desf. Golgatha, 1851). Bit bem 5. Jahrhot, wird die Nifche im tiefften Grunde der alten Bafilita, Anie (von area), in welcher fich - nicht ber Altar - sondern die Rathebra 14 Bifchofs befand, mit Mofaitbildern auf Goldgrund geichmudt (f. d. Brief a Paulinus von Rola an Sulpicins Severus; Augustin, Ep. ad Maximinum a: Augufti, Beiträge 3. chriftl. Runftgich. 1841, S. 146 ff.). Aber schon Canfostomus mußte flagen: roie (in ber ersten driftl. Zeit) al ainim exxliau ivar, ifr de i enningia vinia regorer. Und gwar find die vier Bilbungbitufen, welche die firchliche Architektur burchläuft: 1) die jpat romische eter altitalifche Bafilita tuber beren Urfprung Sob, II, 274 ff. gu vergl.) 4 ber byzantinische Auppelbau; 3) ber romanische Bogenbau; und 4) ber armanische ober sogenannt gotische Spithogenbau. - Was nun bie evangelite Stirche anlangt, die teine neue driftliche Architektur erzeugt hat, wie fie benn keine neue Rirche ift. fo hat ihr Rirchengebaube bor allem bem realen Rwede durch räumliche, akuftische, optische Angemeffenheit bes Innern zu ert. fprechen; zugleich aber foll es auch bem 3bealzwed genügen burch einfache würdige Ronftruttion und burd, bem Glauben gemäße Erhebung über bu Gebäude, bie einem anderen 3mede bienen. G. ben Artifel "driftl. Bat funft" in P.A.C., jowie die trefflichen Grundfate, welche die Dresdener Con fereng vom Jahre 1856 für die bauliche Einrichtung der Airchen aufgestellt hat; beigl. Meurer in ber unten angef. Edr. über den Mirchenbau,

Bur Gefdigte ber griftl. final f. bie Liter. ob. 20. 11, S. 201 u. 277 f.

Für die Malerei vgl. Müller, Bildl. Dorftellungen im Canctuarium ber dir, Rieber vam 5. bis 14. Jahrlot. 1835. Gine übersicht der Entwicklungegeschichte ber chreit da Bilber gibt & Niper, Der driftl. Bilberfreis, 1852. — Über bie Beiligen und iber Enmbole f. Radowig, 1814; Belmeborfer, Chriftl. Annftigmbolit, Frantf. 1914. Die Beiligenbilber, 1845. Didron, Manuel d'iconographie chrotienne, Pe-1845. Guenebault, Dictionnaire iconographique, Paris 1845. - Beffely, 3.55

graphie Gottes und ber Beiligen. Leipzig 1874.

liberhaupt vgl. noch: Schnaafe, Gefch. ber bilbenben Allnfie, 2. Auft. v. Lühow, 7 200 Rugter, Hanbuch ber Runfigeschichte. Otte, Hanbb. ber frecht. Archaologie bes Minaters, 4. A. 1863. Piper, Mythologie und Embotit ber chrift. Kunft, Berlin 1866. Gintertung in die monumentale Theologie, Gotha 1867, und "Wenumentale Theologe in PMG. Guft. Portig, Religion und Runft, 2 Bde., Jerlohn 1879. 1880. Graeisen, Lunftblatt fur Kirche, Schule und Haus, Stuttgart 1858 fi., fortgesetzt ron La. und Pfannenfchmibt.

liber bie beil. Baume ber Rirche vgl. außer den oben (20. II, E. 278) genannten Med's Ciampini, De aedificiis a Constantino Magno exstructis. Romae 1693 fel. Reginiani De origine, progressu, usu et abusu templorum, Tiguri 1603 fel. Reginiani De origine, progressu, usu et abusu templorum, Tiguri 1603 fel. Reller Tenküler benticker Laufunft, Taxmstadt 1821 ff. Guttensohn und Knapp. Bui liche di Roma 1-22 ff. Lunfen, Bastisten des altchrist. Roms, München 1-2 v. Luaft, Altchrist. Banwerte v. Rabenna, Berlin 1842. Creutz. La bisilia d. Marro in Venezia, Venez. 1843 ff. Kattenbach und Schmitt, Tie christ. La. des Ibes Abendlandes. Halte 1850 ff. Etodbauer, Ter christ. Kirdenbau in den Eschen Jahrhunderten, Regensburg 1874. Tehio und d. Bezold, Tie firchtube Excludes Absullandes Suttegat 1884. Reichen ibergerer, Kingereige auf dem Echit de bes Abendlandes, Stuttgart 1854. Reichensperger, Fingerzeige auf dem Gebite bit chriftl. Rund, Leipzig 1853. | Uler evang, Rirchenbau die Schriften b. Preuf 1855. Roth 1841; Meurer, Altarfchmich, Leipzig 1867; derf., Der Kirchenbau bem Studpuntt und nach dem Brauche ber luther. Rirdje, Leipzig 1877. Hafenelever, Um ebangelischen Kirchenbau, 1882. Jahn. Das evangel. Rirchengebaude, Leipzig 1822. Prajer, Archiv fur lircht. Kunft, feit 1877.

Uber bie beil. Jeiten ber Rieche (Peortologie) voll bie Tiffertationen Cammlung von Bott-beding, Mesaurus commentationum etc., 2 voll., Lips. 1846. — Ferner Mante, 20-firchliche Perifopenioftem, Berlin 1847 und best. Art "Perifopen" in Polis. Lient. Die Quabragefimalfaften ber Rirdje, Dunden 1-53. Strauf u. Diper a. a C. & 2. 450) Stein, Art. "Paicha" u. a. in PMC. Linsenmann, Entwirdlung der ind Kasendissiptin die z. Kongil von Nicka, München 1877. Vonwetsch, Tie Eich. Montanismus, Erl. 1881, S. 93 ff. Drioux, Les sétes chretiennes. Oeuvre identalis, 3 voll. Oenip. 1879—85. "Besondere Berdienste um die trangelisierung de Kalenders hat sich Püper erworden: J. Die Berdesseinung des evang, Kalenders (Abeld). Berlin 1550; Ter evang, Ralenber, 1850 ff.; und b. Artitel "Beitrednung" in 236

Uber bie Bonnlagofeier bgl, die einschlägigen Chriften bon Softing falabem, Programm be-1535), Rikker (1839), Saxtorius (Lehre von der heit. Liebe III, t C. 1916 ff.), Anaiss (Zeitichrift f. Protestant. u. Airche, 1850 Bd. 20), Cichwald (1850), Hengitenberg (1981), Aliesoth (liturg. Alhandt. Ab. 4 ff.), Liebetrut (1860), Harnad (praft. Theol. 1, 1975) und belonders, tras die alte Rirche anlangt, Ih. Jahn (1878). Bgl. d. Art, b 3.40 in ARC. 2, B. XIV, fomie fiber bie betr. Gefetgebung in den Ctaates und R. ca noch

nungen: 3rmifdjer (1889).

#### Die Sauptatte bes Gottesbienftes.

#### 4. Die faframentlichen Auftusatte.

Wie oben dargelegt worden, sind die beiden sich gegenseitig fördernden deutelemente des Kultus sacramentum und sacrificium, d. h. teils Darreicheing des Uorts und Ansteilung des Sakraments, teils Bekenntnis und Gebet. beide Bestandteile gehören notwendig zusammen: denn durch treue Verwallung und Gebrauch der beiden ersten empfängt die Gemeinde den Reichtum

breten Lebens, welchen fie in den beiden anderen ausftromt.

a. Die Darreichung des Wortes. Das Wort Gottes beanfprucht eine gentrale, allbeherrschende Stellung im driftlichen Rultus. Luther fagt (X, 2662): Gin Chrift foll wiffen, bag auf Erben tein größer Beiligtum ift, benn Gottes Bert: benn auch das Sakrament selbst durch Gottes Wort gemacht und gebenethat und geheitiget wird, und wir alle auch dadurch geistlich geboren und zu Wriften geweihet werden". Dieje große Bedeutung des Worts findet junadift ben bejonderen Ausdrud in der liturgifden Lettion. Diefe, Die von Iniang an einen wefentlichen Beftanbteil bes driftlichen Rultus ausmachte, ft der allbestimmende Regulator bes gangen Gottesdienstes, nach welchem fich ale übrigen Bestandteile besselben zu richten haben. Und zwar werden bie Mifden Borlejungen notwendig in ber Landessprache stattfinden muffen. la es fich aber hierbei nicht um den Buchftaben ber gefamten Cdrift, fonen um ihren wesentlichen Inhalt handelt, da ferner die Lettion in einem Schrescullus die gange Heilsgeschichte nach ihren hauptmomenten umfassen und muß, so ift damit auch fchon eine Auswahl aus der Schrift geboten. auch bedarf die driftliche Gemeinde als folche eines Normalftoffs aus bem uttlichen Wort, eines comes, ber bas Wesentliche bes Schriftworts enthält and eine vollständige Uffimilation desfelben ermöglicht. Aus diefen Grunden aftaren wir uns mit ber romijden Rirde für die Beibehaltung ber hergetachten liturgifden Perifopen und bleiben hierin auch bem Charafter und t Uberlieferung des lutherischen Rultus treu.

Gin furger Blid auf die Lescordnung ber alten Rirche geugt von der Michaltigfeit ber Lektion aus Gottes Wort und beichamt unjere gegenwarthe Praris. Die ariegrwore (1 Tim. 4, 13) schloß sich ursprünglich an die Einagoge an, an die Parafchen (Bahnlefung des Pentateuche) und die Saphbren, ausgewählte Abschnitte aus ben historischen und prophetischen Schriften Mt. 13, 15; 15, 21); vgl. Bung. Die gottesdienftlichen Bortrage ber Juden, Bulin 1832. Bald wird bamit bie Lefung ber Schriften bes neuen Teftamints verbunden (1 Theffal. 5, 27; Rol. 4, 16); ja auf diefer Anagnoje beruhte Ermmtung des neutestamentlichen Kanons (Muratori: "in ecclesia legi"). ind urfprünglich eine vierfache Lefung statt: ronos, noogina, einzyektor and inviscolog (Justin, Apolog. I, c. 67; bentlicher Textullian, De praescript. 6 de anima c. 9; Chprian, Epist. 21, 33; Constitt. App. II, 39, 57). auch erwähnen bes Lettors ichon Tertullian (De praeser. c. 41) und Cyprian Bist. 3.3). Und gwar herrichte allgemein die Bahnlefung, die immer ber Biffei feststellte. - Diefe Praxis erlitt jundchft eine Beränderung durch Sie sich allmählich bilbende Gestordnung. Rach Drigenes 3. 2. (Opp. II, 851)

wurde in der Charwodje das Buch Siob gelefen. Aber im Drient bleibt to: herrichende Pringip das formal biblijche; man bindet fich an ben Schrift tanon. Anders bagegen verfahrt man im Occibent. Sier macht man bes Materialpringip, den Schriftinhalt, geltend und verfährt beshalb mit ben außeren Ranon freier, indem man aus bemielben paffende Abidmitte ur Lettion auswählt. Dennoch fteht man hier hinfichtlich bes Meichtums ter Edriftmitteilung dem Morgenlande nicht nach, wie alle abendländischen Lettionarien ausweisen, obgleich fie mit Recht bie Lettion aus bem Gefet nicht haben und fich auf die prophetische, evangelische und epiftolische beschränten. Unter ben bier eingeführten Lettionsordnungen: ber altmailandischen ilmbrofianifche), der Mogarabifden, der Gallicanifden, zeichnet fich befonbers das letigenannte Lektionar (f. Mabillon) burch angemessene und um fangreiche Auswahl aus; es mußte aber ber unter Rarl dem Großen eingeführten romifchen Defordnung weichen. Der zu biefer gehörige Come beffen Unfange bis auf hieronymus gurudgehen (f. Rante a. a. D. S. 258 f. erreicht seinen Abschluß im wesentlichen unter Gregor b. Gr. (Ex bis - ihreit biefer in der Borrede zu seinen Homilien - quae diebus certis in ko ecclesia legi ex more solent, sancti evangelii quadraginta lectiones exp (s.a.). Auch biefes Lettionar ift febr reich, indem es mit einer Doppelreihe bon Perifopen aus dem neuen Testament (Evangelien und Epifteln) unter Ribehaltung ber Reihenfolge der biblifchen Bucher (nur wird hier unter ben Sproptifern bem Lutas ber Borrang eingeraumt), in ber Quadragefinal und Duinquagefimalzeit jeden Tag, in den übrigen Wochen jeden Connteg. Mittwoch und Freitag mit Lefeabichnitten verfieht. Durch bas Somiliarium Rarls b. Gr. gingen bie evangelischen Sonntagsperitopen, mit einzelnen Ber anderungen, in das Leben der Gemeinden des Mittelalters über. Danebm bestand, besonders für die Alöfter feit Benebitt von Aurfia, die Sorenteltion (bas breviarium, im Gegenfat zum plenarium, dem Mcgbuch); i. Ges bert, Monum. vet. liturg. Alemann. II, 179; Bingham, Orig. I. XIII, c. !-

Much Luther ift in ber deutschen Deffe v. 3. 1526 aus praktischen Nat fichten für die Beibehaltung der alten Peritopen. Aber daneben ftrebt er na einer lectio continua für den Sonntag Rachmittag, bem er bas alte Tells ment zuweist, und für die Wochentage, indem er, nicht glücklich, bem Mittwoch den Matthaus, dem Donnerstag und Freitag die Briefe ber Apoile. und dem Sonnabend den Johannes zuweift; der Montag und Dienstag ind für den Ratedjismus bestimmt (f. X, 277 ff.). Die anglitanische Rirde ber fährt unter Cranmers Borgang ftreng tonfervativ, indem fie nicht nur tie alten Beritopen beibehalt, fondern fich auch für die Metten (matutina) und Bespern an die Horenlektion auschließt (Räheres j. bei Ranke in PRE. M. 482 f.). Dagegen erlart fich Spener gegen die Alleinherrichaft der alter Peritopen, weil er die felbständige Bedeutung der biblijden Lettion nicht genug würdigt. In neuerer Zeit hat man fich mit Recht für die Beibebel tung berselben entschieden (f. besonders Alt a. a. D., sowie in der Evang. U. 1817, Nr. 42). Die hergebrachten Berifopen find beignbehalten nicht blet aus praktischen Rudfichten, fondern weil die evangelischen Abschnitte fait all gut gewählt sind. Sie find aber 1) zu revidieren: zum geringeren Teil ba Evangelien, jum größeren bie Epifteln, unter Beibehaltung ber Reibenfolge

er biblischen Bücher; und 2) sind sie zu ergänzen: burch eine alttestamentiche Reihe, die in der wiederherzustellenden Sonnabendvesper zur Berlesung ime; und durch Silssperikopen für die Predigt, die nach dem Prinzip des irchenjahrs und im Anschluß an die alten auszuwählen sind. Unter den rueren Perikopensammlungen sind besonders hervorzuheben: die Württemzeische, die Rheinpreußische (v. Nitssch, Bonn 1846), die Hannöversche (1875), twie die von Ranke (am Schlusse seines Werks über die Perikopen). Unter en Lesetaseln nenne ich die von Bunsen (j. Gesangbuch, Hamburg 1846), ewie die von Löhe (Haus, Schul- und Airchenbuch, Bd. 2) gegebene; ferner kiemann, Denkschist in betress der bibl. Vorlesungen, nebst Entwurf eines kettionars, Hannover 1860; auch das neue Lektionar, herausgegeben v. Konskilvium in Hannover, 1875.

Aber das verbum seriptum, bas in ber Lettion gur Darftellung tommt, hat notwendig zu seiner Begleitung und Wirkung das an ihm sich normieunde und es frei reproduzierende verbum praedicatum: in der Predigt, der Absolution, und auch in dem Segen. Das geschriebene und verlesene wert foll bie Predigt nicht überfluffig machen, fondern ihre tragende und liftimmende Norm fein. Denn die driftliche Gemeinde foll fich ju dem Edriftworte nicht nur als zu einem anzueignenden bekennen, fondern fich guand als eine folde barstellen, welche den wesentlichen Inhalt beefelben sich breits im Glauben angeeignet hat. "Wo nicht Gottes Wort gepredigt wird, We beffer, daß man weder finge, noch leje, noch zusammentomme. . . Alles etteedienstes das größte und fürnehmste Stud ift, Gottes Wort predigen b lehren" (Luther X, 264, 276). Zwar hat die Predigt auch aus andern attoren ju fchopfen: aus dem tirchlichen Gemeinde: Glauben und Deben, wie aus der Individualität des Predigenden; aber weit obenan steht die Efrijt, als ihre belebende Seele und richtende Norm. Mahrend fie nach mer Seite fin jafrifigieller Matur ift (onebie), ift fie nach biefer, um ihres Chieftes willen, fakramental (xigerpua), weil Berkündigung der fündenverwenden, Leben ichenkenden Gnade Gottes in Chrifto. Beibes gujammenplast ist sie zumal eine arappelleir, bidaoxeir und diagnogropeoba (Alt. . ... ..): die lebendigfte Ginheit und innigfte Durchbringung von Gottesert, Gemeindetvort und perfonlichem Erlebnis. Aber auf ihren Kern reduert, ift die Predigt eine Absolution, und darin ift auch ihr fakramentaler larafter begründet. Luther (XIII, 1199); "Run aber foll man folches (Joh. 1, 12. 20) nicht allein von der Absolution verstehen, sondern der Berr jaffet fer das gange Predigtamt ober Rirchenamt mit biefem Befehl gufammen, if die Bergebung ber Gunden in ber Predigt und in ben heiligen Satraerten verlündiget und ausgeteilet foll werden." Bal. auch die Apologie 1 171), und die ACD. (bei Stip, Beleuchtung der Gefangbuchsbefferung, Comburg 1842, p. 109 ff.).

Ju einer direkten Mitteilung wird aber biese Verkündigung des zentralen Seits in der Absolution und Benediktion. Denn die erstere wird zwar dannerses, departras, gesicht, aber der Geistliche stehet in ihr nicht als juder da. auch nicht als bloßer frater, sondern als minister Dei, der deßhalb sie bich sonderwisse. declarative exteilt, sondern realiter und effective. Sie nicht des gegenwärtigen Menschen Stimme oder Wort, sondern Gottes

Wort, der da die Sünde vergibt. Denn sie wird an Gottes Statt und aus Gottes Beschl gesprochen" (Cons. Aug. art. XXV). — Und was den Segen betrifft, so ist er nicht ein bloßes Anwünschen, sondern ebenfalls exhibitiv (Num. 6. 27), wenn er auch — wie die Absolution — ohne Glauben nicht heilsam empfangen werden kann. Es "sind nicht Wunschssegen, sondern thätliche Segen, damit uns alsbald solche Güter überreichet und gegeben werden" (Luther II, 436).

b. Die Ausleilung des Sakraments des hl. Ibendmahls (defarer xegiaza. 1 Kor. 11, 22; reiches a xegior, 1 Kor. 10, 21), oder die Eucharistic ("daß wir Gott loben und danken für solch tröstlich, reich, selig Testament" Luther X, 1610). Es vereinigt uns auf das innigste mit Christo, nach Leib und Seele (gioquaxor ris àbarasias, Ignatius ad Eph. 20). In Eucharistia accipimus pignus certissimum et praestantissimum reconciliationis nostrae cum Deo, remissionis peccatorum, immortalitatis et suturae glorisicationis (Chemaitis Exam. conc. Trident., Franks. 1707, p. 364). Der Mittels und Schweipunkt des Abendmahls ist und bleibt das einmalige und ewige Berschungsopfer (saeriseium propitiatorium); es ist aber umgeben von den eucharistische Opsern der Buße, des Glaubens, des Bekenutnisses, des Lobes und Tanks

Accedit et sacrificium (Apologie, p. 265, 74).

Jesu Christi sit tribuendum.

Dier jedoch haben wir diese Sandlung befonders nach ihrem liturgifsbogmatifchen Charafter ins Muge zu faffen. Das Augustinische Wert. accedit verbum ad elementum et fit sacramentum bedarf noch einer Erginjung, welche auch die Konfordienformel bietet, wenn jie fagt (p. 665): , N.l. habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum sen extra actionem divinitus institutam... Ad cam vero requiritur consecrațio s. wilinstitutionis, distributio et sumtio. Denn Saframente find nicht Tinge fondern heilige Handlungen, und das Abendmahl ist eben ein heiliges Mahl in welchem allen Genießenden unter den gesegneten Elementen Christi Leib mb Blut ausgeteilt und mitgeteilt wird." Bgl. auch ben fleinen Ratechismus. -Achten toir aber auf ben liturgifden Bollzug ber Stiftung bes Beren io gehört zu ihm gunächst, daß die vollziehende Gemeinfchaft fich als boy legitimierte ausweise, d. h. als eine folde, die im Ramen des Heren, in Blauben an seine Berheißung versammelt ift und nach seiner Borfchrift bar belt, indem fie fich tlar und unzweidentig zu ihr bekennt. Das, worauf & ankommt, ift weder abhängig von der Intention des Abminiftrierenden, mi Die römische Rirche irrimmlich lehrt, noch auch vom Glauben bes Empiang: ben oder von der außeren Repetition bes ftriften Wortlauts ber Ginfebung fondern davon allein, daß es eine Sandlung der Chriftengemeinde jei, rel gogen nach der Intention und Anordnung Christi im Glauben an fein Wert und für den von ihm eingesehten 3wed. Darum tann bas Satrament imma nur von Rirchen wegen, also bom Träger best firchtichen Umts gehandell werben. Aber auch die Kirche verwaltet wohl bas Saframent burch ihr Am aber fie bewirft basselbe nicht, sondern das thut allein ber Gerr, wie and die Konfordienformel in der Epitome p. 539) jagt: Jam, quod ad consesse tionem attinet, credimus, docemus et confitemur, quod nullum opus humation neque ulla ministri ecclesiae promantiatio u ... et sargai Christi in coena causa sit, sed hoc

Was ferner bie Elemente anlangt, fo find nach ber Ginfehung bes eren Brot und Wein unerläglich. Die alte Rirche hat wahrscheinlich gelucrtes Brot (Zustin: xorros ageos) gebraucht, obgleich ber Herr sich ungeuerten Paffahbrotes bediente. Jedoch zeigt auch die alte Kirche, daß biefe trage, fo wie ber Mitus des Brotbrechens mabrend ber beiligen Sandlung led die Farbe des Weins zu ben adlaphoris gehört. Denn ber herr brach as Prot, nicht um bamit etwas zu symbolifieren, fonbern um es auszuteisn. tvie der Hausvater that (Jef. 58, 7; Matth. 14, 19; 15, 38; Mark. 8, 8, 19; Rut. 9, 14; 24, 34; Att. 20, 11; 27, 85). Bei Lutas (22, 10) fteht auch Sedoperor, dem das xloqueror (1 Ror, 11, 21), wenn diese Legart richtig sein sollte, bem Sinne nach gleich zu fassen ift: um so mehr als bas Brotbrechen nicht was dem Abendmahle Eigentümliches ift, und als das wörtliche Brechen 2. Leibes Chrifti nicht mit Joh. 19, 36 ftimmt. Gbenfo liegen mit Recht de Reformatoren die im Orient gewöhnliche Mischung des Beins mit Waffer illen, obgleich ichon Chprian (ep. 63) darin ein praeceptum Claisti fah, zur Embolifierung feiner Gemeinschaft mit ber Gemeinde. Dagegen ift es trot ber bon ber Scholaftit erfundenen Theorie ber Concomitang durchaus einkungetvidrig, wenn die romifche Rirche den Relch den Laien gang entzieht

u.b ihn nur ben Prieftern gestattet.

Endlich die hauptsache: mit den Elementen foll nach ber Vorschrift misti gehandelt werden, d. h. sie sollen konsekriert (benediziert) und Miribuiert werden. Die Monfefration erfolgt nach uralter Gitte burch baliche Regitation ber verba testamenti, und ift als ein hauptstud in der kier des Sakraments anzuschen. Aber es fragt fich, wie dies Segnen oder ensetrieren zu verstehen ist! Und bas um fo mehr, als ber faliche Ronjekitionabegriff, der fie einsehungawidrig jum Mittel- und Sauptpunkt ber findlung erhob, und die Loslöfung der Ronfekration von der Diftribution de Wurgel ift, von der aus die Schwere und aberglaubifde Entstellung der Mendmahlehandlung in ber romifden Stirche herftammt. Darum wenden ir uns an die hl. Schrift, die uns auch ausreichende Antwort auf diefe tage gibt, besonders 1 Ror. 10, ie berglichen mit 11, 2n ff. Wenn es ift: εὸ ποτίριον της ευλογίας ὁ ευλογούμει und ὁ άρτος ον κλώμεν, [0 ten wir hier eine aus dem Abendmahlsritus der apostolischen Zeit stammente, dem Paffahritus entnommene Bezeichnungsweise. Denn die Abend: malis. Enlogie hat ihr Analogon in dem, was der Hausvater bei dem Paffah utl that, besonders in den Gebeten, die er dabei sprach und die dem In alte nach Dantgebete tvaren, gefaßt in Segensform (f. Vitringa, de synagoga bere). Auch heißt erloger, bantend und betend fegnen, jo viel als eigewuit, aprager, nur bag biefe Ausbrude auf den Inhalt und 3wed des Ergnens gehen, während jener die Form besfelben bezeichnet (Matth. 21), 20. 27: Bort. 14, 22, 20; Luf. 22, 17, 19; 1 Kor. 11, 24; 1 Tim. 4, 5). Und zwar bt ber Apostel burch ben eperegetischen Bufah o erdogorger die Gulogie nach. andlid,it hervor, denn durch fie erhielt der Steld seine Abendmahlebestimmay: xarraria rov afraros rov Xorocoi zu fein; fie ift deshalb als wefent: angufeben. Go fagt auch die Rontordienformel (p. 673): Etsi autem spistica consecratio non injuria reprehenditur atque rejicitur, tamen verba tentationis in actione coenae dominicae nequaquam omitti possunt aut de-

bent. Der Plural aber (erlogogner, namuer) bezeichnet ben Alt als einen ber Gesamtgemeinde, den diese durch ihr Organ in der Gingelgemeinde und mit ihr vollzieht, welche auch biefe Segnung mit ihrem Umen begleitete (f. Juftin). - O agene, or namer: ber Hausvater brach bas Brot für ben 3wed bes Berteilens und Geniegens. Das ift auch ber 3wed ber nacious bei bem Abendmahl; nicht foll burch fie etwas symbolifiert werden, fondern fie at schieht um der Diffribution willen. — Befonders aber will die Gulogie be tont fein, die auch die Synoptifer (Matth. 26, 26; Mark. 14, 22; Lut. 22, est. hervorheben. Zwar hat sie, getrennt von dem Genuffe, weber die Verheiffung bes herrn, noch die apostolische Praxis für sich, bennoch bildet fie einen integrierenden Bestandteil ber gangen Sandlung, b. h. des Befehls Chrifti. "Solches thut." Hace tamen benedictio seu recitatio verborum institationis Christi sola non efficit sacramentum, si non tota actio coeme, quemadmodum en a Christo ordinata est, observetur (Montordienjermi) p. 065). S. auch Gerhard, loei X, p. 442 ff. Das Wejen der Gulogie ift nach 1 Tim. 4, 5 zu bestimmen. Das Segnen bei dem hl. Abendmall it auch ein Tifchgebet, aber in befonderem, höherem Ginne; benn bier fteben mit nicht auf bem Bebiete ber Schöpfung, sondern auf bem ber Erlojung, ber Onabenordnung. Durch diese Gulvgie wird die natürliche Gabe aus ber ge wöhnlichen Speise ausgesonbert und in ben Dienft ber Erlöfung gestellt. Gi: ichloß sich zwar an die Passab-Gulogie an, die im Dank für die Gaben to Schöpfung bestand, aber fie unterschied fich von ihr burch ben Dant fur bit Wohlthaten der Erlöfung und hatte wahrscheinlich bagu das Wort der Ginfekung in fich aufgenommen. Ge war also ein Dant- und Weihgebet fen Lob- und Dankopfer, Guchariftie), berbunden mit ben Ginjehungs-Worten forvie, icon fehr fruh, auch mit bem Bater Unfer als Bittgebet. Dit ber verbis testamenti verbindet schon die altkatholijche Kirche die Exixtigue ut arecharos axion, die auch die griechische Kirche bis heute bewahrt hat, während Rom fie ichon feit Ende bes 4. Jahrhots. wegfallen ließ, und barnach bas gange Abendland, wo die gregorianische Megordnung alle andere Liturgien verdrängte und alleinherrschend wurde. - Aber vera consecratio - fact Berhard (a. a. D.) mit bollem Recht - consistit non tantum in quateer illorum verborum (hoc est corpus meum) prolatione, sed in eo, at facialisquod Christus fecit, i. e. ut panem (u. den Steld) accipiamus, benedicamus, distribuamus et manducemus juxta Christi institutionem ac mandatum. Taun liegt bas Zentrale bes Sakraments, zu dem jeder andere Alt nur die Borbereitung, praefatio, bilben fann, Befonders entideidend ift die Diftie bution und Manducation: damit treten wir bireft ber romifchen Prais entgegen. Avois semper est necessaria, uti etiam lights, pertinet enim id formam cujusque sacramenti: sed modus δύσεως ac λήψεως libertati ecclusion relietus est (Gerhard, a. a. D. p. 279). Was nämlich bie Form ber Austeilung betrifft, ob zeigodzipia ober grouarodzipia, jo gehört auch fie, wie das Brotbrechen, zu den adiaphoris. Ungleich wichtiger bagegen ift die Front nach ber formula distributionis, benn bier foll die Rirche ihrem Glauten Ausdruck geben und bekennen. Das thut auch die gange morgenländische, bit römische und die lutherische Rirche, indem fie fich ber alten Spendeformel lie dienen: σώμα χριστού, αίμα χριστού, ποτίριου ζωίς (Constit App. VIII)

dagegen gebraucht eine Almer Agende von 1656 die schon früher in einigen venigen resormierten Kirchenbüchern vorkommende reserierende Formel: Unser Jesus Christus spricht u. s. w.; und diese verbreitete sich leider seit iem Ende des vorigen Jahrhunderts, sowie unter dem Einstuß der preußischen Agende von 1817 sehr stark. Die sormula porrectionis soll aber deutlich und unzweideutig aussprechen, was nach dem kirchlichen Bekenntnis mitgeteilt wird, und sich nicht hinter die vielgedeutelten Worte Christi verstecken. Übrigens ließen Einige (in Lübeck; desgl. auch Brenz) die Spendesormel, als nicht notwendig ganz weg; sie wurden zwar gegen den Vorwurs der Heterodoxie verteidigt, aber dringend ausgesordert, sich dem kirchlichen Usus zu konsormieren

(Form. cone. p. 663),

Eröffnet wird die gange heilige Sandlung durch die praefatio, b. f. bas echariftijche Gebet mit dem Sanctus. Diefes Stild finden wir icon angebentet bei Tertullian, ausbrücklich erwähnt bei Cyprian (f. die Schriften beider d. oratione). Es enthielt in ben alten Liturgien (auch jeht noch in ben quichifchen) ben Dant fur bie Bohlthaten ber Erlojung und ber Schöpfung; in den abenländischen jeht leider nur noch den für die der Erlofung. Dagien aber blieb die morgenlandische Rirche bei einer Form für alle Tage, mittend die abendlandische, die das Stirchenjahr jortbildete, auch fo viele wimen der Prafation entwidelte, daß icon Gregor der Große fich veranist fab, biefelben auf elf zu beschränten. Die Reformation reduzierte fie ifieben, nämlich auf die sonntagige praefatio quotidiana ober dominicalis and fechs praesationes propriae ober sestivales. Nicht richtig aber ist es, un der Prajation Gebrauch zu machen, ohne ihr die Abendmahlshandlung Ugen zu laffen, wie die neuere preußische Agende thut. In dem feiernden, Menten Sanctus (Bef. 6, s; gu unterscheiben bon bem griechischen Trishagion, fetr. Allir, Dissertatio de Trisagii origine, Rouen 1678; Bingham a. a. D. t. XIV, c. 2: Daniel, Cod. liturg. IV, 21), bem hymnus triumphalis, mit aldem fpater bas heilenfende Hosianna verbunden ward, vereinigt fich bie Mmeinbe mit ben bimmlifden Geerscharen gum Lobe bes in feinem Cafraunt tommenden herrn. Darauf laffen die meiften unferer Rirchenordnungen me turge Abendmahlsvermahnung folgen, unter welchen die von Luther framenbe (X, 282) bie gebrauchlichste und beste ift. Die Glaubigen follen mit gleichem und geinfamem Bedürfniffe, und mit farem Bewuftfein von dem was sie empfangen und was sie thun, jum Tische des herrn gehen; aid das Sakrament sollen sie als eine Lopies, Larquice feiern. Einige wenige ICC. (3. B. die Pfalg-Meuburger v. J. 1543) haben hier ein turges Ron-Meationegebet, bas Luther leiber nicht hat, weil er gar nichts aus ben Gebeten bes römischen Megkanons herübernehmen konnte. Hun folgen bie verha Istamenti, und bas Bater Unfer, oder leiber auch umgefehrt, boch berbuden mit der Bermahnung, nach dem Borgange Luthers in der deutschen lefe v. 3. 1526. hierauf bas Pax vobiscum, der Grug des Auferstandenen, and bei der Diftribution das Agnus Dei.

Berweilen wir etwas bei dem Bater Unfer, um und über die litursiche Berwendung und Bedeutung desselben bei der Abendmahlshandlung zu vientieren. Direkte Zeugnisse für den Gebrauch dieses Gebets in dieser handlung haben wir zwar erft seit Christ von Zerusalem, aber indirekt be-

zeugen ihn uns ichon Tertullian, Chprian und Origenes, indem fie dasselbe nicht nur als oratio publica und communis bezeichnen, die von der Gemeinde lant gebetet wurde, fondern auch die vierte Bitte vom Brot des Lebens, ton ber eucharistischen Speije verstehen und ebenso bie fünfte in Begiehung gu den Oblationen feben (nach Matth. 5, 23 ff.). Es diente nicht zur Konfefration ber ichon geweihten Gaben, fondern war das eigentliche Gebet ber Gemeinte ber Gläubigen (oratio fidelium), indem es zugleich ben firchlichen Gebetrett abichloß. Sowohl Ausbruck bes Rinbes- und bes Aruberverkaltniffes ber Chriften, als auch Borbereitungsgebet berfelben zum gesegneten Empfang ber tonfetrierten Gaben, wurde es von der gangen Gemeinde laut gebetet. Der Liturg machte nur ben Schluß mit der fiebenten Bitte (clausula orations). bann fprach er die gur Spendung überleitenden und beides, die Konfefration ber Baben und die Gelbittonfefration ber Bemeinde, gufammenfaffende Worte: ra apa roie agioic. So hat es noch die orientalische Rirche, und bamit übereinstimmend sagt Augustin im Sermo de die Paschae: dein! post sanctificationem sacrificii Dei, quia nos ipsos voluit esse sacuficium suum . . . dicimus orationem dominicam. Unders aber bie romift: Rirche feit Gregor b. Gr. (f. Epist. L. IX, 12 ad Joannem Syrac.). Eden bor ibm war hier, unter Weglaffung ber Guillefe, bas Bater Unfer ber bemeinde genommen und bem Priefter zugewiesen; er gog es nur noch nater jur Ronfekration ber Glemente bingn. 2113 nun bie Reformation, unter Bit werfung aller Opfergebete im Deftlanon nur bas Bater Unfer fteben lafter tounte, ohne ihm ein ichriftgemaßes Weihegebet gur Ceite gu ftellen, als nat Luthers Borgang (aber bei ihm verbunden mit der Bermahnung der Abende mahlegenoffen) ein Teil ber Agenden basjelbe fogar vor die Ginsehungeweste stellte, ba wurde ihm auch bei und bie Bedeutung eines Konsekrationegetets für bie Baben beigelegt, was es feiner Ratur nach nicht fein fann und it ber alten Rirche nie gewesen ift. Wenn nun unfere alten Dogmatiter jagen, daß durch das Bater Unfer symbola ad sacrum usum destinantur (f. War hard, Tom. X, p. 268), so stimmt dies weder mit dem Wesen des Bater Unjers, noch mit ben Anforderungen an ein Weihgebet, noch mit ber Anschau ung ber alten Rirche.

Die Abendmahlshandlung und mit ihr der ganze Gottesdienst schlickt ab mit dem Versikel (communio), der Dankfollekte (postcommunio) und dum Segen. — Überblicken wir die gesamte liturgische Komposition dieser Hubling in ihren sast von der ganzen dristlichen Kirche gebrauchten Studenston macht das Ganze einen einsachen und zugleich großartigen Sindruck (1931-1860), der "die eigentümliche Herrlichkeit der lutherischen Abendmahlsseier die Allg. ev.-luth. AZtg. 1880, dr. 38). Und zwar ist diese Hondlung ihrem Wesen nach ein ordentlicher Kultusakt der Gemeinde, ja der höchste: "Dens das Singen und Lesen" – sagt mit vollem Recht die Vraunschweiger KC.—"und dazu das Predigen, das unter der Messe geschichet, gehört alles zu der commemoratio oder Gedächtnis des Herrn, auf welches alle Schrift weist Darum sollte auch dieser Akt weder ein seltener sein, noch weniger zu einem Privatakt herabsinken, der die Kehrseite der römischen Privatmesse bildet.

Collen wir schließlich noch einigen Desiderien zu unserer trefflichen Abende mahleliturgie Ausdruck geben, so waren es folgende. In das Prajationegebt

ware noch den Worten "allmächtiger Bater, ewiger Gott" einzuschalten: Schöpfer aller fichtbaren und unfichtbaren Dinge". Chenfo mare von bem Senetus ju ben Ginfehungsworten folgenbermagen überguleiten : "Ja fürmahr beilig bift Du, heilig ift auch Dein Sohn, unfer herr und heiland, Jefus Shriftus ber mit Ginem Opfer in Ewigfeit vollendet hat, die geheiligt werben. Tarum jagen wir Dir Dant und handeln nach feiner Berordnung : benn in ber Hacht . . . . gu meinent Gebachtnis." hierauf ware bas alte memores igetur und ein Inrges Beihgebet (nach ber Pfalg-Reuburger &D. von 1543) einzufügen: "Gingebent alfo feines unichulbigen Leibens und Sterbens, feiner atsreeichen Auferstehung und Auffahrt zur Rechten ber Dajeftat, und seiner verheihenen Wiedertunft in Gerrlichteit, ftellen wir dieje Gaben, bas Deine ten bem Teinen, vor Dein Angesicht, und bitten, Du wollest biefelben burch Deine gottliche Unade und Kraft heiligen, fegnen und ichaffen, daß biefes Brot und diefer Wein fei ber Leib und das Blut unferes herrn Jefu Christi Macn, die bavon effen und trinken, und daß diefe hochheilige Gabe ihnen jur Bergebung ber Gunden und jur Beiligung an Geele und Leib gereiche, auf daß fie und wir mit ihnen Freudigkeit haben auf ben Tag ber Butunft Deines Sohnes und famt allen Gläubigen mit ihm bas große Abendmahl feiern mogen in feinem himmlischen Reiche." Bemeinde: "Amen". Dann folgt Die Bater Unfer. Go bildeten bie einzelnen Stude eine gefchloffene Rette, wie jeht nur bei ber Prafation. Bgl. den angef. Art. über die Berrlichkeit ber lutherischen Abendmahlsfeier in der Allg. ev. luth. Kirch. 3tg., a. a. D.

über die Perikopenordnung der alten Kirche bgl.: Thamer, De origine pericoparum, 1734. Carpzov. De pericopis non temere abrogandis, 1758. Ranke, Tas rönniche Perikopenischem, 1847; derk., Krit. Zusammenstellung der neuen Perikopenische, 1850; icwie Krt. "Perikopen" in PKG.; auch Kliesoth a. a. O. Bd. V. -- Reutre Perikopeniammlungen gaben außer den oben im Text S. 377 genannten noch: Sudow, Trei Zeitalter der christl. Kirche, Brestau 1830. Liseo, Das christiche Kirchenjahr, 4. Aust., Perten 1846. Wirth, Tie kirche, Perikopen, Mürnb. 1842. Matthäus, Tie ebang. Perikopen, 2 Kde., Ansbach 1844. Bobertag, Tas evangel. Kirchenjahr, Berlin 1853 u. 1857; Ihomajius u. A.

ilber die bef. in neuester Zeit viel erörterte Frage wegen ber Zulässigleit der Sunti- ober Selbstommunion des Geistlichen vgl. die Schriften von Anstwurm, König, Proble, Gbel (1879), Baumann (1880), sowie die Ansstäte in Luthardts K3. 1879 (Erginzungstatt S. 407 u. 1881 (Nr. 15) und in der Ev. A.Zig. 1882, Nr. 22 f. (von Schulze); desgl. die Berhandlungen der 1. ordtl. Gen Synode Preusens, Berl. 1880, S. 447 497.

#### 5. Die fatrifigiellen Anltusatte.

Die sakrifiziellen Alte sind: das Bekenntnis, die formulae solennes, das Gebet, welche vom Liturgen im Namen der Kirche, unter Mitbeteiligung der Gemeinde ausgeübt werden; und das Kirchenlied, in welchem die lehtere untittelbar und gemeinsam thatig ist.

1. Dekenntuis, Introitus und formulae solennes. 1. Das kirchliche Symbolum (das apostolische ober das nicanische) verhält sich, als summa ober beibeigt, in allem Bekenntniswort im Kultus wie die biblische Lettion und Predigt, oder wie das Water Unser zu allem Gebetswort; es ist eben die in seiner Sphäre Feststehende und Normierende (über das Apostolisum liche den Artisel in PMG.2). Das Nicanum ward erst um 471 in Antiochien den den Lischof Petrus Fullo eingeführt, wo ihm seine noch heute in der

griechischen Kirche behauptete Stelle in der missa sidelium, vor der Präfation, angewiesen wurde. Sodann in Konstantinopel 511; hierauf im Occident, und zwar in der spanischen Kirche unter Receared 589, hier vor dem Vater Unser und von der Gemeinde rezitiert. Von dort her kam es, mit dem silioque im dritten Artikel, unter Karl d. Gr. nach Frankreich und Deutschland (s. Walafrid Strabo, De red. eccles. c. 22), wo es jedoch hinter die Verlesung bes Evangeliums gestellt wurde. Endlich wurde es auch, und zwar unter Venedikt VIII., i. J. 1014, von Rom aufgenommen. Luther behielt es mit Necht bei und gab es seit 1524 der Gemeinde als Kirchenlied, indem der Liturg

nur bie erfte Beile intoniert.

2. Der Introitus. Die alte Rirche eröffnete ben hauptgottesbienft mit dem antiphonischen Pfalmengesang (ausgeführt zwischen zwei Gemeindechoren ober stoifden bem Borfanger und ber gangen Gemeinde), ober mit bem hovo phonischen (indem der Borfanger allein begann und die Gemeinde bie letten Worte besselben wiederholte; Constitt. App. II, 57), oder dem epiphonischen (die Gemeinde respondiert mit feststehenden Dorologien). Rachdem sich biefer Wefang bis gur Beit Bafilius b. Br. in ber orientalifden Rirde fiberall ein gebürgert hatte, wurde er auch im Abendlande, befonders durch Umbrofine. heimisch und verbreitete fich hier raich. Aber schon der romische Bifche Coleftinus I. (422-432) ordnete an, bag an jedem Sonn- und Gefttage, während die Gemeinde fich verfammelte, ein entsprechender Pfalm (introlie genannt) antiphonatim von einem Doppeldor gefungen werde (Liber jouth c. 42; Bona, De reb. liturg p. 312; olim integer psalmus cani consnevil. Und Gregor d. Br., bei jeiner auf alle Teile des Gottesdienstes fich erftreder den antiphonarischen Arbeit, ging einen Schritt weiter und ließ den Introit. nur aus einzelnen Pfalmverfen bestehen. Gregorius M., fagt Bona a. a. I. unam ex illis antiphonam selegit pro introitu, et alias pro responsoro. offertorio et communione. Und zwar nanute man die aus den Pjalmen genommenen Introiten regulares, die wenigen ben übrigen Buchern ber fri Schrift entnommenen irregulares, und bezeichnete eine Meihe von Sonntegen por und nach Oftern (Invotavit bis Eraudi) nach den erften Worten des 31troitus. Derfelbe besteht aus ber Antiphonie, welche in einem Turzen Schrift wort bas Gaftum ober bie Ibce bes Tages ausruft; aus einem betenden bantenden ober mahnenden Pfalmwort, endlich aus ber Dorologie, mit welcht von alters her aller Pfalmengefang ichlog. Spater, feit dem 11. Jahrhundat. kamen namentlich an Festtagen, Jufage (Tropen) hingu, die aus ben Werten ber Kirchenväter genommen waren; doch finden fie fich nicht mehr im Missile Romanum. Luther behielt gwar in der Formula missae die Introiten (ge fungen bom Liturgen und bom Chor) bei, fügte aber hinzu, daß ihm bie aangen Walmen lieber waren. Doch bie überwiegenbe Diehrgahl ber Rirden ordnungen ging barauf mit Recht nicht ein, fondern fdrieb, ftatt ber ichmit auszuführenden Introiten, mit Luther (in ber beutichen Meffe) ein beutiche Lied vor; oder man reduzierte auch jene, um der Gemeinden willen, auf einige wenige (fo die Braunschweig-Lüneburger AD., und in neuester Zeit die batt rifde Agende). Am zwedmäßigsten erscheint es, wenn nach einem meglite objektiv und allgemein gehaltenen Gemeindeliede ber Liturg ben Introite feierlich verlieft, und barauf die Gemeinde mit dem kleinen Gloria ant

portet. Näheres f. bei Schick, in ber Zeitschr. f. Protest. und Kirche 1857, S. 224 ff.

3. Die formulae solennes ober verba solennia, bedeutungevolle liturgifche Worte und Strophen, stehen in der Mitte zwischen Bekenntnis und Gebet. Bald einkeitend ober abichliefend, bald bezeugend oder aufjordernd, geben fie gemiffen Stimmungen bes Glaubenslebens, namentlich ben Gestftimmungen, einen seierlichen Ausbruck und verleihen ben wechselnden gottesbienftliden Aften einen festen Salt und zugleich ein bialogisches Geprage. Uberlaupt fichern fie ber Liturgie einen wurdigen, den Bufammenhang mit ber driftlichen Borgeit bewahrenden Charafter; fie find gleichsam die Feldzeichen. um welche fich die beweglichen Lettionen, Rolletten, Unreben fammeln. Die tauptfächlichsten unter ihnen find: bas Amen, das - wie Augustin es bewidnet - die consensio et adstipulatio der Gemeinde (der es die Meformation wieder gurudgegeben) gu bem in ihrem Ramen gesprochenen Gebet ausbrudt. Las Kyrie eleison, vox deprecationis (Gregor), geht auf Schriftstellen, wie Pf. 51, s; Matth. 9, er u. a. gurud; es wurde anfangs bei ber Brosbenefe des Diatonus von ber Gemeinde gerufen (jo auch in ber Litanci). Beit Gregor d. Br. wurde es aber von biefem Gebet abgeloft, das Christo wien hinzugefügt und dem breifachen Rufe bie Beziehung auf die Trinität greben. Das fo felbständig gewordene Kyrie fiel nun der liturgifden Entsidlung anheim, und teils entftanden die nach der Bedeutung bes Tages geführten Aprie's, teils bildete fich bas Boll aus bemfelben bie fogen, wien, aus benen bas Rirchenlied hervorgegangen ift (f. Soffmann v. Fallersten, Geid, bes beutschen Rirchenliebes bis auf Luther, 1861). Die luthewiche Rirche behielt bas felbständige Aprie bei, reduzierte es aber von bem munmaligen, leicht battologisch werdenden Ruf auf einen dreimaligen (boch ml, bie Wittenberger RO, von 1533), und ließ bie Gemeinde fich baran betaligen. Alukerdem nahm fie einige ausgeführte Styrie's als Rirchenlied auf. 2. das Kyrio dominicale, das summum, das paschale u. a. (f. Lossius, Kalmodia 1579). - Das Gloria, die kleine und die große Dorologie; beide as Edriftstellen entstanden. Die kleine geht auf Dorologien bes neuen Leftaments (Mom. 16, 27; Cph. 3, 21; Phil. 4, 20) gurud und wurde ichon in bit alteften Rirche am Schluffe eines jeden Pfalms oder Pfalmteils gefungen. Injangs bestand sie aus ber einfachen Formel: Gloria patri etc. in savenla Beulorum, Amen: aber infolge des arianifchen Streits (propter haeretieorum triam; Conc. Varense II, 5) tamen die Worte hingu: sieut erat in prin-Tie etc. Das große Cloria (hymnus angelieus) beftand urfprünglich nur dus ben Edriftworten Lut. 2, 14; aber ichon ziemlich früh, wahricheinlich von Marins († 366; doch vgl. Constitt. Ap. II, 59 n. VII, 47) tam die bedeutende Erweiterung hingu: laudamus te, benedicimus te etc. Es wurde in der rönischen Kirche alle Sonntage, mit Ausnahme ber Abvents: und Jaften: wit, gefungen, und gwar bom Chor, nachdem es ber Priefter intoniert hatte. Co war es auch anfangs in der lutherifchen Stirdje; feit es aber von Nifolaus Tecins (1526) als deutsches Kirchenlied bearbeitet worden, wurde es immer mehr Gebrauch, dasjelbe von der Gemeinde fingen gu laffen. - Das Grabuale, ber Gpiftelipruch (in ber romifchen Pleife), ift gewöhnlich ein fleiner Beil eines Pfalms, ber gwifden ber Gpiftel und bem Evangelium gefungen Canbbad der theol. Biffenidaften, IV. 2. Ruft.

wird; es hat feinen Ramen bon den Stufen bes Umbon ober des Chois. bon benen aus der Diakonus es fang. - Das Salleluja und Sofianna: erfteres ift der judifden Paffahliturgie entnommen, das Loblied der Grieften gu Ehren des auferstandenen, verherrlichten und fein Wert fiegreich hinaus führenden Chriftus (Cifb. 19, 1. 3. 6). Befonders wurde es in ber Quinquagesimalzeit gebraucht, wahrend es in der Quadragesima wegfiel. Desielben bemächtigte fich die Wefangluft bes beutichen Bolles und fnupfte barun gunächst tertlos, bann mit untergelegtem Tert, die jubilationes und die segmentias (f. Daniel, Cod. lit. 1, p. 28). So ist auch das hofianna (Pf. 118, w: Matth. 21, 5) - das Siegeslied jum Empfang des in feine Königsftadt eingiehenden Meffias - Ausdruck ber Freude über bas fortwährende Rommen bes herrn, besonders in feinem Abendmagl. Namentlich wurde der Palm fonntag festum Hosianna benannt. Wie nun bas Salleluja bie Freudenstim: mung in ber Ofterzeit bezeichnet, das Gloria ber Weihnachtsstimmung urb bas Styrie ber Paffionestimmung zum Ausbruck bient, fo verbinden fich aus diese Rufe in der Sonntagsfeier, die alle jene Testmomente in sich vereinigt und bezeichnen als liturgifche Weifer bie Sauptbeftandteile in der Gliederung bes Gottesbienstes. - Das Agnus Dei endlich, ftammend aus 3vh. 1, ... wird schon in der alt-tatholischen Kirche im ignog ewbrog (Con-titt, App. 11, 59) bei bem Frühgottesbienfte gebraucht. Gelbständig für fich gebort & ber abendländischen Rirche und erscheint hier, feit Gregor b. Gr., als Chor gesang bei bem Abendmahlsalt. Um 1120 kommt die dreimalige Wieder holung besfelben mit bem dona nobis pacem auf. Die lutherifde Rirche lat es wieder bon der Gemeinde fingen und zwar erweitert gu dem beutschen: "D Lamm Gottes, unschuldig" (von Nikolaus Decius 1523). — Unter ica der heil. Schrift entnommenen Intonationen oder Mefponforien find bie gebrauchlichsten: das Adjutorium (Pf. 124, 8), das Benedicamus, das liebedicite (Pf. 72, 10), das Gratias (Pf. 118, 1), das Votum Davidicum (Pf. 121,1) und das Nune dimittis (Lut. 2, 29), welches in der griechischen Rirche an Echluffe ber Liturgie gesprochen wird. Luther, der das Lettere als Gemeinde lied bearbeitete: "Mit Fried und Freud ich fahr dahin", weift ihm die felt geeignete Stelle am Schluffe ber Gonntagevesper gu, fo daß damit der gang gottesbienftliche Tag würdig gefchloffen wirb.

II. Das kichliche Gebel oder Gemeindegebet. Weil Gott ein Ich für sift, darum ist er auch ein Du für uns, und das gibt sich kund in dem direkten, persönlichen Verkehr mit ihm. Zwar soll unser ganzes Leben Gin Gebet size (Lut. 18, 1; 1 Thess. 5, 17), eine sortbauernde Gebetsstimmung; aber zum Zeugnis sowohl, daß es dies ist, als zur Erhaltung und zum Leachetun dieser Stimmung, bedarf es des bestimmten Gebetsatts. Das Vereußtsein der Sinde wird notwendig zum Verenntnis der Schuld und zur Vitte und Verzegebung treiben, das der Gnade wird zum Dank gegen Gott und zum Ledpreise seines Namens, die innere und äußere, eigene und fremde Not weiler zur Vitte und Fürbitte bewegen. Wo kein Gebetstried ist, da kann auch körzur Vitte und Fürbitte bewegen. Wo kein Gebetstried ist, da kann auch körzur Pitte und Fürbitte bewegen, lind basselbe gilt auch von dem gemeinsamen Gebet, im Gegensatz zum privaten; beide bedingen sich gegenseitig. Dark wir sind nicht bloß Einzelpersonen, sondern bilden von dem ersten und dem andern Abam her (1 Kor. 15, 45) einen natürlichen, einheitlichen Gemeinschafte

per und Eine geistliche Gemeinbe. Publica est nobis et communis oratio sagt Chprian (De orat.) — et quando oramus, non pro uno, sed pro o populo oramus, quia totus populus unum sumus. Und zwar hat das chliche Gebet immer das Bedürfnis der ganzen Gemeinde im Auge und fich darum in einer gewissen geistlichen Temperatur. Diesen Charatter gen auch nach Inhalt und Form die auf uns gekommenen ältesten Geindegebete: f. das Gebet der römischen Gemeinde (ungefähr vom Jahre 1961) Brhennios: in s. Ausg. des 1. Clemensbriefs a. d. Kor. (1875), c. 59 ff.; ner die Gebete in der Audaxi, row anorodow (c. 10) und in den Constitt. g. L. VII u. VIII; ebenso die in den Agenden des Reformationsjahrhunts. Erst in der Zeit des Pietismus ging das Verständnis für den Untersied des subjektivschristlichen und des tirchlichen Gebets allmählich verloren. e Auslärung aber wußte überhaupt nicht mehr, was recht beten heißt.

Das öffentliche gottesbienftliche Webet ber Chriften ift bor allem mahres id wirkliches Gebet, bas teine andere Nichtung hat, als die ausschließliche f Gott, teine andere Quelle, als den Glauben an ihn, teine andere Abficht, die von ihm erhört zu werben. In bem Mage bagegen, als es andere buchten verfolgt, auf die Gemeinde einwirken oder gar ihr gefallen will, ab es ein Nichtgebet, ein Scheingebet, ja zu einer rednerischen Figur, in der tweder die matte, trodene Betrachtung herricht, oder die widerliche Sentiintalität und das gemachte Pathos, wodurch man das fehlende Teuer Undacht fünftlich zu erseben bestrebt ift. Colche Gebete find aber ein kibrauch des Ramens Gottes. Das wahre Gebet wünscht nicht, halt Gott ht das menschliche Wohlverhalten vor, reflektiert nicht ober konversiert höfmit Gott, fonbern bittet lindlich, im Bertrauen allein auf feine Gnade, alt ihm und lobt ihn. Das ift aber nur möglich, wenn es ein Gebet im men Jesu ift, in welchem wir nicht allein Recht und Dlacht empfangen, Bott getroft und zuversichtlich zu treten, sondern auch den h. Beift, ber s den rechten Gebetsinhalt lehrt und den findlichen Gebetssinn gibt, und k uns aufs Beste vertritt (Rom. 8, 15, 20). Überall in den alten christlichen ebeten, besonders auch am Schluß, macht sich dieser Glaube geltend, der Ramen Befu betet und ber Erhorung gewiß ift. - Den Inhalt des Gies anlangend, fo find im driftlichen Glaubensbewußtsein immer Bitte und libitte, Lob und Dant miteinander verbunden (1 Tim. 2, 1-1); und wenn ic nach den einzelnen Fällen und ber Ratur der gottesdienstlichen Alte, eine bor bem andern borberrichen wird, fo ift boch tein Gottesdienft bollständiger bentbar, in welchem nur bas eine Element jum Ausbruck lingte. Was aber insonberheit die Bitte betrifft, fo umfaßt fie vor allem geiftlichen Gater, Schließt aber bie Bitte um Bewährung leiblicher Gater er um Minderung und Aufhebung zeitlicher Abel um fo weniger aus, als ber herr die vierte Bitte bes Bater Unfers in den Mund gelegt hat. it follen wir das Irbijde immer in Beziehung zu unferem Beil feten und gien weber unbedingt barum bitten, noch viel weniger im fleischlichen Ginne. lgegen ift es wesentlich im Charafter bes driftlichen Gebets begrindet, daß auch die Fürbitte enthält, und zwar ba die Gnade eine allgemeine ift 11. 2, 11), für alle Menschen (1 Theff. 3, 12; 2 Petri 1, 2), insonderheit für Bruber und die Not der gangen Chriftenheit (1 Petri 1, 22), namentlich

auch für alle Obrigfeit (1 Tim. 2, 2). — Was aber bas Gebet für die Berftorbenen betrifft, jo fagt uns die h. Schrift nicht nur gar nichts darüber, fondern fie erklärt im Begenteil bas Los des einzelnen mit bem Tobe für entichieben (Lut. 16, 25. 26; Bebr. 9, 27); fie tennt nur Selige ober Berdammte. Deshalb hat die evangelische Rirche die impetratorische Fürbitte verworfen, im Gegensat zur römischen Praxis, welche mit der Lehre vom Fegsener, bon ber berdienftlichen Rraft ber Bugungen und bom Megopfer gufammenhangt. Co fagt auch Luther im Großen Bekenntnis (XX, 1383): "Far die Toten, weil die Schrift nichts bavon melbet, halt ich, daß aus freier Andacht nicht Gunde fei, fo oder besgleichen zu bitten: Lieber Gott, hats mit ber Geelen folde Gestalt, daß ihr zu helfen sei, so fei ihr gnädig. Und wenn solche einmal geschehen ist ober zwier, fo lag es genug fein. Denn die Bigitien und Seelenmeffen und jahrliche Begangniffe find tein nute und bes Toufels Jahrmarkt" (f. auch XI, 1631). Bon diefer direkten Farbitte ift aber wolf zu unterscheiden bas bankenbe und votive, die Berftorbenen der Enade Gottes empfehlende Gebet, als Ausdruck der Liebe und der in Chrifto fortbestehenden Gemeinschaft der Gläubigen hinieden mit den in ihm Entschlafenen. Tarum protestiert auch die Apologie (p. 269) gegen ben Bortourf, in die Hacresie be Merius verfallen zu fein. Bergl. Stirm: Darf man für die Berftorbenn beten! (Jahrb. f. deutsche Theol. 1861, G. 278 ff.). - Auch für die Grade form des Gebets haben wir das Normativ in der h. Schrift; Diefelbe i.l findlich und funftlos fein, nicht Phrasen enthaltend, Die auf Dubrung berechnet find, fondern fclicht und pragnant. Und was endlich die Former und die Bliederung des Gebets im Rultus anlangt, fo tann basfelte ent weder ein Stillgebet sein (fo hat Luther in der formula missae bor der Aberd mahlshandlung "eine tleine Glille") ober ein lautes, und zwar ein frie oder ein formuliertes. Das freie kann und darf nicht fehlen, jo wenig tu bas freie Wort in ber Predigt; aber bies ift nicht liturgifdes Gebet, nicht Comeinbegebet, und noch weniger find hierbei Ginzelgemeinde und Gefamtgemeint verbunden. Dagegen geht das formulierte Gebet urfprünglich von allen aus ift allen befannt und von ihnen anerkannt. Sinfichtlich ber Gliederung tei felben fei bemerkt, daß es nicht ratfam ift, ben gangen Webetsatt in einem Teil des Gottesdienftes zu tumulieren. Bielmehr ift diefer Att auf ben gangen Gottesdienst zu verteilen, damit das sakrifizielle Element alle Sauptatte bes felben burchziehe und den einzelnen Teilen des Gebeis mehr Rachbruck geget:" werben tonne.

Die allgemeine Norm für alles Gebet (bes pereor. Chrysofromus) fl
bas Vater Unser (vgl. oben); die Dozologie zu demselben finden wir schare ob auch in etwas kürzerer Gestalt, in der Acdaus roor anorodoor (c. 8). Ot ihm aber darf kein battologischer Mißbrauch getrieben werden, wie er mithm (und dem Ave Maria) beim Nosenkranzbeten geschieht, welches, im Erial durch die Einsiedler entstanden (Sozomenns h. e. VI, 29), sporadisch auch in Occident vorkommt, dis es hier (durch Peter v. Amiens?) gegen 1100 allge meiner eingeführt und besonders im 13. Jahrhundert durch die Dominisant in Schwung gebracht wird. Deshalb ist auch zu vermeiden, daß es in den Hauptgottesdienst mit Abendmahl zweimal vorkomme; im anglikanischen Getter dienst wiederholt sich dasselbe sogar fünsmal. Beränderungen oder Umschienst

bungen besjelben sind unstatthaft, ausgenommen die kirchlich rezipierte Paraptrase Luthers, bei der auch er sich an eine ältere angeschlossen hat.

Weiner tommen bier in Betracht: Die Litanei, von welcher Luther fagt, taff fie "nach bem Gebet bes fil. Later Unfer bas befte fei, bas auf Erden tommen ift oder von jemand erdacht werden mag." Der Ausbruck Aucereice wen deri, dereiem) kommt ichon im klaffischen Sprachgebrauch für supplicatio eor, b. f. für ein fichendes Gebet, bas fich auf einen Rotzuftand, Strafgutand bezieht. Im driftlichen Sprachgebrauch (f. Gufebius, Do vit. Constant. 11, 14; IV, 1) bezeichnet er, dem entsprechend, das brünftige Anrufen Gottes in einer Stimmung, in welcher innerliche und aukerliche Roten bas Berg ichwer bedruden. Go wurde und wird biejes Gebet in der romifchen Rirche befon, bies bei den Mogationen und Bittgangen gebraucht (f. die Kapitularien Buls b. Gr. und Ludwigs bes Frommen). Es ist ichon alt und war, wenn ndt ichon gur Beit bes Bafilius b. Gr. (f. epist. 63 ad Neocaesar.) und bes Imtrofius, fo bod gewiß unter Claudius Mamereus zu Bienne (um 450) Gebrauch (f. Sidonius Apollinaris ep. I., VII, 1). Gregor d. Gr. führte by litania septiformis ein, fo genannt nach ben fieben Maffen ber Teilubmenden (Beiftliche, Monde, Jungfrauen, Chefrauen, Witwen, Urme, Rinder: 1st. XI, 2). Doch im Mittelalter, und zwar ichon feit bem 10. Jahrhot., aler fich die altere Form ber Litanei, die fogenannte Ambrofianische, immer atr tdagegen f. die des Gulbenfer Rober bei Miefoth, 3. Gefch. ber Litanei, Mroto 1861, S. 6). Sie ward in die engste Beziehung gum Beiligendienft and jur Marienverchrung gebracht und die Bittrufe wurden in ein Ora pro umgewandelt. Die romifche Rirche, in der es gegen Ende des 16. Jahrwiderts eine schwere Menge von Litaneien gab, gahlt feit ber Ronftitution Socissimus (unter Clemens VIII., 1601) beren besonders drei: Die Aller-Miligen Litanei, die Lauretanische (auf die fil. Jungfran zu Loretto, aus dem 11. Jahrhot .: eine feierliche Anrufung und Lobpreifung ber Maria), und bie willifche aus dem 16. Jahrhot., auf ben Ramen Jefus. Die reformierte Riche fließ fich an dem argen Difbrauch, ben die Romifchen mit biefem Fetet trieben und verwarf dasselbe gang (f. Conf. Helvet. 11). Luther dagen reinigte, unter Berwerfung ber beiden letigenannten formen, die erftmannte, verbentichte dieselbe und gab fie fo dem Bolte wieder (f. harnact, In Reine Katechismus Luthers, Stuttgart 1856, G. XLVIII); auch gab er torei altere Bitt-Holletten gur Auswahl bei mit entfprechenben Berfifeln 1 Balch X, 1760, 1763 ff.). Der jo aus- und fortgebildeten Litanci ertilte er das oben erwähnte Lob als bem beften Gebet nachst bem Bater Lier. -- Neben anderen Formen bes allgemeinen Girchengebets wurde bei in die Litanei besonders an den Conntagen gebraucht, an welchen feine Ammunion ftatt hatte; außerdem wurde fie an allen Apostel- und Bet tagen gefungen. Gie galt eben als bas allgemeine Bebet ber Chriftenheit II. Stip, in Audelbachs und Guerites Itian. 1853, Geft 2). Geit der Zeit Dietismus, bem die Litanei als formuliertes Gebet nicht gufagte, wurde lats ihre Ausführung im Wechselgefang, teils fie felbft immermehr verdraugt. Uber ihre allgemeinere Wiedereinführung f. bas von Aliefoth (Liturg. Athandt. VIII, 369) jowie bas in ber Erl. Zijdr. (Bb. 31, C. 160 ff.) Beinerlie.

Das Te Doum, das sogen. Ambrosianisch Augustinische Symbolum, von Luther hoch anerkaunt (X, 1199) und 1539 ins Deutsche übertragen, ist bas allgemeine Lob- und Dantgebet der Kirche, welches stücher in der Ofterzeit täglich gesungen wurde. Im Morgenlande entstanden, ward es von Umbrossins ins Lateinische übertragen und verbreitete sich sehr bald im ganzen Abendlande, wo ihm besonders die Stelle am Schluß der Mette sur alle Sonnund Festtage, ausgewiesen die Sonntage in den Fasten, zugewiesen wurde. Es enthält ein ebenso reines, als trästiges und schones Bekenntnis der Trinität. Im liturgischen Gebrauch schloß sich auch an das Te Deum eine skollette, aber immer eine dankende, mit vorausgehendem Bersikel (Luther bei Walch X, 1758)

Das Benedictus und das Magnificat oder der Lobgefang des Zacharias (Lut. 1, in ff.) und der Maria (Lut. 1, is ff.) wurden als psalm majores (im Unterschied von den alttestamentlichen Psalmen, den millores, schon im 6. Jahrhundert, außer in den Horen, morgens und abends in den täglichen Nebengottesdiensten gebraucht, mit dem angehängten kleinen Glein Dieselbe Stelle weist ihnen auch Luther zu, und als Kirchenlieder ("Gelebt sei der Herr, der Gott Jeraels" und "Meine Seele erhebe den Herrn") gingen

fie bald in ben Gebrauch der Gemeinden über.

Die Kolletten (collecta oratio, oriani), nicht jo geheißen, weil in wenigen Worten viel zusammengebrangt ift (A. Schmid), fonbern als gerate, in qua sacerdos totius populi vel ecclesiae necessitates et pericula, vel vota et desideria, quasi collecta Deo repraesentat" (f. Betri, Agende der hanneverschen ROD. II, 79). Wie Cyprian bon ber fiebenten Bitte im Bater Unfer jagt: universas petitiones nostras collecta brevitate concludit, jo jagte be alte Mirche in bies Gebet die Prosphonese gujammen. Es find eben gujammefaffende Gebete, die je nach ben Reiten und Festen bes Rirdighes wechielt und die unfere Rirche großenteils aus der alten hernbergenommen, jum Int auch felbständig gebilbet hat. Und zwar find fie entweder Bug- und Bit tolletten, die als Gingangsgebete (vor der Berlejung der Peritopen) junft bas Beilsfaltum bes Tages ober die Ibee ber Beit aussprechen und baran tie Bitte um die Beilswirkung fnupfen: ober Lob- und Dankfolleften, bie ol: Schluß-Gebete mit bem Dant fur bie empfangene Unabengabe anheben unt mit der Bitte um die Bewahrung in berfelben foliegen. Die Gregorianitt Meffe wies jedem Sauptgottesdienfte Eine Rollette gu; aber ichon Balafint Strabo flagt über die aufwuchernde Deinge beifelben, und nach ihm fam !! oft vor, daß drei, vier, ja mehr Rolletten nacheinander gefungen wurden Much einzelne unferer alten ROD. (wie bie Lauenburger, die Brandenbur Mürnberger) gestatten bies, namentlich an Festagen. Dazu tamen bie Sol letten für die einzelnen Evangelien und Episteln auf (wie die von Mathefile von Beit Dietrich). Obgleich nun ein mäßiger Wechfel berfelben, je nach to Beit des Kirchenjahrs, unvermeidlich ift, so ift doch ein sonntäglicher Wed ichlechterbings nicht zu raten, ba die Gemeinde die Kolletten mitbeten fol mithin fie tennen muß. Darum schloß fich auch die weitüberwiegende Mair rität der RED, an Luther an, der zwar auch für den Wechsel ber Rollelle je nach ben Rirdgeiten war, bagegen anordnete, bag man vor ber biblifte Lettion immer nur Gine, nicht mehrere, brauchen folle.

Das allgemeine Rirchengebet. Luther jagt von ihm (X, 162)

al "die driftliche Kirche auf Erben nicht größere Macht hat, benn folch getein Gebet wider alles, was fie anftogen mag." Für die apostolische und le unmittelbar barauf folgende Zeit vgl. 1 Tim. 2, 1-4, sowie das schon 8:387, genannte Gebet bei Elemens Romanus. Rach Auftin (Aft. I. c. 67) atte dies Gebet seine Stelle nach der Ermahnung bes Borftebers und wurde baft wahrscheinlich so ausgeführt, daß der Diakonus die Bitte vorsprach nd die Gemeinde fich dieselbe mit dem Kyrio cloison ancianete (bie Proshonese). Spater, b. h. etwa seit ber Zeit bes Chrysostomus, zieht sich bies bebet in ber orientalischen Rirche wiederholt burch ben gangen Goltesbienft tie Ettenie). Auch in ber occidentalischen Rirche hatte urfprünglich bas allemeine Rirchengebet jene Form (f. die Bruchstude ber alten romischen Meffe Mone, a. a. D.). Aber in der Beit zwischen Golestin I. († 432) und Gregor d. Gr., in der die jehige römische Messe sich wesentlich fixierte, fallt bis auf wenige Refte im Meftanon, gang weg; ahnlich verhalt es fich in Epanien und Gallien (f. Rante, Das firchliche Perifopenfpftem, E. 10 ff.). Was nun die Reformation anlangt, so hebt Luther, wie tion gezeigt, die der Rirche in ihrem allgemeinen Gebet verliehene Macht at begeiftertem Rachbrud bervor, und ordnet eine Gebetsvermahnung an (unf ber Rangel), "auf daß wir wurdiglich bitten . . . und fur Jebermann mit Ernft und Glauben" (X, 1622 ff.). Demgemäß schreiben alle In-Berifchen ACD, ein Rirchengebet vor und stellen es hinter die Predigt; ebenfo funt die ältere lutherijche Rirche den jest leider gang verwischten Untericied Dermahnung jum Gebet, die bem Inhalte und ber Anordnung nach mit Rrosphonese übereinstimmt, und von Rolletten (Synapten). Für den bil. daß teine Kommunitanten da find, schreiben die meisten KDD. vor, daß Gemeinde deswegen vermahnt und bann die Litanei gebraucht werde. Bonft aber laffen einige wenige bas paraphrafierte Bater Unfer beten, ober, de bie Mehrzahl thut, sie bieten ein Formular, bas jedoch immer als Berselnung jum Webet gehalten ift. Für ein fo beschaffenes Webet tonnte auch e Rangel bleiben, wie auch die Prosphonese in der griechischen Rirche bom lult aus gehalten wird. Erft feit der Zeit bes Pietismus tommt bas birette emeindenebet auf, beffen üblich getwordene Berbindung mit ber Predigt auf a Mangel ein für beide Funktionen, besonders für das Gebet, unchteiliger durgifcher Miggriff ift. Eigentlich gehört bas allgemeine Mirchengebet in tiner acgenwärtigen Form an ben Altar, fo daß wir nur die Wahl haben, theder feine Faffung, ber älteren form gemäß, zu andern, ober es in ber wenwartig bestehenben Geftalt an den Altar ju verlegen. Wenn lehteres atfindet, fo find die Fürbitten auf der Rangel mit turgen votis anzuzeigen to darnach in das allgemeine Gebet aufzunehmen. Um aber die Gemeinde h mehr an bem Gebet beteiligen gu laffen, benn es ift ihr Bebet, und um nigr ein Mares Bewußtsein von dem reichen Juhalt besselben mach zu er-Men, empfiehlt es fich, an geeigneten Stellen zwei ober breimal eine Reponie aus ber Litanei eintreten zu laffen ("erhor uns, lieber Gerre Gott". Alf und, lieber Herre Gott") und bas Gange etwa mit bem befannten Muß von v. 3 des Liedes "Allein Gott in der Gobe fei Ehr" abzuschließen: Erber uns lieber herre Gott, nimm an die Bitt von unfrer Not, erbarm b unfer aller. Amen."

III. Das firmenlied. Der Innerlichteit bes Chriftentums, ber Kraft besselben, mit der es das tiefinnerste Leben des Menschen ergreift, umwandelt und durchglüht, und ber Gemeinsamkeit besfelben, die alle Blaubigen zu Ginem priefterlichen Bolf vereinigt, verbankt bas Kirchenlieb feinen Ursprung. 65 besteht in der lebendigen Inrischen Durchdringung ber großen Beilethaten Gottes und der Erfahrung des menschlichen Herzens. Darum ift an dasselbe bie boppelte, in feinem Namen liegende Forberung gu ftellen: teils, bag es ein Lied und zwar ein Bolfelied fei, vollstumlicher Ausbrud eines poetifden. driftlichen Gemuts, ohne Empfindelei oder table Reflexion; teils, bag es den Charafter bes Kirchlichen an sich trage, also nicht nur ein geiftliches, drift liches Lieb fei, fondern ftets die großen Thaten des Seils, tie feine Wurgel und fein Glement bilden, fo durchklingen laffe, wie fie im Glauben ber Rirde leben. In ihm herricht ber allgemeine driftlich-populäre Inhalt in großen Accenten: nicht überraschende neue Gebanten, fondern bas täglich Alte, von allen Erlebte, und boch ewig Neue. Es wird beghalb auch unter ben etwo hundert taufend geiftlichen Liebern, die wir haben, die Babl ber eigentlicher Rirchenlieber nicht fo groß fein, als es manchem icheinen mag. Dieje Lieber find eben bas lyrifche tirchliche Betenntnis, bon ber Rirche in bie Rirche gefest, Gott in Chrifto zu verherrlichen und die Gemeinde allfeitig zu erbauen. Andererseits find fie geiftliche Boltslieder, Lieder des Bolfes Gottes, in denen teine Erfahrung und Empfindung, feine Rlage und tein Troft gu indibibud gegriffen ift. Solche Lieder bilben auch eine Macht im Bolle und find ju gleich fein Gigentum, entstammt aus allen Ständen besfelben, bom Bauns bis jum Fürften. Denn jeder toahre und lebendige Chrift tragt ben reicht Schatz göttlicher Poefie in sich, ift ein göttliches moigna (Gphef. 2, 10). Aut bie Gabe, mit Bewußtfein und Begeifterung biefen Schat zu heben und ir einer entsprechenben Form wiederzugeben, ift einzelnen verliehen. Diefe find bie firchlich popularen, allaemein verständlichen guiddores und gliegene dadoiress, die das gradder in areigan und in rat verbinden (1 Ror. 11, 11) Aber die Fulle, aus der dieje fcopfen, ift Gemeingut, Reichsgut; fie lebt in jedem mahren Chriften an seinem Teil, fo dag derselbe Glaubenstrieb, ber ben bichterifch begabten Chriften gum Rirchenlieberbichter macht, auch bie Lieber jum Bedürfnis ber Rirche und ihrer Gemeinden macht. Gie find bis heilige But bes driftlichen Bolts, bas anzutaften ober gu ichmalern niemand das Recht hat. Und dem echten Liebe ist auch seine Melodie angebonn. beide zusammen entsprechen erft volltommen bem innern Gemutszustande bis Dichters. Rur weil ein foldes Lied in fich felbft icon fingend ift, damm ift es auch fingbar und will gefungen fein.

1. Richten wir nun einen Blick auf die Geschichte des Kirchenliedes, so bilden die alttestamentlichen Psalmen, deren Gesang in der apostolischen Zeit nach dem Borbilde des Herrn (Matth. 26, 30) Ablich war, die Wunsel der christlich geistlichen Poesie, die sich zunächst an jene anlehnte, wie der Lobgesänge des Zacharias, der Maria, des Simeon (Lut. 1, 100 st.; 600 st.; 2, 20 st.) zeigen. Ferner ermahnt der Apostel Paulus, der selbst mit seinem Gesätzten Silas im Gesängnis einen Hunnus sang (Att. 16, 25), die Gemeinden pum Gesang von Psalmen, Hunnen und geistlichen Oden (Ephes. 5, 18.11.) kol. 3, 18.
Reiche Belege für die Psalmodie im apostolischen Zeitalter gibt uns die Mo

talppie: 1, x; 5, 9 ff.; 12 ff.; 19, 6 ff. u. a. - In ber nachapostolischen Beit berichtet icon Plinius b. Jungere (X, ep. 97), bag bie Chriften in ihren Bersammlungen carmen Christo quasi Deo dicere secum invicem pflegten; und jur Zeit Tertuffians muß bie afritanische Kirche icon reich an Liedern and Gefangen gewesen sein (de spectac. c. 29; ad uxorem II, c. 8; de orat. . 27; apolog. c. 39). Der ältefte auf uns gelommene, etwas ichwulftige Symnus ift die narryvor roe logov, die fich hinter dem 3. Buch des Paedezogus des Clemens Alexandrinus befindet und wahrscheinlich von ihm leibst verfaßt ift. Auch bie Constitt. App. reben von bem hypophonischen Pfalmgefang und kennen einen Borfanger; bal. auch Eufebius, h. e. VII, ... Ihre fruheste Blute icheint die driftliche hunnologie in der fprifchen Rirde gehabt zu haben, two ichon Bardefanes und mehr noch fein Cohn harmoning ihre anoftischen Spekulationen durch Symnen zu verbreiten suchten Grenaus I, 13 ff.). Gegen fie trat befonders Ephram Shrus auf - Spintus sancti cithara, Os facundum et columna ecclesiae (Assemani) mit Ettglanbigen Liebern; auch hat er eine Art von poetischer Schule in Sprien bigrundet. Aber als die Arianer und andere Setten unter Auftimmen ihrer hamnen und Wechselgefange Prozejfionen verauftalteten, welche viel Bolls an bd jogen, ordnete bas Rongil von Laodicaa (c. 372) can. 59 an: ou od det idineranie galunie (Pripatlieder) degeoda er if ennlygig. Doch war es mit einem folden Berbot noch nicht gethan; ben Brivatgefängen mußten Erhliche entgegengestellt werben. Das versuchte auch Gregor von Raziang. bem und eine Angahl von religiofen Dichtungen erhalten ift, die aber mid in ben lirchlichen Gebrauch übergegangen find, offenbar weil fie ju somphaft rhetorifd und in ben rhytmifden Formen zu tunftlich find. Roch uniger eignen fich jum tirchlichen Gebrauch, wegen ihrer neuplatonischen Brefulationen, bie Symnen bes Synejius von Ptolemais († 430). Dagegen iben die in ihrer Urt ruhigen und flaren Dichtungen bes Johannes Damascenus († 754) firchliche Geltung erlangt. Dennoch hat die vrientalifche Ritche bas nicht, was wir, im Unterfchied von bem liturgifchen Symnus, birdenlied nennen. Überhaupt ward es der abendländischen Kirche beschieden, we Blute driftlicher Poefie ju entwickeln, wie fie ber Orient nicht kennt.

Ten großen Chor ber Tichter in lateinischer Sprache eröffnet Hilarius ten Poitiers († 366), bessen läher hymnorum leider verloren gegangen ist; dech tet sich von ihm das schöne Morgenlied: Lucis largitor splendickae ethalten. Ichentender aber und durchgreisender ist Ambrosius († 397), dessen Loberdentender aber und durchgreisender ist Ambrosius († 397), dessen Loberdentender aber und durchgreisender ist Ambrosius (Conf. IX, 7; X 33; vgl. 20th l'aulians, vita Ambrosii). Von den vielen ihm zugeschriebenen Liedern Mennen die Benediktiner nur zwölf als echt an, darunter: () lux beata trisas: Acterne rerum conditor: Aurora lucis rutilat: und Veni rechemtor in den Beihnachtslied – Nun kommt der Heudentius († vor 413). Lox dessen helsen Hundentius († vor 413). Lox dessen helsen Hundentius († vor 413). Lox dessen ihre querela), und Seduktus († um 454) der Versasser des Weihnachtslied: A solis ortus cardine. Auszuzeichnen ist Venantius Fortunatus, kilhef v. Poitiers († um 606), von dem der Weihnachtshymnus Agnoseat

omne saeculum, der Paffionshymnus Vexilla regis prodeunt, und das Csterlied Salve festa dies herstammen. Von Gregor d. Gr. haben wir nicht nur einige geistliche Hymnen (z. B. Rex Christe, factor omnium), sondern er führte auch im Gegenfatz zum ambrofianischen Volksgefang den klerikalen

Chorgefang ein.

Wir treten ins Mittelalter, in dem ber Strom lateinifden Rirchenge fangs anfangs noch fparlich, bann aber, befonders im 12. und 13. Jahrhot. immer reicher ftromt, und in dem auch das deutsche kirchliche Vollslied fic ju erheben beginnt. Aus ber erften Galfte feien hier genannt: Beda ter Chrwurdige, Paulus Diaconus († 795), beffen Symmus auf Johannes den Täufer (Ut queant laxis) auch in der Gefchichte der Musit infofern Bedeutung erlangt hat als Guido († 1038) nach den Anfangsfilben ber erften Strophe desselben die Solmisation (ut, re, mi, fa, sol, la, si) einführte, sowie Abt Rotter v. St. Gallen (+ 912), von welchem bie textierten Scquengen bes Halleluja oder Profen herstammen (Media vita in morte sumus). In ber zweiten Salfte bes Mittelalters, die mit bem 11. Jahrhundert anhebt, rager besonders hervor: Robert, Ronig von Frankreich († 1031; Veni sancte spiritus); Bernhard von Clairvaur († 1153), beffen Paffionslieder voll erangelifcher Wahrheit und tiefer Innigkeit es verdienten, von Paul Gerheit nachgefungen zu werben; Abam v. St. Biftor († um 1192; Quem pastors laudavere); Thomas v. Celano (um 1255), dem die berühmte Sequeng D. irae, dies illa zugefdrieben wird (herausgegeben mit Abersetungen von Like Berlin 1840; ber evangelischen Rirche fingbar gemacht von Barthol. Ring waldt: "Es ift gewißlich an ber Zeit"); Bonaventura († 1271, Records sanctae crucis): Thomas v. Aquino († 1274, Pange lingua glorisis Landa Sion salvatorem); und Jacoponus da Todi († 1306; Stabat matt dolorosa).

Aber, obgleich diese Lieder germanisch gesühlt waren, das deutsche Ball hatte in ihnen noch kein eigentliches volkstümliches Kirchenlied. Dieses miwickelte sich langsam, aber ebenso naufhaltsam aus dem Kyrie eleison da Litanei, das auch dem kirchlichen, zunächst bei Kirchweihen, Bittgängen und Wollfahrten gesungenen Volksliede seinen ursprünglichen Namen "Leison" gab

Richt die römische Kirche, sondern das deutsche Wolt hat den Auhm der Einführung des vorresormatorischen Kirchenliedes. So stammen schon aus dem 12. und 13. Jahrhundert: Also heilig ist der Tag; Christ ist erstander. Mitten wir im Leben sind (v. I); Run bitten wir den heitigen Geist (v. I. und später: Gelobet seist du, Jesu Christ (v. I). Aber, ob auch das Bell diese Lieder im Gottesdienst sang (vgl. Apologie, Art. de missa, p. 240) is wurde dieser Gesang hier nur geduldet und hatte teine seste Stelle. Tiet wies ihm erst die Reformation an, die Begründerin des Kirchenliedes. Es aweist das unumstößlich die undesangene Geschichtsbetrachtung, so sehr aut die Römischen das Gegenteil zu behaupten suchen (vgl. z. B. "Ter Katholi 1851), Hest 5; Bollens, Der deutsche Choralgesang der katholischen Kirchen.

Die deutsche Reformation ist groß geworden mit dem Airchenliede. und dieses wiederum mit jener. Die lutherische Rirche bietet die reichste Mille von Kirchenliederdichtern aus allen Ständen, während die resormierte in nächst ausschließlich ber bibl. Pfalmodie zuwandte (Marot, Beza, Burkhard aldis, Lobwaffer); erft fpater traten hier Neander, Lavater, Terfteegen hervor. benan fteht in unferer Rirche Luther (f. feinen Brief an Spalatin bom ihre 1521: bei de Wette II, 290 ff.; fowie den Schluß jeiner Pormula Missae 9. 2774 ff.). Er ift ebenso bedeutend als Dichter ("Run freut euch lieben riften g'mein"), wie als Bearbeiter ber Pfalmen ("Aus tiefer Not fchrei m bir"; "Gin fofte Burg ift unfer Gott") und ber fconften Lieber bes httelalters ("Komm heiliger Geift, herre Gott"), ferner auch als Choraltommift (benn jedenfalls gehört bie Melobie: "Gin' fefte Burg" ac. ihm ficher an. ein erftes Gefangbud mit nur acht Liebern gab er mit Paul Speratus, 524 heraus; val. dagegen feinen Jubel in ber Borrebe bes Gejangbuchs vom abre 1545 mit einhundertneunundzwanzig Liedern. In der Geschichte des engelischen Kirchenliedes, worin sich das innere und außere Leben der Rirche Afpiegelt, unterscheiden wir drei Berioden: 1) die der Urbildung und Ausildung des Airdenliedes, von Luther bis Paul Gerhard: bas objettivitird. ife und vollstumliche Glaubenes, Befenntnies und Anbachtelieb; 2) bie iben der anjangs noch fortwirkenden ersten Periode, beginnende Berbildung ks Kirchenliedes burch bas individuell fubjettive Clement, bis zur ganglichen plionalifierenden Berunftaltung besfelben gegen Ende bes 18. Jahrhote .: rd 3) die Periode der allmählich beginnenden Wiedererneuerung von hnst Morit Arnot bis auf unsere Zeit.

Die erste Periode zerfällt in zwei Zeiträume, von denen der erste bis im Ende des sechziehnten Jahrhunderts geht, bis Philipp Nicolai († 1618). in diese erste Hälfte, in der das "Wir" und "Uns" bedeutsam vorherischt. At der eigentliche Lapidarsthl des protestantischen Kirchenliedes; alle späteren letaltungen des lehteren liegen in ihr vorgebildet. Diese objektive Haltung ledt auch in der zweiten Hälfte, welche mit Balerius Herberger († 1627) und wann Hermann († 1647) anhebt; dech so, daß auf dieser Grundlage sich wir die subjektive Seite des Glaubens, das "Ich" und "Mich" sich geltend icht, hervorgerusen durch die mannigsachen schweren und allgemeinen Leiden it Zeit; es war ja die Zeit des Bojährigen Kriegs. Auf die Bekenntnis ider des Nesormationsjahrhunderts solgen nun die Zeugnislieder, besonders is Kreuz- und Trostgesänge. Zugleich stellt Spit in seiner "Teutschen laterei" (1624) die Gesehe der Prosodie sest. Den Schluß dieser Periode ad zugleich den Höhepunkt derselben, in welchem sich das objektive Moment er ersten Hälfte und das subjektive der zweiten aufs innigste und lebendigste

minigen, bilbet Paul Gerhard († 1676).

Auch in der zweiten Periode mussen wir zwei Zeiträume unterscheien, aber von ganz anderer Art. Gellert († 1769), einerseits noch gläubig der Uten Zeit zugewendet, andrerseits sich mit dem Zweisel abmühend und in er äußeren Moral bewegend, bildet hier den Ubergang. Zu den besten aus ersten Sälste gehören: Rodigast, Schüh, Reander, Laurentius Laurentii, twer: Francke, Frehlinghausen, Lange, Richter, Nothe, Schwold. Bogatth. Iber immer mehr macht sich der einseitige, in die verschiedensten Richtungen weinandergehende, wenn auch noch gläubige Subsestivismus geltend, der sich zu zinzendorf bis zur spielenden Exaltiertheit verirt. Darauf solgt in der weiten Halische Subsestivität, die moralistische und rationalistische.

welche entweder trocken-didaktisch die Tugend in Selbstzufriedenheit besingt oder sich sentimental in Naturempfindungen ergeht, oder den Zweisel durch rhetorisierendes Pathos zu überstiegen sucht. Es war ein vollständiger Bruch mit dem Glauben und der Sprache der Wäter. Hamann hatte ganz Recht, wenn er ironisch verlangte, daß dem neuen Berliner Gesangbuch von 1780 eine neue

Bibelüberjehung in Tellers Weife jugefellt werde.

Die dritte Periode, die der Restauration, hebt mit dem Jahre ter dritten Jubelseier der Resormation (1817) an. Mit der Erneuerung des alten Glaubens erwachte auch die Liebe zu den alten Liedern. Sine Spiede zu Berlin beschloß die Gesangbuchsresorm, und 1819 schrieb E. M. Arndt sein "Bon dem Worte und dem Kirchenliede". Bon da an ist eine tiesere christisgeistliche Poesie und auch immermehr das Verständnis für das Kirchenlied erwacht, wenn es auch im ganzen noch zu subjektiv gehalten ist. Wir haben im Aussuchen und Aussuchen des in alten Jahrhunderten Gegebenen den rechten Sinn und Geschmack sür das kirchliche Volkslied auszubilden.

2. Was nun bas Gefangbuch betrifft, fo fannte man anfangs und bie tief in das 16. Jahrh, hincin noch teine offiziellen Landesgesangbucher, lan Rummertajeln in ber Rirde (f. Langbeder, Gefangblatter aus bem 16. Jahrt. Berlin 1838). Die herausgegebenen Sammlungen find junadift für bie Imbiger, Rantoren, Lehrer und fur ben Privatgebrauch folder bestimmt, welch lefen konnen. Die Gemeinden im gangen mußten die Lieder auswendig in nen durch den Gebrauch in Saus, Schule und Rirche. Go bilbete fich ba Liederkern, gleichsam bie homologumena bes Gefanges, ungefähr 150 Lieber umfaffend. Erft mit ber zweiten Galfte des 17. Jahrh. entstanden die ein giellen Stadt- und Landesgefangbucher; es tonnten nun aud andere Lieber angestimmt werden, die nach Inhalt und Form mit bem alterprobten Lieber ftamme übereinftimmten. Aber in biefen Liebern geigen bie alteren Gefargbucher ein fehr bemerkenswertes Bu- und Abfluten. Es find gwar vieliat geprüfte, bewährte Lieber, jedoch bilben fie nicht den allgemein anertannten Rern und Stamm, fondern bei ihnen entscheiben Land, Proving, Stadt, Im die Freiheit und Mannigfaltigleit der Gemeinden. Das 18. Jahrhundet aber unterbrach diefe Entwidlung, und zwar je langer je mehr. Schon just fich dies in bem Halleichen Gefangbuch, welches 1704 Freglinghaufen Leransgab, fowohl an vielen Liedern, die übertrieben jubjettiv find, als auch an ben neuen "menuettartigen" Melodien. Je tiefer wir aber in biefes 3ahrhundert hineinfommen, befonders in die greite Balfte besselben, defto melt zeigt fich ber Bandalismus auf unserem Gebiete, ber die alten Lieder bis jut Untenntlichteit verändert und eine Menge neuer Lieder noch feinem Gefcmad dazu fabrigiert. Allmählich erst erhoben fich die Stimmen für eine Restitution ber Gefangbucher; jonach G. Dr. Arndt befonders R. v. Raumer, Bunfen. Stier u. a. (vgl. unten die Lit.).

Gin Landesgesangbuch muß vor allem den Kern der Kirchenlieder ent halten: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus cantatum est. Tech domit reichen wir nicht aus: sowohl auf den Wert der Lieder gesehen, als auf das Bedürsnis des Landes, der Provinz und auch des Hauses. Mithiaerhalten wir für das Gesangbuch einen sesten Kern und einen beweglichen Teil. Zu dem lehteren rechnen wir besonders die Lieder seit Paul Genbach.

b gtvar bis auf unjere Zeit. Die bisher herausgegebenen besten Arbeiten gieller Art find bas Baberifche (1854) und bas Gifenacher Gefangbuch. ter ben Privatarbeiten find die besten die von Raumer, von Bunfen (in lig neuer Bearbeitung von A. Fijcher, 1881), von Gung, von Stip, und

Badernagel veröffentlichten.

3. Endlich ben Rirchengefang und bie Rirchenmusik anlangend, fo acht die reelle Zweckmäßigkeit des ersteren erft auf der ideellen. Die eigent e und tieffte Urfache besfelben liegt in ber jugleich hochpoetischen Begjenheit bes Anhalts und in der Ubermacht des burch benselben erfüllten juhls. Darum wird die feiernde Gemeinde zum singenden Chor. — Die formation behält zwar den Gregorianischen, sich dem Gesprächston Bernden Gefang für den Liturgen bei, nimmt aber für die durch Gregor Er. im hierarchischen Beifte von ber aktiven Teilnahme am Befang ausflowene Gemeinde, ben Umbrofianischen melodischerhythmischen Gefang efern wieder auf, als sie teils auf das religible Boltslied, welches sich den der Kirche gebildet hatte, teils felbst auf das weltliche guruckgeht. Die biezeit unseres Chorals reicht bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (von iffer bis Johannes Krüger); bann folgt die Periode der Arie auch für n Gemeindegefang und der pietistischen an bas Tanghaste streisenden Deloe, endlich die ber Auftlärung (Anecht ze.). Bu warnen ift besonders vor bem igelommenen ichleppenben Gemeindegejang, bor ben Zwijchenspielen zwijchen reinzelnen Zeilen und vor dem Unfug, die verschiedensten Lieber nach er Melodie ju fingen, wenn fie nur gleiche Strophen und Enlbengahl

Eimmlungen von Rirchengebeten enthalten außer ben Agenden: Lohe, Camenterner bes Cebets: Pofg. Leipzig 1845; Bodemann, Cammlung liturg. Formulare, B. 2, Gottingen 1846; Banfens Gef. u Gebetb., 2 A. von A. Fischer (f. o ).

lar Geschichte des Kirchenlieds. Apostolische Zeit. Clemens, I. ad Corinth. c. 59; Eusebius. H. e. V. 28, 5. J. G. Walch. De bymnis eccles, apostol., Jena 1737 (bri Velbeding, Thomas etc. H. 21 ff.). Thiertelder, De christianorum psalmis et livierais us pie ad Ambrosii tempora, geipjig 1868,

Atte Kirche. F. Piper, Clementis hymnus in Christum. Göttingen 1835 (vgl. b.s.). Coang. Kal. 1868, S. 17 ff.). Ilaku, Bardesanes Gnostieus. 1819. Zingerte, Jakob v. Sarug. Augusti, De hymnis Syrorum sacras, Breslau 1814. Pitra, Hymnographie de l'egl. grecque, Rom. 1867. J. L. Jacobi in d. Ildyr. f. 1869. V. 2, 1881. To Forfier, Ambronus, Bifch. v. Bardand v. (1884). S. 257 ff.

Mittelalter: Vaniel, Thesaurus konnologieus, 5 Tomi, Haste 1941 ff.; Symnostogieter Blütlenstrauß, Haste 1840. Königsfelb, Lateinische Symnon und Gelänge, 1-47. Simrock, Lauda Sion. Koln 1850. Pone, Lateinische Symnon, 1861 ff. Lisco, Stabat mater, Berlin 1843. Sudolff, Die Laid und Sequenzen, 1841. Hostein, Buch der Humen, Gätersloh 1851. Laute, Todeum landamus; die lateinischen hommen der alten Kurche verdeutscht, 280. 1, Lepzig 1884.

Resermationszeit: And der reichen Lieratur sebe ich besonders heraus: Bing-lam, Origins, Band VI. Rambach, Enthers Berdienst um den Krechenzelung, Ham-burg 1×13; ders., Anthologie christl. Gelänge aus allen Jahrhunderten der Reche, E Bd., tripzig 1×17 ff. Langbecker, Tas dentschenaugelische Krechented, Derten 1×30. Moh-nete. Hunnologische Forschungen, 2 Bde., Strallund 1×31 ff. Plamentlich Koch, We-lische des Krechentiedes und Kirchengesauges, 3. Aust. in 7 Aben., Stuttgart 1×35 ff. Tonge. Tie frechtige Hymnologie, Zurich 1×45. Höllicher, Tas deutsche Kirchenlied vor der Resormation, Halle 1×46. W. Laur, Tas Krechenlied, Frankfurt a. M. 1×52. Weingemann, Kurze Geschichte des evang Krechenliedes, 4. Aust. Berlin 1×57. Sodann kisnberg die Pherke von Ib. Wasternagel: Tas deutschlied von M. Luther ber beidendere bie Werte von Ph. Wadernagel: Tas deutsche Arretentied von M. Luther bis auf Ricolaus Hermann und Ambrofius Blaurer, Stattgart 1841 (vergl. dazu die treff-liche Rezension von C. v. Raumer: Zischr. f. Protestant. u. Rirche 1-41, S. 120 ff.);

Bibliographie zur Geschichte bes bentichen Kirchenliedes im 16. Jahrh. Frantsurt a M. 1855; Das deutsche Kirchenlied von der altesten Zeit die zum Amang des 17 Jahrh 5 Woe., Lyz. 1862 ff. — Ferner Eunz, Geich. des deutschen Kirchenliedes, Beipp a 1854. Mührell, Geistl. Leeder der evang, Arche aus dem 16. Jahrh., Frantsurt a. M. 1882 Mührell, Geistl. Leeder der evang, Arche aus dem 16. Jahrh., Frantsurt a. M. 1882 Malmer, Evangelische hommologie, Stuttgart 1865. — Außerdem die Monographien uber Lather von Rambach, Gebauer, Grufus, Gunz, Wackenagel (Prachtausgabe), Panz, Schleusner, Fischer (Prachtausgabe); zur Entstehungsgesch, seiner griftl. Lieder f. Actet Felhprogramm, 1884; f. dag. Bachmann in Luthardts Itahr, für fircht. Weienister n. frecht. Leben 1884, Heft 3 ff.); über Johann Dermann von Wackernagel; über Paul Gerhard von Schulz, Aungbeder, Wackernagel. Lachmann, Schleusner; über Heilbor aus Aungewald und Venzamin Schmoll von Hillo; über Philipp Nicolai von Curke; über Barthelomäns Aungewald und Venzamin Schmoll von Kahlert, Ireblin; über Gesenius von Pratte; über Gelisius und Arnold von Kahlert, Ireblin; über Gesenius von Kutelmeyer. — Wer Angelus Silesius von Kahlert, Ireblin; über Gesenius von Kutelmeyer. — Wer die Geschichte der Lieder und ihrer Lexiasser des Elizies von Kutelmeyer. — Wer die Geschichte der Lieder und lieder von Kutelmeyer. Rangbeder, Lieve und Kuthflielch, Heinsich, Kaurmann (Koch, Bd. 8), ier des Alfacter son Hindsleich, Heinsich, Kaurmann (Koch, Bd. 8), ier des Ficher, Kirchenlieder-Fesikon, Gotha 1878. — Ugl. noch Frieder und berh

Bur Gefangbuchefroge val: Wilhelmi, Vom geiftlichen Liebe, Seibelberg 1-3. Unnien, Go. Kitg. 1829; Stier, Die Gefangbuchonoth 1838, und Go. Kita. 1832, ebendal, Wilmar; Grünerfen in der bentichen Bierteljahreichrift, 1838 II; Rnari Ansichten über ben Gefangbuchentwurf für Warlemberg, 1840; Bachmann, Gild; der Berliner Gefangbucher; Stip, Beleuchtung der Gefangbuchsbessenng, 1841; femt Wackernagel, Lit. historische Geschichte ber alten Gefangbucher, Stuttg. 1834.

Gur die Kirchennuch bleiben die Werfe von Nalestrina. Orlandus Laffus, Gabriele Gecart, Seban. Bach (vgl. aber ihn Spitta. 1873) u. Sindel die Itafiischen wengebenden Muster (f. u. a. die Sammlung von Proste, Musica dieina, feit 1836). Todie Orget betrifft, so erhielt Naden die erste (826; s. Walafrid Strade, De Code Magno II, 10); seit dem 13. Jahrhundert wurde sie allgemein eingesührt. Antony, wichtigte Tarsiellung der Entstehung und Bervollfommung der Orgeln. Münster 1-7, Seidel, Die Orgel und ihr Ban, Brestan 1842; Herzog, Tas sirdliche Orgelt, Isol. Ropkins, The organs. Its history and construction Lond. 1855. D. Banymann, Geschickte der Orgel u. Orgelbautung, Temmin 1879. Vor. Reiter, Ite Louisierer Zeit. Ihre Entwicklung 2c. Berl. 1880. Ritter, Zur Geschichte der Orgelt a. im 14. die 18. Jahrhundert, Leipzig 1884.

Außerdem vgl. Thibant, Die Reinheit der Tontanft, 3. Und. 1851; Gerbert, Ie cantu et musica saera, 2 Wde., 1744, 4; Schöberlein, Die Music im Gutius to evang. K. (Borträge, herausgeg. v. Frommel u. Pfass.), Antheo (1845). Kriedrich (1861). Jur Geschichte der Kirchenmusick. Frommel u. Pfass.), Antheo (1845). Kriedrichte (1861). Palefutium (1856); Kämmerle, Euchelovable evangelischer Kirchenmusik, Gutersteh (1862). Releinbers die Uassischen Werte von Winterstehle: Palestrina, seine Werte und deren erdenung für die Lontunst; Unthers gestliche Lieder (1840); und: Ver evang. Kurzgelang, 3 Abe. Leipzig 1843 ff.; über Perstellung des Gemeindes und Chargelangs der evangel. Kirche (1848). Schöberlein und Riegel. Schah des Liturg Choes und Ermeindegesaugs. 1871 ff.; über den Altargesang. Antonn, Archäologischen und Ersternen gel. auch Liturges Jert. und Schöftschen des gregoriansichen Kirchengesangs (1821); Kehler, Krunspold. Kunstalie (1831); Kaue, Altargesinge älterer und neuerer Zeit (1834); Araufold. Musicalie Altargesinge; Csterley, Hande, Altargesings (1822); Kehler, Kirche in Bahen, Erlangen 1884 ilber den Choralgesang: Mortimer (1823); Kraufold, Handels (1835); Agende für die evilather. Kirche in Bahen, Erlangen 1884 ilber den Choralgesang: Mortimer (1823); Kraufold, Handels (1835); ind zwar für die rhythm. Gesangeweise der Chorale: d. Licht is Tholads Interär. Angeiger 1889, Nr. 32 ff.: Weiner (1847); Wintersteld (1845); Kraufold (1836); And zwar für die rhythm. Gesangeweise der Chorale: d. Licht is Dicher: von Calvisus (1848); Keierfein (1847); Handels (1856); dage gen: Heinisch (1848); Keierfein (1847); Danklidd (1856). Trager (1838).

Lährih; Crtloph; Faift; Jahn; herzog: Mergaer (1833). — Über den Pfalmengeland ind seine Einfährung in die evangelische Arrale: Armstecht (1859).

# 6. Die Liturgie des driftlichen Gemeindegottesdieuftes nach ihrer geichichtlichen Entwidlung.

Wir richten ichlieglich unsern Blid auf ben Hauptgottesbienst und seine atwidlungsgeschichte, indem wir junachst die heilige Schrift befragen und

be gemäß bie Trabition beurteilen.

I. Die apoftolische Beit. Der Rultus ber urchriftlichen Gemeinde ift weder in Bert göttlichen Gesches, noch ift er von den Aposteln vorgeschrieben. Uberhupt steht er nicht volltommen fertig ba, sondern ift bem Geset der Ent vidlung unterftellt, frei erzeugt durch ben in der Gemeinde wohnenden und maltenden göttlichen Beift (Alt. 2, 30; 4, 31), und ruhend auf ben Berheißungen und Stiftungen des herrn. Uranfänglich noch verbunden mit dem judischen Tempeldienft, gewinnt er balb, besonders in der heidnischen Welt, eine felbfandige Saltung und festere Gestalt, gegenüber der jaliden Gebundenheit Bal. 5, 1) wie der falfden Freiheit (Bal. 5, 13; 1 Stor. 14, 40). In bem idench riftlichen Gottesbienft haben wir aufangs noch zwei unter fich guimmenhängende Rusammenkunfte zu unterscheiben; er zo tego und zur vixor Ill. 2, ...). Der erftere, ber croterische, wird noch im Tempel gehalten, wo ie Chriften zugleich ihren Miffionsberuf ausubten (Att. 3, 11 ff.); der andere, Merifche, ju dem fich die Chriften als eine besondere Gemeinde Chrifti in trael versammelten und in dem wir die Steine des fpegifisch driftlichen ttebbienftes zu feben haben, war homiletisch-eucharistischer Ratur und beand in Lehre und Unterredung, Gebet und Gefang, fowie in gemeinsamen Mobliciten (Maaben), die mit der Keier bes Herrnmahle (xlagie von agrou, 1. 2, 42. 14) beschloffen wurden. Formell enthielt diefer Gottesdienst noch mig Bestimmtes, jedoch burfen wir in der allmablichen Ablofung ber Chriim vom Tempelverbande die erfte Beranlaffung zu einer bestimmteren Gekaltung besfelben feben.

Much ber beidendriftliche Gottesbienft zeigt anfangs einen überwiegend liuslichen, formloseren Charafter; aber icon bald stellt sich die Notwendig-Lit einer festeren Orbnung heraus. Ausgeschloffen aus der Spnagoge verammeln sid die Chriften in den Saufern (Rom. 16, s. 20; 1 Ror. 16, 19; Rol. 4 13). Auch hier haben wir öffentliche Berjammlungen, die zugleich Russianierend waren, und private zu unterscheiden (Alt. 20, 7, 20 Truorige und ver ofnore. 1 Kor. 11, 17 ff.; 14, 23. 24). In den ersteren, deren Hauptelement die Lehre war, fanden Schriftlektionen ftatt, fowie verbunden mit tiefen freie Bortrage, ju benen jeder bagu Befähigte und Begabte, mit Ausbohme bes weiblichen Teils ber Gemeinde (1 Kor. 14, 31; 1 Tim. 2, 19), bas Tidt hatte. Und zwar waren die Gaben mancherlei (gloffolalische, prophelice, bidastalijche ! Ror. 12, 11); aber die Didastalie hebt der Apostel hervor 11 for. 14, 11) und in ihr haben wir auch ben Uriprung ber späteren firchlifen Somitie gu feben. Radiftbem bilben Gebete und Gefange (1 Tim. 2, 1 ff.; Fry 5, 1-1) einen Bestandteil diefer Berfammlungen, aber auch bei ihnen Latericheidet der Apostel die glossolalischen und die allen verständlichen (165 riegiare xai to voi 1 Stor. 14, 13). Die anderen, privaten Berfammlungen befanden auch aus dem Vorleien und Lehren des Wortes Gottes (Rol. 3, 10: I Theif. 5, 27), aus Gebeten und Gefangen. Doch ben Saupt- und Schlugaft

bilbete das Herrnmahl (decarer xequaxér Aft. 20, 7; 1 Kor. 11, 20), verbunden mit dem Bruderkuß (Nöm. 16, 10; 1 Kor. 16, 20; 2 Kor. 13, 12) und mit den Agapen (Juda v. 12) als besonderem Kultuselement, das jedoch bald seinem Bersall entgegengeht (1 Kor. 11, 20). — Vergleichen wir nun den judenchristlichen und den heidenchristlichen Gottesdienst, so drängt sich uns die Grundeinheit des Abesens beider sosort aus; und was die Form desselben betrist so muß sich auch in ihr, ohne Formular, eine gewisse Gemeinsamkeit gegen Ende des apostolischen Zeitalters (vgl. auch die Aposalpsse mit ihrer kulle von Hymnen und Dorologieen) gebildet haben, da sonst die ursprünglich: Übereinstimmung der Gottesdienstordnung im Orient und Occident, bei nur

geringen Abweichungen im einzelnen, unerklärbar bliebe.

11. Die altehalhalische Zeit ift die Epoche teils ber traditionellen Fortbilbung, teils der fcon beginnenden Berbildung der Liturgie. Was die erftere Salfte anlangt, die ungefähr bis zum Schluß des zweiten Jahrhunderts gett, so erfahren wir aus dem Bericht des Plinius an den Raifer Trajan (um 112), baß bie bithynischen Chriften, bie anfange noch - stato die (am Sonntag) - morgens und abends ihren Gottesbienft hielten, infolge bes Berbots ter Setärieen fid) genötigt faben, den Abendgottesdienst (und zwar getrennt con ben Agapen, die allmählich zu Armenspeisungen werben; Augustin. c. Faustun XX, 20: agapes nostrae pauperes pascunt) mit dem in der Friche ju tri binden, und bann auch nur Getaufte an demfelben teilnehmen gu laffen. Eo liegt auch die Sache etwa 25 Jahre später nach ber bereits mehrere Mil erwähnten Ackazi, two dudexa axuotokov (herausgeg, von Philotheos Brun nios, Konftantinopel 1883). S. darüber Naheres bei A. Harnad, die Lehre ber 12 Apostel, Leipzig 1884. In biefer hochst wahrscheinlich aus Agypten ftam: menden Adagi, der gegen b. 3. 150 abgefaßten, grundlegenden Quelle für bit ältefte nachapoftolifche Geschichte ber driftlich-tirchlichen Berfaffung und bes Rultus, reduziert fich das, mas fie (c. 9, 10) über den Gottesdienft, und namentlich den Abendmahlsaft mitteilt, auf 3 Gebete, von welchen nur in den erften, auf den Wein fich beziehenden, bas jubifche Paffahritual nachtlingt, während das zweite ben Dant für das Brot ausspricht, und das britte ben Dant nach genoffenem heiligen Dahl. Dagegen erfahren wir mehr buch Juftin, ber in feiner größeren Apologie (c. 67) ben driftlichen Gottesbienft. wie er zu feiner Beit in Rom gefeiert wurde, folgendermagen beschreibt. "Und an dem jogenannten Sonntag findet eine Zusammentunft aller in ben Städten und auf dem Lande Wohnenden an demfelben Orte flatt; und 6 werben die Denkwürdigkeiten ber Apostel, Evangelien genannt, oder bit Schriften ber Propheten vorgelejen, fo viel als bie Zeit gestattet. Darmi. nachdem ber Borlefer geendet hat, ermahnt ber Borfteber und forbert ju: Nachahmung des vorgelesenen Guten auf. Alsdann erheben wir uns alle gemeinsam und fenden Gebete empor (auch für die Ronige und Dbrigtatt und fur die Teinde, c. 17 u. 14). Und nach dem Gebet wird Brot lage gebracht und Bein und Baffer, und der Borfteber jendet Gebete, fomt auch Tantfagungen nach Kräften empor, und das Bolt erwidert barauf, Amm fprechend." Bgl. c. 66: "Wir empfangen biefe Speife nicht als gewöhnliche Brot ober gewöhnlichen Trant, fonbern gleichwie unfer Beiland Jefus Chriffit burch bas Wort (Bottes Gleifch geworden . . . um unfres Beils willen, alo

auch, wie wir belehrt sind, die Speise, welche durch das von ihm hermmende Wort dankend gesegnet und durch welche unser Fleisch und lut umwandlungsweise genährt wird, sowohl Fleisch als Blut jenes Fleisch wordenen Jesus. Und die Austeilung (findet statt) und ein Jeder (der wesenden) empfängt von den gesegneten Gaben; den Abwesenden wird es ach die Tiakonen zugesandt." Dieser Gottesdienst verläugnet noch an nem Punkte seine apostolische Herkunst. Näheres über die mitgeteilte Stelle d zugleich über Irenäus vgl. bei Harnack, Der christliche Gemeindegottesenst. S. 237 ff., 284 ff., 303 ff. — Über das Opser sagt Irenäus aussächlich (IV, 18, 3): Non sacrificia sanctisieant hominem, non enim indiget senseio Deus: . . . . sed conscientia ejus, qui osert, sanctisieat sacrificium.

Für die zweite Galfte bes alt-tatholischen Zeitalters, b. h. bas britte gerhundert, gieben Tertullian, jowie bef. Cyprian und die Constitt. App. 37 unfere Aufmertsamteit auf sich. Teils bestätigen und erganzen fie bas Juftin Mitgeteilte, teils fuhren fie uns in eine neue Belt ein. Denn tommt die meritorische Auffassung der Astese und des Martyriums auf, nd mit der Arkandisziplin die unstragogische Behandlung und Teilung des etterbienftes in die missa ("dimittere plebem", Tertull, de anime c. 9) chumenorum et fidelium (vgl. die öffentlichen und privaten Berfammngen in bem apostolischen Zeitalter). Es werden einander abstratt entgengeseht bas driftlich Sittliche und bas Beilige, weiter bas driftliche und gottesdienstliche Leben, Gemeinde und Alerus; darum bas Gemeinde- und be priefterliche Opfer, ja der Priefter felbst und das Opfer. Sturg, wir haben e eine verbildende Fortbildung der Liturgie durch den unapostolischen After- und Opferbegriff. Das zeigt fich fcon bei Tertullian: f. feine Schilrung des Gottesdienstes überhaupt Apolog. c. 38; De praescript. haer. c. 41; d wird von ihm zuerst das Leori sacramentum gebrancht, im Sinne bes dueneides, bann als Ubersehung bes griechischen gerrigior (contra Marcion. 34). Seinem im gangen noch reinen Opferbegriff (3. B. de oratione (2) gefellt fich body ichon ein gesetzliches Element bei, befonders burch die rbindung, in welche er ihn mit feiner ichon gesetzlich gearteten Auffassung r Asteje und bes Fastens bringt (de jejunio c. 7); namentlich aber in ner Anschauung vom Marthrium (Apolog. c. 48; Scorp. c. 6). Jest tommt bie Sitte auf, daß die Fastenden gwar den Leib des herrn empfangen, er nicht fogleich genießen, sondern aufbewahren, bis die Reit ihres Waftens aclaufen war (de orat. c. 19). Über Tertullian geht Epprian noch einen beutenben Schritt hinaus. Richt nur ftellt auch er bas Martyrium ber aufe gleich (de orat. p. 212), fondern er läßt bas Gebet und bie Wurbitte : Marthrer auch anderen gur Erlangung ber göttlichen Gundenvergebung ienen (Ep. 12, 13, 15); und was seinen Opferbegriff anlangt, so redet er brudtich von bem sanguis Christi als bem Gegenstande ber euchariftischen arbringung (Ep. 63). Obgleich nun hiemit ein abnormer Entwicklungsojeg eingeleitet wird, bessen reife Frucht ber spätere römische Priefter- und rierkultus ist, fo kann boch Chprian nicht als Gewähremann für bas betliche Dogma der heutigen römischen Rirche angesehen werden, ba er bei m Opjer des Leidens Chrifti befonders die Gedachtnisseier im Auge hat if. teit in PUG. s. v. Meffe).

Doch diese verbildende Neugestaltung tritt vorerst nur noch sporedick auf und ist noch nicht in das Kultusleben der ganzen Kirche übergegangen. Das beweisen uns die frühesten, der zweiten Häste dieses Jahrhunderts angehörenden Bestandteile der Constitt. App., besonders II, 57 st. Ugl. Krabbe. Uber den Ursprung und Inhalt der apostolischen Constitutt., Hamburg 1822, v. Dreh, Neue Untersuchungen über die Constitutt. und Kanones der Apostol. Tübingen 1832; Bickell, Gesch. des Kirchenrechts, B. 1, Gießen 1843; Uelzen Jur Einleitung in die apostol. Constitutt. (Zeitschr. v. Rudelbach u. Guerick, 1854).

Wie die Liturgie am Anfang des 4. Jahrhunderts beschaffen war, können wir aus den Constitt. App. Bb. VIII ersehen, verglichen mit den mystagegischen Katechesen des Gyrill v. Jerusalem. In jener, wahrscheinlich in Sprien gebrauchten Liturgie herricht noch streng die Arkandisziplin; auch zeigt sie in degmatischer, praktischer und hierarchischer Beziehung sichere Spuren der vernicänischen Zeit. Überhaupt charakterisiert sie sich als die Liturgie einer übergangsperiode, und eine solche ist die Zeit nach Chprian bis zum Nieänum. über ihre Zusammensehung s. Brückner in den Studien u. Krititen 1885. Heit I. Der Gottesdienst teilt sich in eine homiletisch-bidaktische und eine mustisch-sakramentale Weier, welche beide noch aleichberechtiat neben

einander fteben. Das wird aber balb anders.

III. Die kanonifdekatholifde Zeit. Rach bem Nicanum, b. h. gegen Ente bes 4, und im Laufe bes 5. Jahrhunderts geht im Drient und im Occident mit der Liturgie infofern eine Anderung vor fich, als fich in ihr ber ingwiften allgemein gewordene Priefter- und Opferbegriff widerspiegelt und infolge benen Die Konschration der Abendmahleelemente (doch im Orient bleibend, sowie anfangs auch im Occibent, burch die Epitlefe bes heil. Beiftes) zum Sobepuntt erhoben und von der Diftribution getrennt wird. Ferner horen der Ratechu menat und die Arfandisziplin auf, fo daß der gange Gottesbienft zur missi fidelium wird (prognaphorica und anaphorica). Endlich beginnt gegen Ende des 5. Jahrh., die twegen ihres hochrhetorischen Charafters vorher ftart bevorzugte Predigt allmählich zu finten. Uberhaupt brangt fich die handlung bes Priefters ftart vor; aber je weniger mit der Steigerung bes priefterlichen Amtsbegriffs ber sittliche Wert und bie Bilbung ber Priefter gleichen Schritt halt, um fe mehr thut es not, daßt alle priefterlichen Borbereitungsgebete burch bie gant Liturgie hindurch vorgeschrieben werben. Go bleibt ichlieflich bem Priefter beifen Aleidung zugleich eine immer prachtvollere wird, entnommen dem atl Aultus und den heidnischen Mpfterien - nur das Lejen und herfagen ber Liturgie. Bis dahin war die Liturgie nicht schriftlich fixiert gewesen (Bosiliu: De Spiritu Scto. c. 27); benn was Origenes (c. Celc.) erwähnt, waren wahr icheinlich nur Diptichen, b. f. Namenregifter berjenigen, bie ber Prickt im Gebet zu nennen hatte (wie 3. B. Innoceng I., Epist. 1 ad Dectat fdireibt: Prius sunt oblationes commendandae et tunc corum nomina, quotarunt oblationes, edicenda). 28as aber den Gottesdienst anlangt, jo wird out ber muftischen Bergegenwärtigung bes Todes Chrifti im Abendmahl mit faframentliche Wiederholung feines Leidens, und das urfprüngliche Dant: und Bittopfer nimmt ben Charafter eines Berfohnungeopfers für Lebendige und Tote an. Außerdem entfaltet fich bie Liturgie im Orient, nachdem fie ba

ben glangvollen thetorifchen Styl des Chryfostomus erhalten halte und zu einer Bepig wortreichen Teier bes Sieges über bie Gegner ber Lehren von ber Trinitat und von ben beiben Raturen in Chrifto geworden war, bis gur hierurgijch-dramatifchen Borführung der heiligen Geschichte, bej. von der öffentlichen Lehrthätigfeit des herrn bis zu feiner Auferstehung und himmelfahrt. Dagn tommt, daß der Einfluß der öfumenischen Rongile und die Ausbildung ber Metrowittanberfaffung, fowie ber Rampf mit den Baretitern alle lotalen Liturgien verdrängte. Diefer Periode gehören benn fammtliche noch vorhandene storgenländische und abendländische Liturgien an. Im Morgenlande blieben nur die folgenden vier übrig: die paläftinenfifch-jerufalemifche oder fog. Liturgia S. Jacobi (f. Bona, Rer. liturg. L. I, c. 9; Augusti, Dentwürdigkiten VIII, S. 427 ff.); die fprifchantiochenische ober fogen. Clementina Constitt. App. VIII, f. o., vor. S.); die alexandrinifche bes Martus, deren Berfager wahricheinlich Chrill von Alexandria ift und welche auch der toptiihen und athiopischen Liturgie zu Grunde liegt (bei Daniel a. a. C. Bb. IV); und die tonftantinopolitanische, die fog. Lit. des fi. Bafilius und des Chryinfomus, eine verfürzende Bearbeitung jener Liturgia Jacobi, die noch heute in ber griechisch-ruffischen Rirche gebraucht wird. Roch fei bemerkt, daß die griechiide Rirche bor Beginn bes Gottesbienftes über den Altartisch ein von den Bijdof geweihtes Tuch (Antimonsium) ansbreiten läßt, wodurch ber Lifd, und zwar jedweder, erft zum wirklichen Opferaltar wird.

IV. Die römild halhalilde Beit. Wir verlaffen nun bas Morgenland und wenden uns bem Abendlande zu, wo die Gefchichte der Liturgie infofern einen malichen Berlauf nahm, als auch hier, namentlich in Rom, ber Gottesbienft um biefelbe Beit infolge bes Priefter- und Opferbegriffs, eine Umgeftaltung night. Seit dem S. Jahrhundert etwa gelang es Rom die Landes Liturgien icie gallicanijche, mailandische, die spanische) allmablich zu verdrängen und feinen Ordo im gangen Abendlande, mit fehr geringen Ausnahmen, gur herrikaft zu bringen. Im allgemeinen sei bemerkt, daß fur bie occidentalische Rirche die bramatische Auffasjung ber Liturgie nur einen untergeordneten Wert hat (boch f. die Erläuterungen der Dleffe bei Amalarius, De ecclesia-Bieis officiis I.L. IV, und bei Gerbert, Monumenta II, p. 149 ff.); bagegen tritt der dogmatische Charafter, unter Sesthalten der Geschichtsmomente, ent: Mieden in ben Borbergrund. Damit hangt es zusammen, bag bie Liturgie lier nicht fo weitschweifig und rhetorifierend ift, sondern gedrängter, inhalts: tider, ichlichter, und in ihren Introiten, Rolletten, Antiphonien und Gemengen fich dem Berlauf des Rirchenjahrs anpagt. Aber fie ift auch bier ju einem tonjequenten Priefter- und Opferkultus ausgebildet, der bie Mitwirlung der Gemeinde unnötig und, da er in einer ihr fremden Sprache ge-

talten wird, auch unmöglich macht.

Uber die Gallicanische Liturgie, die bis auf Hilarius juruckgeht, über tie Mozarabische (der westgot. doapisorese), die bis zu Fsidorus Hispalensis, und über die Mailandische, die bis zu Ambrosius hinausreicht, s. Daniel im Coler lit Aur so viel sei hier bemerkt, daß sie alle an die orientalische Liturgie erinnern: nicht bloß durch die Unterscheidung der missa catochume-worum et siedelium und durch die dreisache Lektion (prophetische, epistolische, coangelische), sondern besonders auch durch die Epiklese des heil. Geistes bei

der Konsekration, die nicht bloß zur Weihe der Elemente dient, sondern auch um Heiligung der Empfänger bittet, und auf welche die Rezitation des Symbolums solgt. Außerdem hat die Mozarabische Liturgie am Ansang des Offertoriums eine für jeden gottesdienstlichen Tag vorgezeichnete Ansprache an das Volk (der Nest der Predigt). Bal. auch die Beschreibung der Gallicanischen

Liturgie bei Mabillon a. a. D., G. 29.

Mehr aber nimmt die römische Megordnung unsere Ausmerksamkeit in Anspruch, die allmählich alle abendländischen Liturgien verdrängt. Ihre Ansänge verlieren sich freilich in undurchdringliches Dunkel; nur aus einem Briefe des römischen Bischoss Innocentius 1. an Decentius von Eugubium vom J. 416 ersehen wir, daß der Canon missae auf den Apostel Petus zurückgesührt und daher die Berbindlichkeit der ganzen Christenheit abgeleitet wird, sich an diese Liturgie zu halten. Zwischen ihn und Lev den Großer fällt auch die irrig dem Ambrosius zugeschriebene und unter seinen Werken besindliche Schrift die sacramentis lt. VI. Die ersten sicheren Nachristen sühren uns auf Lev den Großen († 461), auf Gelasius († 496) sowie aus Gregor den Großen († 604), welche sich um die Gestaltung und Ordnung

ber gegenwärtigen Deffe besonders bemuft haben.

Der Lebensbeschreiber Gregors d. Gr., Johannes Diakonus, fagt uns von ifim (II, 17): Sed et Gelasianum codicem de missaram solemniis, multisubtrahens, pauca convertens, nonnulla vero adjiciens pro exponendis exagelicis lectionibus, in unius libelli volumine coarctavit. Überhaupt find tie Arbeiten von Leo bis Gregor nicht mehr raditale Anderungen, fondern teils Fortbildungen nach dem neuen Priester- und Opjerpringip, teils Sammlung und Sichtung bes Borhandenen, fowie reiche Entwidlung besfelben nach Dag. gabe des fich bilbenden Stirchenjahrs (Rante a. a. D., und Kliefoth a. a. C. VI. 61 ff.). Roch Gregor fpricht den Grundfat aus: Non enim pro locis rs. sed pro bonis rebus loca amanda sunt. Die Bollenbung des Opferbeggins fällt in bas 13. Jahrhundert, in die Zeit Innocenz III. (f. feine taystern missae VI, 12) und der blühenden Scholaftit. Albertus M. fpricht in feinem Kommentar zu den Sentent, offen aus; Dicendum, quod immolatio nostro non tantum est repraesentatio, sed immolatio vera, i. e. rei immolata oblatio per manus sacerdotum. Und Thomas von Aquino stellt den Cah auf Perfectio hujus sacramenti non est in usu fidelium, sed in consecration Die erfte offizielle Sammlung ber vollständigen Meije (Missal. plenarium) mit allen Antiphonien und Lettionen wurde unter Innocen; III. veranstaltet. Doch war die Berschiedenheit der Meisen im einzelnen fo gres daß das Tridentinum (Sess. XXV) die Herftellung eines gereinigten Dis buchs beschloß und die Berausgabe desselben dem Papfte anheimgab. Dem gemäß erschien auch 1570 unter Bing V. ein foldes (bas Missale romannt nebst dem Breviarium), bearbeitet von einer Rongregation. Aber bald, unter Clemens VIII. und Urban VIII., fah man sich teils zu Erganzungen (Portitcale und Ceremoniale), teils zu Revisionen genötigt, so bag eift 1634 bit römische Ordo Missae seine lette außere Gestaltung erhalten bat, die er net jeht im wesentlichen bewahrt.

Die römische Rirche hat die Feier bes heil. Abendmahls nach beiden Seiten hin verunftaltet: nach der fakramentalen, sofern sie die Konfekratien

bon der Tistribution losgerissen hat (in eucharistia ipse sanctitatis auctor ante usum est: conc. Trid. sess. XXII, can. 4), die tonfetrierte Softie onbetet und ausstellt, und ben Laien — besonders um ihres aeleklichen Prieftertegriffs willen - den Reld, entzieht; nach der fafrifiziellen, weil fie die Meffe cia cin sacrificium vere propitiatorium fast, quod non sumenti soli prodest, ed pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis Dit Fing und Necht fagt bagegen Luther: "bas ift die höchst verbammte Abgötterei und bettezläfterung", denn bas beißt "bie Natur und Art bes Saframents gang und gar verändern" (XIX, 1353). Und bas Offertorium nennt er "einen Greael, dem alles hat bienen muffen, was in der Meffe vorhergegangen ift . . . Serum wollen wir alles unterlaffen, fo noch Opfer klinget, famt bem gangen Amon ("dem guriffenen, göttichten, greulichen, ber aus vielen ftintenden Pfühen plammengeseht und geflickt ift"; X, 2751), und allein behalten, das rein und heilig ift" (X, 2756). Denn "in dem Reuen Teftament ift fein ander Effer, benn bas einige, bas aller Welt gemein ift, Rom. 12, 1", bas Opfer des Lobes und Dankes (X, 1849). "Ein ander Ding ift das Sakrament, und ein ander Ding bas Gedächtnis. Das Sakrament follen wir üben und thun (fpricht er 1 Stor. 11, 24. 25) und baneben fein gebenken, bas ift lehren, clauten und banten. Das Gebächtnis foll wohl ein Dantopfer fein, aber tas Salrament felbst foll nicht ein Opfer, fondern eine Gabe Gottes fein, an geichenket, welches wir ju Dank annehmen und mit Dank empfahen follen. 1-d ich halte, daß daher die Alten folch Umt haben Eucharistia ober Sacratum Bucharistiae b. i. Dankfagung genennt" (X, 2607). - Die grundmge Opfertheorie ber romifden Rirche gibt prattijd-liturgijch fich besonders land in den Privat: oder Stillmeffen, deren Feier boch in allen ihren Tillen die Gegenwart der Gemeinde voraussett, und in den noch viel berberblicher wirtenden, bezahlten Seelmeffen. Mit Recht reben barum die Meren protestantischen Polemifer von einer histrionica et theatrica reprae-Mattio und bezeichnen die Dleffe als horrenda abominatio et idolomania i Chemnig 1. 1. p. 485 ff.). Die gange Berirrung und Berwüftung faßt luther in der Schrift von der Winkelmesse zusammen, wenn er hier (XIX, 130) fagt: "Siehe, bas ift bie erfte Frucht, baran man ben wiften Grenel in ber heiligen Statte tennen tann, namlid, baß fie bas Satrament gur Linkelmeffe machen und der Rirche nicht reichen. Bum anderen, daß fie ein Sier und Werk braus machen und den Chriften um Gelb verkaufen. Bum britten, bag fie ber beiber Geftalt eine rauben und barüber bie Ghriften birdammen als Reger und berfolgen, wiederum ben andern als recht gutaffen. Bum vierten, daß fie dem Laien die eine Gestalt auch jum Bert und jum geringen verachten Wert machen gegen ihre Meffen und keinen Glauben babei lernen laffen. Das mag beifen, das heilige Saframent berbuften und gerftoren."

V. Die resermatorisch-katholische Zeit. Luther schreibt 1523 (X, 262 ff.); Der Gottesbienst, der jeht allenthalben gehet, hat eine christliche seine Abstanft, gleichwie auch das Predigtamt. Aber gleichwie das Predigtamt verderkt ift durch die geistlichen Thrannen, also auch der Gottesbienst verderbt durch die heuchter.... Drei große Migbräuche sind in den Gottesbienst

gefallen. Der eiste, daß man Gottes Wort geschwiegen hat und allein gelesen und gesungen in den Kirchen; das ist der ärgste Mißbrauch. Der an dere, da Gottes Wort geschwiegen gewesen ist, sind neben einkommen so viel unchristlicher Fabeln und Lügen, beide in Gesängen und Predigten, daß greutlich ist zu sagen. Der dritte, daß man solchen Gottesdienst als ein Wall gethan hat, damit Gottes Enade und Seligkeit zu erwerben, da ist der Glaufe

untergangen."

Schon 1518 bebt er in seiner Auslegung ber gehn Gebote beim britter Gebot die Notwendigkeit der darniederliegenden Predigt des Wortes Gottes heraus (III, 1806), und nachdem er in ben barauf folgenden Jahren gegm die communio sub una (XIX, 523; f. auch feine Briefe an Spalatin vom 3. 1520; da Wette I, 388 ff.), gegen bas Defopfer, ben Canen missae, bie Totenmesse, den Meghandel und den Gebrauch der lateinischen Sprache fit ausgesprochen (XIX, 1265 ff.; XVIII, 1830, 1915; vgl. XII, 1765), gab a 1523 zuerst eine fleinere Schrift "von Ordnung des Gottesbienftes" (X, 262 ff) fotvie später die Formula Missae (X, 2745 ff.) heraus, in der er mit gesunden Tatt fich an bas Bestehende anschlieft, mit sicherer hand alle Stude aus merzt, in benen sich die faliche Opjeridee tundgibt, und wie dem gamen Gottesbienft fo ber Feier bes Abendmahls bas ichriftgemage und bas lichliche Grundgeprage bewahrt. Machdem barauf am 20, p. Trin. 1525 in Wittenberg die Meffe gang beutsch gehalten worden (f. Aurifabers Bericht bei Walch, Luthers Schriften XXI, Anhang S. 37), ließ er 1526 feire "Deutsche Meffe" (X, 266 ff.) erscheinen, die fich verglichen mit der Pornale Missae, burch einige Weglaffungen, durch Aufnahme bes Kirchenliedes und durch einige Beränderungen charafterifiert, welche Luther mit der Abendmahle liturgie vorgenommen. Die Aufnahme des Kirchenliedes rechtfertigt sich von felbst, wenn sie auch nicht ben Wegfall bes Introitus notwendig macht Wichtiger und bedenklicher find bie Beranberungen in der Abendmahlaliturgie: die Weglaffung der Prafation, die Boranftellung des Bater Unfere, jedech nicht als Weihegebet über die Gaben, und der Borichlag hinficktlich ber Ginfegnung der Glemente, der offenbar in der Absicht gemacht ift fich an bie Einsehung genau anzuschließen und möglichst braftisch zu zeigen, daß Konie fration und Distribution eng zusammengehoren (f. auch bie formula Misse, XI, 2761). Für die Anschanung der lutherischen Rirche vom Gottesbienfte. beffen Organisationspringip nicht bie beilige Geschichte, noch weniger bie Opfertheorie, fondern die Beilsordnung ift, und in welchem dieje Mirche fit als die der rechten Mitte erweist, vgl. Conf. Aug. Art. XV und XXVIII 50 ff. Besonders wichtig ist der Abschnitt in der Apologie S. 257 ff. and sid sacrificium etc. 5. audi Artt. Smalcald. P. II, art. II; Form. Conc. M. 30, 31 (p. 703); außerbem Chemnik, Exam. conc. Trid. II, 311 ff., 485 ff. und De canone p. 497 ff.

Nach dem Vorgange Luthers und besonders im Anschluß an seine Fermula Missae verwendeten alle Kirchenordnungen großen Fleiß auf die Musbildung des Gottesdienstes. Dabei suchte man nicht im Unisormieren ein Mittel, die Ginigkeit des Geistes hervorzurusen. Neben dem Anschluß an Luthers Arbeiten, wobei im einzelnen Freiheit obwaltete, gab man im Sid westen Deutschlands, bei durchschlagender Einigkeit in der Lehre, im Formalen

er refermierten Weise nach. Die Sammlung und Festschung der liturgischen lete beim Gottesdienste in den Landestirchen und freien Städten enthält die Igende; sie stellt die Ordnung derfelben sest, baut der Willsur und einem demellen Tissenst in ihrem Kreise vor, und sichert der Gemeinde den Glauben mod die Aultussitte der Kirche. Darum kann sie auch nie von einem einzelnen unsgehen, sondern nur von dem Ganzen der landestirchtichen Gemeinschaft, b. von dem sie repräsentierenden und in eine äußere Ginheit zusammenswenden Kirchenregimente. Übrigens geben die Kirchenordnungen großenteils pur die Albsolge der einzelnen Teile der Liturgie an; der Inhalt derselben

findet fich hauptfächlich in den Kantionalen.

Die Ordnung des Gottesdienstes betreffend, laffen fich in ben lutherischen Sichenordnungen bes 16. Jahrhots. brei Klaffen unterscheiden: 1) folche, die max in der Lehre rein find, aber mit den tradierten romifchen Formen tontwatiber verfahren. Go bie Brandenburger Rirdenordnung, unter dem Auriuriten Joachim II. burch die hofprediger Stratner ju Unsbach und Buchbelber zu Berlin bearbeitet (val. gegen bas Nomanifieren bie Briefe Luthers an bie Betreffenden: be Wette IV, 207 ff.; V, 232 ff.; 225 ff.). Wefentlich it bieje Form übergegangen in die Bfalg- Neuburger Rirchenordnung von 1713; teilweife wird fie noch überboten burch bie Ditreichifche Agende von Thutraus, 1571. G. Alicfoth a. a. D. VII, 241 ff. 2) Die fachfifch-lutheniche Richtung, repräsentiert burch die formula Missae von 1523, welche maßgeend wurde für Preußen unter Herzog Albrecht (1525); für bas Rurfürstenam Sachien; für alle Kirchenordnungen von Bugenhagen; Braunichweig (1531), Samburg (1529), Minden und Göttingen (1530), Lübed (1531), Sreit (1532), Bremen (1534), Pommern (1535); für Brandenburg-Rürnberg 1522, von Dfiander und Breng); für hannover (1536, von Urbanus Megius): Er Raumburg (1537); für die Kirchenordnung Herzog Heinrichs zu Sadzien von Juftus Jonas 1539); für Medlenburg (1540 u. 1552, von Aurifaber, Lebling, Melanchthon, fpater Chytraus); für Braunfchweig-Wolfenbuttel 1543 u. 1569, v. Chemnig, Andrea); für Riga (1531, v. Brismann); für Arland (1570, v. Eichhorn) u. a. Auch die heifische Algende von 1566 und 1573 schließt sich, den Abendmahlsatt ausgenommen, an die formula Missae en Luther an. 3) Diejenigen Mirchenordnungen, welche in ber Einrichtung bes Gottesdienstes raditaler verfahren und eine Mittelftellung zwijchen bem latherifden und bem reformierten Indus einzunehmen verfuchen. Co icon 1825 Bucer, Capito, Sedio u. a. in der Schrift: Grund und Urfache ber Ruerungen ju Strafburg (Luthers Wert XX, 458 ij.); ferner bie Wurttemlager Kirchenordnungen: weniger noch die von Breng 1526 für Schwäbischball verfaßte; dagegen die Kirchenordnung des Herzogs Mirich (1536) und bir bes Herzogs Chriftoph (1558). An bieje schließt sich ber Südwesten Teutschland an: die Pfälzer Kirchenordnung (1554), die Badener (1556), die Bormfer (1560) u. a. Bgl. Grüneisen, Die evangelische Gottesdienstordnung n ten oberdeutschen Landen, Stuttgart 1856; Richter, a. a. D. 1, 265 ff.; J. 131 ff.; 257 ff.; 476 ff.

Was die Nebengottesdienste anlangt, von denen Luther sagt, daß er in en überkommenen "nichts sehe, das unleidlich wäre, alleine daß die Messen dgethan wurden" (X, 2773; 264 ss.), so sind diese alle aus den horis canonieis, befonders den Metten und Bespern entstanden. Sie sind reine Gebetsgottesdienste (liturgische Akte) und haben zu ihrem Mittelpuntte Schriftlettionen mit Summarien, um welche sich Psalmen, Hymnen und Gebete legen. Ihre Form ist vorzugsweise durch Bugenhagen, in den von ihm redigierten Kirchenordnungen ausgebildet. Näheres über sie geben Kliesoth a.a. O. Bd. VIII, S. 184 st. und Armknecht, Die alte Matutin- und Besperordnung, Göttingen 1856. In diesen Gottesdiensten, sagt Luther (X. 2774; vgl. 277 st.), sell "der ganze Psalter, stückweise ausgeteilt, im Brauch bleiben und die ganze Schrift, in Lektion ausgeteilet, für und für in der Kirche erhalten werden". Schon früh (1523; st. X. 264) wünschte er, daß in ihnen auch gepredigt würde, auf daß alle das Gelesene "verstehen, lernen und ermahnet werden" und durch tägliche übung in der Schrift "läustig und kundig werden". Degegen sind die Katechismus-Gottesdienste eine Schöpfung der Resormation, in

ber bas unterrichtliche Intereffe entschieden vorwaltet.

Die reformierte Rirche bekennt voll und freudig mit und, bag bas Opfer für die Gunde der Welt, auf welchem ber driftliche Gottesbienft rubt, einmal für immer und ewig auf Golgatha vollbracht ift; barum ist fie auch mit und einig in ber Opposition gegen die romifche Messe, und ferner in bem Gebrauch einer dem Bolt verständlichen Rultussprache. Wenn es fich aber um die Mittel handelt, burch welche uns diefes Opfer und die badurch erwerbene Unade Gottes jugeignet wird, besonders um bas Saframent und über haupt um bas fatramentale Clement bes Rultus, fo gehen wir leiber ausein ander, und zwar ichon feit bem Marburger Religionsgespräch 1529. Bezeichnend ift, wie fich Zwingli barüber in feiner, bem Raifer auf bem Reichstage ju Angsburg übergebenen Fidei ratio außerte (f. Opp. edd. Schuler et Schultess, Zürich 1841, Band IV, S. 9 ff.): Credo, imo scio omnia sacramenta tam abesse, ut gratiam conferant, ut ne adferant quidem aut dispensent de Solchem Spiritualismus gemäß find die Gnadenmittel nicht Trager bes Gie ftes, also auch bie Gottesbienfte nicht Stätten, wo bie Gaben ber Unabe wie waltet und bargereicht werben. 3mar wurde bieje Unschauung burch Calvin in Deutschland auch burch lutherische Ginfluffe gemildert, aber nicht gurecht gestellt. Auch Calvin tennt und würdigt die objettive, fatramentale Gitt fo gut wie gar nicht. Hauptsache ist die Predigt, und auch biese wird nberwiegend bon feiten der Perfon gefagt, b. h. von der falrifigiellen Geite; fe ift aud bas Saframent nur Dantfagung. Denn auch ber Gläubige empfangt nur Brot und Wein und gleichzeitig bamit wird ihm eine Lebensmitteilung Christi zu Teil, zu der feine Seele erhoben wird und die auch außer dem Abendmahl ftattfinden tann. Und wie biefe Rirche teine volle Chieftivitat bes Saframents tennt, fo vertummert fie fich auch die fubjeftive Intenfitt besselben. Sie fagt deshalb die Abendmahlsfrier an und fordert, bag bit gange Gemeinde biefe Feier begehe. Auch tennt fie fein Rirchenjahr und ge braucht, urfprünglich wenigstens, ftatt bes Rirchenliedes nur bie gereimten Pfalmen; erft ziemlich spat (feit der 2. Halfte bes 17. Jahrhote.) hat eint selbständige reformierte Symnendichtung sich eutwidelt, in Teutschland urter bem Portritt von Joach. Reander, Terfteegen, Lavater 2c., in England befonbers im Unichluß an Isaac Watts, ben englischen Ufaph. † 1748 119 Chriftlieb, Art. "Watts" in PRE.).

Unfangs, b. h. im Sahre 1523, fcblog fich Zwingli in ber Gottesbienftbnung noch einigermaßen an bas tirchlich Herkömmliche an; aber noch in mselben Jahre jog er das Meiste davon zurück (f. a. a. D. 111, 83 ff. und 7 ff.). Er und Leo Juda beantragten 1525 eine neue Abendmahlsform Daniel a. a. D. III, 39 ff.) und 1529 tam die "Ordnung ber driftlichen rche zu Zürich" heraus (Richter a. a. D. I, 134 ff.), welche auch jetzt noch gilt. atere Agenden find die für Bern 1587, für Schaffhaufen 1592 u. a. Auch Gottesbienflordnung für Bafel, wo befonders Deolampabius thatig war, unt die monatlich einmalige Abendmahlefeier von dem nicht liturgisch ausnatteten Predigtgottesdienst; f. auch die Ulmer Kirchenordnung von 1531 ichter 1, 159). — In Genf schaffte anjangs Farel alles ab, bis auf die bigt und bas freie Gebet; bagegen gab Galvin 1536 fein Cormes des icres ceclésiastiques heraus und darauf 1543 feine Genfer Gottesdienstordma, in die er fehr bezeichnend und ohne Borgang in der Kirche, die Berung bes Dekalogs aufnahm (f. Daniel III, 51 ff. u. 157 ff). Dürftiger ch ist ber Abendmahlägottesdienst angeordnet, der nach den Ordonnances vom ihre 1511 (Richter 1, 347) nur viermal im Jahre gehalten wird. Uber das ahaltnis der calvinischen Liturgie zur zwinglischen f. Chrard a. a. D., sowie ihr, Begründung einer Gottesbienftordnung, Rarleruhe 1856. (Doch vgl. unten gitierte Schrift von Berfier). Das Ertrem bes Calvinismus ftellt ichottische Liturgie von Anog bar (f. Köstlin, Die schottische Kirche, 1852, vie Ev. A. 3. 1854, Nr. 74). - Dagegen ist fehr entwidelt, aber allzu stabil b mit Lettionen überladen die Liturgie der englischen Spielopallirche, The fich befonders an die der griechijch-vrientalischen Rirche anlehnt. G. allgemeine Gebetbuch dieser Kirche (The Book of Common Prayer) von fanmer (deutsch von Küper); außerdem vgl. Daniel a. a. D. III, 317.

Mehren wir wieder zur lutherischen Kirche gurud, so erhielten fich ke unter I, II, III oben aufgeführten Ordnungen, von denen wir die sub II p die genuin lutherischen zu halten haben, unverändert bis in die Zeiten des fahrigen Kriegs. Rachdem durch biefen Krieg die firchliche Ordnung fast In zerrüttet war, promulgierten (um 1650 und später) fast alle Landestirchen be Rirchenordnungen in teilweife neuer Geftalt. Diefe Ausgaben, obgleich berall bem firchlichen Bekenntnis treu, tragen boch ben Stempel ber Bertatlidjung der Mirche, ben tirdenpolizeilichen Charatter, d. f. auf dem Bieite des Rultus den der Beräußerlichung und Erstarrung, weil die Gemeinden te gewohnheitsmäßig an ihm teilnehmen. Dagegen versuchte ber Pietismus tgeblich zu reagieren, weil er die Maffen verloren gab und fich auf die gen, ober wirklich Geweckten beschräntte, welche er aber teineswegs richtig handelte. Der Orthodorismus verfnocherte und ber Pietismus versubjettirte und vertam immer mehr (f. Gemlers Gelbftbiographie); beibe bereiteten ta Nationalismus die Bahn, der ben Gottesbienft von Grund aus, nach ihalt und Form umgestaltete und verstümmelte. Das Kirchenjahr wird g befdnitten, die Rebengottesdienfte fallen fast gang und bie Sauptgottesinfte werden ihrer wefentlichsten und ichonften Stude (bes Introitus, bes rie, des Credo, der Prajationen) beraubt; die alten Rolleften werden durch pere, verwäfferte verdrängt, und an die Stelle des Rirchenliedes treten verfiferte moralische und pelagianisierende Restexionen. Aturg die Deftruktion

wird eine vollständige; s. Alt, D. christl. Enltus, S. 281. Seit dem letten Drittel des vorigen Jahrhunderts bis über das erste Jahrzehent des unsrigen hinaus tauchen teils Privatarbeiten auf (von Seiler, Gutbier, Sintenis, Jollistofer u. a.), teils öffentliche Agenden voll sentimentaler Subjektivität und ohne jeden Sinn für Christliches und Kirchliches. Bgl. z. B. die schleswigsholsteinische Agende von Abler 1797, oder die allgemeine liturgische Berordnung für Livland 1805. Wo es aber nicht zur geschlichen Ginsuhrung von neuen Agenden kam, da sehte sich der einzelne Geistliche eigenmächtig über die alten

Formulare hinweg.

Bald nach den Freiheitstriegen begann die Zeit der Nestauration, und zwar wurde vor allen die neue preuß. Agende (s. o.) epochemachend. Einen Nachtrag zu ihr bildet die von Bunsen redigierte "Capitolinische" Liturgie, die das liturgische und das homiletische Element viel zu sehr von einander scheidet, lutherische und anglikanische Formen durch einander mischt und die präzisc Kirchensprache auslöst (s. Darmstädter Kztg. 1870). Auch in andern Ländern wurden liturgische Resormen vorgenommen, so namentlich in Würtemberg ("Kirchenbuch" 1842, doch ohne allen Altardienst), in Mecklendurg, in Bahern ("Agendenkern" 1854; revidiert und vermehrt 1877), in Baden (wo 1858 ein sehr gutes Kirchenbuch herauskam, dessen Einsührung aber leider unterbleiben mußte), in Sachsen (zuerst 1842; viel später 1880 ist die tressliche neue Agende erschienen). Dazu kommen die unten in der Literatur angesührten Privatarbeiten. Besonders sind die Arbeiten der Dresdner Konserenz heraus-

gubeben, beren reife Frucht die treffliche Agende von Bodh bilbet. Bas endlich die Nebengottesdienste anlangt, so bilben in ihnen nur einzelne Sauptfunktionen die einseitige Bafis. Entweder find fie homiletifche (Predigt.)Gottesbienfte, beren Konftruttion fehr einfach ift (Lied, Leftion und Predigt, Gebet und Gegen), oder liturgifche. Lettere find entweber einfacher gehalten und bestehen aus Gefang der Pjalmen und biblischen Vorlefungen (mit Summarien), und aus Gebeten und Wechfelgejängen (Te Deun. Litanei). Namentlich ift bie Wiedereinführung ber Connabendevesper, mit Lettionen aus bem alten Teftament, bringend zu wünschen, verbunden mit der Beichte berer, die am Sonntage barauf zum Abendmahle gehen. Ober diese Gottesbienfte find entwickelter und burch Gerbeigiehen des Chors bereichet (in der Charwoche und zu den Sauptfesten). Die Romposition derfelben anlangend, fo muffen fie in ben Lektionen einen heilsgeschichtlichen Fortidnitt darbieten, in den Gemeindegefängen einen beilapfpchologischen, und beides muß einheitlich miteinander verfnupft fein. Was aber ben Chor anlangt, fo ift bafür zu forgen, bag er nicht vorwalte, weil die Runft hier gang in bert Dienst der Gemeindeerbauung genommen und tein Sunftgenuß als folder geboten werden foll.

über ben Gotteedienst in ben ersten drei Jahrhunderten: Harnad, Ter christ. Gemente gotteedienst im apostol. und altsathol. Zeitalter, Erlangen 1854. Arobit, Liturgu brei ersten christ. Jahrh., Tüb. 1870. Lechler, Das apost. u. nachap. Zeitalter, i. A. 1885, S. 111 ff.

ilter die Auflage der rent Meffordnung rgl.; Mabilion, Commentarius in erlines Imartan, im Museum it dicum T. II. Paris 1721. Muratori, Liturgia romana of-Benedig 1748.

Gur bie Agenbenfammlungen in ber alteren luther, Rirche: Schmib, Disservie bagenalis, helmfiabt 1710; Bodelmann (Ronig), Bibliotheca agenderum, Belle 1720

Tenerlin, Billiotheca symbolica eccl. lutler. 2. Aust. v Riederer, Rurnberg 1781; (Funf) Gest und Form des von Luther angeordneien Kultus, 1818; (derf.): Die Kirchenordnungen der ev. luth. Kirche in ihrem ersten Jahrh., Bert. 1824. Bef. wichtig Richter, Die evangel. Kirchenordnungen des 16. Jahrh., 2 Be., Weimar 1845; Kaniel B. 2; Höfling, Litury, Urfundenich 1854. — Ferner: Spangenberg, Cantiones ecclesiasticae v. 1545; Renchenthal, Kirchengesange 1573; Logisius, Pialmodie 1579; Herold, Der Hauptgottesdienst des Cherfestes und der österlichen Zeit, Gitersloh 1884 (Auszug aus dem neuen messtendurg Cantionale).

liber die Liturgie der reform. Kirche f. bef.: Ebrard, Liturgie vom Standpunkte der ref. Kirche 1843; Bersier. Liturgie à l'usage des églises retormees, l'aris 1881. — ilber die anglisfan. Kirche f. bef.: Durelli, Historia rituum crel. Anglie., London 1692; Claudniter, Gettesdienst der bischbilich engl. Kirche, 1817; Csterlen, Der Gettesdienst der engl. Kirche, Gettingen 1863; Art Liturgy in d. Encyclop Britannica, O. edit vel. XIV. Byl. Lee. Geossary of Liturgieul Terms, Lond. 1876.

Reuere luth. Agenden von Lohe 2. Auft. 1853; 3. Auft. 1884; Pafig 1851; Hommel 1851; Beter 1852; Stree, Privat-Agende, 4. Auft. 1857; Frühbug 1854; Otto 1854; Boch 1870; Tichiel 1882. Sur die reform. Kirche: Hagues, Die gottesbienstliche Ordnung 1846; Gbrard, Reform. Kirchenbuch 1846.

Gur liturg, Nebengotteebienfte vgl. Hommel; bobe. Hause, Schule und Rirchenbuch; G. Tæffenbach, Ev. Pausagente (I. A. 1878); Etto Strauf, Ter Pfaller u. a.

Atter Beipergottesdienste wal: Armlnecht, Tie alte Malutin: und Lesper. Erbnung, Göttingen 1850; Sengelmann, Besperglote 1855; Tie alte Malutin: und Nesper. Erbnung, Mottingen 1856; Sengelmann, Besperglote 1855; Liturzistz, Besper-Andachten far die St. Mutthius Gemeinde in Verlin, 1869; J. Hengstenberg, Bespergottesdienste, 1861 (f. Co. K.). 1861, S. 349 ff. 487 ff.); Perold, Besperge, die Nachmittige unserer Kelte, 2 kfe. 1875; Z. Anst. 1885; Liturz, Besper z. 400 jürigen Gedachtnisseier der Geburt der, M. Luthers, sowie auf das Fest der Resonnation, J. Aust. Gütersloh 1883.

iber Paffionsgottesdienfte vgl : Bunfen, Die f. Leidenegeichichte und die ftille Boche, 1841; D. v. Gerlach in ber ev. Aftg. 1842 Ar. 7; A. Strauf, Liturg. Andachten fur die Feste bes Kirchenjahrs 1853; Liturgifche Feier ber hoben Feste bes A jahre. 1861; Schöberlein, Aber bie bl. Panion, fichen liturgifche Andachten, 1871; Gerold, An-

dad,ten für bie ft. Charmode und bas Unferftehungejeft, 1574.

|   | r |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## E. Die praktische Theologie.

### 2. Die einzelnen Fächer der praktischen Theologie:

s. g. Fastoralsehre und Diakonik

(Geschichte und Theorie der Seelforge und der innern Mission)

bargeftellt von

Dr. Theodofins Sarnad, Brofeffor emer. ber Theologie in Dorpat. und Eh. Schäfer, Paftor und Borfteber ber Diatoniffenanftalt ju Altona.

#### Inhalt.

#### a. Jefterallehre bon Prof. Dr. Th. Sarnad.

- 1. Begriff und Aufgabe ber Baftorallehre ober ber Lehre bon ber Geelforge.
- 2. Die Geicite ber Geelforge,
- S. Die Theorie ber Seetforge: a) Die Borbedingungen ber Seetforge. 4. Fortseigung: b) Die haftorale Gemeinbeleitung im gangen.
- 5. Solug: c) Die feelforgerliche Thatigleit in Begiebung auf ben einzelnen.

#### b. Bietonik von Baftor Th. Schafer.

- 1. Pringipielles; a) Bur Orientierung.
- 2. Fortfegung: b) Rame, Begriff und enchtlopabifde Stellung ber Diatonit.
- 8. Soluf: c) Das Berhaltnis ber Dialonie und innern Diffion jur Rirche.
- 4. Gefdictliges: Bur Gefdicte ber Diatonie und inneren Diffion.
- 5. Brattifces: a) Die Rotftanbe als Arbeitsfelber ber Diatonie und inneren Miffion.
- 6. Fortfegung: b) Die Arbeitstrafte auf bem Gebiete ber Diatonie und innern Diffion.
- 7. Solug: c) Die Silfe ber Diatonie und innern Diffion gegen die Rotftande.

### Die Pastorallehre oder die Geschichte und Theorie der Scelsorge.

#### 1. Rame, Begriff und Anfgabe ber Geelforge.

Die paftorale Pflege und Leitung bes Gemeindelebens im gen und einzelnen (Paftorallehre, Theorie der speziellen oder spezifischen forge; man konnte fie auch Paftoralik nennen, wenn dies nicht eine fprachunzuläffige vox hybrida wäre; beifer schon, aber noch ziemlich ungewöhnift Poimenif - wie Liturgit, Somiletit, Ratechetit - f. Deutsche Beitft für wissensch. Theologie 1860, S. 321) verdauft die Entstehung dieses tens nicht so sehr der Person des Pastors. Sie ist nicht pastorale Moral, eine an sich flatthafte und notwendige Unwendung der allgemeinen, alle sten gleich bindenden Moral auf den Bastor, als welcher zu ihr doppelt flichtet ware und fein eigener Seelforger fein folle (fo zum Teil: Nic. hemim "Pajtor"; Hartmann, Pastorale evangel.; aud Balmer, Ev. Pajtoral= logie); noch weniger ift fie eine fur ben Pandgebrauch bes Paftors bemte popularifierte Theologie (Riemeger). Sie wurzelt vielmehr in dem te bes Pastors und von baber ift auch ihre Bedeutung zu entnehmen. gehort zur praktischen Theologie, ohne doch mit ihr zusammenzufallen, fie umidreibt nur ein Gebiet berfelben. Der Liturg, Somilet, Ratechet uch Paftor, hirte, sofern dieser die Aufgabe hat: nomairem ihr exxlicov Beor, zu weiden die Gemeinde Bottes, die er fich durch fein eigen crworben hat (Alt. 20, 25 mit Begiehung auf Eg. 34, 21). Ucht zu haben fich und die gange Geerde: d. h. das Verlorne ju juden, das Verirrte erzubringen, das Berwundete zu verbinden, des Schwachen zu warten, bas Starke zu behüten und zu pflegen (Eg. 34, 10). Denn nicht nur bedie gange heerde und ber einzelne der dienenden, pflegenden, erbarmen= Liebe und insofern eines treuen, leitenden Auffchens (einenworiele), fondern ber schütenden und aushütenden Liebe, benn es werden gräuliche Wölfe nen, die der Heerde nicht verschonen werden (Aft. 20, 20). Go werden 4, 11 die Borfteher ber Gemeinden als hirten (augieres) bezeichnet und geht zurud auf Stellen, wie Pj. 23; Jej. 40, 11; Eg. 34; Joh. 10, 12-18; auch 1 Petri 2, 25 und 5, 1 - ( (aggeroge)). Hiermit ift die Würde Etellung, aber auch die Pflichtseite hervorgehoben: die Gebundenheit an bie Gemeinde und die Berantwortlichkeit gegen den Herrn. Auch ist bas arasigegesten er ofzer Geord (1 Tim. 3, 13) nicht vom perfonlichen christlichen Wandel überhaupt zu verstehen, sondern von dem Wandel deisen, dem berufzmäßig die Leitung und Aufsicht im großen Hause Gottes anvertraut ist, von welchem jede Einzelgemeinde nur einen Teil bildet und welchem nach der etzieltiven Seite jeder einzelne Christ angehört, auch der noch ungläubige Getaufe.

Wir faffen aljo ben Ausbruck "fpezielle" Geelforge nicht im jubjettimm Ginne, wornach nur bas Gingelsubjett als Gegenstand berfelben verstanden wird; dieje Begrengung unjerer Diegiplin ift uns zu eng, fie erinnert an ben Pietismus. Seelforge und Stultus find quantitativ gar nicht ju unter icheiben; benn auch die erstere bezieht fich auf das Ginzelsubjett, fofern ce zugleich einem größeren Bangen angehort: ber Familie, ber Gemeinde, dem Bolt, die auf basselbe immer, und mehr als man es abnt einen Ginflug in gutem ober folimmen Ginne ausüben. Darum gebrauchen wir ben Ausbrud "fpeziell" im Ginne bon "fpezififch" und muffen und alfo den Unterfchied ren Rultus und Seelforge im qualitativen Sinne tlar machen. In bem Rultus handelt es fich um das allen Gleiche und Gemeinfame, um bas Grundberhaltnis aller und jedes einzelnen zu Chrifto, alfo auch um Geelforge ichlichtbin in gang allgemeiner Bewichnung, bagegen in ber fpegifischen Gedforge junächst und bor allem um die Mannigfaltigteit von Lebensbegiehungen die für den einzelnen eben fo viel Berfuchungen als Forderungen enthalten Sier gilt es, nicht von der Welt zu fein und doch in der Welt, in bem häuslichen, beruflichen und geselligen Leben sich als Chrift zu erhalten und feine Aufgabe in dem ihm verordneten Kampfe (Gebr. 12, 1; 1 Tim. 6, ...; 2 Tim. 2, s; 4, 1) ju erfullen. Somit entsteht für ben Christen die Mufgabe ber Durchführung und Bewahrung des Glaubens in ben mannigjagen Berhaltniffen bes Lebens, und für bas lirchliche Amt bie Aufforderung gur Pflege und Anleitung des Glaubens durch Lehre und Troft, Warnung und Mahnung, damit er sich im Leben positiv und negativ bewahre und bewahre. Denn nicht bloß ber Conntagemenfc, fondern ber gange Menich, ber 21. tagemenich in allen Berhaltniffen, in welchen er fich hineinverfett fieht, fol Glied bes Reiches Gottes fein (1 Ror. 10, s1; Rol. 3, 12). Darum wird, je reifer und fester das gentrale Berhaltnis jum Beren ift, je mehr der Glaute toadit und erftartt, um jo mehr bas Beburinis nach bejonderer Segnung für die irdifden Lebensbezichungen fteigen, namentlich für die entscheibenben und fritischen Momente.

So verhält es sich mit den lebendigeren Gliedern der Gemeinde und mit den geistlich Gesinnten unter ihnen. Wie verhält es sich aber mit denen die an dem öffentlichen Gottesdienst nicht teilnehmen können, und mit den anderen, die es nicht wollen? Bei den ersteren, die ohne ihre Schuld, sei se durch Krankheit, durch tiese Armut oder auch durch andere, von denen sie abhängen, verhindert sind zu kommen, bedarf es einer ersehenden Thätigseit durch private seelsorgerische Arbeit und Pflege. Bei den andern aber, welche sich durch ihre Schuld sern halten: den sogenannt Ehrbaren, den Berierun und Berlassenen, den sittlich Berlausenen und Berworsenen (Luk. 15. 4 s.). gilt es mit der Geduld und dem Ernst der christlichen Liebe ihnen nachzugelen und sie aufzusunden, um wo möglich die Seelen zu retten und das Verlorent

wiederzubringen. Auch bas ist noch Hirtenamt an den Getausten, nicht Fischeramt des Missionars. Die Arbeit also ist eine sehr umsassende, weit über die Kräfte des einzelnen hinausgehende. Auch hier gilt: ultra possenemo obligatur; nur muß man es durchaus ernst mit dem posse nehmen.

Leitung, Pflege, Zucht, und zwar an der Hand der Enadenmittel, von denen wir auszugehen und zu denen wir zurückzusüchren haben, sind also die Anjgaben der Scelsorge: für die ganze Gemeinde Pflanzung, Erhaltung, Belebung christlicher Lebenssitte und Dendung (Fous): für den einzelnen teils eine desestigende und ersehende, teils eine vorbereitende, gewinnende und züchtigende Thätigkeit. Beides bedingt und sordert sich zegenseitig. So sinden wir es auch durchgehends in der Wirksamkeit des Herrn (das Bolt und der einzelne). "Kein Mensch hat jemals anders eristiert, denn als ein Glied des Geschlechts; aber kein Mensch hat auch anders eristiert, als durch seine Trennung vom Geschlechte als Einzelwesen" (Paludan-Brüller, Der evangel. Pfarrer, S. 174). Beides also ist in stetiger und tebendiger Verbindung zu erhalten: das machen wir besonders geltend wie im Gegensat zur mechanischen Anschauungsweise des Romanismus, so auch zur atvmistischen des Pietismus und Methodismus.

Dabei aber hat die Seelsorge stets im Auge zu behalten, daß sie ganz und gar nicht durch Zwang wirlt, sondern sich mit der geistlichen Macht des zöttlichen Worts an die Freiheit und Willigkeit der Persönlichkeit richtet; sonst verleht sie nicht nur das unantastbare Necht der lehteren, sondern ebenseicht den Geist des Evangeliums, wie auch sich selbst, da sie nur aus der Inerkennung und Wertschähung der Persönlichkeit hervorgegangen ist. Die Mittel, durch welche sie ihre Thätigkeit ausübt, sind zwar der Form nach mannigsache: didaktische, liturgische, pädeutische; aber sie alle konzentrieren sich in dem Einen Worte Gottes. Und zwar kommt dieses hier in Bertracht als lösendes, sündenvergebendes und Krast zum neuen Leben verleihendes; als segnendes, alle gottgeordneten Ausgaben und Berhältnisse des Lebens heiligendes, und als bindendes, sündebehaltendes, zum Heil strasendes und richtendes. Also sind Absolution, Benediktion und Retention die

unenthehrlichen Mittel ber Seelforge.

Rach dem bisher Dargelegten braucht nicht erst noch besonders die Notmendigseit und Verechtigung unserer Disziplin nachgewiesen zu werden. Dieselbe gründet sich auf den Auspruch, den das Christentum erhebt, allbeherrchendes Lebensprinzip zu sein, sowie auf den Lebensernst, den es sordert und
zu seinem Bestande vedarf; serner auf die Anertennung des Rechts der
natürlichen, aber der Heiligung bedürstigen Gemeinschaftsordnungen und Letensausgaben, und auf den hohen Wert, den das Christentum der Ginzelversönlichteit beilegt und erteilt. Endlich verweisen wir auf die hohe Bedentung, welche besonders in unserer Zeit die sozialen Fragen gewonnen haben.
Benn darum Rosentranz (Encyllopädie S. XXXI) sagt, eine solche Anteitung
sii der Ansang des Pfassentums, der Heuchelei mit Salbung, so mag das
con mancher Behandlungsweise der Seelsorge gelten, insonderheit von den
sogenonnten Pdissionen der römischen Kirche (s. die Passauer katholische Kirchenzeitung 1845 [Januar], sowie die Zeitschr. sür Protestantismus und Kirche
1-15, S. 1-12 s. und von dem Bersahren der "Methodisten der neuen Maß-

regeln" (f. Lohe, Mitteilungen aus Amerika, und G. Plitt, die Albrechtsleute Erlangen 1877), die mit ihrent Dringen auf Ablegung einer Generalleichte oder auf ploblige Erwedung es auf eine geiftliche Treffur bes Menfchen ab gesehen haben. Die evangelisch-tirchliche Seelforge aber und ihr Berjohren nach bestimmten Grundfaten wird von jenen Borwurfen ebensowenia getief. fen, wie die Mhetorit von denen gegen die Cophiftit. Denn fie geht dem einzelnen nach im Bertrauen auf bie Graft ber Taufe und bes Borte und fie wartet gebuldig pflegend auf bas ftille, allmähliche Wachfen bes neuen Lebens. 3war bringet auch fie um ber Liebe Chrifti willen (Lut. 14, 11) aber barum nicht aus menschlicher Ungedulb und mit allerlei Menschenftund lein. Das freilich bleibt fteben, bag die Theorie für das vorliegende Gebit infofern nur wenig zu leiften bermag, ale hier zugleich ein irrationales Che ment, das Individuelle, tief eingreift. Dennoch ift die Seelforge, im Unterichied von ber nur gujälligen Rafuiftit, eine wohlberechtigte und notwendigt Dieziplin ber prottischen Theologie. Gregor bezeichnet fie mit Hecht ein feine Regula pastoralis) als ars artium. Spener aber nannte fie noch auf feinem Sterbebette "bas foftlichfte Aleinod im Predigtamte".

Aus dem, was wir über die Natur, die Aufgabe und den Zwed der Seelsorge dargelegt haben, ergibt sich auch die Antwort auf die Fragen nach ihrem objektiven Umsange und nach ihrem Subjekt. Was die erstere arlangt, so kennt die herrnhutische Brüdergemeinde nur diesenige Seelsorge, die an den sogenannten Erweckten erhaltend, sördernd und besestigend thätig ik. Wenn sich auch in dieser Anschauung ein wichtiges Moment der Wahrdelt kund thut, so ist sie doch einseitig und nicht schriftgemäß; vgl. nur Natud 1:3, 47. 48; 22, 10; Luk. 14, 20; 15. 4 ss. Im Gegensah dazu will Schleier macher die Seelsorge nur auf die Jurückgebliebenen beschränkt wissen, als oben Ansgesührte. Die ganze Gemeinde ist Gegen beide verweisen wir auf das oben Ausgesührte. Die ganze Gemeinde ist Gegenstand der Seelsorge, d. h. sie sowo als Ganzes, als auch nach allen Stussen und Klassen ihrer Glieder, der er

förderten wie der fernstehenden.

Die andere Frage betreffend, die nach dem Subjekt der Seelsorge, sist dasselbe die Kirche, darum primär der Träger des kirchlichen Amts (rgl die Pastoralbriese); dieser aber nicht ohne die Gemeinde. Denn das seit der Seelsorge ist nicht nur ein sehr großes, umfangreiches und mannigiat verzweigtes, sondern es ersordert auch Kräfte und Gaben, die nicht an das Amt allein gebunden, sondern von dem Herrn verschieden verteilt sich (1 Kor. 12). Es besteht nach evangelischer Anschauung keine Alust zwisse dem kirchlichen Amte und dem allgemeinen Priestertum. Darum soll kieselsorge geübt werden von den Trägern des geistlichen Amts unter georderter Mitwirkung der in der Gemeinde vorhandenen Kräfte und Gaben; wie es Ephes. 4, 12 heißt: Christus hat etliche zu Hirten und Lehrern gesetzt zwir xaragnsapior rav driwr, eis kopor diexorias, eis olzodopije rav sonautere Apistor.

### 2. Beichichte der Seelforge.

Werfen wir nun einen furzen Blid auf die Geschichte der Seelforge übergaupt, besonders ihres Zentrums, indem wir für die Geschichte der einselnen Thätigkeiten auf die letteren selbst verweisen. Wir fragen demnach: Wie schält sich dasselbe jum apostolischen Urbilde? Denn wenn auch der empirische Zustand der apostolischen Gemeinden nicht (mit Cave, Arnold, Thiersch) ideal zu fassen ist

vgl. besonders die Briese an die Galater und die Korinther —, so stellen und decht alle Apostel das Urbild des christlich-liechtlichen Lebens in seiner Ursprünglichteit, seiner bleibenden Wahrheit und Fülle dar, so daß wir im stande sind, es aus ihnen immer wieder neu zu schopfen und darnach die verschiedenen Ideale, die eine Zeit sich soht, zu beurteilen und zu reltisizieren.

Was junadit die Grundbegiehung bes Glaubens anlangt, die gu Christo, jo ift er jugleich religiöfer und fittlicher Ratur, und zwar tommt es hierbei auf den ungefarbten, gefunden, lebendigen Glanben an (1 Tim. 1, :- 7; Tit. 1, 11. 15), im Gegenfat zu dem in Sinn und Gemiffen franken, feuchtigen (1 Tim. 6, 1-5). Mur der Glaube ift gefund, der an die gottgegebene Wahrheit in gottgewirfter Kraft mahrhaft glaubt. Aber Chriftus lat ein Reich gefliftet und fich fo ungertrennlich mit diefem verbunden, daß is gar tein Chriftentum außer ber Rirche, ber bergeitigen Erfcheinung biefes Reiche, gibt und umgefehrt. Ifoliert fich einer, fo ift bas entweder Beichen einer unchriftlichen Gefinnung überhaupt, ober eines hochmutigen Geparatismus, der fich doch wieder eine felbstermahlte Gemeinschaft macht. Daber die forderung der lebendigen Bugehörigkeit zu diefem Reiche, d. i. ber Rirchlichleit. Demgemäß ermahnen die Apostel im einzelnen die Bischofe und Alteften, die Diakonen und die Gemeinden (Alt. 20, 24 ff.; 1 Tim. 3, 1 ff.; Tit. 1, a ff.; I Petri 5, 1 ff.; Bebr. 13, 17); die Ehelente und Franen, Eltern und Rinder (Cph. 5, 22 ff.; 6, 1 ff.; Rol. 3, 18 ff.; 1 Tim. 2, 8 ff.; 1 Petri 8.1 ff.; 5, 5; 1 3oh. 2, 13 ff.); bie Wittven (1 Tim. 5, 3 ff.); die herren und Brechte (Eph. 6, 5 ff.; Rol. 4, 1; 1 Tim. 6, 1. v; 1 Petri 2, 18 ff.); bie Reichen urd Armen (1 Tim. 6, 6 ff. 17-10). 3n dem Berhaltnis des Chriften gur Ett betämpfen die Apostel die gefestliche Weltverachtung und die libertinifrice Weltvergötterung, indem fie zwischen ber Welt als Rompler gottlich givellter Lebensguter und eordnungen (bes Leibes und Gefchlechts, bes Gigentunt, bes Beruft und ber Ghre, und ber Gemeinichaften bes Saufes, ber Gleligfeit, des Bolfstums), und zwischen ihr als Inbegriff widergottlicher Bendmachte unterscheiden, in diefem Ginne bagu ermagnend, bag wir fie Merauchen, ohne fie zu migbrauchen (1 Kor. 7, 31; 1 3oh. 2, 13-17). Denn a Chrift foll wohl in der Welt fteben, aber nicht von der Welt sein. Geine Edliferwindenden Lebensaufgaben lauten : befenne, enthalte dich, leide (Beug-13. Abtefe, Marthrium). Alles aber foll getragen fein von dem Grunde 866 Blaubens in gutem Gewiffen, der da festhält an der Ginheit mit dem namte in ber Gemeinschaft mit bem Leibe (erorg nie norworia, 1 Tim. 1. . 14; Eph. 4, 1-16). Bgl. die Gemeindeseelforge nach apost. Borbilde, Allg. 42. lath. R.B., 1883, Nr. 38 ff.

Seben wir nun zu, wie biefes 3beal in ben folgenden Jahrhunderten bir Rirche aufgefoft und ausgeführt wird. Für bie erfte Galfte bes alt-

katholischen Zeitalters find befonders lehrreich der Pastor bes hermas und bie Ignationischen Briefe, namentlich der an Polyfarp. In dieser Beit, in welcher die Kirche nach innen und außen um die Bedingungen ihrer Grifteng ringt, gibt fich ihr Ginheitsgeift die notwendige und fcon im Ausgange des apostolischen Zeitalters angelegte Ginheitsform. Aber balb, fcon im dritten Jahrhundert, wird dieje Form gum Celbstzwed erhoben, Die bijchoflich-fynodale Berfaffung als von Gott verordnet hingestellt und von den lirchlichen Satungen behauptet, baß fie bon ben Aposteln berruhren (Canones, Constitutiones App.). Das firchliche Leben wird als eine militia Christi aufgefast; jeder Chrift ift ein miles Christi, der mit dem Fleisch, der Welt und bem Satan ju tampfen hat. Darum werden bie Astefe und ihre Mittel: Gebri und Almofen, Faften und Chelofigkeit bod gehalten, anfänglich noch (unter Nachwirkung ber apostolischen Epoche) in freierem evangelischen Geiste, ichen bald aber in gesehlichem, angftlichem und dufterem Sinne. Allein die Ertfagung bereitet nur auf bas Marthrium vor, welches ben Mittelpunkt bes praktifden Ibeals bilbet. Denn bie Raifer befalliegen bie deletio nommichristiani. Dem haben die Chriften nur entgegenzusehen die Ergebung und Rube, die Gebuld, Auberficht und Freudiakeit bes Marthrers if. Tertul. Exhortatio ad martyres). Die eigentliche, verleugnende suga persocutions. fowie die trohige, fanatische Dlarthrersucht, in welche viele gerieten, wird von ben Borfteber scharf gerügt if. Cyprian, De unitate eccl.; De lapsis, sowie unter besien Briefen besonders Ep. 6 und 7: ad clerum und ad Rogatianum. Aber im weiteren Berlauf bes 3. Jahrhunderts wird bies ichon anders. Nicht bloß werden die Marthrer überhoch geehrt und ihr Tod der Taufe gleich. gestellt, sondern auch die Ronfefforen; an diese wenden sich diejenigen lapet. bie wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen zu werden wünschen. Go hoch steht in diefer brangfalsvollsten Zeit der Rirche das Marthrium.

Unter Conftantin tritt bann die gewaltige Umgestaltung des bisher f.idnifden Staate jum driftlichen ein. Raifertum und Prieftertum, in ihrer 6: meinfchaft und ihrem Ronftitt, bebingen fortan die weitere Gutwidelung. Unter ber Berrichaft ber ötumenischen Rongile bildet fich bas tanonifde Rirchentum ber noch verbundenen morgenländischen und abendländischen Rirdie, Die Beschlichkeit des firchlichen Lebens. Dabei bringt die Welt maffenhaft in bie Kirche, fo bag man bas Untraut mit bem Weizen machfen laffen mus und andererseits ber Drang entsteht, aus ber Welt gu flüchten, um geschieden bon ihr bas driftliche Ideal zur Erscheinung zu bringen (llieronymus al Nepotianum und ad Heliodorum). Es bilbet fich bas Monchtum, die diffeding diagwyr, bie nard Agiord's gilosogla; in ihm pulfiert im 4. u. 5. Jahrhundert, während die Gemeinden zu verweltlichen drohen, das innerliche, went auch fehr einseitig erfaßte Leben ber Rirche, Fast famtliche Bater ber Riebe find zugleich Berehrer und Beforderer diefes Standes, wenn fie auch nicht alle Ronfequengen begfelben billigen mochten, Für den Sittenguftand ber Gemeinden jener Zeit bal, man bef, bie Schriften bes Salvian von Marjalle und die Homilien, von Beno von Berona an bis auf Chrhfostomus und Auguftin. Was den Alexus anlangt, f. bef. man die Schilderungen eines Guger pon Razianz (Carmen de se ipso et adversus episcopos) und des hierondmus. Untviffenheit, Beuchelei und Pfaffentum greifen um fich. Gegenüber ber bert

idenden Weltformigkeit und ber Brelehre ift bas praltifche Ideal ber Beit bie mondische Ustese im Bunde mit der Orthodoxie. Buerft tritt die Entfagung in Ginzelerscheinungen (Eremiten) hervor, welche jedoch anfänglich etwas überwiegend Regatives, die Wellflucht repräsentieren und erft feit Baff: time bem Großen mehr Positives zu erstreben suchen; barnach thut sie fich in Gemeinschaften (Moinobiten: Padjomins, Matarius ber Altere) gusammen, nach ben Gefchlechtern gefchieden, biesfeits und jenfeits bes Rif. Berwandt bamit ift bas astetifche Umgeben mit ber Edrift (Chenfostomus). In bem orientalifden Monditum überwiegt aber bas beschaulide, bem Leben abgewandte Beftreben, touhrend im Occident dasselbe nicht nur unter den Sturmen ber Bellerwanderung ausbauert, fondern ben wirtsamften Ginflug auf Die fich neubildende Wett ausübt, der firchlichen Miffion, auch in jeiner Beije ber Seelforge bient, eine außere Ehrbarkeit befordert und eine Dacht wird, die felbst auf ben Alerns gurudwirtt. Dennoch legt es ber außerlichen Ustefe einen viel zu hohen Wert bei, verwirrt die sittlichen Begriffe, zerlegt bie ein-Leitliche Geftaltung bes chriftlichen Lebens in gemiffe einzelne Tugenben und Supertugenben, und tann beshalb auch teine gefunde Seelenbflege betreiben. Dagegen reprafentieren beffere Grundfate bie Befchluffe ber Synode von Cangra (um 365; Manfi II, 1095 ff.; f. auch Luther XVI, 2530); wie fiberbaupt bem gefunderen Monchtum eine organische Stellung in ber driftlichen Entwicklung bes Bolts gutommt (f. hundeshagen, Der Rommunismus und bie astetische Sogialreform, Stud. u. Arit. 1845, 3). Der Theoretiter bes ebenblandischen Mondyslebens wird Caffianus (De institutis coenobiorum II. XII), beffen Grundfage prattifd, ausgeführt werden burch Beneditt von Sintific († 543; Edmund Martene, Commentarius in regulam S. I'. Benedicti, Paris 1690); fpater verschärft burch Beneditt von Aniane + 821 (Concordia n gularum, ed. Hugo Menard, Paris 1638) und befonders durch den Abt Coo ton Cluquy feit 927, † 941 (Consuetudines Cluniacenses). Die vita canonien führte ichon Chrobegang von Met (um 730) unter feinem Alerus ein, um bie in bemfelben verfallene Budht wieder herzustellen; fpater verbreitete fie fich im gangen frantischen Reich. Ubrigens bildete ben Ubergang ju ihr bie vita communis, wie fie bereits Gufebius von Bercelli († 371) unter ben Biftlichen der Stadt einführte; feinem Beifpiele waren dann Martin von Tours (+ 400) und bef. Augustin gefolgt, ber in feiner domus episcopii qu Lippo mit feinen Geiftlichen bas Leben ber erften Chriften nachahmte. Bon Witta verbreitete fich bann biefe Ginrichtung nach Italien, Gallien, Spanien. 31. Holftening, Codex regularum monasticarum et canonicarum, Rom 1661; Echot, Histoire des ordres monastiques, beutsch 1753 ff.; Montalembert, Die Monche des Abendlandes, beutsch von Brandes, 5 Bde. 1861 ff.: Diehler, Bibichte bes Mondtums (Edriften und Auffabe, berausgegeben bon Dollinger II, 165 ff.); Gaß, PRG.2, daju: Letronne, Materiaux pour l'histoire du christianisme en Egypte, Paris 1832; Weingarten, Urfprung bes Monchtums (in D. Itider, j. AG., Gotha 1876); A. Harnod, Das Monchtum, 2. A., Gaben 1822; auch Bingel, Ranonifde Lebensweife ber Geiftlichen, Regensbg. 1851, und D. v. Geedorf, Die Mecefe, die wahre u. die fatighe zc. Maing 1874,

Während aber vom 8. und 9. Jahrhundert das lirchliche Leben im Grint erstarrt und fintt, wird es im Cecident produktiv thatig, regiert burch

bie Detrete ber Papfte (f. Bafferichleben, Beitrage gur Gleichichte ber fallden Defretalen, Breglau 1844). Sier berrichen nun die Dieffen und die Beichte mit bem Ponitenzwesen. Dazu tommen bie bifchoflichen Gendgerichte, welde immermehr zur Auffuchung und Berfolgung ber Reger ausarten. Die Getforge, thrannisch genbt, wird zu einem bespotischen Eingreifen in Familienund Staatsverhältniffe; bie Rirchenzucht wird zu einer rein weltlichen ber ichaft; fie führt burch bie Inquifition gur 3bentifizierung von Rirchen- und Staatoftrafen. Go fteigern fich bie Ponitengen, mit ihnen aber auch bie Inbulgengen, die ihren ärgften Ausbruck im Inbeljahr und im Ablagunwesen finden, und endlich bie Reformation hervorrusen. Das praftische Abel aber ift die Buffung: auseinandergelegt in dem Ballfahrer, bem Greugfahrer, in der von Petrus Damiani († 1072) empfohlenen Beigelbuge und in bem Dond. Befonders ift ber Giftereienferorden herauszuheben, welchen Bernhard von Clairvaux († 1153, de consideratione II. V; de moribus et officie episcoporum; de vita et moribus elericorum) reformierte und ber fich durch feine ernfte, ftrenge, armliche Lebensweife fowie baburch auszeichnete, bag er fich bon aller Einmischung in die geordnete parochiale Seelforge fern bielt

Aber, während bas Dondistvefen immer mehr entartete, traten Manner auf, wie Berthold, ber gegen bie rein außerliche Bufe predigte (f. o., S. 242 fl.). und Frauen, wie die heil. Elijabeth († 1231; f. Montalembert, Histoire de Sainte Elisabeth de Hongrie; Böhringer, Alichengeich, in Liographien II, 2). Bollends ftellen bie Walbenfer (Pierre Baud um 1170; f. Herzog, PAG.) eine reinere Idee des apostolischen Lebens auf, üben brüderliche Geelforge und fuchen auf bas Bolf zu wirten. Und in ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters tritt bie Innerlichteit bes Chriftentums bei ben Dinftifern if. Laffen, Meift. Edhardt, 1866) und ben Urmen Chrifti herbor, trog der Gegentvirfung ber Dominitaner und Frangistaner, Die fich berfelben 3dee gu bemachtigen fuchen, aber im Dienste des Sierarchismus. Zwar gehen aus ihnen die bedeutendsten Kräfte des Mittelalters hervor: einerseits ein Thomas von Aquino. andererfeits ein Tauler; aber teils konnen fie bem ichauerlichen Sittenverderben nicht fteuern, bas gerade in die Alöfter gedrungen, teils greifen fie felbit ju bem blutigen Mittel ber Inquifition und bem feelenverderblichen des Ablaf. wefens, und werden fo ju einer fittlichen Plage bes Bolts. Go tommt es jur äußersten Spannung zwischen wahrem Christentum und dem offiziellen Rirdertum; bas erstere muß fich aus ben Rloftern retten und es wird ein Ubeigor; gesucht zwischen bem Höfterlichen Leben und bem öffentlichen, burgerlicher Die freien Bereinigungen entstehen: die Gottesfreunde, die Brüder und Comeftern bes gemeinfamen Lebens (f. über bie letteren Biriche m PRE.2), welche im Gegensat zum bettelmonchischen Treiben die chriftliche Cett feliakeit üben im Gebet mit Arbeit und in der Arbeit mit Gebet. Aber it werden übel berüchtigt, als auch sie anfangen lehrend und bettelnd umber zuziehen und unter ihrem Ramen ichwärmerifche und pantheistische Irikhus fich umbertreiben. Dagegen find besonders hervorzuheben die direft vorwer matorisch wirkenden Danner, vor allen Wielif in England if, seinen Time tus de officio pastorali), ber bafür forgt, daß Evangeliften von Cit gu Et gieben, den Armen zu predigen; eben barauf dringen auch Joh. von Bejel an Ithein, Joh. Weffel in ben Nieberlanden, Milieg und hus in Bohmen. Im

diesen Areisen stammt, neben und nach Tauler, die beste asketische Literatur dieser Zeit: Gerhard Groot, Florentius (f. über beide Bähring, Hamburg 1849). Thomas a Kempis und der Bersasser bentschen Theologie (heraussageben zuerst von Luther, neuerdings von Pseisser, 1851; 3. Aust. 1875).

Geft die Reformation bringt wieder neues, gefundes Leben; fie hebt jene Spannung gwifden Chriftentum und Rirchentum auf, indem fie beibes nach dem Worte Gottes reformiert, ben Glauben und bie Rirche. Gie geht aus der Seelforge hervor: aus der Sorge eines um fein Seelenheil befummerten Mondis und aus bem Beichtstuhle eines gewiffenhaften Seelforgers, bem der Seclenbetrug mit bem Ablaghandel unerträglich ift. Bon dem pofitiven Evangelium ausgehend, ftellt fie als Grundfat auf: Christus non est Leislator, evangolium non est nova lex; fie macht die Freiheit und die Gebuntenheit eines Chriftenmenfchen geltend, fowohl gegen ben nomistifden Ergirmus als auch gegen den antinomistischen Libertinismus (f. Luther: Freiheit eines Chriftenmenfchen). Das hauptgewicht wird wieder auf den Glauben gelegt, ber in ber Liebe thatig ift; auf ben Glauben mit feinem Bugeruft und feiner Acchtfertigungefreube, mit feiner Bethatigung in ber Liebe und feiner Rechtschaffenheit in ben Berufen und Ordnungen bes Lebens (f. Luthers Rirdenpostille). Defhalb wird die heilige Schrift ben Gemeinden juganglich gemacht, ber Jugendunterricht eifzig betrieben, die Predigt forgialtig geoflegt, und die Privatbeichte propter maximum absolutionis beneficium (Conf. Aug. XI. XXV: Apol. E. 164 ff.; Artt. Smale. III, 8) eingeführt. Damit in Berbindung fteht ber Gruft, mit welchem die Erweifung bes Glaubens in ben natürlichen Orbnungen und Berufen geltend gemacht wird; benn in biefen hat ber Chrift seine Miffion und Antefe gu bethätigen, und fein Marthrium u erleiden. Rurg, er foll erweifen, daß er "im Glauben ein Berr ift aller Tinge und ein Rnecht berfelben in ber Liebe." - Auch forgte bie lutherifche Rirdje für ben Befuch ber Rranten und Sterbenben, ordnete im Gegenfat pur überhandnehmenden Bettelei bas Urmenwefen, und führte in Berbindung mit ber Beichte und ber Abichaffung bes großen Bannes, als einer "weltlichen Etraje", firchliche Bucht ein (Artt. Smale. III, 2). Bgl. namentlich die Kirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts, fowie: Luther über die Liebe und Liebes. thrtigkeit, v. Ih. Harnad (Schafer, Monatsichrift 1883, heft 1), und Niggenbad, Das Armenwejen der Reformation, Bafel 1883. G. auch: Zimmermann, Buge Luthers in bem Bilbe ber innern Miffion (Baufteine 1883, Mt 179).

Tamit waren die Grundlagen zu einer reichen und fruchtbaren Pastoralingteit gegeben, besonders auch durch die innige Berknüpfung von Haus, Sule und Kirche. Allein die Aufgabe war auch eine sehr große und schwiesige in einer kirchlich verwahrlosten Zeit. Wohl haben wir uns zu hüten, daß wir die Zustände in den Gemeinden ideal fassen; es sehlte nicht an weiher Unwissenheit und an Sünden, die leider im Schwange gingen, auch wicht an Mißgrissen. Man lese nur, wie tief Luther darüber klagt (z. B. in der Vorrede zu seinem kleinen Katechismus, in seinen Predigten und Briesius Tennoch ist auf den in der Kirche herrschenden Geist aller Nachdunk lagen; darauf, daß sie das Wort Gottes hell leuchten ließ, Liebe bethätigt und evangelische Zucht übt. Es wurde ein sester Brund gelegt, der auch

gute Früchte trug. Dennoch hat Spener offen erklärt, daß bie Reformation namentlich Luther, "ausschlieftlich auf die Lehre mit hintansehung des Lebens

bedacht gewesen" sei (Theol. Bb. IH, 179 ff.).

Die reformierte Kirche ist möglichst auf die apostolische Zeit zurichgegangen und hat nach dieser Richtung hin zum teil Großes in Gens, Frankreich und Schottland geleistet. Aber dabei nahm das christliche Leben, indem man alttestamentliche Prinzipien durchzusühren bestrebt war, einen streng ge-

fehlichen, oft rigoriftischen Charatter an.

In ber lutherischen Rirche erklarte man fich junachft gegen ben einfeitigen Mustigismus eines Thomas Münger, ber Zwickauer Propheten, eines Schwentfeld, Andreas Ofiander, Balentin Weigel, und fpater gegen bit Rojenfrenger, gegen Jatob Bohme, Gichtel, Gottfried Urnold, Ruhlmann, Petersen; ohne dabei die mahre Mystif zu verwerfen, die nachst Luther reprafentiert ift in ben asketischen Schriften von Johann Urndt († 1621), Balerius Herberger († 1627), Johann Gerhard († 1637), Johann Balentin Andred († 1654), später in Heinrich Müller († 1675), Christian Seriver († 1669) Tropbem, daß dieje alle das größte Gewicht auf die reine Lehre legten, waren fie boch gegen eine Beraugerlichung berfelben jum toten Orthoboxiamus. welcher, zugleich eine sittliche und intellettuelle Berirrung, die Orthodogie von ihrer Lebenswurgel logtrennte und unter Berkennung ber Buftanbe eines fich entwidelnben Glaubenslebens, das fonft Normale verfehrte. Im Gegenlak zu ihm fteht ber Pietismus, beffen Aufgabe gwar war, die Frankeit bes Orthorismus zum Bewußtsein und bas von diesem nur fehr ichwach geltend gemadite oder aud gang vertannte Moment ber Subjeftivitat gur Geltung zu bringen, der aber baburch, wie er bies that, die Gubjettivitat jum entscheidenden Pringip erhob. Damit bag er in ber Sammlung bon Erweckter (collegia pietatis) feine Gebanken durchzuführen judite, hat er nicht in cat reformatorischen Sinne für bas driftliche lirchliche Leben gearbeitet, sondent unfreiwillig bas Abel verschlimmert. Mit seiner einseitigen Lehre von bent Gnadendurchbruch betonte er befonders den Buffampf und die Beiligung. und geriet in die Angstlichteit und falfche Astese einer felbsterwählten Geiftlichteit. Daburch aber verlummerte er felbft und brach Bahn bem Ratio = nalismus (f. die Selbstbiographie von Semler), ber die Forderung ber Tugend und Rechtschaffenheit geltend machte, bis jum Abjall von dem prattijd drift = lichen 3beal burch Aufstellung eines eigenerwählten, verflachten, allgemeist menichlichen. Dem Pietismus in ber lutherischen Rirche entspricht mutatis mutaudis in ber reformierten ber burch Wesley und Whitefield begründet Dethobismus, b. i. die methobiftifche Behandlung ber driftlichen Gront migfeit insbesondere das Sinarbeiten auf den Bugtampf mittelft aller Schrede x1 des Gefetes.

Unter ber Erkaltung des religiöfen Lebens gegen Ende des vorige zu Jahrhunderts schwand saft ganz die spezielle Scelsorge aus der Amtspraxis-Als dann das kirchliche Amt wieder seines Berufs ansing inne zu werdert, bezog man die Seelsorge fast ausschließlich auf den zurückgebliebenen Teil der Gemeinden (Schleiermacher). Gegenwärtig wird die kirchlich pastecole Gemeindeleitung im ganzen und einzelnen um so wichtiger, als teils der Unglaube sich steigert und im Gegensat dazu die separatistische Reigung here ortritt, teils eine niegwore edoeseias um fich greift, und im Zusammensange damit der Wethodismus und der Baptismus in die Gemeinden einzustingen suchen.

Die Literatur betreffenb, fo verweife ich hier nur auf bie allgemeinen Schriften über bas Umt und bie Anfiorallehre aus allen Jahrhunderten, indem ich fur bas Spezielle nur

noch einige Velenebeschreibungen hingujuge:

1. über das geiftliche Amt überhaupt: a) Altfirchliche Zeit: Chyrians Briefe (namtl B.4 und 5); Ambrosins, De officies ministrorum (keine iehr glüssliche Nachahmung von Cleero. De officies); Hieronymus, Auslegung der Pastoralbriefe. Bedeutender sind die einschlägigen Partien in den beiden Schriften des Augustin, De catechizandis ruchdus und De dectrina christiana; val. auch seine Nede 46, De pastoribus. Chrystostomus, Wegi lsposcens (trop dessen, dier der Hirte den Priester und Redner zurucktitt, wird doch einzelnes Beachtenswerte gegeben). Gregor d. Gr., Liber regulae pastoralis, worm der eben auf den Stuhl Petri Gelangte zeigen will, gunis esse debeat pastor, aber steelich den Genstlichen zu iehr als praesul der Gemeinde säßt und wesentlich zur Beräuserlichung des pastoralen Wirkens beiträgt.

b) Aus bem Mittelalter sei auf die Predigten von Verthold, auf Bernhard (De consideratione ipsius), auf Gerson (beffen Opusculum tripartitum das beste der das maligen Beichtbucher ift) verwiesen; beigl. auf das etwa 1405 erichtenene gum Bolts-

gebrauch bestimmte Buch . Der Geelen Troft".

c) In ber evang. Zeit: Luther (Priefe herausgy, von de Wette. Tildreden, herausgy, von Forstemann u Lindieit). Conrad Porta, Pastorale Lutheri (wiederaufgelegt Nordl. 1842; vgl. auch Gesset, Das ev. Pfarrant nach L.3 Unsücken 1826). Erasm. Sarrerius, Herenduch löde. Baldnin, Brevis institutio ministrorum verbi divini ex epist 1 ad Timotheum excerpta 1623. Tarnow, De sucresaneto ministerio 1624. Cave, Minister Jesu Christi 1642. Quenstedt, Lithira pastoralis 1678. Feustking, Pastorale evangelieum 1639. Mayer, Museum ministri ecclesiae 1703. Arnotd, Gerstlicke Gestalt cines evang. Lehrers 1723. Zingendorf, Jeremias, ein Prediger der Gerecktigkeit 1741. Rortholt, Lastor sidelis 1618. Barter, Ter ev. Gerstl. (heutigh von C. d. Gerslach, Verl 1834). A. H. Frande, Monita pastoralia 1712. Paul Anton, Te Pastoralbrese, 1752. (Rechhoier, Bastoralfentensen, 1862). J. P. Allster, Anetunag zur weisen und gewissen hasten Verwaltung des edang. Lehrants 1774. Bengel, Schapfistlein zur Kührung des geistlichen Amts (nach Plattich mitgetent von Werner, 1860). Terl., Prattiche Bemerlungen, die Fudrung des geistl. Amts betr., Herungut 1814. Brandt, Ter Prediger sur Brediger 1830 -31. Vöhe, Der eb. Geistliche 1833 (B. A. 1876). Bed, Gedansen aus und nach der Eschier deriftl. Leben und gestistliche 1839. Ledhe, Bist dum Geistlicher? 1863. Tiefsendach und Mülter, Diarium pastorale (enthaltend ein wans. Brevier, eine Handagende und ein Hitlenduch), 2. Aust. Gotha 1876. Paludans Wülter, Der evang. Pfarrer und sein Amt, 2. A. 1880. Der Erstende (enthaltend ein wans. Brover, eine Handagende und ein Hitlenduch), 2. Aust. Gotha 1876. Paludans Kaldueris (berausgg, v. Kindenmehrer 1879). Terl., Pastorallehren des neuen Lestaments (berausgg, v. Kindenmehrer 1879). Terl., Pastorallehren des neuen Lestaments (berausgg, v. Kindenmehrer 1879). Terl., Pastorallehren des neuen Lestaments (berausgg, v. Kindenmehrer 1879). Terl., Pastorallehren des neuen Lestaments (berausgg, v. Kindenmehrer 1879). Terl., Pastorallehren des neuen Lestaments (berausge

Mer die Seelivrge im bes.: M. Bucer, De vera animarum eura versque officio postoris, 1505. Die evang. Kirchenordnungen des 16. Jahrh. (f. Richters Sammlung). Hartmann, Pastorale evanzelieum 1678. und Hardwig für Seelforger 1715. Haberlin, Specimen theologiae practicae 1699. A. H. Krancke, Collegium pastorale 1719. Clearius, Collegium pastorale 1719. Aecht, Instructio pistoralis 1725. Tehling, Institutiones prudentiae pastoralis 1731. Mieg, Melecular saura de officio pastoris 1747. Mosheim, Pastoraliselogie 1754, sowie die von teal, eingeleitete Bitliothel gesammeller moralischer Schriften 1737–1748. Theologia pastorialis practica (aus den Aloster-Bergischen Konserugen), redigiert von Steinmeh (1737–175); darin enthalten die Prudentia pastoralis Jeremiana von Collin, und daraus das apostolische Pastorale von Brandt 1818). Spörl, Bollstädige Pastoraltheologie aus den hauptsählichken Kirchenordnungen Iros. Phil Tav Burk, Sammlungen aus Bastoraltheologie 1771; neu herausgeg durch Cehter 1867. Beuter, Tooleinngen aus der Pasteraltheologie 1788 n. d. Huffer Alostoraltwisenichast 1828. Harten Gerintlichen 1822 u. d. Koller, Ledungen der Pasteraltheologie 1784. Aucht hoologie pastorale, dentich

von Haffe, 1852 Ebrard, Verlefungen über praftifte Theologie, IV 1854. Bufit, Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen, 6. Kaft. 1852 Ripfch, Part Theologie, 28d. 3, I 1857. Muh, Stwas vom Kern und Steinen ber Seeliorge 1850. Kübel, Ilmrih der Paftoraltheologie, 2. Aucl. 1857. Wilkmar, Lehrbuch der Paftoraltheologie (heronisgeg, von Piderit, 1872). Windel. Weiträge aus der Seeljorge für die Seeljorge, 4 Heite 1872 ff. Gut, Paftoraltheyl 1878. Schweizer, Postvaltheorie 1875. Doue, Tex evang, Getstude als Predige. Priester und Pasior, 1874. I Murphy, Vastoral theol., Phikad 1877. 6. I Bengen, The Pastor, id 1880. Steinmeder, Die spezielle Seeliorge, 1878. Rosenius, Le Bedutung der Seelsorge, Leip, 1878. Faunte, Beiträge zur christ. Seelempkey, 1832. G. F. Giefe, Tex Postor, Chicago 1883. Die Gemeindelellorge nach apstal. 1882. E. F. Giefe, Der Postor, Chicago 1883. Die Gemeindesetserze nat aperel. Borbitde (Gu Inth. A3. 1883, Nr 38 ff.). Cofnistisches bieten: die Wittenberger Consilie von Tebefen; die Consilie theelese

ben Bidembach 1811; bie theologischen Bebenten und Gutachten, tie Conglia et gutiers bon Bid indach Iell; die lejeologischen Bedenten und Gutanten, cie Constit et janem theologica latina von Spener (Auszug von Hennike, 1888); die Jastoraliammlungen von Fresenius; die casussische Pastoraltheologie von Baumgarten 1752; endlich dat Vepertorum von Comler, 8 Be (Auszug daraus in 2 Boen 1806). — Bgl. die patitheol. Zeitschriten v. Arlmar (Past.theol. Platter, Stattg. 1861–166), Jimmermann u Leonhardi (Pastoralblatter, seit 1850); B. Cehler (Halte was du bast!, sex 1877). Auch auf das Norbild des Herrn sethes, nach seiten der speziellen Sectiorge ist himsgewissen worden: Hennicht der Germaleitzus nach dem Nachsild des Lectiorge 1841. Wechter Company aus dem Barbild des Lectiorge 1841.

gemeinen worden Den nicht, Schrifts als Istolis der peziellen Gerndige 1841. Istol. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. Lond, 1885,

Rathol. Tarsiellungen; Car. Borromae'i Instructio Consessatiorum (1824 u. d.).
I. Opstraets, Pastor bomas, Sethomae, 1699. J. M. Sailer, Borleiungen a., d.).
Past. I., München 1788; 5. Aust. in 3 BB, Sulybach 1858. J. Midmer, Nestüber Past. II, Augsb. 1810. F. Wogl, Past. II, 7. A. (von Gollowip) 2 BB, Resb. 1855. J. Amberger, Past II 2 BB. Regensb. 1851. Jucham, Schillerungen ab Tagebucke des Johannes Clericus 1854. F. Herbst, Lebeusbilder aus b Schiege.
Angeb. 1854. J. Schüch, Hobb. der Past. II, 3. A., Linz 1875.

3. Widtige Lebenebeldreibungen; bie Confessionen von Augustin (herau-gegeben von v. v. Maumer, 2. Muft. 1876); guther's Leben, befonders bas von Mathehue (1 mar; fett von Menrer, von J. Rofitin, Plitt Peterjen ic. (vgl. gob. II. 1941; J. Mal Andress und Spenex von Sofibach; das Togebuch von Lavater (besonders Bb. 1), some ica Leben von Bodemann; Ranne, Erbenebeschreibungen; das Leben von Beelen (bei. be Ihreman 1877); von Whitefield (v. Tholad); von Bagter, Rewton, u. A. : 1.22 Martin Bood (herausgegeben v. Gofner); v. Cherlin, von Terfteegen (v. Bott de von Bengel (v. Butt u. v. Badter); v. Dezemmann (v. v d. Golp); von Flatt: von Berifte; von Ludw. Hofader; d. Weizenmann ib. b d. Golpf; von flattit den Pertifies von Ludw. Hofader; bon Menten u. A. Tie Selbstbiographen im Jamann, Stilling, Harms, Harleh. Auch Mäller, Zelbstbilenntunse metmit biger Minner; Schubert, Altes und Reues aus dem Gebiete der inneren Seelonkoode Ferner Jung Stilling. Theobald oder die Schwärmer; Mar Goebel, Geidickte detriftl. Lebens in der rheimichensphälischen Auche; Sailer, Priese aus allen I beinderten (6 BU); Schleiermachers Briefe herausg, von Tilthey, 4 Abe.
[hier, wie favon oben in der Liturgift, gebe ich nur furz und im einzelnen vervellfürzelber in mas ich niel einzelnender und nur flachen in weinzelnen vervellfürzelten der Reinerschaften in weinzelnen der Verleichen I. der

bigt, mas ich viel eingehender und umfaffender in meiner praftischen Iheologie, Ge langen 1877 ff., behandelt habe].

## Die Theorie ber Geelforge.

## 3. Die Borbedingungen der Sectiorge.

I. Der Paffor: feine Gefinnung, feine Gaben, fein Teben. Bumachft fest bie Seelforge eine amtliche Bedingtheit für fich voraus; bas Amt, gottlich verordnet und geftiftet (Alt. 20, 24; 1 Ror. 12, 25; Ephoj. 4, 11. 12), foll ben Pfarrer tragen und tragt ihn um bes Wortes Gottes willen (2 Tim. 1, e).

Aber die Amtegnabe ist nicht etwas starr Objektives und bas amtliche Thun tein open operatum. Umgekehrt soll auch der Pfarrer das Amt tragen in bienender Liebe, die ihre Mittel aus dem Geist, der Gesinnung und der Gabe, der Kenntnis und Grsahrung der gläubigen Person schöpft. Es gibt keinen Teil der Amtsthätigkeit, in welchem der Pfarrer mehr nötig hat, acht zu haben aus sich sethst, für sich selbst zu beten, damit er wachse an Weisheit und Enade, Christus in ihm eine Gestalt gewinne und er alles sür Schaden afte gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi. Oratio, meditatio, ten-

tatio furunt pastorem (f. Dieffenbach, Diarium pastorale).

Darum gibt es nachft ber amtlichen eine innerliche, perfonliche Bebingtheit für den Scelforge-Beruf. Obenan fteht bie rechte Bergensftellung und Blaubensgefinnung des Poftore (1 Tim. 4, e; 2 Tim. 3, 14-17; Tit. 1,:-- ). Gie muß bie Grundlage ber darattervollen, jelbständigen Perfonlichteit bilben; fonft fällt der Paftor leicht in die feierliche Amtsmiene und ben Bojmeisterton, oder er wird nur ber Schlepptrager irgend einer Partei und fucht unter dem Titel ber Ghre Christi nur fich felbst ober bas, was der Sortei ift. Wie aber foll Giner zu Chrifto einladen, wenn er nicht felbst bei Shifto ift; wie vorangehen, wenn er weder Weg noch Biel tennt! Und ein stiftlicher hirte, ber vorangeht, folt der Paftor fein, nicht ein leerer Wort-Ungler oder ein treibenber Polizeimann; aber auch nicht ein herrschender Non tibi dare Petrus potuit - ichreibt Bernhard an Eugen IU. Writt 237) quod non habuit; quod habuit, hoc dedit: sollicitudinem septa evelesiam. Numquid dominatum? audi ipsum (1 Petri 5, 5). Den Birus weiht der herr jum hirten seiner Beerde durch die Frage: haft bu wich lieb (30h. 21, 13 ff.)? Die Liebe jum herrn, welche das Fundament bibet, ift ungertrennlich von ber Fürjorge für alle, welche feine Liebe umfaßt. Bor ift die Seetforge von der allgemeinen Menschenliebe und humanität mil ju trennen; aber biefe foll murgeln in ber Liebe jum Beren und baraus it Leben und ihre Beweggrunde erhalten. Darum weift jene Grage des bern über alle bloß humanen Bestrebungen weit hinaus, hinein in die Liebe, le allein aus dem Glauben geboren wird, die lauter, unparteilich, unbestechit in und die in fich hergliches Erbarmen mit heiligem Ernft vereinigt, denn De tragt immer in fich bas beitsame Salg ber Wahrheit (Matth. 5, 13; Mark. ! ... Und gwar muß jeder einzelne Gall einen neuen Strom jener Liebe eregen, darum thut es not, daß der Paftor felbst immer nen aus der Quelle ifopje; bie Seelforge tann nicht wie eine mechanische ober angelernte Thatighit genbt werden. Ift aber die Liebe da und immer frifch, fo tommt aus ihr auch die Geduld, die Rube und Milbe, die nicht mit Gewalt auf ben andern longeht, nicht haftig und eilig ift, fich nicht verbriegen läßt, fondern fill wartet, wie ein Actermann auf die toftliche Frucht ber Grbe (3at. 5, 2); togu bie Temut und ber Mut (raverrogenover, und nacheroia), bie ohne Menichenfurcht und Menichendienft boch jederzeit bereit ift auch dem Geringften ju bienen mit bem Beften, bas ber Paftor hat, weil biefer Dienft an feinem Teil eine Ausnbung des Dienftes sein foll und darf, mit welchem Chriftus une bient (Matth. 20, 25 24; 2 for. 6, 4-15) Auch thut bie Scelforge nichts um des auferen Auffehens willen; darum forat fie bor allem fur bie Seelen babeim, wie ber Apostel Paulus, mit Gebet und Ihranen vor bem

Herrn. Die Fürbitte wird der treue Pastor für seine erste und wirksamste Pslicht halten: nicht bloß die allgemeine und gelegentliche, sondern die nach den vorliegenden Bedürsnissen spezielle und ausdauernde. Erst aus dieser verborgenen Scelsorge schöpft er krast und Weischeit, Mut und Ausdauer zum Arbeiten draußen unter den Augen der Gemeinde. Endlich wächst erst aus dieser fürdittenden, geduldigen Liebe die alles zusammenfassende Treue nach der subjektiven und der obsektiven Seite, die große Verheißung hat (Mattd. 25, 21; Lut. 12, 42—44), und zwar die Treue im kleinen (Lut. 16, 10; 19, 21). Über die Mietlinge aber und die untreuen Hirten rust der Herr das "Webe

(30h. 10, 12, 13; Gred, 34, 1-0).

Was aber die Gaben anlangt, fo handelt es fich hier bor allem um bas icharffichtige, geiftliche Auge, bas fich nicht täufden läßt, fondern ten faulen Fleck richtig erkennt, und das man nur in bem Mage gewinnt, in welchem man gründlich bas eigene Berg burchschaut bat; bann um die rechte Unwendung des einigen Beilmittels, des Bortes Bottes, ber deduoneble Syncirovoce (1 Tim. I, 10; 6, 2; Tit. I, 2; 2, 1), b. h. bes gangen Chriftus, und nicht etwa blog ber "Blut- und Bundentheologie", nech weniger ber allgemeinen Bernunft-Bahrheit. Und babei tommt es nicht etwa auf ein: Berfohnung von Biffen und Glauben an, fondern auf die von Bewiffen und Denn es gilt die driftliche Wahrheit den einzelnen fo jum Bewußtsein zu bringen, daß fie bon ihr im Gewiffen getroffen werden. 24. R. Rübels Vortr.: Über die gefunde Lehre, Barmen 1873. Wohl aber tommt & dabei an auf das rechte Teilen des Worts, das do Docopete (2 Tim. 2, 15: ha vult Paulus, ut Timotheus rectum cursum paret verbo veritatis et iper recte ad hanc lineam incedat, neque dextrorsum neque sinistrorsum declinans [Bengel]); besgl. barauf, bag die innere Geburtsgeschichte bes neuer Meniden nicht nach einer und berfelben Schablone bemeifen werbe. Wetl fagt der Apostel (Gal. 3, 24), daß unter den Chriften tein Jude noch Griet: fei, fondern fie feien allzumal Giner in Chrifto; aber damit fie bas feien, ift er jedermann allerlei worden (1 Stor. 9, 10 -20)! Das Chriftentum nimmt alles in feinen Dienst, um baran für feine spezififche Wahrheit angufnübien

Dagu nun bedarf es eines gewissen Dlakes theoretischer Kenntnis und praktischer Begabung. In erfter Beziehung thut vor allem not eine auf Gelbsterkenntnis beruhende Denfchenkenntnis (Siengewie erregieter 1 Ror. 12, 10). Rächstdem aber eine gründliche und genaue Kenntnie der hl. Schrift nach Geschichte und Lehre; benn die Schrift ift nicht bloft Ausgangepunkt, fondern währender Untergrund und Bielpunkt für alle Geelforge. In allen Fällen muß der Sectforger bie volle Bewigheit haben, daß, was er bem Bedürfnis ber Betreffenden Entsprechendes fagt, in der Schrift gegrundet ift. In ecclesia non valet, hoc ego dico, hoc tu dicis, hoc ille dicit, sd: Haec dicit Dominus (Augustin). Darum muß er in ihr fo gu haufe sein, wie einer es nur wirb, wenn er fie ftets in Beziehung fest auf fein eigenes gefamtes Leben. Rächftbem thut ihm not eine eingehende Menutnis des Lieberschabes ber Girche; biefen muß er inne haben, um bei allen Gelegenheiten aus dem Vorrat ichopfen zu konnen. Ob er auch babei perfontich aurudtritt, fo findet er boch um fo willigeres Gehor. Endlich aber gehort baju auch eine Renntnis ber Buftanbe in ber Gemeinbe, die mit bem

Pause, Stande und Berufe zusammenhängen; denn jeder will auch gesaßt und erkannt sein als Kind seiner Zeit. Als praktische Gaben bezeichnen wir, nächst der Lehrgabe (2 Tim. 2, 21, 25; Tit. 1, 2) und der des Gebets, die der Annäherung und des Umgangs. Ferner ist von besonderer Wichtigkeit die Geistesgegenwart, die vor den Tiesen der Sünde und namenlosen Elendes

nicht erschrickt, Jak. 1, s. s.

Endlich fteht und fällt die gesamte paftorale Wirkfamkeit mit ber ganzen Lebensweise des Paftors und auch der Glieder feines Saufes. "Das Pfarrhaus ist bas Licht im Dorje, nach dem alle sehen, ob es ordentlich breunt und hell leuchtet" (Müller, Die pastorale Seelsorge, 1854). Vita dericorum liber est laicorum oder auch: Vita elerici evangelium populi legt. Braun, Die Belehrung ber Paftoren und beren Bedeutung für bie Amtswirtsamteit, Berlin 1885). Fehlt bem Pfarrer ber wahrhaft geistliche Bandel, der immer aus einem Gug ift und nimmer aus einem Doppelwandel tefteht, fo ift alles amtliche Wirken gelähmt und man fällt leicht in die felbftawallte Geiftlichkeit (Rol. 2, 28), Die feierliche Umtemiene, Die gemachte Galtung. "Salten wir unfer Leben rein" - fagt harms, Paftoraltheol. 3, 34 auf daß wir eine freie Sprache haben." Man tann andern nicht fein, was man nicht felbit für fich ift; es burfen ber Chrift, ber Paftor, ber Menich nicht auseinanderfallen. Das wird nur erreicht, wenn ber Seelforger im Bentrum feinen Wandel bor Gott führt; fein Berg barf ihn nicht berbammen 11 30h. 3, et). Darum wird er auch feine Freiheit beschränten (1 Ror. 10, en) und darf fich überhaupt nicht in das öffentliche Leben verlieren. Ihm thut Rengentration auf feinen eigentlichen Beruf bor allem not unter Bermeidung ther Bielthuerei, auch ber fogenannt driftlichen, ju ber namentlich unfere Bit fo ftart verfucht. Er foll fich weber in frembe Angelegenheiten mifden, nift addergiosniounnog sein (1 Petri 4, 13), noch auch foll er sich mit frembem Urteil burchdringen laffen. Darum bedarf er gwar der Dffentlichkeit, w ber ihm auch bas Umt Gelegenheit genug bietet; aber ebenfo bedarf er and notwendig ber Stille der Sammlung. Nemo seeure apparet - fagt Ihomas a Kempis - nisi qui libenter latet. "Wer im Bolt nicht erscheint, wied nicht wirlen, weil er es und es ihn nicht tennt. Wer überall zu treffen ift, wo es Leute gibt, bem wird bas Bertrauen mangeln. Bom Amte gur Etudierstube, von diejer ins Umt - das ist ber Weg bes Pjarrers, und war ebenjo notwendig, als ber Baffer fcopfen muß, ber gießen will" Cohe, Ev. Geiftl., S. 137). Darum "wirft fein Menfch verborgener und boch iffentlich, als ein Baftor, ber in den Schranten seines Berufs geht" (baj. 91).

Tagegen hat der Pfarrer als solcher sich nicht in politische Händel zu mischen, wenn er auch als Mann und Bürger seine seste Überzeugung haben und vertreten soll. Er hat nur nach dem Grundsah des Herrn: "mein Reich ist nicht von dieser Welt" (Joh. 18, 36) zu versahren und nur die sittlichteligiöse Seite der Sache — Gehorsam gegen die Obrigteit, Friedsertigkeit, zeindesliebe, überhaupt die bürgerlichen Tugenden — hervorzuheben. Si ministri verbi in domo domini, quae est ecclesia, versari debent, non versantur in republica seu in soro politico, alterum pedem in suggestu, alterum

in curia habentes (Bolbuin).

II. Die kirchlich-geordnete Diakonie und die freie Pereinsthätigkeil (innere Mif.

fion). Die paftorale Gemeindeleitung fordert für die geordnete und einigermaßen bollständige Lofung ihrer jehr umfaffenden Aufgaben ber Mitwirtung der in der Gemeinde vorhandenen Arafte und Gaben. Darum reben wir bier bon ber Diatonic ober bem Wert ber innern Miffion, bas in bem allgemeinen Brieftertum ber Chriften ruht. Awar ift die Herrschaft Chrifti felbst eine freie Suevorice (Matth. 20, 28; Rom. 15, 8), und alle Thatigfeit ber Apostel, Amter und Gaben, überhaupt alle Bethätigung der Chriften nach außen bin ift ein diaxoreir (1 Rox. 3, 8; Eph. 3, 7; Rol. 1, 25; 1 Petri 1, 10); fo daß der Begriff ber Diafonie als ein febr weiter erscheint. Aus demfelben bebt fich aber heraus die fpegififche Diakonie, bas Gelferamt, deffen geordnetes Berbeltnis jum Amte bes Worts noch auf feine Lojung harrt. Denn während beide im apostolischen Zeitalter durchaus in harmonie fich finden, geben fie frater auseinander: junächst durch Schuld bes Umte, das sich hierarchijch verlagt und bas allgemeine Prieftertum abforbiert; bann, und gwar nach ber Beietmation, durch Aberspannung bes Begriffs des allgemeinen Prieftertums, das fich libertinistisch nicht in die Ordnung eines von Gott gesehten Amts qu finden weiß. An dem Namen "innere Miffion" mateln wir nicht, obgleich er einen begrifflichen Widerspruch in sich schließt (welcher freilich bas treue Spiegelbild bes faktisch vorhandenen Thatbestandes ift) und obgleich uns ber Ausdruck "driftlich firchliche Diakonie" der schriftmäßigere und fachlich jutreffenbere zu fein scheint. Um fo mehr Gewicht muffen wir auf bie Gage selbst legen. Die innere Mission kann nichts thun, was nicht schon im voraus Beruf und Pflicht ber Rirche tvare; barum muß ihr Wert firchliche baltung haben, b. h. es muß fich basfelbe auf ben Boben bes Glaubens und bes Befenntniffes ber Rirde ftellen und beghalb auch ber gottlich gegebenen und menschlich ausgestalteten Ordnung der Rirche unterstellen. Darum tonnen wir keiner Wirksamkeit berselben bas Wort reben, welche prinzipielt bas Unt der Rirche beiseite fest, sei es indem fie in die Funktionen desselben eingreift. fei es indem fie fich grundfählich neben ihm organifiert (gegen die fonft fete beachtenswerte Abhandlung von Saupt. Biblijche Gefichtspuntte für die Beurteilung der inneren Mijfion, f. Schafers Monatsichrift 1880, Seit 1 3. 9 fil Ferner ift teine Wirtsamkeit zu billigen, die prinzipmäßig den Gemeinderer band lodert oder gar aufhebt. Für die 3wede, die über die Grengen bet Gingelgemeinde hinausgeben, balte man fich an die Bliederung des firchlichen Organismus. Aberhaupt judje man die Vereine firchlich zu begrunden und gu festigen; nur burch folche Diakonie wird man ben Grund gu einem lirchlidjen Dialonat legen. G. befonders v. Rudtefchell, Die Dialonie bes neuen Teftaments im hinblid auf die Diatoniffenfrage, Riga 1883.

Geschichte des Diakonats. Uranfänglich noch mit dem Beruf der Apostel verbunden (Akt. 6, 1 ff.) wird der Diakonat ein gesondertes Gemeinde amt, zunächst bestimmt für Sammlung und Berwaltung der gesvendeten Gemeindegaben zur Bersorgung der Witwen, Armen, Kranken und der Fremdinge. Denn der Dienst am Wort geht allen andern vor, darum sondern die Apostel dieses Amt, dem anfangs Männer wie Stephanus, Philippus vorstanden, von ihrem Beruf. Auch keunt die apostolische Zeit schon Tiakenissen (Nom. 16, 1), wenngleich diese Bezeichnung seht sich noch nicht sindet (boch s. Dieckhoff in Schäsers Monatsschrift für Diakonie 1877 Heft 7 ff.).

Der Hauptberuf dieses Amts ist das spezisische Dienen (1 Tim. 3, 8); damit war aber bie frei fich bethatigende Liebe aller Chriften nicht ausgeschloffen (Rom. 12, 11; Eph. 4, 11). G. Reander Gefdichte ber Pflanzung und Leitung ber driftl. Rirche burch bie Apostel I, 265 ff. Im altlatholischen Beitalter ftrahlt befonders die auch die Beiden in Griftaunen verfegende driftliche Bruderliebe: die Gastfreundschaft, Die geregelte Urmen- und Krantenpflege (Hermae Paster, Simil. IX, 25, 27; Justin. Apol. I c. 13, 67; Tertull. Apolog. c. 29; ad uxorem II, 4. 8; Cypriani epist. 13 36; Constitt. App. IV, 19; Eus. h. e. IV, 28; VI, 48; VII, 22). Das Amt ber Diakonen (piscopi auris et oculus, item et os, cor et anima: Constitt. App. II, 44) fordert mannhaften Glauben um fo mehr, ols es ein fehr exponiertes und in Berfolgungszeiten gefahrbringendes ift (3. B. Laurentins in Rom). Ihr Wirtungefreis ift fehr umfaffend: fie bienen nicht nur durch Berwaltung des Urwenguts, durch Corge fur die Urmen, die Witmen und Waijen, die Stranten; jendern fie fammeln die Gemeindebeitrage im Gottesbienft, helfen bei bem Unterricht ber Ratechumenen und bei ber Taufe berfelben, affifieren ben Biihofen im Gottesdienfte und forgen fur die Ordnung und Stille in demfel-Doch redet ichon ber Paftor bes Bermas (Simil. IX, 26) von folden, tie ihr Umt untren verwalten. Reben ben Diakonen flehen für eine abnliche Untigfeit an dem weiblichen Teil der Gemeinde die Diatoniffen (Plinius 4 X, 97) ober bie Witwen; benn bis gegen Ende bes 3. Jahrhunderts ifeint es neben den letteren ein besonderes Umt der Diakoniffen nicht gegelen ju haben.

Unders gestaltet fich die Sadje im Berlauf der Zeit nach Konftantin d. Gr. Zwar tritt uns jest ber Unterschied zwischen den Witwen und ben Lialeniffen bestimmt entgegen (f. bie Briefe bes Chrysoftomus an bie Dialeniffin Olympias); aber bas bisherige Diakonenamt veräußerlicht fich und grat nach und nach in Berfall, indem es teils fittlich fintt, teils Sand in band gehend mit ber Geichichte ber hierarchie und mit ben gunehmenben Reichtumern ber Rirche einen gang andern Charafter gewinnt. Den Diafonen find die Dienfte der Liebe ju gering, fie werden vornehme Beamte, hodigefellte Edjahmeifter bes Rirdjenguts, fie vitarieren für bie Bifchofe, ftellen fich den Presbytern gleich und verfinten babei in Schwelgerei und andere Lafter, für die Liebesdienste werden Subdiakone, auch Parabolanen (nagapalkur) angestellt, jum Teil robe sittentofe Denichen, die nur bas Augerlichste thun. Dabei führt bas gefleigerte Beburfnis gur Grundung von Wohlthatigleitsanftalten, anfange noch unter ber Leitung ber Diafonen. Die Urform berfelben ift das Lenodochion, domus hospitum (f. Thomassin, De vet. et n. discipling, II, l. c. 89), bas in Berbindung mit ben Rirchen und Rioftern Acht, und eine Bufluchtsftatte fur Wanberer, Beimatlofe, Arme, Witwen und Baifen, Findlinge, Greife und Rrante ift. Go grundeten folde Unftalten idon Ronftantin und feine Mutter Belena im heiligen Lande if. auch Siero.

mahlin Theodora (f. Procopins, De gedificiis Justiniani).

Im Abendlande wurden ähnliche Anstalten ins Leben gerufen. Schon am Anfang bes 3. Jahrhunderts ward von der Fabiola ein Xenodochion zu

nymus, Epist. ad Eustochium c. 8), Ephraem der Sprer zu Gdeffa, Bafilius zu Gajarea, Chrysoftomus zu Konstantinopel, jerner Justinian und seine Ge-

Oftia gegründet (hieronymus, epist. 77, ad Oceanum); ungefahr hundert Jahre fpater das Hotel-Dien gu Lyon; 380 das große Sofpital gu Merida in Estramadura (Spanien); 715 bas Hospital Can Spirito in Rom, nachdem in derfelben Richtung auch Gregor b. Gr. thatig gewesen. Spater, und zwar icon gur Beit ber Rarolinger, entstehen an jedem Bifchofefit bie Sofpitaler für Arme, Kranke und Reisende; unter bem Kaifer Ludwig bem Frommen bie Bofpige in den Alpen. Die meiften und besten folder Anftalten grunbeten um dieselbe Beit in Deutschland die ichottischen Miffionare (hospitalia Scotorum). Uber ahnliche Anstalten, die im 9. Jahrhundert entstehen f. Unfegisus in ber Sammlung von Rapitularien II, 29. Roch spater, vom 11. Jahrhot. an, entstehen die Gute-Leut-Gaufer und Hospitaler am Rhein, in Würzburg, Nürnberg und an andern Orten. Aber alle biefe Unftalten fichen fcon lange nicht mehr unter Leitung von Diakonen, die inzwischen dazu immer unwilliger und unfähiger geworden find. Die organifierte freie driftliche Liebesthätigteit ift bafur eingetreten, gunachft in ber Geftelt bes Monchtums, und gwar ichon feit der Grundung des Benedittinerflofters auf bem Monte Cafino (529). Spater wirtte in diefer Richtung befonders bas Alofter gu Clugny in Frankreich und die verschiedenen Orden des Mittel. alters. Und wie ftellte fich die Rirche zu ihnen? Sie ließ fie nicht ichlechtlin frei, sondern gog fie in ihren Organismus hinein und gab ihnen Regeln und Rechte. Go verfuhr fie auch mit den Laienbrüberschaften bes fpateren Mittelalters, Die fich aus bem Stanbe ber Mitter und Burger bilbeten. Befonders gehören hierher nächst ben hofpitalbrudern bes fl. Johannes, bem beutschen Orden, der Schwesterschaft ber Elijabetherinnen, dem Orden der barmbergigen Bruder und bem der Bater des guten Sterbens (beide geftiftet im 16. Jahrh.): Die Laienvereine ber Beghinen, ber Begharden, ber Lollhate ben in Antwerpen, der Mifericordiabruder in Floreng u. a. Bervorzuheben aber find die direkt vorresormatorisch wirkenden Danner und Areife, die Bruber vom gemeinsamen Leben, unter benen bie Walbenfer auch bas Umt ber Diatonen und Diafoniffen, im Ginne bes apostolifden Reitalters, wieder aufrichter. S. befonders Uhlhorn, Die driftl. Liebesthätigfeit El. 1 (in der alten Rird,e. Il. 2 (im Mittelalter), Stuttgart 1882 u. 1884.

Die Resormation, obgleich sie sich gegen das bestehende Alosterunwesen erklären mußte, war nicht der Meinung, daß die Alöster nicht im Eeit
des Evangeliums umgestaltet werden könnten (Artt. Smale. II, 3; Lutherd
Briese an den Rat zu Hersord: de Wette IV, 333 sf.; 560 sf.). Aber ihre
vornehmste Sorge mußte die Verkündigung des Worts sein, und diese Tiakonie (Akt. 6, 2—4; Kol. 1, 25) nahm alle versügbaren Kräste in Anstruck.
Dennoch weist Luther mehrsach auf die Diakonen im apostolischen Zeitalter
zurück (XIX, 140; XII, 252 sf.; XIII, 246) und wünsicht ihre Wiederherstellung. Auch wird damit ein guter Ansang gemacht, namentlich in den Territorien, welche unter Bugenhagen's Einsluß kirchlich geordnet werden. In den meisten Kirchenordnungen aber wurden, auf Erundlage der Idee des algemeinen Priestertums und der Verknüpsung von bürgerlichem Amt mit dem christlichen Veruse, Haus, Itommune und Kirche zu einer Tiakonatäthätigkeit verbunden (Gotteskasten, Schulen, Armenpslege, Krankenpslege), indem dabii das kirchliche Amt als Krystallisationspunkt betrachtet ward. Doch das lehtere stand je länger je mehr isoliert da; es versäumte sich an die Bedürsnisse der Gemeinden hinzugeben und die Gaben in derselben herbeizuziehen, sie recht zu organisseren. Das zeigte sich besonders in dem 17. Jahrhundert, in der Zeit der austommenden toten Orthodoxie, und troh dessen, daß sich unter dem harten Geröll der evangelische Geist lebend und wirtsam erwies. In Ostpreußen, dann in Schweden und in den Ostseeprovinzen Rußlands kamen, bei den großen und weitverspreugten Gemeinden, die im Segen wirkenden Hausverhöre (Gebetsverhöre) auf. In Dentschland erhob zuerst wieder Balthafar Meißner in Wittenberg († 1626) seine Stimme sür die Sache der äußern und innern Mission (consilia theologica de quidusdam desectibus in et ab ecclesia Evangelicorum tollendis): ferner nach ihm Großgebauer in Westock (Wäckterstimme 1666), welcher Einsehung von Altesten in den Gemeinden empfahl, u. s. f.

Aus der Mitte der römischen Kirche geben in neuerer Zeit, abgesehen von den Jesuiten, zum Teil sehr bedeutende seelsorgerische Kräfte hervor, die eine Lichtseite in ihr bilden und für die Armen- und Krankenpflege, für die Rettung gesallener Madchen, für die Gesangenen mit echter hirtentreue sorgen.

In unserer Rirche treten, bef. seit der Zeit des Pictismus, die freien Bereine auf: jugleich ein Symptom der bestehenden Strantheit und ber beginnenden Acattion gegen diefelbe von innen heraus. Es entstehen bas Baifenhaus von U. S. Frande in Salle, die Cansteinsche Bibelanftalt ffeit 1712) bas Intereffe für die Beidenmiffion, die Unftalten von Buddens in Rena (val. des letteren Borrede; Do instauranda disciplina ecclesiastica qui der bon ihm 1705 herausgegebenen Geschichte der bohmifden Bruber bon 306. Amos Comenius). 3m Berlauf des 18. Jahrhunderts wurde der Rotftand immer größer und unter bem Ilmsichgreifen bes Unglaubens bie Bermuftung arger. Da trat aber auch die Thatigkeit der freien Liebe bervor. Edion 1668 war in England die Society for promoting christian knowledge entftanden. In Deutschland machte den Unfang die beutiche Chriftentumsgefellichaft, geftiftet zu Bafel 1779 burch Joh. Urlaperger. Daburch augeregt, fpater burch bie Freiheitelriege, entstehen in unserem Nahrhundert bie Anftalten von Peftaloggi in Stang, von Johannes Fall in Weimar, von dem Grafen Adalbert v. d. Rede-Bollmerftein in Duffelthal, von Beller in Beuggen, von Rrafft zu Erlangen. Später, und zwar feit 1830, treten besonders bervor: Amalie Sieveting (f. die Denkwürdigkeiten aus ihrem Leben. Samturg 1860); Gofiner, der 1833 die erfte Diatoniffenanftalt im Elijabeth-Stift m Berlin eröffnete; namentlich aber Fliedner, Wichern und Lobe if. des letteren Leben von Deinzer; Elbenberg: 3. S. Wichern, fein Leben und Wirlen, hamburg 1883 f.). Gin besonderes Berdienst um die bringend notwendig gewordene Zentralisation dieses Werts erwarb fich Wichern, burch seine epochemachende Dentidrift: Die innere Miffion ber deutschen evangelischen Nirche, 1849. — Doch gilt es nüchtern zu bleiben und nicht zu vergessen, daß aud ber notwendig gewordene "Zentralausschuß", troß des Segens, in welchem er wirlt, immer nur ein Gurrogat bleibt fur den firchlichen Salt, der niemals allein mit dem allgemeinen Prieftertum zu erreichen ift.

Naheres über bie Cofdidte ber Dialonie und bie einschlägige Literatur f. weiter unten, in Schafers Dialonit.

#### 4. Die Seelforge in Beziehnng auf die gange Gemeinde.

I. Die indirebte Grielung der driftlich kirchlichen Gefinnung und Gefitteng. Zwar tann wohl der einzelne als jolder wie ein Fenerbrand (Amos 4, 11: Cachari. 3, 2) gewonnen und wohl auch erhalten werben mitten im Gegen fat zu feiner Umgebung, die fich zum Chriftentum gleichgiltig ober gar feindfelig verhält. Aber dies ift ein abnormer Zuftand, der, wie die Miffion in ber Beidentvelt zeigt, mit ichtveren Berfuchungen gum Rudfall ober jum separatiftischen Sochmut verbunden ift, und auf deffen Beseitigung ernstlichit Bedacht genommen werden muß. Die firchliche Scelforge an den einzelnen tann nur gedeihlich wirten, wenn fie von dem in der Gemeinde herrichenden Weift getragen wird. Bwar gibt es feine abfolut driftliche Gitte, aber bas gegenwärtige binichwinden diefer fegensvollen Macht ift tief zu betlagen und dagegen muß bewußt gearbeitet werden. G. Wiefe, über den sittlichen Werth gegebener Formen, Berlin 1878; Soppe, Chriftliche Gitte, Sannover 1863. Darum ift die Seelforge auf Wegichaffen ber hemmenden Glemente bes drift. lich firchlichen Gemeindelebens, auf Schaffen und Erhalten ber gunftigen gu richten. Darin bestand bie weise und fruchtbare Runft ber fruheren Seelforge auch in unferer Kirche, daß man bor allem für Anerkennung und Aufrechterhaltung ber in das vierte Gebot eingeschloffenen Gottesordnungen jorgte, die das Wohlergeben des einzelnen ichlechthin bedingen. Befonders ericeint in der gangen beitigen Edprift, und ihr gemäß auch in der driftlichen Riede, Die Familie (in ihr die Franen und Mütter: 2 Dim. 1, 1) als die eigentliche Pflegerin bes Glaubenslebens. Spoter namentlich feit der Beit bes anffommenden Pictismus, ward bie Geelforge viel zu atomistisch und überspannte bas personliche Recht bes einzelnen. Das wurde auch, besonders nach ten schweren Erfahrungen des Jahres 1848, immermehr erkannt, und die dagegen gerichteten Bestrebungen ber inneren Mission gehören zu ihren erfreulichsten wenn gleich schwierigsten Urbeiten. Denn ber einzelne ift und bleibt immer unerachtet feiner Gelbitandigleit, ein Rind feiner Beit, und feines Saufes und Bolts. Wie ber erste Abam, so find fie alle geworben, und wie ber andere ift, fo follen fie alle werben (Rom. 5, 12 ff.; 1 Stor. 15, 21; Ror. 5, 14 ff.). Jebe Gunde, obgleich gunächft That und Schuld des einzelnen, ift boch Produtt der Gefamtheit (Luk. 13, 1-8); und so verhalt es sich auch mit ben driftlich fittlichen Tugenben, fie murgeln in ben allgemeinen und herrichenden Sitten (val. v. Ottingens Moralftatiftit und Chriftliche Sittenlehre). Derum handelt es fich junachft um indirette Erzielung ber driftlich-firchlichen Befinnung und Gesittung.

1. Durch Sorge für den intellektuellen Zustand der Gemeinde. Bor allem kommt hier die Volksschule in Betracht, die zugleich kirchlich, national und samilienmäßig sein muß, so daß kein einziger dieser Faktoren sie an sich reißen darf. Zwar sucht man jeht, gemäß der herrschenden Strömung der Zeit das Vand zwischen der Schule und der Kirche zu zerreißen; umsoweniger soll sich der Pastor dadurch in seinem Verus irre machen lassen: nicht nur, weil die Volksschule ein Kind der Reformation ist, sondern besonders deshalb, weil die Kirche das Werk, das sie mit der Taufe begenenn, nicht wieder aus den Händen geben darf, und weil das Christentum selbst die wahrhast den Geist bildende Placht, die wahre Humanität ist. Darum

wird er feine besondere Sprafalt auf die heranwachsende Jugend und auf ihre driftliche Gefamtbildung richten (3oh. 21, 15). Ferner find hier die Krippen für Rinder armer und beschäftigter Eltern (f. Fl. Bl. a. d. R. D. 1855; Lehmann, Berle ber Liebe, 2. U. S. 90 ff.), bie Kinderbewahranftalten und bie Frobelichen Rinbergarten und die Sonntagsichulen zu nennen (f. Fliegende Blatter 1816, Rr. 9); ebenso bie Pflege ber Blinden und Taubstummen, ber Blodfinnigen und Epileptifden. Obenan aber fteht ber Dienft am Borte Gottes (Att. 6, 4): die Anleitung ber Gemeinde zum felbständigen Branden, jum Berfteben besjelben, jum unausgesetten Bertehren mit ihm. Denn unfere fogenannte Tagesbildung lieft und verschlingt alles, aber Gottes Wort bleibt bei Seite liegen. Deghalb ift auch die Wirtsamkeit ber Bibelgefellichaften von hoher Bedeutung. Dazu empfehle man den Gemeinden auch Lefeordnungen (j. 3. B. Lohe, Saus-, Schul- und Rirchenbuch, Il. 2, S. 141 ff., und Schulge, Unweifung zu einem planmäßigen Lefen ber f. Schrift, Leibzig 1875). Gerner forge man für driftliche Bolfsbibliotheten (mit Silfe bes Basler, Stuttgarter, Calwer, Berliner Buchervereins, der Agentur bes rauben Saufes ic.); und was die Trattate anlangt, fo überlaffe man diefe nicht einer regellojen Rolportage.

2. Durch Sorge für ben fittlichen Buftand ber Gemeinde. hier gilt in den natürlichen Gemeinschaftsordnungen, bem hause, ber Genoffenschaft, ber Gefelligteit, eine folche Ehrbarteit und Ehrenhaftigteit ber Gefinnung und Gefittung gur Berrichaft zu bringen ober herrschend zu erhalten, Die bem evangelisch-driftlichen Glauben entspricht. Und zwar dies sowohl burch erhaltende und verhütende Thatigfeit, wie durch gewinnenbe, rettenbe. In erfter Beziehung tommt hier besonders der Sandwerter- und Arbeiter-Rand in Betracht. Gine besondere, bewahrende Fürforge nimmt noch die gu Dienstboten herangubildende weibliche Jugend in Aufpruch (f. Fliegende Blätter 1866, S. 243 ff.). Was aber die Thatigfeit ber rettenden Liebe anlangt, fo gehören hierher ichon die Erziehungsvereine für verwaifte und verwahrlofte Rinder, besonders aber die Rettungsvereine und die Arbeit an ben Gefangenen und Berbrechern. Endlich fei noch auf die Magdalenenfache hingetviefen, b. f. auf die driftlichen Bufluchte- und Arbeitsftatten für gefallene Dladchen teine Uberficht über die betreffenden Stifte in Deutschland geben die Gliegenden Blatter 1866, S. 175 ff.).

3. Durch Sorge fur ben phyfifchen und ötonomifchen Buftand in der Gemeinde. Go weit es der Rirche moglich ift, foll fie ihrerseits für eine geardnete Granten- und Armenpflege forgen. Denn Glend und Grantheit, Rot und Armut konnen einerseits jum fittlichen Berberben gereichen, und find doch andrerfeite als heilfame Buchtmeister für das Evangelium angufeben. Urme habt ihr allezeit bei euch, fpricht ber Gerr (Matth, 26, 11); ben Armen vornehmlich foll bas Evangelium gepredigt werben (Matth. 11, 5; Unt. 14, 21). Ihrer vornehmlich hat fich ber Pfarrer anzunehmen, fo baft fie in ihm ihren Freund und Bertreter feben. Mudy ift in den letten Johrzehnten mandres Erfreulide lichlicherfeits geschehen, befonders auf Anregung der tief

eingreifenden Schrift von Chalmers in Schottland (1841).

II. Die birekte Grietung ber driftlidehirchlichen Gefinung und Wefittung. Die beachtenewerten Beichen unfrer Beit find: Auflojung ber Rationaleigentumlichkeiten (1 Mof. 11, 4), Widerstand gegen alle Antoritäten. Gerischaft des

nadten Egoismus, berbunden einerjeits mit bem Jagen nach Reichwerben, andrerseits mit bem umsichgreifenden Pauperismus - alles in Folge beerichredlichen Abfalls vom Chriftentum, bem die große Daffe fo fehr entfremdet ift, daß fie nicht einmal mehr ein Berftandnis babon bat if. Ghrenfeuchter, Christentum und moderne Weltanschauung, 1876). Und diefe Entdriftlichung und Berweltlichung geht burch alle Schichten bes Bolls, bis in Die Dorfgemeinden hinein. Besonders tommt hiebei in Betracht ber Sogialismus, d. h. der auf bas fogiale Leben angewandte Platerialismus, mit feiner Berachtung aller Religion, Aufhebung der Rloffenunterschiede, Emonzipation des Arbeiters. Gegen ihn hilft es auch nichts, daß man eine irreligioje halbbildung verbreitet; dieje wird ihm nur gur Berftarfung bienen. Bielmehr ift ber Wegner bann am wirtfamften zu befämpfen, wenn man die driftlich-firchtiche Religiofität fordert, welche die Pflege des Ginnes für bas hiftorifde Recht und bie Bugelung bes fcrantenlofen Individualismus in fich ichließt. Besonders tommt es barauf an, bag die Predigt auf bie tontreten Lebensverhaltniffe eingehe, die fittlichen Schaden aufdede und die Gewissen aufasse, zugleich anknüpfend an die dem Christentum und dem allgemein menfdlichen Bewuftfein gemeinsomen Buntte, an die guima naturaliter christiana im Sinne Tertullions.

Wenden wir uns nach innen, zu bem chriftlich angeregten Teil der Bemeinde, fo ift zu beachten, daß die gefunde Chriftlichkeit immer mit ber rechten Rirchlickeit, im Gegenfal zum toten pharifaischen Bochen auf dieselbe, zufammenfällt, und bag bie von diefen fich trennende, ober mit ihr in Epannung geratende Chriftlichkeit immer der Gubjettivitat und bamit der bewußt-Tofen oder bewußten Separation preisgegeben ift. Besonders hat der Seelforger hierbei die ichon oben erwähnten Glaubenstrantheiten des Orthodorismus, des Mhftigismus und des Pietismus ins Auge qu faffen, welche entweder gegen die ethische ober gegen die bogmatische Natur des driftlichen Glaubens verstoßen und leicht in weltsuchtige Uber- und Sochfirchlichkeit ober in weltflüchtige Unfirchlichkeit geraten. Namentlich ift bem herrschenden Gefühledriftentum gegenüber die driftliche Ertenntnis zu betonen, beren Mangel trot aller Bildung, erichredlich groß ift (val. Nitid. Der Chrift und bie Welt, Rhein. Monatsichrift 1813, Bejt 7; Braun, Bom Gefühlschriftentum 1858; Röftlin, Der Glaube, fein Befen, Grund und Gegenftand, 1859; Rüling, Bon brei franthaften Auswüchsen bes wahren Chriftentums, 1871). Aunächft ift darauf hinguarbeiten, daß fich folde Brantheitzerscheinungen nicht generalifieren und organifieren. Denn Erbauungevereine, die über bie Grengen der Familie und des nächsten Freundestreifes hinaus fich neben bem tirchlichen Umt ober gar gegen basselbe bilben, find nicht zu bulben (vgl. Chr. Palmer, Aber die Gemeinschaften u. Getten in Warttemberg; aus beffen Radflaß herausgegeben von Jetter, 1877). Aber die Kirche foll dabei auch ben berechtigten Bedürfniffen Rechnung tragen; burch Belebung und Bermehrung bes öffentlichen Gottesbienftes; burch evangelifche Ausbildung befonders der zweiten Salfte bes Rirchenjahrs, um in den Gemeinden ben tirchlich-hiftorischen Ginn wieder zu weden und zu nahren; durch Ginführung und Beforderung bes Sausgottesbienftes, ber driftlichen Kindererziehung und ber driftlichen Conntagsfeier; endlich burch Wiedereinführung ber bribaten ichte und Absolution neben der allgemeinen. — Hierzu aber bedarf es der ustellung einer Ordnung. trast welcher sich die Gemeinde durch den Tianat unter Leitung des Amts am Wort selbstthätig an der Teiblich-geistlichen Lege der Kinder und Katechumenen, der Armen und Kranken, der Bersihrlosten und Gefallenen beteiligt.

ler, rehren der Erfahrung inr chriftlen, Luthers Perdienst um die Vollsichule. Zelber, rehren der Erfahrung inr chriftlende und Armenschullehrer. Raumer, Weichichte der Podogogit. Denve, Geichichte des Botteichnlweiens. Palmer, Padogogit. Borsmann, Schuls und Unterrichtslunde. Bod, Wegweiser sür evang. Schullehrer Strad, Gelchichte des deutschen Beltsichulwesens 1872 Terl, St. Unung der Arche und Gesplichteit pur Vollsitzule 1874. Schumberns 1872 Terl, St. Unung der Arche und Gesplichteit pur Vollsitzule 1874. Schumberns 1872 Terl, St. Unung der Arche und Gesplichteit pur Vollsitzule 1874. Schumberns im Gezogtum Magdeburg, Galle 1876. Unter den vielen Schuldattern sein hier nur anf den Suddentlichen Schuldboten, auf das vongel Schuldtund und das Evangel. Monatstlatt sür die deutsche Schulke, Organ des deutschen Grang. Schulberteins, hingewiesen. Über die Kinderbewahranstalten voll: Pägehold, Zeitschrift für Kinderpflege und Erziehung. süber die Sonntagsschulen voll: Unandt, Die chrift. Sonntagsschuse 1867. Liedmeher, Tie Brazis der Sonntagsschulen, 2 Anst. 1877. Prochnows Zeitschrift: die Sonntagsschule. König, Beiträge zur Geschichte der Sonntagschule (Schäfer, Monatsschr, f. i. M., 1883). Über das Ibiotenwesen vergl.: Sengelmann, Ter Vote aus dem Alherthale. Schröfter und Reichelt, Zeitschrift das Zbiotenwesen, seit 1880. sies Substenweierung ze voll. Dwen, Geschichte des Ursprangs der Bibelgeschlichaft (englisch, I. 1863). über das Ibiotenweien vergl.: Haber des Ursprangs der Bibelgeschlichaft (englisch, I. 1863). über das Ibiotenweierung abeiter der der preuß. Haber der Vollegeschlichaft (englisch, I. 1863). über das Ibiotenweierung der Freit der Vollegeschliche Geschichter, Gerische Busserung der Tractate 1852. Bodemann, Die Verbreitung der Schlichter Schrifte Musierung der Tractate 1852. Bodemann, Die Verbreitung der Kriftlicher Schriftle Bestellicher, Gerischung der Preise auch den Kriftlicher Bedrifter Ber Geschrappter durch die Gaus, Krif. 1870 ff. "Über die chrift. Perise übergert Preise und innere Mi

lter den handwerfers und Arbeiterstand f. Uhthorn, Die Arbeit im Licke des Gvangeliums, 1877. Malzahn, Die ländl Arbeiternoth n. ihre Überwindung 1876. Über die Geschen irezielt s. Verthes. Tas Gerberzswesen der handwertsgesellen 1856; 2. A. von Bodelschwingh. 1883 Mehering, Ein Wort an und über Jänglings und Geschenverine, 1858. Hefetiel, Die Misson an den Jünglingen 1864. Meiß, Über herbergen, in den plegenden Blättern 1859, Beiblatt Ar. 3. Jordan, Die innere Wisson unter der wännlichen Jugend. 1878. Nathmann, Die Herberge zur Heimat, 1876. Il über Retungshauser siehe inedel.: Die Eximerungstlätter an Halt, gesammelt von Wosale Falt, 1868. Wickern, Tas ranhe Hauf 1883. Pamburg 1882. Ilder die Gertsoze an Gesanzenn v. s. zulins, Norlesungen über die Gesängnistunde 1828. Wichern, Reserat auf dem Bremer Kirchentag 1852; Fliegende Plätter 1861, Nr. 5 ff. Ilder die Wigdalenensache vgl.: Herbst, Tie Magdalenensache 1876. Saiter, Tie Wasalenensache vgl.: Herbst, Tie Wagdalenensache 1876. Saiter, Tie Bagdalenensache in der Geschichte 1881. Hebrung, Sein Leden u. f. Arbeit aus dem Honlächen von Röller, Gütersloh 1882. Neumann, Tie Magdalenensache (Echsser, Pronatsichen von Müller, Gütersloh 1882. Neumann, Tie Magdalenensache (Echsser, Pronatsichen 1883). Talton, Ter sociale Aussah, hamburg 1884.

firchliche Armenpflege 1865. Huber, Zur Reform bes Armenwesens 1867. Rapinger, Geschickte ber kirchlichen Armenpflege, 1868. Emming haus, Das Armentveien und die Armengeschiegebung in den europäischen Staaten 1869. Bohmert, Armendsche und Armengeschiegebung, 1863. Löhe. Bon der Barmherzigkeit. 2. A. 1877. Rocholl, Saken des dentichen Armenpflegerechts, 1873. Terk, Die Nothwendigkeit und Ausgebedarteit einer Aeferen der Armenpflege in den Etdeten, 1873. Hill, Aus der Londoner Armenpflege in den Etdeten, 1873. Hill, Aus der Londoner Armenpflege 1878. Luthardt, Armenpflege und Unterstähnungswehnstig (Zeitfragen von Ausbehäufer und Gestichen, Bb. 6, hoft 2). Nömheld, über tirchliche Armenpflege, Freib. i. der Isst. Kulter S. J.), Beiträge zur Geschichte u. Reform der Armenpflege, Freib. i. der Isst. Auftener Die Pflege unheilbarer Aranten, eine Ausgabe der trecht. Armenpflege, 1881. Ausgerdem i. die Fliegenden Blätter in fast allen Jahrgangen, die Athanblung von Hahn über firchliche Armenpflege PRC. 2 und die Warttembergischen "Blätter sur Kremenweien."

Uber den Sozialismus z. vgl.: Stein, Ter Socialismus und Communismus des heutigun Frantreich. 1842. Hundeshagen, Der Vommunismus und die afectische Socialismum um Laufe der christischen Jahrhunderte (Studien und Artisten 1845, Heft II. Romang. Tie Bedeutung des Communismus aus dem Beschätspuntt des Chrescentums gewurtigt 1847. Puber, Der Profestrier 1865. Derf., Sociale Fragen (4 Kefte, 1862 ff) und die genoffenschaftliche Selbsthusfe, 1865. Derf., Die sociale Fragen (4 Kefte, 1862 ff) und die genoffenschaftliche Selbsthusfe, 1865. Derf., Die sociale Arbeiterfrage der Gesenwart. 1871. Kunhe, Die sociale Frage und die innere Misson, 1873. Cottschalt. Der moderne Socialismus, 1874. Martensen, Socialismus und Christischus (beutig den Ditcheljen, 1875). Jäger, Geschichten, Socialismus und Christischus (Zeitfragen 1876, B. 1, heit 3) The Lemann, Die Socialismus und die erristliche Geschischen, 1877. Todt, Der rabitale deutsche Gosialismus und die christische Geschischen, 1877. Todt, Der rabitale deutsche Gosialismus und die christische Geschischen, Lauft. 1878. Köhler, Die speialen Mirren und das Coungelium, 4. Aust. 1877. Uhlhorn, Zur socialen Frage (vermische Gosialismus und der hardt, Die sociale Ausgabe der inneren Misson (gelammelte Borträge, Nr. 10). Laugthans, Die Ausgabe der Kirche gegenüber den socialen, sittlichen und religiösen Nethnans, Die Ausgabe der Rirche gegenüber den socialen, sittlichen und religiösen Nethnans, Die Ausgabe der Rirche gegenüber den socialen, sittlichen und religiösen Nethnans

ilber hausgeitesdienste vgl.: Tas driftliche hauswesen (1847). Lehmann, Tas driftliche haus, 2. Auft. 1881. Die hausandacht (1851). Wiener und Leonhardi, Am ich herbe 1880. | Christliche Andachts und Communionbuder: Luthers Artückslein; iera kirchens und hausvostille. Arndt, Wahres Christenlun. Tie einkaldeigen Schriften den habermann, Marperger, Fresenius, Kittmeper, Start, Noes, Tann, Cofiner Schaptäitlein). Kapif, Lohe (Samentorner bes Gebets), Pelisich, Tiessendach (Wort und Saxennent: Ev. hausgende; Ev. hausandachten) und des evang. Küchervereins; Allym Gebetbuch, herausgeg. im Auftrage der allgem. luther. Conseenz, Leipzig 1880. Tarker den Artikel von A. Baux in Schmids Encyll, II, Kapif (1850), Iblihorn (Tie Sonntagsfrage, 1870), Kögel (Tas deutscher Bott u. der Conntag, 1875). — Bieles hieher Geberge bieten ferner die Echristen über das ev. Psaarrhans von W. Baux (V. A. 1882) und von E. Menfg (2. A. 1884).

## 5. Die feelforgerliche Thätigteit in Beziehung auf den einzelnen.

I. Die Beichte und die Kichensucht. 1. Die Beichte und Absolution. Die Beichte, als kirchliches Institut, ist zwar durch die Schrift nicht geboten, auch die alt-latholische Kirche kennt sie noch nicht; dennoch ist sie, besonders um der von Gott vererdneten Absolution willen (Matth. 16, 10; 16, 15 si; Joh. 20, 22, 21), eine heilsame und zweckgemäße Einrichtung der Kirche, die ihrem Wesen nach bis auf die apostolische Zeit zurückgeht (Jak. 5, 10) und deren die Kirche bedarf. Sie bedarf ihrer teils als Mittel- und Haltpunkt den gesamten Scelsorge, teils als Schranke gegen den unwürdigen Gebrauch der Abendmahls (Matth. 7, 0).

Werfen wir junachst einen Blick auf die geschichtliche Entwicklung bes Instituts der Beichte. Beim Gintritt der Massen in die Kirche seit Constantin war die alte strenge Bußzucht (vgl. über sie bes. Kliesoth. Die

Beichte und Abfolution, 1855, G. 19 ff.) je langer je weniger ausführbar (f. Augustini Enchiridion ad Laurentium c. 80, § 21). Much der in der orientalijden Mirche feit bem Ende bes 3. Jahrhunderts für die gebeimen Gunden angestellte aperpresegn; ent rig perurvius ward, befonderer Argernisse wegen, wieder abgefchafft. Im Abendlande aber two Chprian, Ambrofius und Augustin ben Untergrund legten, indem die letteren mit Recht ber Kirche auch bie Macht ber Gunbenbergebung im Ramen Gottes gufprachen, nicht bloß Die der Retention (Chprian) - darin freilich irrend, daß fie biefe Macht nicht auf bie Gnabenmittel, fonbern auf bie Legitimitat bes Umts gurudführten , beginnt unter Leo dem Großen der Aufban des ipegififch romifchen Beichtinftitut3. Leo's Arbeit mar bejonders jolgende: Aufhebung ber nur einmaligen Bufe für grobe Gunden und Geftattung ber Biederholung ber Bufe; Musdehnung bes Buftwesens auf die gange Gemeinde, indem er die Quadragesimalgeit die Bedeutung einer allgemeinen Bufigeit gewinnen ließ; Ginführung der Privatbeichte vor dem Priefter für grobe heimliche Gunden. Dieje Thatigfeit Leo's ichlieft Gregor ber Große infoferne ab, als er die Beichtpraris auf alle Gunden ansbehnt und jebe bem Priefter nicht gebeichtete Gunde als precatum irremissibile anficht. G. Lau, Gregor ber Große nach feinem Leben und feiner Lehre, 1845. Die nadiften Jahrhunderte fuhren biefe Grundfahr ins Leben und gleichen biefelben mit den Bollefitten und -Rechten ber germanischen Welt aus. Es entstehen bie Ponitengialbucher (f. Bafferschleben, Die Bufordnungen ber abenbländischen Kirche, 1851). Abgeschloffen wird biese Entwidtung unter Innoceng III., burd ben 21. Ranon bes Lateranenfifchen Ronalls v. 1215 (Omnis utriusque sexus fidelis), indem die weniastens einmal juhrlich abzulegende Chrenbeichte vor bem Priefter, ber birett an Gottestatt handelt und richtet, für alle Chriften gleich bindend erklärt wirb, und an bie Etelle ber öffentlichen Bufe fur bie Betreffenden ber große Bann mit dem Interditt tritt. Die Sauptleiftungen der Bugenden find; Gebet, Faften, Ulmofen, Beigelungen, Ballfahrten. Dazu tommen die von der Rirche verwalteten Uberverdienfte ber Beiligen, und die Geldbuffen, die jum Ablag führen, in welchem fich bas Berberbnis biefes Buftwefens gufammenfaßt. Dierarchismus und Pelagianismus erreichen in ihm ihren Sohepunkt. Unigenitus-Bulle Clemens VI. (1348) fanktioniert ben Ablag burch bie bejenders von Alexander Salefins und Thomas Aquinas vertretene Lehre vom thesaurus operum superogationis, und das unter Eugen IV. gehaltene Kongil in Florenz (1439) beschließt, daß die poeniteutia (b. h. die contritio cordis, confessio oris und satisfactio operis) materialiter cin sacramentum ici. Das Tridentinische Rongil (sess. XIV, c. 6) sanktionicit diese Praxis als eine durch gettliches Recht angeordnete. - Die Reformation, junachst propoziert burch bas Ablagunwesen, stellt zwar bie Beichte, namentlich um ber Abfolution willen fehr hoch, erklärt fich aber entschieben gegen die römische Chrenbeichte mit ihrer Forderung ber Aufgablung aller Gunden. - Bor allen Luther ichen in den Thefen, f. 38), der gwar anfangs noch nicht gwischen der briberlichen und der amtlichen Absolution unterscheidet, boch unter dem hingufügen, daß niemand bie Edlüffel habe, benn ber ben beiligen Beift hat, "bas ift aber niemand, benn bie driftliche Rirche, bie Berfammlung aller Gläubigen Chrifti" (XIX, 1052 ff.; v. J. 1521. Dagegen vgl. 3. B. XI, 1038, 1373). Wohl

dringt Luther auf die Beichte (XX, 59; XVII, 2152 ff.), besonders um der Absolution willen (XI, 804, 849); aber niemand solle zu ihr gezwungen werden, sondern fie folle frei fein und bleiben (XIX, 1062, 1075; XX, 60; XVII, 2417). Und zwar meint er die felbständige Beichte, auch abgeseben von der Teilnahme an dem hl. Abendmahl; von dem Pfarrer aber fordert er die unbedingte Aufrechterhaltung des Beichtgeheimniffes: "denn ich höre nicht Beichte, absolviere auch nicht, fondern Christus" (XXII, 879). Gbenfo, nur bas geordnete Umt ftarter betonend, außern fich auch unfere Symbole (Conf. Aug. art. XI. XXV; Apol. pag. 173, 181; ber große und fleine Matechismus; Artt. Smalc, III, 8), alle Rirchenordnungen und unfere alten Dogmatifer. Sie alle bestimmen die Absolution als ein beneficium seu gratia, nicht als cin judicium s. lex (Apolog. p. 185), und fassen sie nicht bloß als eine betlarative, fondern als eine tonferierende, die Gundenvergebung fraft des bon Chrifto gestifteten Schluffelamts wirtlich mitteilende. Dagegen ertlatte fich die reformierte Kirche nicht bloß gegen die römische Beichte, sondern auch gegen die lutherijde Lehre von der Absolution und demgemäß gegen die Brivatbeichte. Aber Absolvieren ist ebenso wenig ein bloges brüderliches Beraten, wie die Schweigerischen behaupten (frater), als ein richtertiches Judigieren. wie die romijde Kirche lehrt (judex); sondern es ift ein bienendes Spenten und Applizieren der Gnade im Ramen Gottes an den einzelnen (minister Dei). bas ein perfonliches Betennen ber Gunbe und ein Erfchließen bes gerfchlagenen Bergens voraussett.

Noch sei hier erwähnt ber in Nürnberg ausgebrochene Streit wegen ber neben ber Privatbeichte im Gottesdienste eingeführten "offenen Schulb", b. h. ber an die Predigt sich anschließenden Verlesung der Veichte und der bedingten, mit der Netention verbundenen Absolution. Dagegen erklärte sich Andreas Osiander, während Luther und die Wittenberger, an die der Nat sich gewandt hatte, zu vermitteln suchten (s. Luthers Briese und das Gutachten der Wittenberger Theologen bei de Wette IV, 444 s.; 465 s.; 480 s.).

Im Berlauf des breißigjährigen Kriegs tam das Beicht- und Disziplinarwefen unferer Rirche in Berfall. Rach biefem Rriege werden gwar bie Rirchenordnungen, unter Gefthalten an ber Privatbeichte, mit großem Gifer erneuert, aber ber Rirche wird ein polizeilicher Charafter aufgeprägt und bie Beichte, herabgewürdigt zu einer 3mangs- und Formfache, wird ein Aute tiffen für die frechen Gunber, eine Beigel für die Gemeinden in den Ganden gewiffenlofer und geletischer Pfarrer, und eine Marterbant fur die gewiffenhaften, fo daß heinrich Müller (in den Erquidungsstunden) sie zu ben vier ftummen Rirchenabken rechnet, Spener aber ben Beichtstuhl geine ichredift Marter ber Gewiffen", ja , eines ber größten Berberben in ber Stirche" nennt. Ihre Alleinherrichaft mußte gebrochen werden, aber fie fiel überhaupt, und bas ift nicht tief genug zu beklagen. Zunachft brang Grofigebauer, Profesor in Noftod (Wächterstimmen, 1661), auf die Abschaffung der Privatbeichte Dann folgte ber Pictismus, welcher Wejen und Wert ber Absolution und bo Umts nicht zu würdigen verftand, und dem gegenüber Danner wie Leicher Wernsdorf, Renmeister u. a. den Verfall bes Instituts nicht mehr aufzuhalten vermochten; endlich ber Rationalismus, ber im Grunde feine Gunde ju to kennen hatte. Erft in neuerer Zeit hat fich bas Bedürsnis nach Wiederher

ftellung ber freien Privatbeichte, neben der bestehenden allgemeinen, immer ftarter erhoben. G. befonders ben Bortrag von Udermann auf dem Rirchentage ju Bremen, 1852; und bergl. Erlanger Zeitschrift fur Protestantismus und Stirche Bb. 5, G. 67 ff.; 13, 96 ff.; 16, 349 ff.; 24, 152 ff., fowie

Steinmeber, Die spezielle Ceeljorge S. 93 ff.

2. Die Rirdengucht. Gie ift nicht mit ber Beidte gu vermischen; benn obgleich sie zwar bedingt ift burch bas Berhältnis bes Gunders zu Gott, fo bezieht fie fich auf fein Verhaltnis zur Gemeinde und hat ihren Grund zugleich in der Gewiffenswahrung ber letteren; fie ift eine Gemeindethat. Gie foll aber, im Wegenfah jur romijden Unschauung, nur im geiftlichen Ginne, barum mit aller Ilmficht und nur negativ, bas Ilmfichgreifen ber Gunde bammend, geubt werben. Go fpricht fich auch Luther aus, und zwar ichon im Jahre 1519 (f. 28. XIX, 1101 ff.), fotvie später (XIX, 1069; XI, 1839; XXII, 959 ff.). 3. auch feinen Brief an Stiefel (be Wette III, 538) und unfere Symbole: Conf. Aug. art. XXVIII; Apolog. p. 165, 288; Artt. Smale. III, 9. Diefelben vertverfen auch den donatiftischen und ichwentseldischen Cab, daß leine driftlidje Gemeinde ba fei, too noch Gunber gefunden werden und tein öffentlicher Dagegen gehört nach ber Unichanung ber reformierten Bann ftattfinde. Mirche die positive, bas Leben regelnde Rirchenzucht, die immer einen gesehlichen Charafter annehmen wirb, jum Befen ber Rirche (f. bie Conf. Gallicana und Bolgica). Das Subjekt der Kirchengucht, als Bethätigung bes Bindefolinfiels ift die Rirde, primar bas Umt, barum weder ber fonverane Paftor, noch auch die autonome Gemeinde. So jagt auch 3. B. die alte Pommersche Nirchenordnung, "daß fein Paftor öffentlich foll jemand extommunizieren ohne Rat und Ertlärung bes Superintenbenten und Gronfiftorii." Edjon 1538 wurde bon den Wittenberger Theologen dem Sturfürften vorgestellt, daß es, tefonders auch wegen Ubung ber Kirchengucht, eines ftandigen Rirchenregis ments bedürfe (f. Richter, Gefch. b. evangel. Rirchenverfaffung, 1851); infolge beffen wurden 1542 in Sachfen brei, unter bem unmittelbaren Befehl bes Landesherrn stehende Landestonfistorien gur Berwaltung der jurisdictio ecclesiastica errichtet. Demnach hatte gwar ber Paftor bas Recht, auf gegründete Arfache bin ein Gemeindeglied vom Abendmahl auszuschließen. Berhartete fich dagegen ber Betreffende in seiner Sunde ober war dieselbe eine notorische, to hatte ber Pafter bem Ronfifterium bavon Anzeige zu machen und biefes erkannte nach Befund auf ben öffentlichen Bann, ber ber Gemeinde befannt gegeben wurde und nur burch die bijentliche Refonziliation aufgehoben werben tonnte. Gur den Ausgeschloffenen, dem übrigens der Befuch bes Gottesbienftes offenstand, betete bie Gemeinde sonntäglich. Aber jo manches Aubliche biefe Ginrichtung auch in fich folog, jo war fie doch bedenklich und trug die Reime der bald folgenden Berweltlichung der Rirchengucht in fich; benn das Ronfifterium war teine rein firchliche Beborbe, fonbern eingesett vom Landes. herrn, an ben man auch vortommenbenfalls appellieren tounte. Luther und die Wittenberger erkannten ichon bas Migliche biefer Ginrichtung und warnten; ja mehrere Theologen, wie Wiegand, Flacius, Mörlin u. a. waren überhaupt gegen den landesherrtichen Epistopat. Die Rirchenzucht verfiel ichon in ben letten Lebensjahren Luthers, f. feinen Brief von 1543 an Anton Lauterbach (de Wette V, 551) und feine Auslegung bes Propheten Joel (VI, 2105 ff.). Mit und nach dem 30 jährigen Kriege tritt in der lutherischen Kirche vollends der Staatsabsolutismus auf. Geistliches und weltliches Gebiet werden dabei durcheinandergemischt, die Kirchenzucht verweltlicht, indem auch die staatlichen Behörden auf Kirchenduße erkennen, als Strafe für gewisse übertretungen der bürgerlichen Gesehe. Dagegen reagiert zwar mit Necht der Pictismus, aber auf Grund einer Anschauung, die merklich von der resormatorischen abweicht; denn die Kirchenzucht ist ihm primär nicht Versagung der Gnadenmittel, sondern Ausschließung aus der Bruderschaft. Doch zuleht verzweiselt auch er an der Durchsührung seiner Ratschläge; und in der Zeit des

herrschenden Rationalismus fällt die Rirchenzucht gang.

Ihre Herstellung — wobei es sich nicht um ein positives Sittengericht handelt, sondern um ein prohibitives Versahren gegen den Sünder, damit er nicht ganz zu Grunde gehe, und um eine Gewissenswahrung der Kirche — tann nur Hand in Hand gehen mit der Herstellung der Privatbeichte und sie soll nicht so sehr als Strafe, denn vielmehr als Wohlthat geübt werden, um der reconciliatio willen, wo die ding nach best (2 Kor. 7, 10) erzeugt ist. Bei ihr will immer das Wort des Apostels (1 Kor. 4, 10) im Auge behalten sein, daß nicht die Zuchtmeister, sondern nur die Wäter die Kirche bauen. Denn die Kirchenzucht dolumentiert zwar das kirchliche Leben, aber sie schafft das selbe niemals. Je mehr jedoch sich jeht Staat und Kirche schein, um so mehr hat die Kirche die Pflicht, sich auf ihre Aufgabe zu besinnen und die selbe auch durch evangelische Zuchtübung zu wahren.

b. Die pastorale Cehandlung spezieller Seelen- und seibeounkönde. 1. Zunächst haben wir es mit den verschiedenen Seelenzuständen zu thun und ihrer Behandlung durch das do Foromerr ron dozon ris ade, beines (Luk. 12, 12; 14; 2 Iim. 2, 15); wobei es gilt, unter Vermeidung alles Schablonenmäßigen, den vielfältigen Spuren der göttlichen zudorkommenden Gnade nachzugehen und ven dieser zu lernen. S. Soren Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, eine

driftlich-pfnchologische Entwidlung (überfett von Berthold 1881).

Die richtig gefaßte Seelforge wird fich junachst bes geforderten und empfänglichen Teils ber Gemeinde pflegend, befoftigend, verhütend, annehmen und fich nicht auf ben gurudgebliebenen beschränken. Es tommen hierbei ned besonders in Betracht: die Gutherzigen, die eine gewisse Sympathie für das Christentum haben (wie jenes Beib Lut. 11, 27), es aber nur als Religion der Liebe in ihrem Ginne, nicht der heiligen Liebe anfehen. Dieje find zwar jeft, aber gart, anknüpfend an ihre Grundanschauungen und mit gebulbiger Liebe zu behandeln (Mark. 9, 40). Ferner die Rechtschaffenen, nicht die selbst gerechten Pharifaer, benen ichwer beignkommen ift (Matth. 23), fondern bie Suchenden, die nicht ferne find von bem Reiche Gottes (Mart. 12, 31) und benen die driftlich-fittliche Lebensaufgabe in ihrer innerften Tiefe vorzuhalten ift (Mart. 10, x1), indem fie von dem Ethischen aus ins Dogmatische, vom Ernst ber Seiligkeit Gottes in die Rulle feiner Unabe geführt werben. Gobann die jogenannt Erwedten, die, wenn man auch bei den ernfter Gefinnten Urfache hat, fich über das Werk Gottes an ihnen zu freuen (Matth. 11, 25 # 1 body nicht als ichon Befehrte zu behandeln find, fondern als folde, mit benen es zwar nach rechts, aber auch nach links (Matth. 12, 43 ff.) gehen kann, und die deshalb auf die geistliche Selbst zucht hinzuweisen und gegen die Meinung

in Schutz zu nehmen find, als hatten sie es schon ergriffen (Phil. 3. 12 st., s.). Roth, Franz Spiera's Lebensende 1820; desgl. bei Sirt, Paulus Vergerius, 1855). Endlich die Gläubigen, die den eigentlichen Stamm und Kern der Gemeinde bilden und, tropdem daß der Pastor sich wohl davor hüten soll in seiner Gemeinde das Parteiwesen zu unterstützen, doch auf seine besondere Pstege Anspruch haben. Sie sind in ihrem Glauben immer sester zu gründen, zu läutern und weiter zu suhren; je mehr ihr Glaube erstartt, um so mehr wird sich auch gerade bei ihnen, in entscheidenden Lebenslagen, das Bedürsnis nach besonderer Segnung steigern.

Ferner haben wir es in der Seelforge zu thun mit dem irrenden, leidenden, fündigenden Menschen, dem wir das Wort Gottes als Lehre, Troft, Zucht zu verfündigen haben (1 Thess. 2, 11. 12; 5, 14). Zwar ist keines dieser Momente ohne das andere, aber eines derselben ist das bestimmende.

Bunachft tommen hierbei folde in Betracht, bei benen bie hemmungen des driftlich-lirchlichen Glaubens und Lebens intellettneller Art find: Die Breiffer und Gowergläubigen, Die Ungläubigen und Abergläubigen. Bei bicfen will wohl beachtet fein, auf welche Weise bie intellettuellen Ubel von ber Gefinnung ausgeben ober auf biefelbe gurudwirfen. Denn ber Britum ift niemals von bem Irrenden ju ifolieren, fondern Ertenntnis und Befinnung find ftete in ihrem unauflöslichen Bufammenhange im Muge gu behalten. Tarum fuche man ben Gergenszuftand zu ergründen und erforiche ben Puntt, an welchem das Gewiffen noch rege ift. Aber ber Brrtum hat auch für fich felbit fein Dafein und feine Gefchichte; und an jebem Irrtum haftet ein getrives Glement der Wahrheit, das ihn fo ftart macht und das ihm entriffen fein will durch Aufweisen besjenigen Bufammenhangs, in den es gehort. Um renigften Schwierigteit macht bie Behandlung bes reblichen, im Suchen nach ber Wahrheit begriffenen Zweiflers; in folden will besonders bas Gewiffen recht geschärft werden, benn conscientia omnis scientiae fundamentum. Der Menge ber Gleichgülligen gegenüber, die gar nicht bedenken, was zu ihrem Frieden dient, gilt es gunachft, daß wir Bugang bei ihnen erlangen und ihnen tragente Liebe bauernd beweisen, bamit fie allmählich auf die Stimme bes Semifiens und die einfache Wahrheit horen lernen. Unders aber fteht es mit ben Unglaubigen, namentlich mit folden, die fich ihres Unglaubens rubmen. Sefern folde noch zuganglich find, hat man fich nicht fo febr auf Demonftrationen einzulaffen, fondern bem Beugnis ber Wahrheit und ihrer ftillen Selbstbezengung ju bertrauen. Denn ber Unglaube, ber trot feines Belbentums ein gebrochenes Schwert in ber Scheibe feines Berftandes führt (Pj. 2), liegt im Willen (Joh. 7, 17); darum muffen wir auf die in diefen einschlagende Graft ber Wahrheit vertrauen. Dagegen laffe man fich mit frivolen Spottern richt ein ober bezeuge ihnen furz und schlagend die Wahrheit (Tit. 1, 11; bal. Atid, f. Prot. n. A. 1857, Bb. 33, S. 280). Auch ber Aberglaube, gu bem ber Unglaube lieber greift, flatt fich jum Glauben zu versteben, ift nicht burch Auftfarerei und Wiffenschaft, sondern nur bom Glauben aus und mit dem Worte Gettes zu überwinden. Denn er ift nicht blog Thorheit, sondern Gunde und Verderben. Doch ift mit ihm insofern vorsichtig zu verfahren, als gemiffe ihm zu Grunde liegende Etemente ber Wahrheit wohl beachtet iein wollen. E. Pondoppidan, Kraft der Wahrheit, Ropenhagen 1761;

Nitigh, Prakt. Theologie III, 1 S. 282 ff.; Wuttke, Der deutsche Boltsaberglaube ber Gegenwart 1860; Christlieb, Die besten Methoden der Bekämpfung

bes Unglaubens 1874.

Den Baptiften gegenüber (f. Glaubensbefenntnis und Berfaffung ter Bemeinden getaufter Chriften, 1847), beren Grundzug ein ftarter Gubjeftibismus ift, gilt es die Taufgnade oft und eindringlich zu verknndigen. Kirchengeschichtlich sind fie die Novatianer unserer Beit, die fich einzelner abgeriffener Bibelftellen bedienen und barnach wirkliche ober vermeintliche Schaben bes Bemeintelebens befritteln; während fie felbst entweder in veraugerlichten Romismus ober in Schwärmerei verjallen (vergl. Martenjen, Die chriftliche Taufe und die Baptiftenfrage 1813; Müntel, Rurger Unterricht über Taufe und Lehre der fogenannten Wiedertäufer, 1850). Im Irvingianismus ift ber eigentliche fpringende Puntt und faule Gled bie QBieberherfteftung bes Apostolats; mit diesem steht und fällt alles, namentlich auch sein zeremonialgeschliches Wefen und feine eschatologischen Unichauungen. G. Sohl, Brudftude aus dem Leben und ben Schriften Brvings, 1839; Reich, in den Studt, und Kritt. 1849; Bohm, Schatten und Licht, 1855, sowie die 28d. II, 464 bes Sob. angeführte neuere Literatur. Beibe, die Baptiften und die Arvingianer. wenden fich an fcon geforderte ober boch erwedte Chriften. Den ausgefprodenen Settierern und Schwarmern gegenüber, die, ein Produkt bes Beifes ber Belt, des Sochmuts und der Sinnlichkeit, ihre Ginbildungen für gottliche Diffenbarungen halten, hat man bie Bergensunlauterfeit zu befampfen. G. befonders Luthers Predigten wiber die Schwarmgeifter.

Ferner, das Berhalten gegen die feelisch Leidenben, die Bekummerten betreffend, beren Traurigkeit aus trüben, schweren Erfahrungen tes äußeren oder inneren Lebens entspringt, fo tommt folden gegenüber bem Seelforger bas Troften ju, bas aber nur als ein in fich abfolut mahres bem wahren raganding (Joh. 14, 26; 15, 26) ben Weg bereitet. Darum ift, mas gunächst die aus herben außeren Lebengerfahrungen ftammende Traurigkeit anlangt (Berarmung, Berwitwung, Berwaifung), bei aller Bezeugung ber innigsten Teilnahme, barauf hinzuarbeiten, daß folde fich demutigen unter Die gewaltige Sand Gottes (Mlagl. Berem. 3, 37 -41; 1 Petri 5, 6. 7), damit ihre Traurigkeit zur wahren, gottlichen werbe, die allein und fraftig erhebt indem fie zuganglich ift bem Glauben, der uns unfres Schabes im himmel gewiß macht (Rom. 8, 18; 2 Ror. 4, 17, 18). Denn nur wer die Beilsordnung ergriffen hat, ber fangt auch an, die Weltordnung ju verfteben und nimmt geduldig fein Kreuz auf fich (Matth. 16, 21). Ohne Leiden tein Chriftentum; fie find das Gewicht an unfrer Glaubensuhr, ohne welches diefe alsbald fille fteht. Ubrigens ift bei tief Betrübten, befonbers bei Witmen, oft nur bie Erweisung heralicher Teilnahme mit wenig Worten indigiert, bie fich bas Leid

etwas gestillt hat und bas Berg troftbedürftig wird.

Bei benen bagegen, aus beren innerem Leben die Betrübnis stammt, thut vor allem eine genaue Diagnose not, um den Grund solchen Zustandes tennen zu lernen. Sie können den Frieden der Berjöhnung, die Gewisteit des Gnadenstandes nicht finden. Die Gesahr ist nicht gering und sie können zu Fall kommen; denn in der Betrübnis kann leicht die sittliche Glaubentstraft gelähmt und dadurch jene selbst wieder gesteigert werden. Bei Un-

fangern hangt folder Zustand damit gusammen, daß fie bas Chriftentum viel qu fubjettiv faffen und fich ben Buftand eines Chriften falich vorftellen. Golde find auf die objektiven Beilsthatsadjen zu verweisen und auf das feste, unbewegliche Wort Gottes. G. Luther's Brief an eine fchwermutige Person (de Wette III, 532 ff.) und Lohe, Bom göttlichen Worte, als bem Lichte, bas zum Frieden führt (1858). Gine andere Urfache, die auch dem erfahrenen Chriften ju fchaffen macht, ift die fich immer noch tundgebende Dlacht ber Gunbe (Rem. 7, 21 ff.). Diefe find nach 2 Ror. 12, o auf die Gnade zu berweisen und barauf, daß wir im Rampf wider die Gunde nicht lag werden durjen Bebr. 12, 4 ff.; 1 Ptr. 4, 12 ff.; 2 Tim 2, 1); benn bie Rechtfertigung burch tas Plut Chrifti schließt solchen Kampf nicht aus, sondern ein: als die Treurigen, aber allgeit froblich 2 Kor. 6, 10. - Bas aber diejenigen anlangt, bie in großen Unfechtungen schweben, so haben wir hier abermals zwischen ten Anfangern im Chriftentume und ben Gereiften gu unterscheiben. Denn jere pflegen am meiften bon Unfechtungen zu reden, in der Dleinung, bag Cett mit ihnen etwas besonderes vorhabe; diese bagegen haben die meiften Tojechtungen zu erdulden und find zu troften (Bf. 126, 3-6; 1 Ptr. 1, 6, 7; 3ct. 1, 12). Buweilen gewinnen auch folche Anfechtungen (über die eigene Ennde ober über ben Born und bas Bericht Bottes) einen erschredlichen Maratter; ihnen gegenüber gilt es die Faffung zu behalten, Chriftum ichlicht p terfündigen ("Gin' feste Burg ift unser Gott"), mit ihnen ju beten und & für fie treu gu thun. Richt felten tommt die Unfechtung aus ber Bejorgnit, man tonnte bie Gunbe wiber ben beiligen Beift begangen haben. Diefer liegt entweder eine wiffentliche Gunde zu Grunde, mit der in ernftlicher Bufe gang gebrochen fein will; oder im allgemeinen ein matter, talter Bufand, bem gegenüber man unbedentlich fagen barf: Die Betummernis felbft ift eben ein Beweis, daß bieje Gunde nicht auf beinem Gewiffen laftet. Wo aber die Unfechtungen mit auf phyfilde Buftande gurudguführen find, ba ift ein Argt beigugiehen (vgl. die Schrift: Wegweifer in hohen geiftlichen Unfech. tungen, eingeleitet von Wilbenhahn, 1847).

Was endlich die Sunder betrifft, die fich einer groben Thatfunde fouldig maden ober in groben Bewohnheitsfünden dahinleben (Lafterhafte, Berbrecher, Gefallene), so ist hier das eleggeer am Plat (Tit. 1, 13; 2 Tim. 2, 23), jedoch nur ein foldes, bei bem es auf bas Beil der Seelen abgesehen ift. Wenn foldje im Rampf wider bie Gunde Ernft zeigen, jo ift barauf hinguarbeiten, bag fie fich in Bucht nehmen, mit ber fündlichen Gemeinichaft und Lebensweise gang bredjen, Usteje üben, im Gebet anhalten (Datth. 17, et), und gern bereit find, fich unter eine feelforgerifde Pflege und Bucht gu begeben. Das bei ift wichtig, daß man einem folden helfe, aus feiner für ihn berfuchlichen Umgebung herauszukommen (die Rettungsanftalten; die für gefallene Mabchen: tol. Die evangelische Johannisstiftung in Berlin, 1859). Gegen notorijde Beuchler aber ift mit aller Strenge ju verfahren (Matth. 23). Bei ben Berbredjern verbient entschieden die Gingelhaft, in humaner und zwedmäßiger Beife betrieben, den Borgug (f. u.). Gie find mit hohem Ernft und mit aller Umficht zu behandeln, ba fie leicht ben Geiftlichen durch erheuchelte Reue ju taufden suchen. Für die Gefangen empfehlen fich besonders das Gebetbuch

ben hofader, und bas "Troftbuchlein von einem Gefangenen".

- 2. Die Meineibsberwarnung (avisatio de vitando perjurio). Gine in hohem Grabe betlagenswerte Erscheinung ift es, bag bie nachweisbaren Meineide fich in erschreckenber Weise vermehren - eine Frucht bes um fic greifenden Unglaubens. In der hl. Schrift beißt es (Matth. 5, 23; 4 Def. 30, 3): "Du follft Gotte beinen Gid halten"; und Luther nennt (im Großes Ratechismus zum 2. Gebot, p. 398 M.) den Gib "ein recht gut Werk, badurch Bott gepreifet, die Wahrheit mit Recht bestätiget, die Lugen gurudgeschlogen, Die Leute zufrieden bracht, Gehorfam geleiftet und hader vertragen wird". Die brei Bedingungen besfelben, wie fie ichon von Dieronymus nach 3er. 1, : festgestellt wurden, find: veritas in mente, judicium in jurante, justicia in objecto. Der Seelforger foll den Schwörenden - am besten eraminatorisch über die Bulaffigkeit und Seiligkeit des Gides eindringlich belehren. Er fol ihn darauf verweisen, daß er es hier nicht mit Menfchen, fondern mit bem allwissenden heiligen Gott zu thun habe, und daß jede lügnerische Ausjage jede Mentalreservation eine Entheiligung des Gides fei und von der Gemeinschaft mit Gott ausschließe (2 Dof. 20, 7; Matth. 16, 20; 2 Theff. 1, 2-10; Bebr. 10, at). Bu wünschen ware eine Beschränfung ber Antvendung tes Gibes.
- 3. Die Gubne uneiniger Cheleute. Diefe ift teils privater Urt, bie aber ber Baftor nie unaufgefordert vornehmen follte und bei ber er tie Streitenden immer auf bas Wort Gottes zu weifen und barnach ben 3wift gu schlichten hat; teils geschieht fie auf Requisition der betreffenben Beberde und nach Ginfichtnahme der Atten. In beiden Fallen hat ber Beiftlide nicht als Richter aufzutreten, sondern nur als Gewiffensfreund. Auch foll ce fich niemals in den verfonlichen Streit der Cheleute hineinziehen laffen, fen bern auf die religioje und ethifche Beiligkeit ber Che hinweijen und nachdrudeboll ber niedern Unschauung entgegentreten, die in der Che nur einen losbaren Kontratt ficht. Dabei wird er freilich oft in eine folde Berwahr: lojung bes außeren und inneren Lebens bliden, bag die fofortige Wiederausjohnung gar nicht möglich und auch nicht wünschenswert erscheint, fo bag er jur zeitweiligen Trennung von Tijd und Bett raten muß. Dagegen bat er ihnen die eigentliche Cheicheidung, die nie ohne Gunde geschen tann, als einen Beweis ber Bergenshartigleit barguftellen (Matth. 19, 8). Ramentlich ift bie fogenannte "unüberwindliche Abneigung" ernft zu ftrafen; benn es ift nichts unüberwindlich, was gegen die Ordnung Gottes verstößt. Wo jeboch der faltische Chebruch vorliegt, ba hat zwar der Paftor die volle Berechtigung bes unschuldigen Teils zur Chescheidung anzuerkennen (Matth. 10, b), aler teils auf die ichlimmen Folgen für bie Rinder, wo folde vorhauden find. hinzuweisen, teils darauf, ob dabei der Bund mit Gott noch aufrecht erhalten werben wird. Bas übrigens die Scheidung felbst betrifft, fo ift jeht, injelge ber eingeführten Bivilehe, es in die Sand der Rirche gelegt, für ihre Glieder ein ichriftgemäßes Cherecht aufzustellen.

4. Seelforge am Kranken- und am Sterbebette. Die Kranken bedürfen einer zweisachen Hilse: der leiblichen, die dem Arzte zukommt, und der geststlichen, von seiten des Seelsorgers, d. h. des belehrenden, mahnenden, trostenden Zuspruchs; ferner des Gebets für sie, mit ihnen und vor ihnen; endlich der selbständigen Absolution und der Krankenkommunion. Bon jeher

bat bie Kirche folgend ihrem herrn (Matth. 4, 21, 21) und ber apostolischen Mahnung (3at. 5, 14. 15), die Arantenferfforge für eine ihrer Sauptaufgaben gehalten. Leclesia christiana sanctissima largor et redemptoris progenies, est et crit, ut miscrorum omnium, tum infirmorum mater atque patrona (Daniel, Codex liturgicus IV, 606); bgl. auch in ben Rirchenordnungen bes 16. Jahrhdts. ben Abschnitt über bas "Greug". Damit ift es jett, nament. lid in ben Stabten, leiber anbers geworben; und es ift alles bafur ju thun, bag ber Strantenbesuch wieder allgemein seelsprgerifche Sitte werde, sowohl um der Rranten, als aud um der Umgebung derfelben willen. Darum fage ber Paftor es ber Gemeinde bei jeder Belegenheit, öffentlich und privatim, bag er bereit fei, jeden Rranten, ber fein begehrt, zu jeder Beit gu befuchen und bitten fie, damit nicht bis jum Augerften zu warten. Und er felbft fei treu und unverbroffen in diefem fegengreichen Teil feiner Umtewirtfamteit; er mache keinen Unterschied zwischen Urmen und Reichen, zwischen mehr ober minder gefährlich Erfrankten. "Der geringe Reig, ben die Frankenbefuche ber Gitelfeit und Gigenliebe bieten, erhöht ihre Schönheit, und verftartt ihre Berbindlichteit" (Binet). Bei dem Befuche der Kranten thut gwar Die Begeugung ber Teilnahme, das Weinen mit ben Weinenben (Rom. 12, 15) und bas Barmbergigfein (Lut. 6, 20) not, aber bor allem will ber individuelle Seelenjuftand des Aranten und die Wirkung ber Arantheit auf fein Gemut erfannt fein, um nach beidem zu bestimmen, was aus bem "Alten und Reuen" (Platth. 13, 1) für ihn bagu geeignet ift, den Weift nicht unterliegen gu laffen und ben Aranten mit herglichem Andringen auf ben richtigen Weg ju führen ober auf demfelben gu erhalten und gu forbern. Dagu bedarf der Poftor auch einer Kenntnis ber Sauptfrantheitsformen, namentlich nach ihrer pfuchologiichen Seite. Bgl. die in diefer Beziehung fehr lehrreichen Schriften von de Balenti, Beinroth, Schubert, Pofner, Carus, Schregner, Stohr (Paft.-Medicin m. bef. Berudfichtigung ber Spieine, 1878-81), Cappelmann (Paft. Medicin, 5. Auft. 1882); Geuchtersleben ac.; auch bie tleine Schrift: Rerbenheilmethode ohne Argnei, für Kranke und Gefunde (2. Aufl., Rördlingen 1807). Enblich fuche man mit ber Lebensgeichichte bes Granten bekannt zu werben und dringe mit Liebe, ohne viel Worte ju machen, auf das Gine, bas not thut, unter felbständiger Erteilung der Rrantenabsolution (vgl. bej. Pascal, l'en-11, 19). Es follte auch mit jedem stranten vom Tode die Rede fein, nicht in dem Ginne, als ob er ihm nun bestimmt entgegengebe, sondern in bem anderen, bag ber Tob für alle Lebenben, Grante und Wefunde, ein Lehrmeifter ift, von bem wir Lebensweisheit lernen follen (Pf. 90, 12). Um wenigsten haben wir bies bei Tobesgefahr zu verichtweigen. Bei ber Strankenkommunion, beren ichon Juftin (Apol. I, c. 67) erwähnt, hat man allen abergläubischen Unichauungen entgegenzuarbeiten; auch brange man gu ihr nicht. 290 fie gewünscht wird, unangeschen ob es gum Tobe gehe ober nicht, ba erteile man fie und fuche die Sausgenoffen und Pfleger fur die Teilnahme an berfelben ju gewinnen, damit biefetbe auch in biefer hinficht eine communio fei. Wenn man auch an die ichwer Branten oder im Sterben Liegenden die Unforderungen fehr ermäßigen wird, fo ift boch benen, die im bewußtlofen Buftande find, teinesfalls bas Abendmahl zu reichen. Uber Geiftestrante, deren wir in lichten Momenten nur einzelne Spruche aus bem Worte Gottes fagen konnen, val.

ben Artifel "Brre" von Beller in ber Enchtlopabie von Erich und Gruber, fowie die Berichte über die Seilanftalt Winnenthal im Württembergijden

(Medigin. Korrespondengblatt, seit 1837).

Um Sterbebette muß bas Wort Gottes immer verlundigt und clenfo fleißig gebetet werben; auch ift bamit eine Ginfegnung ber Sterbenben gu verbinden. Gine folde, gang evangelifch gehaltene bieten die romifchen Volclagenden des Mittelalter (f. Langemack, Ratechet, Geschichte I, 335 ff.). Auch unfere alten Kirchenordnungen geben bafür Formulare, namentlich bie Litanei für die Sterbenden, Gebete und Balet-Segen (f. Auhang des bager, Gelange buchs v. 1854; Löhe, Agende und Rauchopfer; vgl. das anglitanische Book of Common Prayer). - Für die Geftorbenen bagegen tonnen wir nichts mehr thun, auch nicht für fie beten. Die heilige Schrift weiset uns auch nicht von jern bagu an; vielmehr fagt fie, bag bem Menichen geseht ift einmal ju sterben, barnach aber das Gericht (hebr. 9, 27; f. auch Lut. 16, 22-22). Bal. Mliefoth, Liturg. Abhandl. I, 236 ff.; Frant, Gebet für die Toten (1867). Ilm jo treuer foll sich ber Seelforger ber Lebenden annehmen, besonders berei, in beren Mitte ber Tob eine Lude geriffen hat, und namentlich ber tramen ben Wittven und Waifen. - Aber ben Rirchhof f. Merz, b. evanget. Rirdie und fein Commit, Stuttgart 1884.

Aber bie Bridte vergl.: Rlee, Die Brichte, 1-22. Binterim, Tenfwurbigfeiten 29 Augufti, Dentwurdigfeiten B. 9. Adexmann, Die Beichte 1862. Steib, Toe fie Buffiatrament, 1854. Derf., Die Privatbeichte und Privatabiolution aus den Callibes 16. Jahrh. 1854. Rliefoth, Die Beichte und Abfolution 1855. Pfifterer, Lat. 6 Lehre von der Beichte, 1857. Raehlbrandt, Aber Abfolutionspragis (Torpater 3:44)

f. Theologie n. Rirche 1860, Deft 3).

über bie Kirchengucht vol : Puchta, Recht ber Rirde, 1840. Sack, Observationes al ciplinam ecclesiasticam recte judicandam, 1841; desf. Referat auf bem Rerdientone ; Auben 1856. Stahl, Bortrag uber Rirchengucht (Goang, Airchenzeitung 1845, Br. 37 2) Scheele, Die Rirchengucht 1852. Fabri, Rirchengucht im Ginne und Geifte te. Giorn Liums, 1-54. Otto, Berfuch einer Berfianbigung über Rirchengucht, 1854. Rliefer Die Beichte und Abfolution, 1855. Sofling, Mirchenverfoffung G. 116 ff. Grabbei Uber Wieberbelebung ber Rirchenguch, Brestau 18:0. Molbling, Referat in bin Co-handlungen bes achten Rirchentags Bilmar, Bon ber driftlichen Rirchenguch, 1850. bandlungen bes achten Arregentags Bilmar, Von der cripitenen Arregentuck, Poris, Kirchenzucht und Lehrzucht 1877. Meber, Die Lehre des neuen Testaments wieder Kirchenzucht (Luthardt, Italy, f. fircht. Wissenschaft 1881, Dest des fichwedischen Theologen Prof. Gottst. Billing: Om Luthersk kyrkotukt ibe.

Bur Literatur filer Die Befangenen Geelforge: Schroter, Die bunbertiabrier Gebet ber Gingelhaft, 1477. Gerner bie Schriften von Dofer (neu gefichtet von Marfi, 1-4 fomie Schmied, Rachrichten von ben Lebensumftanben merfmurbiger Bud,thangeforges 1787: Digig, im Pitabal Abe-Lallemant, Geldichte des Gaunerihums, 1-3- wo bon Wid Alehmet, Macht ber Gunde und Almacht ber Ginde, 1-3-. Tubn, 1-Gefängniftrage 1-62. Hindberg, Berufsthatigleit des Gefängnisgenftlichen, 1-36. hete mann, Seelforge im Etrafzeidngniß (in Palmers Paftoraltheologie).

Bur Literatur über ben Gib: Stäudlin, Beidichte ber Borftellungen und Lehren bom ( 1824. Baber, Betrachtungen uber ben Eid, 1829. Schläger, Meinerbsbermerma 1837. Golde, Ter Eid nach seinem Principe, Vegriffe und Gebrauch, 1837. Goriff Wegweifer far Zeugen vor dem Schwurgerichte, 1831. Zur Eidesfrage, 1877. C. 3241 Ter Mifbrauch des Eids und seine lirchl. Befampsung (Evang, KRg, 1882). Meizert Predigt vom Meineide, Erlangen 1883. Bauer, Ter E.d., Deibelberg 1884.

Uber Ghelderbung ic.: C. v. Berlady, Aber bie heutige Geffaltung bes Cheredit, 2 9.1 1842. 3. Müller, fiber Gheicheibung und Wiedervereielichung Gelegiedener. In Guichte, Was lehrt Gottes Abort über die Cheicherbung 1860. Parteg, Die Elitbungefrage 1861. Robenbed, Bon der Che. Mit bef. Bez. auf Cheideibung Lutb verehelichung und Traunng Geschiedener (Stud. und Arit. 1881; auch bef, Getha is. Thones, Die driftl. Anfchanung von der Che, Reiden 1881.

Uber bie Geeljorge in ben Arrenhaufern: Wachter, über ben Umgang bes Geiftlichen nut Beren (Monatefche, bon Ripfch und Cad IV, 112 ff.) Raffe, Beilfchrift fur pjuchiche Argte. Dalhoff, Unfere Gemuthefranten (aus bem Tanifden von Die delfen), Leipzig 1883. Bgl. auch ben betreffenden Abschmtt in Palmers Poftoroltheologie, bearbeitet

Das die Lit. über Arantenfeelforge anlangt, in der fich der Pasior grundlich zu orien-tieren hat, so fei besonders hingewiesen auf die von Haeser, Geschichte der christlichen Rrantenpflege 1857. Ferner auf Augustin. De visitatione intermorum, auf unjre otten Richenordnungen, und auf Moller, Manuale de praeparatione ad mortem, 1593. Außerdem tommen in Betracht von neueren, refp. neu herausgegebenen Schriften: Wud-Ruferdem kommen in Betracht ben neueren, reip, ned gerausgegebenen Schriften; Bud-tran, Krenzschule (zuleht herausgegeben durch den nordbeutschen Berein, 1856). Clea-rius. Annochung zur Krankenfeeljorge (herausgegeben von Löhe, 1856). Günther, Geistliche Krankencur, 1764. Müller, Erdauliche Austegung der Leideniggeschichte Jesu Christi, nebst Trost und Rat für Kranke (brarbeitet von Jäger, 1858). Marperger, An-leitung zur wahren Seeleneur bei Kranken und Sterbenden 1743. Roos, Krenzichale. Urtiperger, Anleitung für junge Prediger, wie fie fich beim Kranten- und Sterbebell ju bezeugen haben; ber Kranten Gefandheit und Sterbenden Leben (neu heransgeg, von Lebberhofe 1-57). Lohe, Handbuch an Kranten- und Sterbebetten (f. auch Anhang jum 2. Bandhen bes gebang. Geistlichen" von bemfelben). Terf., Nauchopfer für Krante u. Stertende. 3. Aufl. Rorblingen 1880. Steiger, Rrantenbuch 1841. Goring, Chriff. licher Aranten. und Sterbenetroft 1846. Fischer, Der Pfarrer am Arantenbette 1855. Runtage, Griahrungen am Aranten. und Sterbebette. Bafel 1856 (5. Auft. 1881) Alt. multer, Bethesba und Caritas, oder Beilfunft und Chriftentum 1860. Dieffenbad, Gongeliche Krantenblatter (4 Sefte, feit 1808; 3. Auft. 1882). Renbert, Der Engel bes Troftes am Rrantenbette, 2. Auft. 1872. Troftbudtein für Leibenbe, Krante, Sterbende (vom Franen Aranten-Verein in Berlin). D. Funde, Wills du gesund werden. Beitrage jur chriftl. Seelenpftege, 1882. Chly, Arantenbuch für die Seelforger, Wiesbaden 1882. I G. heuch, Die Pracis ber pfarramtl. Arantenjeelforge (Bid,r. f. fircht. Weifeuschaft und fircht. Leben, 1882; besonders erschienen, beutig v. Schuhmacher, Cempig 1988); eine febr bead tenswerte und tief aus der chriftlichen Erfahrung ichopfende Edrift. Langhang, Die Beilung bes Michtbrudjigen; ein Arantenbuchtein. Erlangen

# Diakonik oder Theorie und Geschichte der inneren Mission.\*

Bringipielles.

#### 1. Bur Drientierung.

Die Diakonik ift der jungfte Zweig am Baum der theologischen Wiffen: ichaft. Die erften Unfänge einer Behandlung rejp. Berudfichtigung ber betref jenden Materien in dem Lehrgangen der Theologie wurden erft vor einigen Jahrzehnten gemacht, die Forderung einer eigenen Disziplin "Diatonit" ift erft wenige Jahre alt. Somit ift es erklärlich, wenn beren Eriftengrecht und Lebensjähigkeit noch keineswegs allseitig zugestanden wird und vielen nech wenig gefichert ericheint. Indeffen wird man jeht ichon mit Bestimmtheit jagen konnen: die Rirche wird fich ben ihr mit der Arbeit der inneren Miffion erwachsenen Segen nicht wieder nehmen laffen wollen, fie wird im Gegenteil immer mehr jur That ber Liebe auf biefem Arbeitsfeld fich gebrangt feben. Daraus ergibt fich von felbft die Honfequenz einer theologisch wiffenschaftlichen Behandlung biefer Arbeit. Denn auch hier hat die Wiffenschaft bie Aufgabe an erfullen: bas Leben zu begreifen, ju regulieren, zu befruchten. Die Iheo logie tann fich auf die Dauer einem breiten, die Rirche durchflutenben Strott nicht verschließen und die prattifche Thatigkeit, zumal wo fie in größerem Mage auftritt, tann auf die Dauer einer theologischen Fundamentierung und eines wiffenschaftlichen Ausbaus nicht entbehren.

Freilich trifft der Blid, welcher bas ganze Gebiet zu überschauen such noch auf manches Fragezeichen, und zwar nicht nur in betreff vieler Ginzel

<sup>\*</sup> Ausier durch eine Reihe von kleineren Abstrichen, Jusisten, Veränderungen hat die Tiakent in dieler 2. Aust. eine wesentlich andere Gestalt gewonnen durch die vollige Umarbenam reip. Erweiterung des 4. u. 7. Abschnitts. Tiese Kapitel waren wegen mangelnden Rauwber der ersten Bearbeitung am magersten ausgesalken. Treh der nun vorliegenden Breicherung, dei der indessen fast allein auf deutsche Aerhältnisse Russlicht genommen werde konnte, pleibt das Ganze immerhin nur eine Etizze. — Der Jukusst unstere Reispelatann man trop einzelner — allerdings nur weniger. — bissentierender Stimmen mit Reit entgegensehen. Bereits macht sich das Bedurznis nach Vertretung derielben im Krie der theotogischen. Vereits macht sich das Bedurznis nach Vertretung derielben im Krie der theotogischen Vorleinugen geltend und eine Fakukat nach der andern thut biefem Durfins Genüge, so in Halle (fruher Wolters, seht Hering), Gießen (Harnad), Mortung (Uchelts), Mien (Vogel), Greistwald (Cremer), Jena (Pünjer), Straßburg (Luciue). Piede den Studierenden bald auf allen Hochschulen eine solche vorläusige wissenschaftliche Emfährung in unser Gebiet zu Teil werden.

beiten, welche ber Alarung, Gefistellung und Grprobung bedürfen, fondern auch in betreff einiger hauptfragen. Bu benfelben gehort auch die Frage nach der Stelle, an welcher fich die Diakonit der Theologie einzugliedern habe. Die Entscheidung barüber wird abhängen von bem, was man unter Diatonit versteht, und bies ergibt fich wieder nur aus dem Wefen der Diatonie und inneren Miffion, fowie aus bem Wefen ber Rirche und ihrer Lebensfunktionen, worüber teils auf fruhere Darlegungen (vgl. v. Begichtvit, Ginl. in die praft. Theol.), teils auf weiter unten folgende Andeutungen zu verweifen ift. Dier fei nur bemertt, bag nach ber Lage ber Dinge eine Darftellung unfrer Disziplin nicht ein Ganges von runden Refultaten und eine Rette von glatten Schluffolgerungen fein tann. Wer daraus einen Bortourf erheben wollte, mußte vergeffen haben, wie lang andere Gebiete tirchlicher Wijfenschaft ein unbestimmtes, ichwantenbes Geprage an fich getragen, bis fich burch die Bemuhungen Bieler, ja burch bie Arbeit von Jahrhunderten Grundloge und Aufbau tonfolidierten und zu einem Saufe wurden, in dem fich ficher wohnen lagt; ber mußte bergeffen haben, bag 3. B. ein fo bedeutender Teil bes theologischen Lehrgangen wie die Ethik erst jeht allmählich festere Umriffe und bestimmteren Inhalt gewinnt (vgl. Sandb.2 III, 6 ff. u. 331). Co wird es aud nicht Sache eines Gingelnen fein und nicht mit einemmal gelingen, biefer unferer Disgiptin ein festes Gefüge und einen bis ins tleine durchgearbeiteten Inhalt zu geben. Wie Pallas aus bes Donnerers Saupt - fo fpringt feine Biffenschaft ins Dasein. Durch elementare Anfange, unvolltommene Beiterjuhrung tommts nur allmählich zu einer geschloffeneren, abgeflarteren Daritellung. Wer bies Biel will, muß bie Borftujen mit in ben Rauf nehmen.

Allerdings sind Borarbeiten für eine zusammenfassende Darstellung in großer Zahl vorhanden, wenngleich mit sehr ungleicher Verteilung auf die einzelnen Kapitel unfrer Disziplin. Wenn wir von mehr gelegentlichen Erwähnungen in wissenschaftlichem Zusammenhang absehen (wie z. B. Sartorins, Lehre von der h. Liebe IIIa, 86 ss.; Nothe, Ethit 2. Aust. V., 423 ss.; Wutte, Littenlehre, 3. A. II, 512 ss.; Wunsen, Kirche der Zusunst (passim); [Hundesbagen], Der deutsche Protestantismus, 2. Abdr. 247 ss.; Martensen, Ethit, 2. Aust. (passim), und wenn wir die wichtigeren Darstellungen von Einzelteiten je an ihrem Ort weiter unten berühren wollen, so bleiben uns hier nur die Bersuch zu nennen, welche für die Erfassung unserer Diszivlin im ganzen und ihre theologische Eingliederung von Bedeutung gewesen sind.

Wer sich vergegenwärtigt, wie wichtig ber Name einer Sache für deren Fortgang werden kann, wird es nicht unterschähen, daß zuerst Lücke (Die zwiesache, innere und äußere Mission der evang. Kirche, Hamburg 1843) das Wort "innere Mission" in den literarischen Verkehr gebracht hat, indem er steiltch diesem Namen noch einen den heutigen Begriff bei weitem nicht ers

reichenden Inhalt gab.

Der eigentliche Bater der inneren Mission in ihrem neuzeitlichen Beritand ift indessen Wichern gewesen, und zwar nicht nur durch Thaten der Liebe und zündende Nede, sondern auch, was uns hier vor allem angeht, durch seine Schrift: "Die innere Mission der beutschen evangelischen Kirche. Gine Tentschrift" (Hamburg 1819), welche in genialen Grundlinien das Programm seines Lebenswertes entwars. Die von ihm schon vorher begründete Zeitschrift:

Fliegende Blätter aus dem Rauhen Haufe (1845 ff.) bereicherte und verdeutlichte diese Stizze durch Einzelbehandlung einschlagender Themata aus seiner eigenen Feder oder von der Hand seiner Freunde. Ganz aus dem Wichenschen Uberzeugungsfreis erwachsen ist der Artikel Oldenbergs über innere

Miffion in der PMG.2 X, 18 ff.

Die von Wichern mit weitem Blid zusammengesaßten und mit mannlicher Energie verkündeten Lebensgedanken, welche die ganze damalige Zeit bewegten, sehen wir von Nitisch (Praktische Theologie. Bonn 1847 sp. 3 Bde.) mit seinem Berständnis und besonnener Wertung in die wissenschaftliche Tarstellung ausgenommen. Seitdem kann kein umfassenderes Werk über praktische Theologie an diesem Gebiet ohne Stellungnahme zu demselben vorübergeben. Ein irgendwie näher bestimmtes Bürgerrecht in diesem Jusammenhang scheint

unserer Disgiplin feitbem gefichert.

Die betreffenden Aufstellungen Ribfchs trugen indeffen doch noch einen aphoristifden Charatter, namentlich beschräntte fich das historische auf fparliche Notigen. Sier fette nun bie Arbeit ber nachften Jahrzehnte ein. Mit ber wachsenden praltischen Arbeit und der Gulle der Liebesthätigkeit mehrte fich die Kenntnis der Ginzelheiten neben dem Ringen um den rechten Begriff ber Sache, um ben abagnaten Ausbruck für diefelbe. Man forberte bie Geschichte ber bezeichneten Bestrebungen in bergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten ans Licht; man fuchte einen mit ftatistischem Stoff erfüllten Uberblid gu gewinnen; man befann fich auf die hohe Bedeutung der inneren Miffion und methobifdes Wirten für fie. 2113 eine geschichte, warme und in betreff des Thatfächlichen genaue Berarbeitung wie auch Bermittlung bes fo gewonnenen Stoffs an weitere Rreife tann Lehmanns Schrift (Die Werke ber Liebe, Leipzig 1870, 2. Aufl. 1883) gelten, welche wenigstens die praftisch wichtigften Gegenftande tompendios und boch lesbar jufammenftellte. Unter ber Literatur abnlicher Art verdienen auch beute noch bie Bortrage von Braune (Unfre Beit und die innere Miffion, Leipzig 1850) um ihrer Form und intereffanten Cefichtspuntte willen genannt zu werben; in betreff bes Thatfächlichen freitich find diefelben veraltet.

In historischem Zusammenhang hat Kahnis (Der innere Gang des deutschen Protestantismus, Leipzig, 3. Aust., 1874) die innere Mission gewürdigt, indem er namentlich die wirksamen Hauptpersönlichkeiten geistvoll und tressend charakterisiert, die treibenden Kräfte sowie die Beziehungen zu dem gleichzeitigen kirchlichen und Aukturleben schildert. In wachsender Boustandigket hat I. H. Kurk in den verschiedenen Austagen seines Aberles (Lehrbuch tra Kirchengeschichte. 8. Aust. 2 Wde. Leipzig 1880 s.) diese tirchtiche Freithätigteit berücksichtigt. Andere haben (in den bekannten kirchenhistorischen Leerken

ein Gleiches gethan.

Einen wesentlichen Fortschritt bezeichnen die gleichzeitig erschienenen Gesamtdarstellungen der praktischen Theologie durch v. Zezschwitz und Harnak (des ersteren: System der praktischen Theologie, Leipzig 1878; des letteren: Praktische Theologie, Erlangen 1878). Beide räumen unserer Disziplin einen sesten Platz in ihrem System ein, und zwar, an Nitzich anknüpsend, innerhalb der Seelsorge, über denselben hinausgehend durch Behandlung in einem besonderen abgeschlossenen Kapitel. Bei beiden findet sich sache und zeitgemäß eine

reichere Berwertung des historischen Materials und der fürs praktische Wirken maßgebenden Gesichtspunkte. Bei v. Zezschwit (der schon in einem früheren geistvollen sehr beachtenswerten Vortrag das Thema behandelt hat: Innere Mission. Bolkserziehung und Prophetentum, Franksuit a. Mt. 1864) liegt das Hauptgewicht auf der inneren Mission, bei Harnack auf der Diakvnie. Dem lehteren gestattet übrigens die ganze Anlage seines Buches eine betailliertere geschichtliche Zeichnung (val. Mon. III. 97 si.).

Beachtenswert ist auch die Behandlung, welche Näbiger (in seiner Theologit 542 ff.) unserer Disziplin angedeihen läßt. Er nennt den UI. Teil der praktischen Theologie "kirchliche Kulturwissenschaft" und behandelt als deren ersten Abschnitt die kirchliche Missionswissenschaft (äußere Mission), als beren

weiten Abidnitt die firchliche Cogialwiffenschaft (innere Miffion).

Mit einem Meisterwerk historischer Forschung und Darstellung sind wir jüngst durch Uhlhorn (Die christliche Liebesthätigkeit I. in der alten Kirche, II. im Mittelatter, Stuttgart 1882 u. 1884) beschenkt worden. Ausgezeichnet namentlich durch den Ausweis der Entwicklungsmomente christlicher Liebeschätigkeit sowie durch Darstellung des Zusammenhangs zwischen ihr und der gleichzeitigen Lage der Kultur sowie der Nationalökonomie wird dasselbe (wie der noch zu erwartende Schlußband, welcher die Untersuchung die zur Gegenwart sortsühren soll) gewiß nachhaltig und höchst sorberlich auf alle hier ein-

ichlagenden Studien einwirken (j. Don. III, 231 ff.). Um Schluß biefer Uberficht barf Berfasier biefes wohl auch noch auf feine eigenen Bestrebungen hinweisen. Durch Begrundung einer bas gange Gebiet umfaffenden Beitschrift (Monatofchrift für innere Miffion mit Ginichluß ber Diatonie, Diasporapflege, Evangelisation und gesamten Wohlthatigleit, Gaterstoh 1881 ff.), burch Berausgabe eines Cammelwerles (Die innere Miffion in Tentichland. Gine Cammlung von Monographien fiber Geschichte und Bestand der inneren Mission in den einzelnen Teilen bes deutschen Reiches, hamburg 1878 ff. bis jeht 6 Bde.: Hannover, Württemberg Bagern, Lubed, Bremen, Schlefien), durch Abfaffung einer Schrift (Die weib liche Dialonie in ihrem gangen Umjang bargestellt, Hamburg 1879-1888, 3 Bbe.), welche den einem berufemaßigen weiblichen Wirken erichtoffenen Teil driftlicher Liebesthätigfeit behandelt, follte gleicherweise ber Wiffenschaft wie ber Praxis gebient werben. Die Wiffenschaft, zumal bes prattifch firchlichen Bereichs wird ohne volle Bernafichtigung bes reichen und vielgestaltigen wirklichen Lebens unfruchtbar und einseitig theoretifierenb. Die Praris wird ohne Befruchtung und namentlich Regulierung burch das wiffenschaftliche Deuten willfürlich ober jur blogen Montine. Mur bei möglichft naber Berfilzung und gegenseitiger Beeinftuffung konnen beibe gebeihen. Dazu mitzuhelfen

Die nächste Aufgabe zur Förderung unserer Tisziplin wird ein "Handbuch der inneren Mission" sein mussen, das unter Berwertung aller vorhantenen Borarbeiten einmal die Summe des bisherigen Wissens und der gemachten Ersahrungen zieht und welches, sosen dann immer nech, ja dann erst recht, eine Neihe von Fragen sich als ungelöst erweisen wird, Auregung zu weiterer Tetailarbeit geben konnte. Mit der Ausarbeitung eines solchen handbuchs ist der Verfasser bieses gegenwärtig beschäftigt. Als ein Vorläuser besselben mag gegenwärtige Stizze angesehen werben, bei beren Abfassung ich auf Schritt und Tritt die Anappheit des zu Gebote flehenden Raumes bedauert habe, welche nur Andentungen ftatt Ausführungen und Begründungen erlaubte bei Thematen, die zum größten Teil noch im Fluß sind.

# 2. Rame, Begriff und enchflopadifche Stellung ber Dinfouit.

Der Name "innere Miffion" ift nicht etwa eine Abersetung bes engli fchen "Home mission". Bener umfpannt ein weit größeres und anders geartetes Arbeitsfelb als biefer, ber nur geiftliche Freithätigkeit, und noch nicht einmal in ihrem gangen Umjang, benennt (Mon. II, 88). Sondern der Name ift auf beutschem Boben entstanden, und zwar durch die Reflexion auf ein inmitten der Chriftenheit aufwachsendes Gefchlecht, das chenforobl bejenberer Beranftaltungen von seiten der driftlichen Liebe gu feiner Rettung be dürfe wie die Heidenwelt. Nachweislich ift berjelbe zuerst von Lucke in bir oben C. 451 genannten Rebe) literarisch gebraucht worden. Gleichneitig ift er für Wichern und feinen Freundesfreis aus feiner prattifchen Arbeit an bie Glenden und Berkommenen seiner Baterstadt hamburg erwachsen und bei! mündlich in Gebrauch gewesen (Mon. II, 447 f., Flieg. Bl. 1857, 335 Anklange an die Bezeichnung "innere Miffion" laffen fich ichon bis auf Ich Fall (Mon. V. 417), Beller (Mon. V. 418) und den Kottwit ichen Krit (Flugichriften fur 3. Dt. 11, 2) gurudführen. Man hat ben Namen rietige beanstandet; man konne nicht mit Necht von einer Mission reden, welche bes Objett ihrer Thatigfeit in der Chriftenheit finde, der Name enthalte eine Widerspruch in sich selbst. Darauf ist erwidert worden: es liege "gerate ir dem Miberfpruchsvollen des Begriffs das Butreffende beffen, was er ausjagt die Antinomie, die in demfelben zu Tage tritt, entspreche genau der Ami nomie, die in der Thatfache liegt, daß außere, rechtliche Bugehörigkeit gu Rirche gusammentrifft mit innerer Abtehr bon Chriftentum und Rirche, bab Diejenigen, welche Subjette ber Diffionsthätigfeit fein follten, als ihre Chielle gu fteben tommen" (Mon. 1, 11 f.). Der Name einer Darftellung ber innem Miffion konnte nun taum ein anderer fein, als "Wiffenschaft ber inner Miffion", "Theorie und Geschichte der inneren Diffion" oder eine abnlicht Umidreibung. Warum wir außerdem den Namen "Diakonik" und gwar ir erfter Linie vorschlagen und gebrauchen, lehrt eine Betrachtung bes Beguiff und Wefens ber Cache.

Lagt fich überhaupt ein in fich geschloffener Begriff der inneren Diffion

gewinnen? Ginige antworten ja, andere nein.

Wichern hat sehr oft in umschreibender Beise von der inneren Mikien geredet, eine runde Desinition hat er nicht aufgestellt. Als Ergebnis entifleißigen und scharssinnigen Untersuchung von dessen Schristen hat Reimerk (Men. II, 443 si.) drei Momente, als den Bichernschen Vegriff tonstituerend, aufgestellt: die innere Mission ist Mission (darin liegt ihr christlicker einheitlicher, tirchlicher Charatter); sie ist innere Mission (darin liegt inspisialer Charatter); sie hat eine besondere Erscheinungsorm (allgemeine Priestertum, Laienprinzip, Vereinswesen). Danach desiniert er: "Die inner

Miffion ift die durch die lebendigen Glieder der Kirche auf Grund des allgemeinen Priestertums auszuführende Arbeit der Kirche zur Ausbreitung des Neiches Gottes im Gesamtleben des äußerlich der Kirche angehörigen Volkes".

In der Darlegung, welche v. Zezschwit gibt (Innere Mission, Boltserziehung und Prophetentum. Frantfurt a. Dt. 1864, fowie: Suftem ber praftijden Theologie) treten folgende Hauptmomente hervor (nach einer Busammenfassung in Mon. 1, 500 f. und Mon. A IV. 17 ff.): Die innere Mission ift "ber Reaktionsprozeß des gesunden und lebensträftigen Teiles ber Birche gegen bie bon bem entfremdeten Teile her ben gangen Leib bedrohende Gefahr bes Erfterbens. Darans ergibt fich, bag die lebendigen und bewußten Blieber ber Rirche als folche Subjette und Trager ber inneren Miffion find. Die Berwalter des Amts tommen bier junachst als lebendige, gesunde Glieder der Rirche in Betracht. Und barin liegt bie Berechtigung, daß die innere Miffion in ber Form ber freien Bereinsthatigleit erscheint. Objett ber inneren Pliffion find alle die, welche ohne den rechtlichen Zusammenhang, der zwijchen innen und der Airche besteht, geloft zu haben, ihren Lebengzusammenhang mit ber Rirde in feiner erfennbaren Weife mehr bethätigen. Das Pringip der inneren Diffion ift die Barmherzigleit, die das Berlorene fucht. Ihre Mittel find teils wesentliche ober toustitutive (bas Wort in feiner mannigfachen, den Berhältniffen angepaften Berkundigung), teils auriliare : praparative, die den 2Beg für die Sauptmittel bereiten; tonfervative, welche die gewonnene Frucht bewahren."

E. Haupt besiniert (Mon. I. 21): "Die innere Mission ist eine von ben Kusgaben bes amtl. "en Organismus der Kirche unterschiedene organisierte seelsorgerliche Thätigkeit der gläubigen Gesamtgemeinde, welche teils durch terusmäßige, teils durch freiere Organe geübt wird und darauf ausgeht, den in der Gemeinde lebendigen Geist Christi auf die unbesestigten, gesährdeten oder verlorenen Glieder der Kirche wirken zu lassen. Sie sammelt zu diesem Iweck solche Glieder je nach der Gleichheit irgendwelcher Lebensverhältnisse und sucht durch das Ineinander von äußerer und innerer Birksamkeit an ihnen die Versuchungen, in denen sie nach ihren speziellen Lebensverhältnissen siehen, zu überwinden und sie zu innerer Gemeinschaft mit der Kirche zurück-

juführen ober in ihr ju fordern."

Dies die neuesten, scharffinnigsten und fruchtbarften Erflärungen des

Wejens der inneren Dliffion.

Entgegengesett ist die Meinung berjenigen, welche den mannigsachen Etementen der inneren Mission überhaupt das Zentrum einer prinzipiellen and begrifflichen Einheit absprechen. So 3. Benglin (Mon. I, 519 ss.), Ho. Jakobn (Mon. I, 480 ss.), Th. Kastan (Mon. III, 53 ss.). In der Vertheitung des mit dem Namen innere Mission zusammengefaßten Lehrstoffes gehen dann die einzelnen wieder verschiedene Wege.

Unfere eigene Stellung in biefer Sache ist diese: ihrem Namen nach und als Ganzes angesehen ist die innere Mission etwas Neues, ihren Elementen nach etwas Altes, in allen Spochen der Kirchengeschichte in irgend einer Form Austretendes. Diese Glemente aber lassen sich unter einen dopretten Gesichtspunkt zusammensassen. Ginerseits hat es zu allen Zeiten liche Liebeswerte gegeben; es geht ein Strom von Barmherzigkeitsübung durch

alle Jahrhunderte. Andererfeits kennt die Kirchengeschichte eine ganze Meite von mehr ober weniger wichtigen und erfolgreichen Reformversuchen, naber von Berfuchen, bei besonders tief gesunkenem Stand der Rirche biefe burch eine Reaktion des in ihr noch vorhandenen Lebens ihrem 3bcal naber zu bringen, die tiefe Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit zu überbruden. Diefe beiden Strömungen find in unferm Jahrhundert in der Bewegung bes driftlich-lirchlichen Geiftes, welche wir innere Miffion nennen, gufammengetroffen und haben unter ber Ginwirfung firchlicher, vollstumlicher, geitgeschichtlicher Momente ein eigentumliches, fo noch nie bagewesenes Gange geschaffen. Ge ift die innere Mission die Berschmelzung eines, daß wir fo jagen, reformatorifden und eines biotonifden Glements. Gefchichtlich, burch ihr Bufammentreffen in der Gegenwart, bilben biefe Strönungen eine Ginheit, pringipiel nicht. — Wie die reformatorische Bewegung — um nur unsere evangelische Rirche ins Auge zu faffen - in ber Beit Luthers und feiner Mittampfer ben Glaubenagrund erneuerte, in ber Beit Speners und France's bas drife liche Leben namentlich ber Gingelperfonlichkeit zu erwecken fuchte, fo hat unier Beit feit ben deutschen Freiheitstriegen ihre Aufgabe in der Erfaffung und Ausgestaltung des firchlichen Lebens gefunden. Und einer ber wichtigiter Buge biefer Bewegung ber Gegenwart ift die innere Miffion, wie fie in Wicherns zusammenfassender und auregender Lebensarbeit fich barftellt. bie hat jene reformatorische Strömung fich bes lang vernachläfigten Gebiets ber Diatonie im weitesten Ginne bemachtigt, beifen Reufchaffung und Startung teils als 3wed fegend, teils beffen Betrieb felbst wieder jum 3wed der Ge famterneuerung bes firchlichen Lebens verwendenb.

Fragen wir nach ber Stellung einer Theorie und Beichichte ber all: aufgefaßten inneren Diffion im gangen der Theologie, fo ift beren Begiehung ju den drei erften Sauptfachern berfelben flar und einfach. Die Schrift theologie hat nicht nur ben Schriftbeweis für Recht und Urt jenes refor materischen Zuges (wie er 3. B. schon im atl. Prophetentum teilweise vergebildet ift ic.) herauszustellen, sondern auch bie Grundlagen für Notwendigfeit und Betriebsweise ber biakonischen Barmbergigkeitewerte zu bieten (vgl. Bibl. Gefichtspuntte er, von Haupt in Mton, I, 9 ff.). Die Schrift unter Diejem Gefichtspunkt gelefen, gibt reiche Ausbeute und hochft wichtige Wink auch für bie Pragis (vergl. Beit, Paftorallehren bes R. I. Gutereloh 1800 S. 268 ff. und als Parallele aus der Heidenmission: Warned, Allg. Mit fionszeitschr. I. 41 ff.). - Die historische Theologie würde ihre Aufgate nur fehr unvollfommen erfaffen, wenn fie nicht gleichfalls jenen beiden Glementen ihre besondere Aufmertfamteit schenken wollte. Entfaltet fich boch in ihnen eins ber wichtigften Gebiete "firchlicher Rulturgeschichte" (vgl. Die innet Mission in den Dorstellungen der Kirchengeschichte von Bodler in Men. II. 289 ff.). - Die fustematische Theologie schafft nur Grundlagen (fo bie Dogmatit 3. B. im Kirchenbegriff) ober bietet Berührungspuntte für unfat Disgiplin (fo bie Ethit 3. B. an den Stellen, wo Individual- und Sozial ethit den Erweis driftlicher Gestinnung in Thaten der Liebe fordert 2c. 3. vgl. Luthardt im Sandbuch : III, 350 f., 368 f., 381 f., und L. Schulze, In i. M. in ben neueren Darftellungen ber ev. Ethik in Mon. IV, 281 ff.). -Ihr eigentliches hausrecht hat die innere Miffion in der praktischen Thes

logie (ral. Die innere Miffion in den Darftellungen ber praftifchen Theologie von Jatoby in Mon. I, 481 ff.). Und givar geht bis jest vorwiegend bie Tendenz dahin (1. B. Nihich, Harnad, v. Regichwih), unsere Disziplin ber Seelforge einzugliedern. Ohne 3weifel find der Beziehungen zwifchen innerer Miffion und Sectiorge fehr viele. Aber bod fteht einer folden Unordnung auch manches entgegen. Schon bies, bag bas überaus reiche (und unendlich viele zur näheren Kenntnis durchaus nötige Ginzelheiten umfaffende) Material ben Rahmen ber "Seelforge" fprengt und ihren gegliederten Aufbau verdirbt (val. auch Mon. III, 100 f.). Codann überragt bas Gebiet ber inneren Diffion an vielen Stellen bas ber Seelforge, indem die lettere ber Regel nach in der prattifchen Ausibung an der Einzelgemeinde ihre Grenze findet, die unere Miffion aber, neben bem Wirten bes einzelnen an einzelnen, in einer großen Angahl ihrer Arbeiten es nicht nur mit Gesamtzuftanben bes Bolfs und ber Rirche, also weit über bie Ginzelgemeinde hinausragenden Verhaltniffen ju thun hat, fondern auch mit Graften bem Berberben ftenern muß, welche gleichfalls teineswegs ber Ginzelgemeinde angehören tonnen. Und was hiermit von der inneren Mission als Ganzem gefagt ift, das gilt bei naberem Bujeben auch von ihren beiden Elementen, dem reformatorifchen und biatomildien.

So sei denn der Borichlag gemacht: den Grundstod, ben eigentlichen Rorper der inneren Miffion, die Werke ber Barmbergigkeit umfaffend, unter bem Ramen "Diakonit" zu einer selbständigen Disziptin zu formieren und wifden Seelforge (Poimenit) und Rirchenverfaffungelehre (Apbernetit) einguifieben. Diefe Stelle wurde unferes Grachtens auch am meiften ber vorhin angedeuteten Mittelftellung ber Diatonie gwifden Ginzelgemeinde und Geiomtlirdje entsprechen. - Das andere Glement ber inneren Miffion, ber reformatorifdje Bug, die Leben weckende Tenbeng, tann auf eine abuliche ielbfrandige Behandlung teinen Anspruch machen. Ge liegt in ber Natur ber Sache, daß fich barüber feine ju einer befonderen wiffenschaftlichen Disziplin gestaltete Theorie, noch weniger eine Runftlehre aufstellen lagt. Wenn indeffen die praftische Theologie eine "Theorie der Berwirklichung der Rirche in der Belt" ift und wenn ihr ein "perenn reformatorifcher" Bug innewohnt (vgl. v. Zegldwit, oben in ber Eint. zur praft. Theol.), fo muß im Zusammenhang biefer Webanten, alfo in ber Ginleitung gur praftifchen Theologie, welche beren Grundbegriffe entwidelt, und nicht in ber Sectforge, über beren Schranten man damit weit hinausgeben wurde - eine Darftellung des gottlichen Rechts aller mahrhaft resormatorischen Bestrebungen und ber bem entsprechenden Chriftenpflicht ihren Unfahpuntt finden. Dit biblifchen und dogmatischen Mitteln ware biefer Beweis gu liefern und aus der Rirchengeschichte gu illuftrieren. Gine geiftreiche und feine Uberficht ber betr. geschichtlichen Momente gibt Nibid, Prattifche Theologie III, 1 Seelforge C. 19 ff., zugleich ber deutlichste Betveis, baft für innere Diffion im gewöhnlichen Ginn ber Rahmen ber Seetforge viel zu eng ift.)

In dieser Weise waren u. G. die beiden Glemente der herkommlichen inneren Mission zu trennen, wenn man prinzipiell richtig versahren und scharf beiden will. So lange indessen in der allgemeinen Ginleitung zur praktischen Theologie den eben bezeichneten Desiderien noch nicht austömmlich Nechnung

getragen ift, so lange wir auch noch in der Epoche der innern Missien selbst leben, so lange die Diakonie noch die Spuren ihrer Wiederweckung aus dem Schoß der inneren Mission an sich trägt, so lange ferner die Diakonie in einem provisorischen Zustande noch der kirchlichen Gingliederung harrt, so lange wird auch ihre wissenschaftliche Bearbeitung diesen zeitlich bestimmten, von den Thatsachen des Lebens beeinslußten Charakter nicht verleugnen können. Solange die Diakonie noch im Kleid der inneren Mission steckt, wird auch die "Diakonik" sich den Nebentitel einer "Theorie und Geschichte der inneren Mission" gesallen lassen müssen.

Als Hilfswissenschaften ber Diakonik resp. als Disziptinen, welche ber unsrigen mehrsach als Unterlage bienen, und deren Kenntnis bis zu einem gewissen Grade demjenigen notwendig ist, welcher das Gebiet der Liebesthätigkeit einigermaßen gründlich, wissenschaftlich und praktisch erfassen will, sind zu bezeichnen: die Statistik (namentlich kirchliche Statistik und Moralstatistik).

die Nationalotonomie, die Spgiene.

### 3. Das Berhültnis der Diafonie und inneren Miffion gur Mirde.

"Pringipiell angesehen ift die (amtliche oder beruftiche) Diatonie ein: Sache der Stirche; sie steht zu ihr durchaus in einem Tochterverhaltnis und muß deshalb nichts anderes begehren als der Rirche zu dienen. Aber anderer feits barf nicht vergeffen werben, bag fich fattifch bie Diatonie in unfen Tagen felbstandig in der Kirche entwidelt hat" (Schafer, Weibl. Dietonie III, 228 f.). Wenn die irdijch verjaßte Kirche die Liebesthätigkeit aus ich erzeugt, ergibt fich die Stellung der Diakonie jur Rirche gang von jelbft Wenn burd ein Busammentvirfen der Apostel und der urchristlichen Gemeinte der Dialonal entsteht, fo ift derfelbe von dem erften Moment feines Leben an ein Blied in dem Organismus ber Rirche. Go wird in allen ben Beiten die Leitung der Liebesthätigkeit ohne weiteres der Rirche gehoren, in welchen die Rirche ihre Schuldigkeit thut und die Initiative zur Berftellung des Die tonats und zur Ausrichtung feiner Aufgaben ergreift. Wenn es nun abt gewiß ist, daß die Rirche in ihren gegenwärtigen Berhältniffen nicht im ftand gewesen ift als solche und aus eigener Initiative die Liebesthätigkeit unfin Tage zu ichaffen, so ist es auch mehr als zweifelhaft, ob fie im ftante if Diefelbe jo gu leiten, bag ce gur wirklichen Startung und jum Wachston ber Barmbergigkeit nach innen und außen beitruge. Das ift eine manden vielleicht unbequeme Wahrheit, aber es ift eine Wahrheit. Buweilen wird @ ber inneren Miffion als Probe ihrer Rirchlichkeit zugemutet sich ohne weiter? bem jeweiligen Amtsträger ober einer jeweiligen höheren-ober niederen lichenregimentlichen Inftang zu untergeben. Diefem Verlangen liegt eine unerlant? Berwechslung zwischen Kirche und Nirchentum zu Grunde. Wie, wenn man nun gerade aus Rirchlichkeit fich bem jeweiligen Rirchentum gegenüber ablehnent verhielte? Unterordnung der inneren Mission unter "die Rirche" in diefem Sinn würde in manchem Fall ihr Tod fein. Wir fragen 3. B. follen auch ir bem Fall Teile ber firchlichen Bertretungsforper ober einzelne Trager bie firchlichen Amts blok ber Schablone ju Liebe Subiette ber inneren Miffien werden, wenn fie vielmehr wurdig waren beren Objette gu fein! Und went hie und da Teile der Kirche unter folcher verderblichen Botmäßigkeit stehen und stehen bleiben - Männer der inneren Mission werden nicht dazu mitwirken ihre Bereine und Anstalten in eine dieselben mit Tod bedrohende Werwicklung solcher Verhältnisse hineinzustellen, wenn sie wissen was sie wollen und sollen. Aus Kirchlichkeit legen sie mit Wort und That Zeugnis ab

gegen verderbtes Rirchentum.

Das Sineinwachien ber Diatonie in bie Berfaffung ber Rirche fann nur beimoge eines geichichtlichen Prozesses geschehen. Runftlich gemacht, überfturzt, tommandiert tann das nicht werden. Berfuche ber Urt nach dem Grundfabe: Fiat justitia, percat mundus, laden nach ihrem Erfolg nicht gerade gur Nachislae ein fogl. Schäfer, Weibl. Diakonie I, 152 ff.). Jenem langfamen Werben und Wachsen eines gesunden Berhältniffes beiber zu einander, das schon bis jeht erfreuliche, wenn auch nur vorläufige Refultate gezeitigt hat, reben sogar Fattoren bes Kirchenregiments bas Wort (Abt Uhlhorn, vgl. Zeitung f. i. M. 1, 50; ahnlich ber General Ennodalrat der preußischen Landesfirche, vgl. Reitung f. i. M. I. 16). Es ware ungerecht, wenn man für bas gegenwärtig bestehende unsertige und lose Verhältnis beider zu einander allein die Tiatonie verantwortlich machen wollte. Die Urfachen bafur liegen gang ebenfofebr in bem Zuftand der Kirche (vgl. 3. B. die Berhandlungen ber Meigner Stonferenz in Zeitung f. i. Dt. II, 178 ff. und als Parallele aus ber Seibenmiffion Warned, Allg. Miffionsztiche. XI, 316 ff.). Und wenn es zu einer acfegueten Ginordunng ber Liebesthätigfeit in bie Rirche tommen foll, fo bebürfen die Behörden aller Stufen personlicher Krafte, welche den baraus sich ergebenden Aufgaben nicht nur ein warmes Herz, sondern auch eine aus tuchtiger praktischer Arbeit jowie aus geschichtlichen und theoretischen Studien erwachsene Sachtunde entgegenbringen. Die Breissynobal-Bertreter ber inneren Miffion in einigen Provinzen find ein Anfang bagu auf der unterften Stufe des Kirchenregiments (Martins, Innere Mission, 65 ff.; Flieg. Bl. 1883, 249).

Sofern die innere Miffion mit der Diakonie zusammenfällt, steht es in diesem Betracht mit jener geradeso wie mit dieser. Daß in betreff ihres resormatorischen Moments von einer kirchlichen Gingliederung nicht die Rede

fein tann, verfteht fich von felbft.

Alle diese Bestrebungen aber mussen ihren wahrhaft liechlichen Charakter im Festhalten an der liechtichen Bekenntnisgrundlage sowie in ihren auf den Bau der Kirche hinausgehenden Zielen dokumentieren. Es ist verwerslich, die Liebesthätigkeit zum Mittel irgendwelcher kirchenpolitischen Agitation zu machen. Ihr Abel sei die Treue gegen ihre Mutterkirche — ihr Impuls

Barmbergigteit.

Für das Berhältnis zu anderen Kirchen als der eigenen und zu humamtären Bestrebungen gelte der Grundsatz: "Ein enges Gewissen und ein weites
herz". Darüber sagt Löhe (bei Beck, Jun. Mission in Bahern 19 s.): "Das
was sie heutzutage innere Mission nennen, hat seine Stusen und Grenzen.
Es ist wie mit den konzentrischen Kreisen, wie mit den Wellen welche ein fallender
Ztein im Teiche bildet. Da ist ein weitester Kreis: er heißt menschlich; ein
engerer zweiter, der heißt christlich: und ein dritter engster, der heißt lirchlich; und im Zentrum von allen ist Jesus, der nach dem Maße der Empfänglichkeit aller seine Strahlen in alle Kreise schieft, Strahlen der Enade und

bes Segens. Steure bem Bettel, bas ift menschlich und nicht widerchriftlich. Silf allen Granten und weife fie jum Beiland, bas ift driftlich. Aber veraift nicht, bag bas Chriftliche in feiner Bollenbung gum Rirchlichen wird und daß, wenn bu mit allen Menschen durch ein allgemeines Band, mit allen Chriften durch das Band ber Tauje verbunden bift, dich nichtsbestoweniger bas engste und volltommenfte Band mit benen einigt, mit welchen bu ben Leib und das Blut des herrn geniegeft, in der Abendmahlegemeinschaft ftebes und Chrifti Menichheit umfoffeft. Bergiß nicht, bag bie allgemeine Liebe erft aus der Bruderliebe flieft (2 Petri 1, 7) und bag bu göttlichen Befehl boft. allen Menfchen Gutes gu thun, allermeift aber des Glaubens Genoffen. -In ben brei kongentrischen Kreisen muß ber innerste um die Sonne licht und fonnig gluben, fonft bekommen bie anderen tein rechtes Licht. Chriftus leuchtt in und durch seine Rirche fur die andern, ihm, ihr gehört alles, was den andern Licht und Leben zuführt. Es wird allenthalben Licht und Leben werden mehr als co gewesen, wenn um Christum seine Kirche blüht."

#### a. Angemeine Literatur gur Diafonif.

1. Fr. Mude, Die gwiefache innere und aufere Dliffion ber ev. Rirche, ihre gleiche Rothrenbigfeit und nothwendige Berbindung. hamburg 1843.

De Gerando, Eistem ber gefammten Armenpflege. Tentich von &. J. Bug. Claugen 1843 ff. 2 Ile. in 4 Bben.

3. S. Wichern, Die innere Miffion ber beutschen eb. Rieche. Gine Tentschrift Con burg 1849.

R. Braune, Unfere Zeit und die innere Miffion. Bortrage. Leipzig 1850 v. Begichwig, Innere Miffion, Boltserziehung und Prophetenthum. Bortrage. Fem! furt 1961.

E Lehmann, Die Werte ber Liebe, Bortrage, Leipzig 1870. 2. Auft. Leipzig 1880 Aleine Bibliothet für innere Miffion. Herausgegeben vom hauptverein f. u. I. im Renigreich Sachten. Leipzig 1874 ff Bis jeht 12 hefte; werd fortgefest!

Ih. Schafer, Die weibliche Diafonie in ihrem gangen Umfang bargefiellt. I. Indiffinite ber w. Diafonie. II. Die Arbeit ber w. Diafonie. III. Die Diafonien und

das Mutterhans. Hamburg 1879 ff. 28. Martins, Die innere Meiston, ihre Bedentung und ihr Wefen, ihr Bert atruf fa Kirche und Staat. Giterbieh 1882. G. Langhans, Die Anfgabe ber Kirche gegenüber ben socialen, sittlichen und religion

Rotftanben bes Boltolebens. Bern 1-5.

5 Bobel, Beitrage jum Berhandn. ber 3. Dl. Breslau, 1865.

Flugschriften für 3. M., herausgegeben vom Medienb. Landes-Ausschuft fur 3. Il Roftod 1885 (bis jeht 4 Hefte; wird fortgeseht) 2. Schian, Die innere Miffion in Schlesien. 5. Aust. Breelau 1809. Die innere Miffion in Oftpreußen. Berlin 1872. Simon, Die innere Miffion in ber Prou. Sachfen. Salle 1873. Schmalenbach, Die innere Miffion in Weftfalen. Gutereloh 1873. Schlecht, Die innere Miffion in Polen. Bofen 1875.

Vourwieg, Die innere Mission in Westpreußen. Elbing 1875. Dronfen, Die innere Mission in Westpreußen. Elbing 1875. Dobfner, Die innere Mission in Dommern. Stargard 1876, H. Schäser, Tie innere Mission in Deutschland Eine Sammlung von Monograft und L. Rothert, Hannover. II. Schmidt, Würtemberg, III. Beck, Bapern duss b.K. IV. Mickelsen, Lübeck. V. Jen, Bremen. VI. Schübe, Schlesen, Handen 1878 st. [Wird sortgescht.]

Silfabuchlein fur Die Ennobal-Bertreter ber 3. M. in ber Proving Cachien. Tagte burg 1879.

Chrift, Dadenfdmibt, Armut und Barmbergigfeit im Glag. Strafturg 1:0. P. Chr. Sanfen, Gafeswigeholftein, feine Wohlfahrtebentrebungen und gemeinnige, Ginrichtungen. Riel 1882.

Landebell, Turch Cibirien a. b. Engl. v. Malbener. 2 Bbe. Jena 1502. Die innere Miffion in Berlin. Herandgeg, bom Berliner Gilfeverein bes Ger'ti

Ausichuff.s zc. Berlin 1883.

b. Ompteda, Chriffies, freiwill. Urmenpflege in London (Preng. 3alebuder 10. 26. 1882, 252 ff.) Derf. Praftifche Wohlthatigteit in London (Tabrem 1873, 252 ff.). Schauenburg, Die Urb. ber i. M. im Großherz. Olbenturg. Flieg. Bf. 1882, 154 ff. u. 1884, 175 ff.

Burithardt. Merran, Wegmeifer far hilfesudenbe Rraute und Gebrechliche in ber ge-

famten Echweig. Bafel 1853.

heffelbacher, Die innere Miffion in Daben. Rarleruhe 15-1.

Motidyn. Ubi, ber Arb. auf bem Geb. ber i. M. in Defterreich (Greteith.). (Men. V. 210 ff.). Ragi, Die wohlthat, Ber. u. Anftalten Bafele (Dlon. V, 424 ff.).

Block, Gollande fercht. Leben. Wittenberg [1885].

d. G. Lehmann, Geftreben bom Gebiet ber i. DR. Dit Beitragen bon Geiftlidjen ber facht. Landeslerche. Leipzig 1875. Th. Schafer, Reden und Predigten vom Gebiet der Tialonie und i. M. Mit Beitragen en luth. Geiftl. 5 Bbe. Samburg 1876. Guitab Schloffer, Reden im Freien. Freie Reden ic. Frankfurt a. M. 1881 ff.

1. 3. D. Dichern, Gliegende Blatter aus bem Raufen Saufe. Fortgefest von Elbenberg ic. hamburg 1845 ff. (Gelt 1850 nebft einem popularen Beiblatt)

Mlatter für bas Armenweien. Berausgegeben von ber Centralleitung bes Wohle thatigfeitsvereins in Württemberg. Etutigart 1848 ff. Die Berhandlungen ber Rirdeutage und Congresse für innere Miffion, feit 1818 me.ft in Berlin bei W. Hery ober hamburg, Agentur d. Rauh. hauf, erschienen. Ih. Fliedner, Der Armens und Krantenfreund. Fortgef. von Diffelhoff ic. Ratherswerth 1849 ff.

Budenhofer Blatter fur bas Boll. Organ ber Couf. f. i. Dt. in Babern. 1853 ff. Baufteine. Illuftriertes Monateblatt f. i. Mr. Berausgegeben vom hauptverein f. i. Di. im Ronigreich Cachfen. 1868 09 ff.

Ih. Schafer, Monatefdrift fur innere Miffion, mit Genftlug ber Tiatonie, Diafborapfloge, Evangelisation und gesamten Wohlthatigkeit. Herauszegeben unter Mitwirtung bon Haupt, Arbeit, Bante, Schliefer, Schmidt, Schuler. Sutersich 1-51 ff. [Mon. attert.] (Ein Vorlaufer berfelben war: Th. Schüfer, Monatsschrift für Tiatenie und innere Mission, Hamburg, Ad. L. Demler, 1877—1880 (Mon. A stiert.). Monatsblätter f. i. M. Im Aufter d. höbenestelb. Conf. freg. v. Affr. Kanfer, Karleruhe

1884 ff. - [Die meiften biefer Schriften u. a. find naber befpr. Mon. A IV, 8, 167, 408].

5. 6. Merg, Die J. M. in ihrem Berhaltnis gu ben wiffenschaftl, und fircht. Richtungen ber Gegenwart (Theel. Stub. und Arit. 1854). Ripfd, Pratt. Theologie. 2. Auft. Bonn 1868, III, I. Bilmar, Kirche und Welt. Guterslaft 1878, I, 135 ff. Rabenis, Der innere Gang bes beutschen Protestantismus. 3. Auft. Lpg. 1874, II, 215 ff. v. Zeziching, Sylven ber pratt. Theologie. Leiping 1878. C. 587 ff. Berichiebene Artikel in Ph.C. 201, 1877 ff.: Hahn, Armenpfege I. 648 ff., Ctbenberg, Innere Mission X, 18 ff.; Harnad, Prakt. Theologie. Erlangen 1878. II, 350 ff. Tor-nex, Ein Blid in die Arbeit der innern Mission in den letzten dreifig Jahren (Berahandlungen des AX. Congressies) jur i. M. in Magdeburg 1878. Handung 1878, 8 ff.). Rabiger, Theologit od. Encellop. ber Theol. Leipzig 1550, G. 542 ff.

6. L. Heldring, Inwendige Zending en Gommente Leiden 1877. 1. Heldring, Bouwsteenen Utrecht 1882 ff. (Zeitschift). Harald Stein, Hoad bil ben indre Mission! Due Foredrag. Kjölenhabn 2. A. 1882. (Tentiche Husg. v. C. Gleiß. Samburg 1884).

El. Borel, Les associations protestantes religieuses et charitables de France. Paris. 2. Muft. 1884.

#### b. Spezielle Literatur gum pringipiellen Teil.

1. Br. Lindner, Martha und Maria, Die i. M. und die Rirche. Leipzig 1851. 29. M Dollenberg, Die freie chriftliche Thatigleit und bas firchliche fimt. Berl. 1857. R. Mahdorn, Die Diasonie und ber Diasonat. Thesen. Breelau 1857.

2. Hofmann, Aber Kirche und Bereine (Tiegende M. 1914, 98 ff); Die innere Mission und die Kirche (ebb. 1951, 99 ff); Zietlow, Amt und Berein (ebb. 1951, 246 ff); Wichern, Diasonie und Diasoni (ebb. 1956, 925 ff., 357 ff.); Hefetiel, Amttache und freie Ahftigseit (ebb. 1982, 209 ff.). Troplin, Genordnung der i. M. in den Ergan, der Kirche (Mon. II, 25 ff.); Schmidt, Kann die i. M. chriftich sein? (etd. 11 208 ff.); Consession und i M. (Mon. A IV, 252 ff.).

### c. Literatur ber hilfemiffenichaften ber Diatonit.

1. Aler. b. Ettingen, Die Moratfiatifil. 3. Auft. Gelangen 1882. PRG. XIV, 643 ff. Ugl. auferbem handbuch\* II, 24 u. III, 14 wo Literaturangaben.

2. Sonberegger, Borpofien ber Gefandheitspflege. 2. Auft. Berlin 1874. G. W. M. von Olfers, Pastoralmedein. Die Naturwissenschaft auf dem Gebiet ber katheleichen Moral und Pastoral. Freiburg i. Br. 1881 (kathol.) Aug. Stöhr, Hondbuch der Pastoral medicin mit bel. Beruch, der Hygieine. 2. Aust Freiburg i. Br. 1882 (kathol.) Micmeyer, Jur Einschrung in die öffentliche und perfonluche Gesundheitepflege (Won. 1 163 fl.; daselbst auch S. 226 f. Literaturangaben). Agl. ausgerdem oben im Handluch: III, 14 100 Literaturangaben; ebenso Schäfer, Weibl Tiatonie II, 311 f.

III, 14 wo Literaturangaben; ebenso Schafer, Weibl Tiatonie II, 311 f.

3. Jur allgemeinen Crientierung vgl. Wilhelm Roscher, Geschicke der Nationalstonomit in Teutschland 1874. Wilhelm Roscher, Spstem der Boltswirtlichaft. Ein hand und Leiebuch sür Geschäftsmänner und Studierende. Stuttgart. I. Grundlagen. 15. Auc. 1880. II. Landwirtschaft. 9. Aust. 1873. III. Handel und Gewerbsteiß. 2. Aust. 1821 IV. Staatse und Gemeinbehaushalt (wird nächsens erschenen). 3. Ju Bermittlung der i. M. mit der Nationaldsonomie können u. a. dienen: B. H. Huber, Das Plegeamder inneren Nisson, Berlin 1852. Terf., Junece Nisson und Aspaiation, eine Intschrift an den Kichentag von 1853, Berlin 1853. Terf., Tie innere Nisson (heit III der "Socialen Fragen"), Nordhausen 1834. L. Ragel, Concordia; Zeitschrift für de Arteiterfrage. Berlin 1871—1876. Wichern, Tie Nitarbeit der ev. Kirche an den fiz. Aufgaben der Gegenwart, dazu Correscrat von Wagner. (Nerhundlungen der Ochsenweit, dazu Correscrat von Wagner. (Nerhundlungen der Ochsenweit, dazu Gerescrat von Wagner. (Nerhundlungen der Ochsenweit, Seinschen Fragen in Lieben Einschlagen und die hristliche Geschlichungen und die christige Gereschen Und der Von. Auf 433 ff.

4. Jur Kenntniß kathol. Bestrelungen auf sozialem Gebiet val.: Urn, Bonaark, Christitet.

4. Bur Renntnig tothol. Beitrebungen auf fogialem Gebiet vgl.: Arn. Bongart, Chrifitide sociale Blatter, Reuß 1867 ff. Frang Dibe, Die fociale Frage und die Bestrebungen muther Losung. Trei Bortrage, Paderborn 1877. P. Felix, S. J. Der Socialismus und die Geselschaft. Sechs Vorträge. Abs. Main; 1-79. Franz Dibe, Kapital und Arbeit und die Meorganisation ber Geselschaft. Worträge. Paderborn 18-6. Georg Rahinger, Die Vollswirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen. Freiburg i. Ur. 18-1. Franz Dibe, Arbeiterwohl, Köln 1881 ff. [Itschr.]. Jos. Scheicher, Der Klerus und bie soziale Frage. Junebrud 1884.

# Geidichtliches.

# 4. Bur Gefdichte der Diafonie und inneren Dijfion.

I. In der allen Kirche. Man hat nicht mit Unrecht die Welt vor Chriftus "eine Welt ohne Liebe" genannt. Denn Barmherzigkeit ift - ber übrigen Bolfer bes Altertums gang zu geschweigen - feine hellenische Tugend und eine romifde noch viel weniger. Die antife Liberalität ift etwas gang anderes als die christliche Liebe. Davon zeugt jedes Blatt der Geschichte des Atter tums. Für unsere Ohren klingts wie Ironie und war doch bitter ernft gemeint, wenn ein Ariftoteles fagt: "Bon allem Löblichen teilt ber Trefflide fich felbst das Beste zu", wenn ein Plautus meint: "Um den Bettler madt fid ubel verdient, wer ihm ju effen und ju trinken gibt, benn was er gibt ift verloren und bem Armen verlangert er nur fein Leben in feinem Glente" wenn ein Quintilian fragt: "Kannst du dich vielleicht fo tief herablaffen, bot bich bie Armen nicht anckelten?" Den Schwärmern für bas flaffische Aller tum dürften biefe Früchte vom Baum ber "reinen humanität" dech mit allzu füß schmeden!

Grundverichieden bavon ftand man jum Rächften und feinem Glend auf bem Boden der altteftamentlichen Offenbarung. Das bezeugt ichon binlange lich bas eine Gottesgebot: "Du follft beinen Rachften lieben wie bich fellft (3 Moj. 19, 17). Aber auch hier war die Barmhergigkeit noch nicht vollig frei bon nationalen Schranten. Und überdem ift bas gesehliche "Du follp"

noch lange nicht bas evangelische "Ich bermag alles durch den, der mich

machtig macht, Christus" (Phil. 4, 13).

Erst aus der Wohlthat und den Wohlthaten Christi konnte ein Liebesteben erwachsen, wie es die apostolische Gemeinde hervorbrachte. Aus der Gestinnung und Kraft der Barmherzigkeit, welche sich in den Liebeswerken der einzelnen kund that, schuf sich die Kirche in der Diakonie eine Institution, wodurch sie als solche der Notleidenden sich annahm.

In der weiteren Entwicklung der alten Kirche läßt sich die vor- und nachkonstantinische Zeit unterscheiden, wenn auch die lettere mit den Burgel-

ansaten ziemlich tief in die erftere hincinreicht.

Für die Zeit vor Konstantin ist der enge Anschluß der Wohlthätigleit an die Verhältnisse der Einzelgemeinde und die Unmittelbarkeit der Ansübung charakteristisch. Bei den kleinen und engen Gemeindeverhältnissen der ersten Jahrhunderte kannten sich die meisten Glieder personlich. Der Diakonic, welche unter Leitung des Vischoss thätig war, waren erst recht alle einzelnen bekannt. Es war damals die Blütezeit der Gemeindediakonie, wenn man die Intensität ter Wirkung und die Durchsührbarkeit einer individualisierenden Behandlung ansieht (durchs Christentum ist erst der heute gangbare Vegriss einer Gemeinde, ter seine Wurzel in der Kultusgemeinde hat, geschassen). In der Verfolgungszeit waren wohl die meisten wirklich lebendige Christen "ein zum Sterben bereites Geschlecht" (Tertulian). Man gab mit der größten Opserwilligkeit. Taß damals die Helbenzeit des Christenglaubens war, zeigte sich nicht nur tei Gelegenheit der blutigen Ansbrüche heidnischen Hasprüchen und anderen Volkskalamitäten.

Doch beginnen schon in dieser Zeit Trübungen "der ersten Liebe" sich einzustellen. Die Kirche sing an sich einzuleben in der Welt und mußte das ihnn, wenn sie es nur nicht auf dem Weg gethan hätte, die hohen sittlichen Unsprüche für die Christen insgemein etwas herabzumildern, und dieselben für den besonderen Stand der Mönche und Geistlichen über das Niveau des Vortes Gottes hinauf zu steigern. In diesem Gedankenkreis wurde Armut ats solche sittlich hochgeschäht und die Almosen mit der Sündenvergebung in

laufalen Bufammenhang gebracht.

Nach Konstantin kam, was früher schon im Berborgenen geleimt, ans Licht. Seit die "purpurne Krone" des Marthriums nicht mehr das Christensiseal war, erschien die durch Almosen zu gewinnende "weißglänzende Krone" Guprian) nur um so erstrebenswerter. Die untergehende Welt des Alkertums sah eine erschreckende Massenswurter deiden. Tie Kirche konnte deren Fortschritt nicht hindern, aber ihre Leiden doch milbern. Es war damals eine sweite Blütezeit der Gemeindearmenpflege, wenn man auf die Ausdehnung des Arbeitsseldes, die Jahl der persönlichen Kräfte, die Höhe der massenhaften Almosen sieht. Die Predigt drängte start und sehr ersolgreich auss Geben bin; aber beim Ausstreuen so reicher Spenden in unübersehbaren Gemeinden hörte schließlich alles Individualisieren aus. — Indessen wurde nicht nur aus warmer Hand gespendet, durch reiche Legate an die Kirche suche nan für die Zutunft zu sorgen. Aber die sittlichen Gesahren, welche daraus für Kirche und Klerus erwuchsen, wurden damals großenteils nech durch Besolgung des

Sabes "Kirchengut ist Armengut" glücklich abgewendet. Daß Almosen zur Sündenvergebung helsen, ist indessen fast durchherrschende Lehre geworden.

Der Massenarmut konnte auf die Dauer nicht ohne anstaltliche Fürsorge begegnet werden. Hospitäler entstanden (3. B. durch Ephräm in Edessa, Bestlius in Cäsarea), welche verschiedene Arten von Bedürftigen, nicht nur Aranke, aufnahmen. Die Psieger in denselben waren vorzugsweise Parabolanen. wenn nicht Mönche und Ronnen. Der Zug der Zeit strebte start zum Kloster hin. Dieses bot ebensowohl den Subjekten als den Objekten der Armen- und Krankenpsiege eine Unterkunft.

Im Canzen erwies fich in diefer Spoche der untergehenden alten Welt mit ihrem vielfachen, stete neu aufbrechenden und um fich greifenden Glend

bie Rirde als bie Buflucht aller Unterbrudten und Bebrangten.

II. Im Mittelatter. "Charatteriftisch für die Liebesthätigkeit des Mittelalters ist zweierlei: zuerft der Mangel an einer geordneten Armenpflege. Un Liebeswerfen jehlt es nicht, deren geschehen fogar recht viel, mehr vielleicht als ju andern Zeiten; aber alles ift vereinzelt und zusammenhangelos. Man gibt viele Almofen, man teilt Brot aus und allerlei Nahrungsmittel, Aleider, Schuhe; man forgt, bag jouft ben Armen nichts mangele, mas die Beit als jum Lebensunterhalt nötig erachtete; es bestehen für fie freie Bader (Ectbader) und freier Uderlag nebft einem Trunt gur Startung bagu, freie Wohnungen (Selhäufer) und freie Tenerung: ungahlige Sofpitaler, oft fehr ausgedehnte und liberal dotierte, nehmen bie Rranten auf, namentlich bie große Bahl ber Ausfähigen, gewähren ben Berlaffenen und Alten eine Bufluchtoftatte, beberbergen die Fremden, für die auch vielfach besondere Pilgerhäufer vorkommen: ungahlige Orben und religioje Gefellichaften widmen fich ber Pflege ber Urmen und Kranten und recht oft begegnet uns in diefem Dienfte eine Celbftrerleugnung, die unfere Bewunderung hervorrufen muß: aber alles bas ift bereinzelt, zusammenhangstos. Nirgends ftogen wir auf eine eigentliche Urmenbilege, b. f. eine geordnete Liebesthatigfeit, bie den 3med verfolgt, ber drohenden Armut vorzubeugen, die entstandene Armut wegzuschaffen, oder wo das nicht möglich die Armen zu unterhalten und ihnen ihre Rot zu erleichtern.

Sodann, das ist der zweite charatteristische Grundzug der Liebesthätigkeit im Mittelalter, alle Liebesthätigkeit geht durch die Hand der Kirche eder ist doch mit dem kirchlichen Leben aufs engste verbunden. Wer für Arme eine Stiftung macht, ein jährlich zu verteilendes Almosen stiftet oder eine Spende an Brot oder Kleidungsstücken, vermacht das Kapital oder die Grundstücke, mit denen die Stistung sundiert werden soll, einer kirchen Anstalt, einer Kirche, einem Kloster oder Spital und diese übernehmen dann die Aussührung der Stistung. Die Spenden oder die Almosen schließen sich in der meisten Fällen an kirchliche Feste oder Gottesdienste, ganz besonders an die Begräbnissseierlichkeiten und Seelenmessen an, sie werden an kirchlichen Stätten ansgeteilt, in der Kirche, an den Gräbern, an der Thür der Klöster. In selbst das ganz freie Almosengeben aus der Hand verleugnet diesen Zusammen hang mit der Kirche nicht. Die Bettler siehen am liebsten vor den Kirche hang mit der Kirche oder vor der Kirche, oder doch vor einem Kruzisiz oder Hüren; in der Kirche oder vor der Kirche, oder doch vor einem Kruzisiz oder Geiligenbild an der Straße stehen die Armenstöcke, in die man Gaben ein

legt. Die Kirche ift eigentlich überall die Empfangende und dann wieder die Gebende. Sie vermittelt die Liebesthätigkeit sie schiebt sich überall zwischen die Geber und Nehmer der Almosen" (Ilhlhorn in Briegers Zeitschrift für Kirchengeschichte IV, 46 ff.).

Damit hat die Gemeindearmenpflege der alten Kirche aufgehört zu eristieren famt dem Umt derselben, der Diakonie. Die anstaltliche oder eine anstaltlich geartete Fürsorge beherrscht alles.

Diesen Umschwung der Tinge hat die früher ichon vorhandene, jest aber erft zum System ausgebildete Lehre verursacht, daß der Stand des Besitzenden als solcher sittlich geringer sei, als der des Armen, daß also Geben und Austeilen an sich, ohne Rücksicht auf Not und Bedürstigkeit zc., etwas Gott wohlgefälliges, daß Almosen als solche verdienstlich, auf Sündenvergebung und Etwerd des himmels von wesentlichem Ginfluß seien, daß endlich der Bettler nicht nur einen löblichen, sondern in manchem Betracht besonders verehrungs- würdigen Stand repräsentiere.

Ter Erfolg zeigte, daß solche Liebesthätigkeit der Armut nicht steuerte, sondern sie großzog. Gine Acaktion dagegen, sowie gegen mancherlei mit ihrer Handhabung verbundene Mißbrändhe trat schon gegen den Ausgang des Mittelatters in den Stadten hervor. "Die städtische Berwaltung gewinnt Ginkluß auf die oft sehr schlecht verwalteten Hospitäler, vieler Orten werden die den Spitalorden entnommenen Pflegekräfte durch welkliche erseht; zahlereiche Spitäler kommen unter städtische Kontrolle. Auch die korporative Liebestbatigleit, wie sie namentlich von den Gilden geübt wird, emanziviert sich mehr und mehr von der geistlichen Leitung. Bieler Orten bilden sich Bereine zur Unterstühung der Armen (Almosen-Brüderschaften), die zwar ihre Gaben in der Kirche ansteilen, aber sonst von dieser unabhängig geleitet werden. Im zweiten Oritel des 15. Jahrhunderts sinden wir dann schon in manchen Städten von der städtischen Berwaltung eingesehte Armenpsteger, also bereitz, wenn auch erst in ihren Ansängen, eine geordnete bürgerliche Armenpstege" (Utl. von a. a. D. 49).

III. In der Nemeil. 1. Die Mesormationszeit. Am Ausgang des Mittetalters brandschahte ein ganges Bettlerheer die Besihenden, zumal in Teutschland, so daß Luther mit Recht ausries: "Es ist der größten Gottesmander Eins, wie wir bei dem vielen Betteln haben bleiben mögen und ersähret werden." Tabei erkannte er wohl die schonen und vorbildlichen Seiten der früheren Zeit au, wenn er z. B. sagt: "Wir sollten uns vor unsern Eltern und Borsahren schämen, die ohne dies Licht des Evangeliums so reichsich und mitdiglich gegeben haben." Die Jerrbilder zener mönchischen Bettelpraxis erregten sreilich seinen Jorn und Spott. So berichtet er, wie ein Fairst zu Unhalt, des Bischojs von Merseburg Bruder, in der Barfüßerlappe sei betteln gegangen und seinen Sack geschleppt habe wie ein Est: "Ver ihn ansah, der schmahte vor Andacht und mußte sich seines weltlichen Standes schamen."

Ge mußte ein Neues gepflügt werben in Theorie und Praxis durch Rudtehr zur Schriftwahrheit. Zuerst erwuchsen Grundlagen für eine Renordnung auf bem Gebiet ber Milbthatigkeit durch bem Evangelium entsprechende Lehren über Reichtum und Armut, Arbeit und Beruf, Liebesthätigkeit und Atmosenempfang. Auf diesen Prinzipien erbaute sich bann eine reiche Fülle von Armenordnungen und thatsächlichen Einrichtungen, deren Tendenz die Rücketz zur altsirchlichen Gemeindearmenpstege war und wobei man biblische Gesichtspunkte für die Neuordnung zu gewinnen suchte. Im ganzen zählt man 4jolche Armenordnungen, welche ein reiches Material zur Kenntnis der damaligen Zustände und Bestrebungen bieten. In ihnen war der Bettel verboten. In Beschaffung der nötigen Mittel wurde ein "gemeiner Kasten" begründet, in den alle kirchlichen Ginnahmen slossen (3. B. Steuern, Stistungen, Samzlungserträge, freiwillige Liebesgaben) und aus welchem wieder alle kirchliche. Ausgaben bestritten wurden (gewöhnlich Kirchensonds und Armensonds un getrennt, hie und da auch aus praktischen Gründen gesondert). Dieser "gemeine Kasten" stand weitaus in den meisten Fällen unter der Verwaltung von Laien. Die Hauptzweige der Thätigkeit waren Armenversorgung, Armen-

erziehung, Grantenpflege.

2. Der Pietismus. Dem reformatorischen Unfang entsprach ber Fort gang nicht. Bei ber immer enger werbenben Berfdelingung ber evangelifden Rirchen mit bem Ctaat, bei ber Berrichaft eines einseitig die intellettueller Antereffen befriedigenden Orthodoxismus und der ftart entwidelten Rampt luft ber Theologen konnte bas Liebesleben in ben Gemeinden nicht jonderat gedeihen. In ber Zeit bes Pictismus richtete man fein Augenmert wiebe mehr aufe driftliche Leben und ben Erweis bes Glaubens in der That. Unter ben Erneurern bes driftlichen Lebens ragt auf unferm Gebiet vor alles August hermann Frande hervor. Er wurde ju Lubed im Jahre 1663 geboren und zeichnete fich jo fehr auf der Schule burch Geiftengaben und fleit aus, daß er icon mit 14 Jahren für reif jur Universität ertlärt wurde. Unter Studien, mit denen er praftische Thatigfeit verband, getrieben an verschiedenen Orten, reifte er gu einem driftlichen Charafter von feltener Energie und 32 einem Geiftlichen, atademischen Lehrer und Pabagogen von eingreifenbfter Wirkfamkeit heran. Bon 1692 bis zu seinem 1727 erfolgten Tobe wirtte at unausgesett in halle. Das Wert aber, woburch er ebenso ein Tenleul göttlicher Wundergute und Durchhilfe, wie fich felbst einen unvergangliden Ramen in der Beidichte driftlicher Liebesthätigfeit fouf, ift bas "Waffenhaus", eine Reihe von Anftalten, in der hauptfache gur Erzichung ber Jugend errichtet, von deren Ansbehnung und toglichem Bedarf an leiblicher und geiftiger Fürforge man burch die Grwägung der Thatfache einen Begriff betommt, bag fie im gangen über 3000 Personen umfaßten. Frande fieht ver uns als ein Mann von großer Kraft bes Willens und hervorragender geiftiger Begabung, bem fein "Selbenglauben" ju "einer gang ungemeinen Baffivitat" verhalf. Gebetsumgang mit Gott, Wandel vor Gott, Arbeit aus Cott mur Die innere Seite feines Lebens. Den Menfchen gegenüber hatte er bei aller Wurde und Gemeffenheit ein freundliches, die Bergen erichtießendes Wefer. Das lebendige Bewußtfein, vor Gott zu ftehen, gab ihm auch gegen Menfchen eine rudhaltlofe Freimutigkeit. Geine Lebensanschanung war nicht ohne be Gnaigfeit und Anaftlichkeit, welche bem Bietismus eignete, und fein Auftretin tonnte pringipiellen Gegnern gegenüber icharf fein. Aber ber Grundzug feins Seele war ber Wunfch Gott und ben Brubern gu bienen. Und an befit

Mealifierung hat er Jahrzehnte lang in hingebungevollster Arbeit alle Graft

Leibes und ber Geele gefeht.

3. Die neueste Entwicklung. Mit Frances Wirken war für die moderne Gestaltung der christlichen Liebesthätigkeit mächtig die Bahn gestrechen. Zu welchen Ersolgen private Bemühungen gläubiger Christen es bringen konnten, war durch ihn aller Welt offenbar geworden. Der einmal erwachte Trieb brachte hin und her neue Schößlinge. — Der wachsenden Besteutung, welche die Persönlichkeiten auch auf unserem Gebiet in der Neuzeit erlangten — sonst trug das Amt den Mann, jeht trägt der Mann das Amt — entspricht es, wenn wir den weiteren Verlauf der Geschichte in Form von turzen Charakteristiken der Männer und Frauen geben, welche am nachhaltigien die Entwicklung bestimmt haben. Wir unterscheiden dabei I Perioden, deren beide ersten wieder in je zwei Gruppen zerfallen. Bei der Anordnung kommt natürlich nicht nur die Lebensdauer der betr. Persönlichkeiten in Bestracht, sondern auch Söhepunkt und Art ihrer Wirksamkeit.

Die dirette Borbereitung der J. M. hier handelt es fich um die beutliche herausbildung der Glemente, als deren Busammenfaffung spater die

3. M. ericheint. Und zwar hatte

die erste Gruppe der dabei wirlsamen Personlichkeiten die Ausgabe, die durch U. H. Francke erweckte Gesinnung in praktischer Bethätigung während der Winterkälte des Rationalismus am Leben zu erhalten, und eine Berbindung zwischen dem Pietismus und dem nach den Freiheitskriegen wiedererwachten Glaubensteben herzustellen. — Die einzelnen Männer, den verscheichensten und Lebensstellungen angehörig, nehmen auch eine ganz verscheidenartige Stellung zu dem ihre Zeit beherrschenden Geist ein.

Dr. Joh, Aug. Urlsperger, Senior in Augsburg, begründete 1780 die isg, beutsche Ghristentumsgesellschaft (genauer: "Teutsche Gesellschaft zur Beseiterung reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit"). Terselbe machte, um die gestreuten Gottestinder zu einer engeren Gemeinschaft zu sammeln, eine demonatliche Reise — die Christentumsgesellschaft war das Resultat. Sie atte in vielen Städten Teutschlands und der Schweiz Zweigvereine. Aus erren Korrespondenzen entstammt die Zeitschrift "Sammlungen sür Liebhaber pristlicher Wahrheit und Gottseligkeit". Die Gesellschaft war auf verschwedenen Gebieten praktisch thätig. Aus ihr gingen n. a. im Lause der Zeiten hervor: die Baseler Bibelgesellschaft, die Baseler Missionsgesellschaft, die Brüder- und Kinderanstalt in Beuggen, die Taubstummenanstalt in Riehen, die Pilger mission auf Krischona. Allmahlich hatte die Plutter alle Lebenskraft an die Töchter abgegeben, und jeht ist sast nur noch der Name übrig.

Johann Tobias Kießling (1743—1821), ein Aürnberger Kausmann, burch zwei ernste Christen aus ber Diaspora Polens und Salzburgs erweckt, benähte seine Geschäftswege (50 Jahre hindurch bezog er jährlich zweimal afterreichische Märkte) zur Stärkung der Glaubensgenossen. Er war ein Mitglied der Christentumsgeschischaft und benutte die ihm hiedurch gebotenen, sowie seine persönlichen bis nach Amerika reichenden Verbindungen zur Ausstringung bedeutender Mittel sür das "österreichische Zion", vermittelte die Verusung tüchtiger Geistlicher, verbreitete Vibeln und evangelische Kernschriften. Mehr aber als alles dies war die persönliche Einwirkung wert,

torlige mundlich und brieflich fo viele Jahre hindurch namentlich in jene Lander ausging von ihm, der auch in feinem heimischen Privat- und Gefchafte-

leben ber demutigfte und bewährtefte Chrift mar.

Hans Nietsen Hauge (1771—1821), der Laienprediger, welchen Haie mit Amos, dem Rinderhirten von Thetoa vergleicht, ein Bauernschn obre gelehrte Bildung, hat durch Lehre und Marthrium wesentlich zur Erwedung der Kirche in Rorwegen aus den Banden des Rationalismus mitgewirft, eine bei aller religiösen Innerlichkeit eminent praktische auch susänstere Leben begabte Natur, ein religiöser Volkeredner und Schriftsteller, dem ein ebenso großes Vertrauen der einsachen Glieder der Kirche entgegengebrackt wurde, wie ihn der Haß der rationalistischen Geistlichkeit versolgte. Diese Feindschaft lieh die Obrigkeit ihre Gewalt, er wurde 10 Jahre in hartem Gesängnis gehalten; an Gesundheit und Vermögen ruiniert, verließ er des Gesängnis, nachdem eine Revision der Untersuchung ihn in allen wichtigen Punkten unschlichig gesunden hatte. Aber das Bewustssein, daß es mit durch seinen Tienst in der Kirche seines Landes ein neues geworden war, erholte den Abend seines Lebens.

Johann Friedrich Oberlin, Pfarier im Steinthal (Elfaß), (1740 1826) vollbrachte die Umwandlung feiner in jeder Beziehung hochft verwilderte Gemeinde in jenem bamals noch von aller Stultur abfeits liegenden Welt winkel zu einem in vieler Begiebung vorbilblichen Bestand. Er war ein fur alle Anjgaben, welche bie bortigen Berhaltniffe feinem Umt ftellten, gleich mäßig begabter Mann und griff mit demfetben Gifer und Grfolg die Begeverbefferung, Ginführung von Sandwerten, Bebung der Biehjudt, Ginzichtung von Sparfaffen ze. an, wie er fur regelmagige Schulbildung forgte und fch im Gifer um bas Seelenheil feiner Pfarrfinder verzehrte. Punttlichfte Beile einteilung, treueste Berwendung der vorhandenen Mittel, hochste perjentige Bedurfnistofigkeit, fowie der Besitz treuer Belferinnen in feiner Frau und feiner Magd Louise Scheppler machten ihm die Erreichung feiner manniefachen Zwede moglich, ohne bag er in eine zerftreuende Bielgeschäftigleit geraten ware. Durch Begrundung der erften Rleinfinderschule hat diejer de Patriard, und "Seilige der protest. Rirche" (Safe) ten Unftof ju einer mit greifenden padagogifchen Bewegung gegeben. Gein Grundfat mar: Iten so Dien, tout au sauveur!

Johannes Fall (1768—1826), in Tanzig geboren, in Weimar lebend und wirkend. zuerst satirischer Schriftsteller, dann von viel größerer Bedeutung als christlicher Philanthrop durch Begründung des "Lutherhoses." » Die Kriegzzeiten am Ansang unsers Jahrhunderts ließen viele Kinder verwaisen und verkommen. Der barmherzige Wann nahm sie, in Erinnerung an seine barte und arme Jugend und an seine eigenen der Kriegeseuche zum Opser gesallenen Kinder, in sein Haus und an sein Herz, opserte ihnen Zeit, Vermögen und Ruhe. Ansang und Schluß seiner selbstgedichteten Grabinschrift kennzeichnet den Sinn, in welchem er das that: "Unter diesen grünen Linden — Ist duch Christus frei von Sünden — Herr Johannes Fall zu sinden. — Weil er Irinder ausgenommen — Laß ihn ja mit allen Frommen — Als Tein Lindauch zu Tir kommen." Er ist der Dichter des bekannten Festliedes: "O da fröhliche, o du selige re."

Johann Heinrich Pestalozzi (1716—1827), der Resormator der Pädagogik, nahm sich der verwahrlosten Jugend an. u. a. durch Gründung des Rettungshauses zu Stanz 1798. Und "wenn er überhaupt bei seiner unsübertresslichen Regierungsunsähigkeit zu irgend einem Unternehmen des praktischen Lebens bezusen war, dann war es die Erziehung solcher verwilderter Rinder. So viel ihm an den zu diesem Berus notigen Gaben abgehen mochte, so konnte dies Desizit doch hier am ehesten ausgewogen werden durch die Arglosigseit seines kindlichen Gemüts und die Hingabe seiner glühenden Liebe, welche ihn Gespiele und Lehrer, Later und Mutter und noch viel anderes mehr, alles in Einer Person, für sein kleines Bolk sein und werden ließ" (Schäfer, Weibl. Diakonie II, 73). Doch ließ es die Zerfahrenheit seines äußeren und die Uerschwommenheit seines gesttlichen Lebens im wesentlichen nur zu einer wertvollen Anregung andrer, nicht zu eigenen genügenden Resultaten kommen.

Die zweite Gruppe von Persönlichkeiten hatte die Ausgabe das insolge der deutschen Freiheitskriege wiedererwachte Glaubensleben in die Kanäle der praktischen Freiheitskriege wiedererwachte Glaubensleben in die Kanäle der praktischen Grischen zwischen dem durch den Rationalismus hindurchgeretteten in der Liebe thätigen Christentum und dem späteren shstematischen Uctrieb der J. M. Während die Wirksamkeit der Männer jener ersten Gruppe nur die Ansänge kirchlicher Grweckung berührte (alle sind vor 1839) gestorben), ragte Leben und Arbeiten der Persönlichkeiten dieser zweiten Gruppe noch weit in den sustematischen Betrieb der J. M. hinein und dot für Wichern die lebendigen Steine zu seiner Bauhütte, welche er im Anschluß an den Kirchendom errichtete.

Christian Heinrich Zeller (1779—1860), eine wahre Patriarchengestalt der füddeutschen Kreise lebendiger Christen; Württemberg war seine
exte Heimat, die Schweiz seine zweite, auch dann, als er in dem alten badischen Comthureischloß Veuggen, nahe bei Vasel, als Inspettor der steiwilligen
temenschullehrer- und Kinderanstalt wirkte und damit eine süddeutsche Vor
imie der späteren norddeutschen Brüder- und Kinderanstalten schus; denn
in den Vaseler frommen Kreisen hatte die Anstalt die Wurzeln ihrer Entssehung und die Krast ihres Vestandes. Zeller war studierter Jurist, geborner
Pädagog und ein Autodidalt als Theolog. Er war von Pestalozzi angeregt,
und als dieser Veuggen einst besuchte, brach er aus in die Worte: "Tas ist s,
das ist s, was ich gewollt habe." Das lebendige Christentum dieser Anstalt
und ihres Vater Zeller war die Erfüllung seiner unklaren Ideale.

Christian Friedrich Spittler (1782—1867), gleichfalls Württemberger von Geburt, seinem Bildungsgang nach Berwaltungsbeamter ("Schreiber"), in jungen Jahren nach Basel übergesiedelt, füllte er sein langes, thatenteiches Leben mit den Werken und Gründungen christlicher Missionsarbeit. Die Christentumsgesellschaft bot ihm dafür Unterlage und Rahmen. Die meisten aus ihr hervorgegangenen, noch jeht bestehenden Anstalten verdanken ihm ihren Ursprung Anregung, nicht Leitung solcher Institute war seine Stärke.

Sans Gruft Freiherr v. Kottwit (1757—1848), auf einem Familiengut in Schlesien geboren, übte seinem Lieblingsspruch gemäß: "Bleibe gern unbekannt", einen zwar stillverborgenen aber nachhaltigen Ginfluß auf viele Männer ber religiösen Erneuerung in Nordbeutschland. Überall in der Personalgeschichte jener Zeit begegnet man seinem Namen (Neauder, Tholus, Wichern). Sein eigenes geistliches Leben verdankte er der Brüdergemeinde. Grübte eine wahrhaft großartige Wohlthätigkeit an vielen Stellen, two er auf Reisen und durch seine soziale Stellung Jutritt und Einwirkung hatte; namentlich aber in Schlessen durch Verbesserung der Lage der dortigen Weber nund in Bertin in der "freiwilligen Beschäftigungsanstalt", in welcher er selbst seine höcht bescheidene Wohnung hatte. Diesen Internehmungen opserte er

ben größten Teil feines Bermogens.

Graf Abelbert von der Recke-Volmarstein (1791--1878) brackte die erste hälfte seines Lebens am Rhein zu, wo er die große Acttungsanstalt Tüsselthal gründete, die zweite hälfte in Schlesien, wo er das "Deuticke Samariter-Ordensstist" zu Eraschnitz (für Blöde) schuf. Auch sur die Distonissensache ist er von Bedeutung geworden durch Absassung einer Schrift welche schon 1835, ein Jahr vor der Entstehung von Kaiserswerth, die Sache in ihren Grundzügen darlegte. Bei seinem warmen Liebeseiser war er aus beste von seiner gleichgesinnten Gattin Mathilde, geb. Eräfin v. Pseil, unter stütt. In seltner Weise hat er sich bei aller seiner Thätigseit sürs Reid. Gottes dem Detail hingegeben, hat für die Zweike desselben gearbeitet, gesammelt, gedarbt und gebetet.

Thomas Chalmers (1780—1847), eine der bedeutendsten tirchlichen Persönlichkeiten Schottlands, Psarrer und Projessor, namentlich aber tirchlicher Organisator und Armensreund von national-ökonomischer Bildung und ernst christlicher Gesinnung. Früher ein ebenso entschiedener Staatskirchenmann wie bei veränderten Umständen Versechter und Haupt der schottischen Freikirche. Durch ihn veranlaßt wurden u. a. im Lauf von 7 Jahren 205 Kirchen mit einem Auswand von 306,000 Pst. Set. gegründet. Auf die Armenssege seiner Heimand und Deutschlands (durch D. v. Gerlach und das Etberseiter

Chftem) ift er von großem Ginfluß geworben.

Glisabeth Fry, geb. Gurney (1780—1845), durchbrach die Albgeschleiter heit der "Gescuschäft der Freunde", welcher sie angehörte, durch ein eisele reiches allerseits anerkanntes christliches Wirken sür das Wohl der Armen und Elenden. Namentlich widmete sie sich der Einwirkung auf die Gesau nisse zuerst in ihrem Heimatland, dann auf dem Kontinent. Fünstmal bereiste sie den letzteren (Frankreich, Belgien. Holland, Schweiz, Teutschland Dänemark) und streute den Samen besserer Einsicht und warmer Liebe sür tie Schützlinge ihrer Barmherzigkeit aus; sie legte vor Fürsten und Völkern münd lich und schriftlich Zeugnis ab. Unter den in Teutschland von ihr augeresten Männern sind Friedrich Wilhelm IV., Bunsen, Fliedner und Wichern zu nennen.

Amalie Sieveting (1794–1859), die "Hamburger Tabea", war in ihrem Areis für Arme und Arante in ähnlicher Weise thätig, wie El. Fri für Gesangene. Auch sie hat es nicht gescheut einzelne Male in größeren Versammlungen über ihre Ersahrungen auf diesem Gebiet Vorträge zu hatten Ihre Jahresberichte sind heute noch eine Duelle tresslicher Negeln und Winte. Mit ihrem weiblichen Armen- und Arantenbesuchsverein sucht ein nührliches Arbeitsseld zu schaffen sür die überschüssserein hrachtiegenden Aräste der weiblichen Abelt.

Johannes Evangelift Gogner (1773--1858) reprafentiert in feiner

Person eine Vereinigung der inneren und äußeren Mission; er ist ebensowahl Stister des Elisabethkrankenhauses, als des Aholsmissionshauses in Verlin. Er hat lange ein Wanderleben gesührt, bis er dort Fuß saßte. Im bahrischen Schwaben in katholischer Familie geboren, kam er durch Boos zur Glaubensgerechtigkeit, war in mächtiger Erweckungsarbeit an verschiedenen Orten in Süddeutschland, am Rhein, ja in St. Petersburg thätig, trat dann zur evang. Kirche über und stand in Jänickes Rachsolge an der Bethlehemskirche in Berlin. Er hat viel Usketisches geschrieben. Seine Wirksamkeit war durch seine eigentümliche Persönlichkeit und seinen merkwürdigen Lebensweg bedingt. Vei ihm ging alles von Mann zu Mann. Den Wert der Institutionen unterschähte er.

Dr. Chriftian Gottlob Barth (1799—1862) ift Goßner in dem torpelten Interesse an innerer und äußerer Mission ahnlich. Das Rettungshaus zu Stammheim und der Calwer Berlagsverein verdanken ihm ihre Entstehung, während seine Reden und Schriften zum großen Teil der Heidenmission dienten. Der originelle Schwabe mit seiner zähen Arbeitskraft, seinem schlagsertigen und gemütvollen Wort, der Allseitigkeit seiner Interessen, bei seiner amtlich nicht gebundenen Stellung zu häusigen Reisen und dem Besuch rieler Feste und Ronferenzen befähigt, war in den Jahrzehnten seiner Araft eine der bekanntesten, anregendsten Persönlichkeiten namentlich der süddeutschen christe

lidjen Areije.

Wie schon angebeutet, ragte das Wirken dieser Männer und Frauen zum Teil noch tief in die folgende Periode des spstematischen Vetriebs der J. M. hinein, und insosern könnte man manche von ihnen auch zu den Mitsorbeitern Wicherns zählen. Allein ihre ganze Weise des Wirkens ist doch mehr eine Fortbewegung in früher schon eingeschlagenen Wegen, wenn sie sich auch dem neuen von Wichern ausgehenden Impuls nicht verschlossen. Alle diese Fäden sollten nun die zusammenfassende Hand sinden und unter neue große Wischaftspunkte gestellt werden.

Der sustenatische Betrieb der J. Dt. Auch hier find zwei Gruppen zu unterscheiden. Die erste Gruppe bilden die Größen ersten Ranges, deren

Buten fürs Gange bon entscheibenber Bebeutung war.

Johann Hinrich Wichern (1808—1851) ist in Hamburg geboren, Er verlebte eine au äußeren Schwierigkeiten reiche, aber innertich um jo gesegnetere Jugend. Die harten Jünglingsjahre erprobten und stählten seine Krast. In Wöttingen und Berlin kam er in förderfamste Berührung mit den Kreisen, in welchen das neuerwachte Glaubensleben auf wissenschaftlichem und praktischem Gebiet gepftegt wurde (Lücke, Schleiermacher, Neander, Hengstenberg, Baron v. Kottwis). Als Raudidat war er in seiner Baterstadt Hamburg thatig mit gleichgesinnten Freunden in der Sonntagsschule und einem Armentesluchsverein. Dabei seinte er die Stätten des Glends und der Sünde aus rigener Anschauung und mit gereisterem Urteil kennen, und die hier gemachten Griahrungen sührten zur Gründung des weltbekannten "Rauhen Hauses" in Horn bei Hamburg (1831). Alein und unscheinbar war dieser Beginn einer reichzesegeneten Arbeit. Mit dem Mettung:haus verband sich eine Brüderanstalt zur Ausbildung von Arbeitern der inneren Mission. Der Lebensgedanke der lehteren trat mit steigender Klarheit vor Wicherus Seele. Der

erfte Wittenberger Rirchentag im Berbft 1848 gab Aufforderung und Gelegenheit zu beffen Berkundigung. "Bierzigjährig, früh ergraut, aber in ber freit des Lebens, gleichbegabt mit prophetischem Tief- und Fernblid, mit warmet herzensfülle und mit reicher Arbeitserfahrung, hat er über Luthers Grab ber Rirche ber Reformation bas Erbarmen mit bem Bolt als eine Brunnenftute ihres Lebens und als den labenden Trunk gezeigt, den fie unferm Boll w bieten habe. Bas er von ber dämonischen Gewalt ber revolutionaren Ectvegung, die bas Lied angeftimmt: "Fluch bem Gotte, bem blinden, tem tauben", ans Tageslicht brachte, bafür hatten die Frankfurter Etragenkampifoeben graufiges Zeugnis gegeben, und die Thatjaden, mit welchen er ferk die Not des Volfes erwies, waren es zum guten Teil, welche die Manrn nach Wittenberg getrieben. Geine Rede wirkte mit gundenber Graft - ben einen gab fie neue Runde, ben andern fchien fie wie bie Löfung eines Matiels. bem fie felbft lange nachgebacht, bes Ratfels, wie unferm Boll ju belfen fei "Es thut eines not", fo rief Wichern aus, "bag die eb. Rirche in ihrer Gefamt beit anerkenne: die Arbeit der juneren Miffion ift mein! baf fie ein grofe-Giegel auf die Summa diefer Arbeit jebe: die Liebe gehört mir wie ber Die rettende Liebe muß ihr das große Werkzeug, womit sie die Thatsache bes Glaubens erweiset, werden. Diese Liebe muß in der Rirche ale Die helle Gottesfadel flammen, die tund macht, daß Chriftus eine Geftalt in Bolle gewonnen bat. Wie ber gange Chriftus im lebenbigen Gottesworte fich effenbart, fo muß er auch in ben Gottesthaten fich predigen, und bie hochste, reinste, lirchlichste biefer Thaten ist die Liebe" (PRG. VIII, 4. Das war die Geburtoftunde nicht zwar der inneren Miffion felbst - bie if einige Jahre früher anzusehen - aber doch ihrer umfaffenden Wirtsamten. Dem Ausbau und der Berwirklichung des hier mit fieghafter Ubergeugungs fraft ausgesprochenen Programms mar nun Wicherns Lebensarbeit gewibmet. Ihm biente er bei Begründung und Leitung bes "Zentralausschuffes", in seinen Borträgen auf den Rirchentagen und bei anderen Gelegenheiten im Morben und Guben Deutschlands, in der Begrundung bes Johannisftifts bei Berlin, in feiner Arbeit an den Gefängniffen, im Arieg burch bie Organife tion der Feldbiatonie, im Frieden als Rettungshausvädagog und Brida. erzieher. Rach einem arbeitsvollen Leben waren ihm 7 ichwere Jahre bes Leidens und ber Grantheit beichieden, von welchen Gott feinen muden Andt im Jahre 1881 erlöste. Der Wahlfpruch feines Lebens war: "Unfer Glante ift ber Gieg, ber die Welt übermunden hat" (1 3oh. 5, 4).

G. Heodor Fliedner (1800—1864) ist zu Epstein im Taunus geboren. Auch er hatte eine entbehrungsvolle Jugend durchzumachen, welche in vielen Zügen schon das Vild des Mannes mit seiner Einsacheit, zahen Konsequenz, sittlichen Strenge, praktischen Begabung und unermüblichen Arbeits frische zeigt. Erst 22 Jahre alt wurde er Pastor der lleinen Gemeinde Kaiserd werth a. Rh., deren kirchlicher Bestand durch pekuniare Berhältnisse läckt gesährdet war. Durch Kolletten in Rheinland, Holland, England brachte er die nötigen Existenzmittel für die Gemeinde zusammen. Ihm hatten dies Reisen einen reichen Gewinn an fruchtbaren Anschauungen und versöulichen Beziehungen eingetragen, welche ihn auf die Förderung der Liebesarbeit in unserer Kirche hinwiesen. Die freiwillig und neben der Arbeit in seiner Er

meinde übernommene Thatigkeit im Gefängnis in Duffeldorf führte gur Grundung ber Magdalenenanstalt 1833; im Anschluß boran eröffnete er, nachdem andere bergeblich ein Gleiches erstrebt, im Jahre 1836 bie erfte Diatoniffenanftalt und wurde damit der Ernenerer bes apoftolifden Diatoniffenamtes in ber Gegenwart. Raftlos betrieb er ben inneren und auferen Ausbau feiner Sache, in tleinen und großen Dingen mit icharfem Blid für die Birklichfeiten bes Lebens ausgestattet, fich felbst gang in ben Dienst bes Berrn ftellend und von andern bas Gleiche verlangend. Die wachsende Ausbehnung feines Wertes nötigte ihn, fein Pfarramt an ber Gemeinde niebergulegen. Die Diakonissensache breitete fich machtig aus. Reue Mutterhäuser entstanden felbständig oder unter Gliedners diretter Mitwirkung; die Zweiganstalten und Stationen verbreiteten fich bis nach Amerita - bort allerbings ohne recht Wurgel zu jaffen - und bis nach Borderafien und Nordafrifa, wo jene Unftalten noch heute in gejegneter Thatigteit find. Große Reifen anftrengendfier Urt, machte bie Ausbreitung der Sache nötig, fie erschöpften aber auch Fliedners Graft. - Neben biefer - fo follte man glauben - eines Mannes geiftiges und forperliches Bermogen vollig ausfüllenden Thatigkeit hatte er bas lebhaftefte und wirkungevollfte Intereffe für andere Reichagottesarbeiten. Der Diatoniffenanstalt fügte er ein Lehrerinnenseminar ein, grundete außerdem bie Mheinifch-Westfälische Gefängnisgesellschaft, bas Diafonenhaus ju Duisburg u f. w. und behielt neben feiner umfaffenden Korrefpondeng noch Beit und Luft zu mannigfacher, bod immer bem Ginen bienender Schriftstellerei. In den letten 7 Jahren war er durch Krantheit an Kaiferswerth gefeffelt. Muhezeiten waren es beshalb dech nicht für ihn. In seinem Todesjahr 1864 war allein das Kaiserwerther Mutterhaus ichon zu folder Große gebieben, bag es 425 Schwestern gablte, in beren Pflege wahrend eines Jahres mehr als 30,000 Perfonen gewesen waren. "Fliedner war weber ein Mann von beionders berborragendem Geift, noch bon glangender Berediamteit, noch bon tiefer Wiffenschaftlichteit. Was er gewirft hat, bas verbantt fein Dafein einer ganglich in den Dienft bes herrn gestellten Thattraft . . . Die Thatbeweise Des Chriftentums waren bas Mittel feiner Betchrung gewesen, von ber praltiften Geite hatte er bas Gvangelium in seinem unübertreiflichen Werte tennen gelernt, nach berfelben Seite baute er fein Leben aus. Bu wirten und Schaffen trieb ihn ichon feine Raturgabe; Chriftus wies biefer Babe bas Biel, bezeichnete ihren Lauf, und war der nie fich erfcopfende Imputs derfelben" (Ediafer, Weibl. Diat. I, 95).

Wilhelm Löhe (1808—1872) hat ein äußerlich weit stilleres und einstermigeres Leben geführt, das indessen doch eine mindestens ebenso intensive weitgreisende Wirkung auf seinen Areis gehabt hat. Der Sohn eines Bürgerhauses von Fürth in Vahern, von Kind auf in den Vahnen lutherisch lirchlicher Sitte wandelnd und als Anabe schen in ahnungsvollem Zug einer anbetenden Seele voll Indrunst der Sakramentsseier in der heimischen Kirche regelmäßig beiwohnend, ein Schüler dann des charaktervollen Kürnberger Itektor Roth, in Erlangen von dem warmgläubigen resormierten Prof. Arasst lebendig angeregt — das sind Lohes Entwicklungsphasen, bevor er ins Pjarramt trat. Dies Umt war das eigenklichste Element seines Wirkens. Er wor ein geborner und gottbegnadeter Psarrer, wie es nicht viele gibt, ein großer

Mann in seiner Sphäre, ein Prediger, Liturg und Beichtvater wie wenige Durch ihn hat das kleine Dors Neuendetkelsan in Mittelfranken in der Enistenheit einen Ramen bekommen, zumal als Lohe das Schwert kirchlicher Kämpse mit der Kelle des Baumeisters in Gottes Reich vertauschen konnte. Das Diakonissenhaus, die Missionsanstalt zur Ausbildung von Predigern sich Amerika, die Gescuschaft für innere Mission im Sinu der lutherischen Richt er Jahrzehnte lang mit seinen aus der Tiefe kirchlicher Studien und Grsahrungen geschöpften Weisheit teils geleitet, teils geststlich genährt. Dabit war Löhe nicht nur ein Mann der Gedankentiese und Originalität, sonder alle seine Schöpfungen von den Büchern bis zu den Häusern zeichnen sich aus durch Maß und Schönheit. Sein Vorgang hat gezeigt, wie die Arbeit der inneren Mission nach lutherisch-kirchlichen Grundsähen selbst auf der vielsach ungünstigen Grundlage eines ländlichen Pfarramts zu eigenkümlicher Gestaltung und nachhaltiger Krastentwicklung kommen konnte.

Die zweite Gruppe bilben die Mit, und Nacharbeiter, beren Wirten für einzelne Territorien resp. für einzelne Zweige der Sache von Bedeutung war. Wir versuchen wenigstens die Repräsentanten einiger Hauptrichtungen welche der Gegenwart so nah stehen, darzustellen. Anch nur annäternde

Bollftandigfeit zu erftreben verbietet ber Inappe Raum.

Thomas Guthrie (1803—1873) "der Bater der Lumpenschulen" genannt, kämpste und arbeitete Schulter an Schulter mit Chalmers als ber Pastor der armen Leute in Edinburg; ein mächtiger Erweckungsprediger, an Sammler kolossaler Summen für die Bedürsnisse der freitirchlichen Organisation, der Begründer der Lumpenschulen (Ragged Schools), in welchen die verwahrlosten Kinder gesammelt, gekleidet, gespeist, unterrichtet werden. Außerdem war er nomentlich thätig sur Berbesserung der Arbeiterzuskände, sur Ginsührung des Schulzwanges, sur Aussebung der Ellaverei, sur Enthaltung von geistigen Getränken ze. Durch seine Gesundheitsumstände zur Ausgebeines Amts genötigt war er doch noch jahrelang eisrigst als Schriststeller und in freierer Weise fürs Neich Gottes thätig.

William Pennefather (1816-1873), einer angesehenen altenglicher, bamals in Arland tooknenden Familie entstammend, von Augend an ree garter Gefundheit, aber von innigftem Glaubensleben und glühendem Gia in Erfüllung feiner Amtsaufgaben in der englischen Staatstirche, trat all ein in mehreren Gemeinden bereits erprobter Paftor in fein Arbeiteseld in London ein. Schon früher batte er überall freiwillig Arbeit gesucht urb übernommen weit über die Amtsaufgaben hinaus. Das alles war eine Borichule für London mit seinen gewaltigen Notständen. In einer riefigen Kon ferenghalle (Confereng-halle in Milbman, Baupreis 500,(Bil) .#) richtete er Berjammlungen bon lebenbigen Gliedern ber verichiedenen Denominationen ein. Daran ichloß fich eine Organisation von weiblichen Araften, Die man ein englisches Nachbild bes beutschen Diakonissenwesens neunen fann. In diesem Rahmen findet sich nun Rähichule, Tabeaverein, Mütterversammlung, Bibelflaffe, Nachtschule für Manner mit 18 Rlaffen, Magbeanftalt, beim für Drofdstenkuticher, Raffeehaus ic. ic. (über 1300 Kinder besuchten feine Armenfcule, über 1200 bie Sonntagefchule ze.). Man fagte von ibm: "Sein Leben ift die beste Predigt, die er jemals gehalten".

Georg Moore (1806—1876), "ein Kausmann und ein [chriftlicher] Menschenfreund", dürstigen Verhaltnissen in Nordengland entstammend, brachte von einem einsachen Krämer bis zu einem der ersten Kaussente Londons, ein Mann von unerschöftslicher Thattrast und unermüdlicher Arbeitslust, dabei großer Vescheidenheit, so daß er hohe, ihm zugedachte Ehren abwieß (3. B. danal einen Parlamentssist ausschlug). Seine Reichtümer und seinen Einstusstellte er in Gottes Dienst und suchte seber Not zu steuern, welche ihm näher trat. Er sorgte ebensowohl für die Angestellten in seinem Geschäft, wie für die hungrigen Pariser nach dem deutsch-französischen Krieg, fur die Kinder in den Armenschulen Londons, wie sür guten Vilderschmuck der Zimmerwände seiner Schuhbesohlenen. Bei ihm hieß es: "Nichts Undurchsührbares angreisen, ater einmal angesaßt — bleibt keine Wahl als Tod oder Sieg!"

Otto Gerhardt Heldring (1804—1876) führt uns nach Holland. Der Heidenmission und der sozialen Hebung armer Gemeinden, dem Kampsachen den Branntwein wie gegen die religionslose Schule war sein Interesse und seine Hilfe mit Wort und That zugewandt. Gin höchst begabter Schrift keller fürs Volk und für die Gebildeten, dazu ein durchschlagender Prediger von zündender Krast" (Schäser, Weibl. Diak. II, 92). Aber weit über das Alles erhebt sich sein Giser und sein Ersolg in der Magdalenensache. Die Gründung des Alsts Steenbeck in Zetten bei Hemmen und seiner Ergänzungsanstalten, die Agitation gegen die Prostitution und Aufruf zur Hilfe auf Grund von Gech. 34 war die Arbeit seines Lebens, welche seinen Namen in der Geschichte der christlichen Barmherzigkeit unvergestlich macht; "Zeugnisselegen und Retten" sein Wahlspruch.

John (Jean Antoine) Bost (1817—1881), in der Schweiz geboren, widenete sich zuerst der Musik, studierte aber nach seiner Bekehrung in Paris Theologie zu Montauban, ward Pastor der freien Kirche zu Lasorre (Dordozue) und errichtete hier unter viel Arbeit und Gebet eine ganze Reihe von Anstalten für Leidende: Blode, Gpileptische, Sieche, Verlassene ze, Seine Tlätigkeit war sonderlich als ein Erweis evangelischen Glaubenslebens in weithin katholischem Land wichtig. Er war der erste, welcher Spileptister von andern Elenden gesondert verpstegte. Gegen das Ende seines Lebens sand er

trieber Guhlung mit ber frangofischen reformierten Nationallirche.

Peter Härem (1840—1878), der in jungen Jahren von Gott aus der Arbeit genommene Norweger, teilte seine Liebe zwischen der Judenmission und der inneren Mission. Er stand von Jugend auf unter den Einstässen der d,ristlich erwecken Areise, studierte Theologie und widmete sich alsbald nach dem Gramen, ohne ein Pfarramt auzutreten, den praktischen Arbeiten der ireien Liebesthätigkeit. Junächst wendete er sich der Judenmission zu und war für sie literarisch und auf großen Reisen thätig. Von der inneren Mission kultivierte er hauptsächlich alles, was sich auf Pflege der männlichen zugend (Lehrburschen- und Jünglingsverein, Studentenheim), Schristenver dreitung ("Lutherstitung", "Wonatsschrift für die J. M.", Zeitung "Laterland" ze.) und "Vollshochschulen" (von Tänemark nach Norwegen verpflanzt) und Laienpredigt bezog. Eine besondere Frische und eine Rüchnheit, deren Seele der Sdem der Liebe war, trat bei ihm in Verkehr und Arbeit hervor.

Er ließ die Lampe zu hell brennen, daher wurde das Ül früh verzehrt."

Sirt Karl Kapff (1805—1879), der württembergische Prälat und zugleich der einsache christliche Boltsmann vom Gepräge des altwürttemberzischen Pietismus, trat nach einer stets unter den merkbaren Ginstüsen des Eknade verdrachten Jugend als Pfarrer in die von der Landestirche getreunte Gemeinde Kornthal. Das tief angeregte Gemeindeleben, die Schulen tie Bestrebungen für innere und äußere Mission, welche hier ein Zentrum hattendas alles erhob große Ansprüche, war aber zugleich die beste Bildungsichule sür einen jungen Geistlichen seiner Art. Sein weites derz und sein offen Blick gestattete es ihm jedoch nicht in der pietistischen Engigkeit zu verharre obwohl Lebensauschauung und Form jener Kreise im wesentlichen stets Liseine blieb: er beteiligte sich an dem politischen Leben, trat ins Kirchenresiment ein und entsaltete 27 Jahre eine höchst gesegnete Wirksamseit als Stifte prediger in Stuttgart, Seelsorger einer großen Gemeinde, Haupt der wäntembergischen Gemeinschaften, Mitglied der Zentralleitung des Wohlthätigteits vereins, Redner auf den Kongressen für J. Mt. — einer der treuesten und eistig vereins, Redner auf den Kongressen für J. Mt. — einer der treuesten und eistig

ften Mitarbeiter Wicherns in feinem Breis.

Bittor Mime huber (1800-1869) hat erft im lehten Drittel feine Lebens an ber 3. D. Anteil genommen und namentlich für die fogiale Gein ihrer Arbeit Bedeutung gewonnen. Er tam aus einer gang bem Chriftenten abgewandten fosmopolitifch gerichteten Familie, mar ein Schuler Fellenbent in hofmpl, ftudierte Medigin, begeifterte fich fur die Freiheit Chaniens, mit publiziftifch thatig, reifte in Frankreich, Spanien, England, Italien ze w: versuchte fich an allen möglichen wissenschaftlichen Problemen, bis er mt Brundung eines Sausstands in Bremen mehr Stetigleit bes außeren Ichens und mit einem bestimmten Umt (erft Lehrer ber abendlandischen Spracen in Bremen, bann Profesjor biefer Facher in Roftod, Marburg, Berlin) aus cher einen Mittelpuntt feiner geiftigen Intereffen fanb. In Bremen batte ber bis dahin Konfessionslofe ber evangelischen Kirche sich ernstlich zugewardt In Berlin führte ihn bie Politif, ber Jammer bes Jahres 1818 ben drift lich sozialen Bestrebungen gu, als beren Sauptvertreter er in ben jolgender Jahrzehnten galt; namentlich vermittelte er die Aenntnis englischer Zufterde bem beutichen Publifum. Roch heute ift viel aus feinen überaus gable den Schriften gu lernen. Bur Durchjührung feiner Grundfate in der Wittad. feit war er nicht besonders veranlagt. Berfuche, welche er in diefer Ridturg in seiner lehten Lebenszeit in Wernigerobe machte, haben im fleinen Ruis nicht ohne Segen gewirft, aber fürs Gange feine Bedeutung erlangt,

Andreas Bräm (1797—1882) geboren in Basel, war etwa 10 John am basigen Missionshaus als Lehrer beschäftigt und wirkte schon hier vraktisch und schriftstellerisch im Sinne der J. M. Im Jahr 1835 kam er med Neukirchen bei Mörs am Rhein und wirkte hier bis an sein Ende als Piarre Sein außeramtliches Arbeiten galt sonderlich der Kinderwelt. Er gründete einen Berein, welcher gefährdete Kinder in Familien erziehen ließ. Um bise Sache gruppierte sich ihm alles andre: ihr diente namentlich auch seine Schriftstellerei: Treue im Kleinen, sorgkames Nachgehen im einzelnen war seine be-

fondere Gabe.

Rarl Meg (1808-1877) aus Baden, in Freiburg von Jugend auf in Sandels- und Induffriefreisen lebend und feine Thatigfeit der Seidenfahr

ation und verwandten Geschäftszweigen widmend, hat mit dem besten Ersolg ersucht seine Fabriken zugleich zu Erziehungs oder doch Bewahrungsstätten einer Arbeitskräste zu machen. Das war sein Lebensgedanke. Früher polisischen Freiheitsidealen (er war Mitglied des Franksurter Parlaments) ergeben, enrde er später sowohl zu einem Konservativen als zu einem der unerschrolensten und opserbereitsten Bekenner der christlichen Wahrheit in der Lebenssorm andeskirchlicher Versassung, wenngleich er zeitweilig eine starke Neigung zu sieser oder sener freikirchlichen Bildung hegte. Sin Mann von süddeutscher Levendigkeit, bei freimätigster Bewegung in Wort und That auch von seinen Gezuern um seiner schlichten Geradheit willen anerkannt, ein Bater seiner Urbeiter, ein Freund der Heiden-Wission, der evangelischen Allianz, vor allem ter inneren Mission nach ihrer sozialen Seite, war ihm das Christentum sewohl Zentrum seines Herzens, als sonderlich im Gemeinschaftsverhältnis der

Menichen zu einander zu verwirklichende That.

D. Rart Mühlhäußer (1825-1881), gleichfalls ein Badenfer, ftand truem Landsmann Dieg in der politischen Richtung sowie in bem Bug ber 7. M. - wie er sie betrieb - auf das offentliche Leben nahe, soweit bas bei ang andrer Lebensführung und Gemutsstimmung der Fall sein tann. Er war Garrer, zeitweilig gehörte er ber oberften Kirchenbehorbe an. Gein Intereffe atte vor allem der Ginfluß der Prefje auf das öffentliche Leben. Gur ihre efunde driftliche Saltung war er eifrig thatig, ein Beforderer driftlich tonerbativer Zeitungen, Begründer ber trefflichen "Zeitfragen bes driftlichen Bottslebens", ohne daß er andere Zweige der J. Dt., welche ihm die Zeitlage ind fein Umt als Borftand der judwestdeutschen Konfereng für J. Mt. naberachte, deshalb überschen oder gering geschätt hatte. Go log ihm nament: ich auch die Sonntagefrage, fowie das Buftandelommen ber Idiotenanftalt u Mosbach fehr am Bergen. Er war bei ber Lauterleit feines Charafters, ber Gleichmäftigfeit feiner Gefinnung, ber Warme ber Uberzeugung ohne Leibenschaftlichkeit, ber stets bereiten Beredsamkeit, ber unermublichen Arbeitotrait, dem weiten und feinen Blid jum Führer in feinem Greife geboren, eine Stelle, in der man ihn auch willig anerkannte. Das "Reich Wottes" war ber Grundbegriff feiner Anschauungen und seines prattifchen Sandelns.

Die Gegenwart der J. M. in ihren noch lebenden Trägern und Zeugen zu schildern, kann in dem Rahmen dieser Abhandlung nicht unfre Aufgabe sein. Wir nennen nur zwei der am meisten hervortretenden Personschkeiten: den Hosprediger Stöcker in Berlin und den Pastor D. v. Bodel-

dwingh in Bielefeld.

Auch in der katholischen kirche der nachresormatorischen Zeit hat die Liebesthätigkeit eine reiche Entfaltung gewonnen. Wir können hier nur in die "barmherzigen Schwestern" erinnern, eine Stiftung des Winzenz von Baut, des "Unerreichten in allen Landen". Als der Sohn armer Eltern im Jahre 1576 im südlichen Frankreich geboren, durch manchertei merkwürdige kebensführungen ausgezeichnet, von großer Geistestlarheit und von unübertrossenem Płut der Liebe beseelt, zum tiefsten Elend persönlich herabsteigend, to daß er sich einst für einen Galeerenstlaven auschmieden ließ, daneben kindlich den Drang des kühnen Herzens in Goltes Willen legend, nach dem Lieblingsspruch: "Lauf der Borschung nicht Einen Schritt vor" — so ward er

ber Stifter gweier wirkfamfter Deden, ber Priefter ber Miffionen und, wes und hier bor allem angeht, der "barmbergigen Schwestern", fewie vieler eingelner Anftalten und Ginrichtungen jum Wohle ber Glenden, ber geiftlich und leiblich Berkommenen. Der Orden ber barmbergigen Schwestern "bat fich nicht auf Grantenpflege beschräntt, fondern fast alle Zweige ber driftlichen Gto ritas, welche weiblicher Thatigkeit zugänglich find, gepflegt" (vgl. Schain, Weibl. Diakonie II, 142).

Die Liebesthätigkeit in ihrem geschichtlichen Verlauf ift ein Beweit im die lebendige Gegenwart unferes herrn und hauptes in feiner Rirche, te bem beute, wie gur Zeit feines Erdenwandels gilt : "Er ift umbergezogen wie

hat wohlgethan" (Att. 10, 38).

1. Gtienne Chaftel, Siftor. Ctubien über ben Ginfigh ber driftl. Barmbergiafeit in be eriten feche Jahrhunderten der Rirche. A. b. Frang. Diet Bormort von 3. D. 2014 hamburg [1854].

2B. Poffmann, Die innere Miffion ber beuticher. Rirde im Licht ihrer Beid,ibne, Da

trag. Berlin 1956.

6. Edimibt, Die burgerl. Gesellichaft in ber altrom. Welt und ihre Umgefraltung bera bas Christentum. A. b. Frang, von A. B. Richard. Leipzig 1857. Georg Rapinger, Geschichte ber tirdst. Armenpfleze. Freiturg i. Br. 1868. 2. 226.

1254 (tath.). G. Lehmann, Die innere Miffion im Lichte ihrer Geschichte. Bertrag. Leipzig le. G. Uhlhorn, Borftubien zu einer Gesch, ber Liebesthätigfeit im Mittelalter in S-Zeitschrift für Auchengeschichte IV, 1886, 44 ff.). Ludwig Lemme, Die Rachstenliebe. Breelan 1881, G. Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigseit: I. In ber alten Kirche. II. 3m

olter. Stuttgart 1882 u. 1884.

Bernhard Riggenbach, Das Armenwefen der Reformation. Borlefung. Boiel 1-1 D. Gering, Die Liebesthätigfeit der beutschen Meformation (Stud u. Rr. 1883, et fo Roffmane, Luther u. Die innere Miffeon. Berlin 1883.

Ih. harnad, Luther uber Liebe und Liebesthätigleit (Men. IV, 1 ff.).

F. W. Schulp, Die Michftenliebe und ibre Erweifungen im A. Teft. (Mon. V. 111 f.) Reimpell, Bur Borgefch, der J. M. in Deutschland (Mon. V 401 ff.).

2. Franke. PRG. IV, 609 ff. G. Aramer, 2 We. 1880 ff. Art flerger. PRG. IV, 609 ff. G. Aramer, 2 We. 1880 ff. Gr. 7a.s. Epittler im Rahnen feiner Zeit 582 ff. Riggendoch, Stodmeber, Paktor... Jur handert, Gedachinth, der Christenthumsgej. Vatel [1880]. Aiehling, v. Schubert, Altes u. Neues a. 2 Bd. 1834. Vodemann 1835. Men.l. Fdanze. Vang (norweg.), 2. Auft. 1875. PRG. V, 648 ff. Mon. A III. 1865. 405 ff., 513 ff.
Obertin. Burufhardt, 4 Bde. 1843. Bodemann. 3. Auft. 1870 PRG. A. Felh. Schmid, Pad. Enc. II, 325 ff. Grunnerungsbl. v. Rofalie Falt. 1888. Ueftslatt. Schmid, Pad. Enc. V, 660 ff. R. v. Ropumer, Gelib. der Ross. Deftalaggi. Schmid, Pab. Gne. V, col ff. R. b. Raumer, Beldy, ber Bab. 1 ....

II, 296 ff. b. Zezichwig 1871. Zelter. Thierich 1876. Men. A I, 385 ff. Schmid, Pad Gnr. X, 633 f Spittler. (Bevorw v. Sarafan) I. Bd. Bajel bei Spittler (ohne Jahreszell) Schmib, Bab Gne. X, int fi u. Rottwib. Jocobi 1880. Baur (in der neuen Ghrificterte) 1883. Bette, 215

Tholuts 1884 I, 125 ff Graf v. b. Rede. Baufteme XII, 1889, 17 ff. Erinnerangen a. b. Leben ber Graf v. b. Rede.

Dath. v. d. R.B. Brestan 1873,

Chalmers. PRE: III, 105 ff. Gerlach, Die firchl. Armenpflege, nach b & g! Th. Chalmers 1847. Fry. A. d. Engl. 2 Bde. 3. Ausg. 1858. Porte: IV, 704 ff

Am. Rievehing, [G. Poel] bevorm. v. 28idjern, 1860. Mon. A III, 49 ff. Poec XIV. 25 Gobner. Salton 2. Aufl. 1878. Mon. A II, 241 ff. Poec V. 282 ff.

Gobner. Dalton 2. Auft. 1878. Mon. A U, 241 ff. DBie V, 282 ff. Barth. Werner 3 Boe, 1865-69. Weitbrecht 1875. Gin Rinderfreund 18 40HE. 11, 108 ff.

Wichern. Clbenberg 1882 ff. (Bis jeht ein Band, febr intereffant und in in

Arummacher 1882. 3. Wichern, Tas Nanhe Saus 1883 Hirdner. Raiferowerther Kalenber, Jahrgang 1886. Schafer, Weitl. 2106. 20 ff. PRG. IV, S81 ff.

Libe (Deinzer) 1878 ff (bis jest 2 Wbe). Schafer, Werbl. Tintonie I, 121 ff. Pater. VIII, 711 ff. Gulhrie. Ronig 1871 Pennefather. Mon. II, 433 ff. Monte. Smiles. M. b. Gugl. v. Daniel 1882. Mon. IV, 341 ff. helbring. (r. Gelbring) bevorm. v. Baur. A b. Golland, v. R. Beufler 182. Mon, A IV, 4 k3 ff Egft. Mon. IV, 41 ff. fiarem. farben (norweg.) 1873. Mon. A, IV, 289 ff. fepff. C. Rapif, 2 Btc. 1881. Mon. A, IV, 145 ff. Inber. Elvero 2 Btc. 1872 u. 74. Fram. Mon. IV, 241 ff. Mer. Ronig 1881 (Cammfung von Bortragen V. 3). Muhlhanker. Reinmuth 1882 (Zeitfragen bes chrift Bolfslebens VIII, 2 n. 3). Mon. I, 276 ff.

Bur Renntnie neugeitlicher fatholifder Beftrebungen :

Frang hettinger, Die frechlichen und focialen Buftande von Paris. Dlaing 1852. Multois, Tas Clend zu Paris und die chrifts. Wohlthatigleitsanstalten. Teutsch von Phil. Muller. Main; 1859. [Dupanloup La charité chrétienne et ses ocuvres par Mgr. L'éxèque d'Orléans.

3. cd. Paris 1864.

6. Bauer, Die Rirche als Mutter ber leiblichen und geiftlichen Barmherzigleit. Tonau-north 1876.

Arnold Bongarh, Das tatholisch jociale Bereinswejen in Teutschland. Burgburg 1879. Arnold Bongarh, Tas katholisch-lociale Vereinswesen in Teutschland. Aburzburg 1879. Franz Chrle. S. J. Beiträge zur Geschlichte u. Resorm der Armenpflege. Freiburg 1881. Fredrik Plielien, Aus dem inneren Leben der tathel Kirche im IV. Jahrbundert. Teutsch von Muchelsen. Karlsenhe und Leipzig. 2 Bde. 1882 f. sewangeliecht. G. H., Leben und Kirchen des hochiv. Bater Theodosius Florentini, D. Gap. Generalvikar des Pisthums Chur. Ingendolf, Kt. Schutz 1878.
Dandbuch des Bereines vom h. Bincenz von Paul. 4. Aust. Koln 1880. R. Maxiano, Chrisenthum, Kutholiersmus und Kultur. A. d. Ital. Leipzig 1880. R. maxiano, Ches der errein Gottes, Mutter Magd. Cophie Barat. A. d. Franz. 2 Bde. Regensburg 1880.

S. Schäffer, Adolf Kolping der Gesellendater, Münster 1880.
Maxime du Camp. Lu charite privée a Parss. Paris 1880 (Gef. Aussiche aus Revne

Maxime du Camp. La charite privée a Par.s. Poris 1885 (66cf. Auffape aus Revue des deux Mordes). (Ubf. v. Menfching. Dannover 1883. Bis jeht ein Deft). Alb. Haas (evangel): verich einstalag Aufrage in Mon. V. v. Stein, Art. Armenpflege in Weber u. Welte, lathol. Rerchentex.\* II, 1954 ff.

### Prattifdes.

# 5. Die Rotstände als Arbeitsfelder der Diafonie und inneren Milfion.

Gine firchliche Thatigteit wie die der Diatonie und inneren Miffion, beiche aus bem Drang der Hot herausgeboren ift, fragt, fobalb es fich um gre Ausübung in der Praris handelt, bor allen Dingen nach ben borhandenen otständen. Gie find in jedem einzelnen Gall möglichst zu tonstatieren uch Ausbehnung und Umfang, Tiefe ber Einwurzelung und Sohe des Grabes, de auch nach ber Entstehung und ben Zusammenhängen mit anderen Rotunden zu fragen ift. Je tiefer die Einficht in die Not ift, besto mehr rennt einem Chriften bas Berg gur Silfe. Bei nicht Wenigen flieft bie anigkeit ber hilfsbereitschaft aus der Unkenntnis, welches Glend, welche Beremmenheit, vielleicht in nächster Rabe, die Barmbergigkeit thatsächlich berausprocen. Rechte Ginficht aber liefert auch erft die notwendige Erkenntnisgrundage fur die rettende und helfende Arbeit. Es ift notig die in Betracht tombenden Thatsachen sorgsam zu sammeln, kritisch zu prüfen und sie fo zu auppieren, daß ihre Busammenftellung wirklich einen Getrag fur bie Beurfilung ber Buftande abgibt. Dabei hat man fich ebenfo vor einer optimiftifdien

als peffimiftischen Anschauung zu hüten. Gin fühler Ropf muß bem warme Bergen die Wege zeigen. Und zwar nicht nur bei umfaffenderen, jondern aut bei kleineren Aufgaben, eiwa nur folden von lotaler Bedentung, ift ein a. nauer und soviel als möglich zahlenmäßig belegter Einblick in das Thatiat liche des Notstandes, dem man begegnen will, erwänscht, oft unerläßlich. Un 3. B. eine herberge gur heimat mit einiger Sicherheit bes Erfolgs grunden zu tonnen, genigt es nicht, daß man wijje, daß "viele" Wanbernbe bie bit. Stadt paffieren. Biel ift ein fehr relativer Begriff. Sondern man met durch polizeitiche ober sonstige Ermittelungen beren Bahl fur einen bestimum Beitraum feststellen, burch Bergleichung besselben mit denen bes Borjage resp. früherer Jahre fich vergewissern, daß der Zustrom nicht nur ein guitliger und momentaner, fondern bauernder oder regelmäßig wachsender ift. Er genugt nicht gu wiffen, bag fur jene Wanberer burch bie vorhandenen Subergen "ungenügend" geforgt ift, fondern es gilt die Bahl berjenigen welche in jeder berselben im Monat ober im Jahr logieren, Die von ihnen ju gahlenden Preise für Rachtlager und Dahlzeiten, fowie überhaupt tin Buftand, ber bort herricht, möglichst betailliert flargulegen u. f. w. Darzus erft tann man erfahren, auf wiebiel Gafte man wenigstens ober hochsten: 32 rechnen hat, wie viele Betten die neue Berberge gablen muß, um annater dem Bedürfnis zu genügen, ja ob ihre Anlage überhaupt fich ber Dit: lohnt ic. (Die herbergen zur heimat, von Rathmann. hamburg, G. 1000. Mur burch fold befonnenes Borgeben, mit dem bie Barmbergigleit bes im schlinges und die Kraft der That sich sehr wohl vereinigt, wird man vor to Enttäuschungen bewahrt, welche zugleich Gelbstanklagen wachrufen.

Je notwendiger bei diefem Abschnitt unserer Darlegungen bas Tetail ware, ja für ein wohlabgemeffenes Urteil ein reichliches Detail, befto fcmeur wird es uns, des beidrankten Raumes halber, nicht einmal eine Elige geschweige eine Darftellung - ber vorhandenen Notstände auch nur unjetel Bolles und unferer Zeit geben zu tonnen, jondern uns mit einem hinmeis auf die hauptkategorien berfelben begnügen zu muffen. - Bei der tier ge gebenen Ginteilung ift nicht bas die Meinung, als ob in der Birklichfeit in Dinge immer fo Scharf ju Scheiben waren, wie in ber Theorie. Ge Benta fich in einem einzelnen Fall manche ber hier gesondert benannten Momente des Elends zu einem wuften und erschreckenden Konglomerat gufammenbalen. Aber bann ifts für die hilfreiche Behandlung doch wichtig den Compligerten Fall in seine Teile zu zerlegen. So ist die richtige Theorie für die Prans doch von größter Bedeutung. Ferner ift barauf hinzutveisen, daß hier ber Brundiah gilt: denominatio fit a potiori, und zwar in dem Ginn, bag für unfre Betrachtung die Rot im Bordergrund fteht, welche den betr. Meniche ober die sogearteten Berhaltniffe gur Runde rejp, in die Behandlung to Diatonie ober inneren Miffion bringt. Bei einem Rind, das in einem Ret tungshaus untergebracht werden foll, fteht feine sittliche Bertommenheit alt Sauptfennzeichen in erster Linie. Seine bamit verbundene religivie oder leitliche Berkommenheit wurde nicht dieselbe Art von Silfe provoziert haben. Erftere ware mahricheinlich - bei einem Rinde gar nicht ber Unlag 32 besonderen Magnahmen geworden; lettere wurde möglicherweise zur Anfralme in eine Kerientolonie oder in ein Stinderhofpital geführt haben. Dag bas

Rettungehaus gewählt wird, geschieht aus der Ginficht, daß fittliche Defekte bas am meisten Hervortretende, für den vorhandenen Notstand Charafteristische find.

In biefem Sinn, und in diefem allein, find folgende Alaffen gu unter-

ideiden:

I. Geikliche Motkande. Wenn bas Wort Gottes der Quell geistlichen Lebens und geistlicher Gesundheit ist, so wird dessen Mangel oder dessen unvollständige Wirkung die Krantheit auf geistlichem Gebiet verursachen. Dar-

nach teilen wir ein;

1. Edaden aus mangelnder Berfündigung des göttlichen Worts erwachiend (aus Mangel ber geiftlichen Berforgung überhaupt). Sier ftellen fich und junadift die Notftande der Maffengemeinden und übergroßen Parodien vor Augen. Godann die der Diaspora mit ihren verschiedenen Modalitaten. Wenn Evangelische unter Ratholifen oder gar unter Richtdriften (Muhamedanern ic.) wohnen, so entbehren sie mehr oder weniger bes gottlichen Worts. Ober wenn beutsche Evangelische 3. B. in Frankreich ober Amerita ober Sprien wohnen, fo ift es fo ichlimm, als ob fie tein öffentlich verkindigtes Gotteswort hatten. Denn die etwa erreichbare Predigt in englifder ober frangofifder Bunge ift für fie, mindeftens Jahre lang, ohne alle Bedeutung, wegen Untenntnis der Eprache. Für Manche ift diefer Notstand vorübergehend, und broht nur mit der Zeit ernstlich gefahrvoll zu werden, 1. B. bei ben Sollandsgängern. Mangel an Rirchen ober anberen erreich. baren Predigtpläten, sowie der einige Jahre lang fehr bedrohliche Theologenmangel führt auch dazu, daß viele gang ober zeitweilig die Berfündigung bes gottliden Borts entbehren muffen. Lanber und Zeiten, in benen nur muhjam ober für einen bem Urmen unerschwinglichen Preis Bibeleremplare ertangt werden fonnen, haben gleichfalls mehr oder weniger unter biejer Bejahr zu leiden u. f. to.

2. Schaben, welche sich aus unvollsommener Wirkung bes göttlichen Worts ergeben. Bei den Zuständen der Gegenwart kann das Wort, wenn's auch thatsächlich auf der Kanzel verkindigt wird, doch oft den einzelnen nicht nahe genug gebracht werden. Der vorhandene Strom kann nicht durch viele kleine Kanale seinen Segen überallhin, wo es nötig wäre, verbreiten. Sonntagsentheiligung, Aberglaube, unchristliche Erziehung, religiese Unwissenheit hemmen in bedauerlichster Weise das fruchtbare Annehmen des göttlichen Worts. Kirchliche Mißstände von der mangelnden Gemeinschaftenbstege an die zur häßlichen Gestalt der Gottesdienste und Kirchengebände schaften der eindringlichen Krast der Wortverkündigung. Die Entlichtichung und Entchristlichung macht aber namentlich dann reißende Fortschritte, wenn eine schlechte Presse (gottlese Zeitungen, Schandliteratur, unsaubere Kolpor-

tageromane) bie Gewissen und Geelen vergiftet u. f. w.

Hierzu kommt, daß alle sittlichen Notstände, wie sie Folgen tieser liegenber geistlicher Berderbnis sind, auch wiederum als Krantheiteursache sur retigiose Berkommenheit auftreten. Zuweilen ist dies auch bei Notständen äußerlicher Art ebenso der Fall.

11. Sittliche Holaande. hier gibt der Grad der Tepravation einen ge-

miffen Unterichied an bie Sand.

1. Sittliche Schäben bis zur Verlorenheit sind zu erkennen bei bem am meisten gesunkenen Teil ber verwahrlosten Jugend, bei den jugendlichen Verbrechern (Mon. I, 394 ff.), den Verbrechern überhaupt, in den Hihku und Palästen ber Prostitution und ihrer Besorderer (Mon. III, 121 ff.: Mon. A IV, 490 ff.), den Stlaven des Vranntweins und des Opiums iMen

11, 170 ff.), den gewerbamäßigen Bagabunden u. f. w.

2. Sittliche Gefahren zeigen sich in der Beräußerlichung des Fami lieulebens, Löslichkeit der Ghe, der schlechten Kindererziehung, dem überhand nehmenden Luxus, dem zunehmenden Wirtshausleben, dem Mangel an ter porativen Verbänden in Handwert und Industrie, der Anhäufung der Menschenmassen in großen Städten (Mon. II, 9 sp.; 97 sp.), dem vielsach unrichtigen Verhältnis von Herrschaften und Dienstdoten (Mon. A III, 461 sp.), Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Meistern und Lehrlingen, den unsittlichen Erzeugnissen der Kunst, den salsschen Idealen des Sozialismus u. s. w.

III. Auferliche Notflände. Sier gilt als Unterscheidungsmertmal der Ubteilungen: ob die Not dem Betreffenden persönlich anhaftet, oder nur in seinen Lebensumständen begründet ist, ob sie nur dem einzelnen antlebt, oder über ganze Beiten und Länder oder über ganze Gesellschaftsklassen sich ausbreitet

1. Krantheitsnot in ihren verschiedenen Gestalten z. B. bei aluter Erkrankung ober bei Siechtum, Blindheit, Taubheit, Idiotie, Epitepfie, Irrfinn, Verkrüppelung, körperliche Verwahrlosung, namentlich im Rindesalter u. f. w.

2. Armutsnot in allen Formen, z. B. bes Arbeitsmangels, ber Webnungsnot, des Bettels, der Berwaisung.

3. Allgemeine Landesnote: Rrieg, Seuche, elementare Greignific

(Quaffers- und Teuersnot ec.).

1. Soziale Notstände (Mangel an Sparfamteit, Gleiß zc., Grauen

frage, Wohnungsfrage, Arbeiterfrage zc.).

Werkommenheit werden können, dafür statt vieler Gin Beisviel aus der Lebensgeschichte eines Pariser Lumpensammlers. Derselbe antwortete einem besuchen Geistlichen auf die Frage: ob er zuweilen auch an Gott bäckt: "Wahrhaftig nie! Wie sollte man inmitten des Schmuhes aller Art, die Leute mitbegriffen, an Gott denken können?" (Mullois, Das Elend zu Paris, deutich

von Müller, Maing 1859, C. 398).

Am Schluß diefer Ubersicht sei indessen ausdrücklich bemerkt, daß selbt verständlich die genannten Notstände nicht nach ihrem ganzen Umfang wieder Beit, an jedem Ort und in gleicher Weise ein Gegenstand der Arbeit und Hilse von seiten der Diakonie oder inneren Mission werden sollen und können. 3. B. Krankheitsnot wird nur in verhältnismäßig wenigen Fällen hierher gehören. Wie viele Kranke sind völlig durch ihre Familie versorgt Gbensowenig hat die Kirche die Aufgabe, die ganze Armensrage allein zu lösen und die ganze Armenlast allein zu tragen (Mon. A IV, 529 si., Mon. III. 170 si.). Manche Aufgaben kommen und verschwinden mit bestimmten Zeiten oder andern ihren Charakter. Dies ist nicht nur etwa in hinsicht auf den krieg der Fall, welcher ja der christlichen Warmherzigkeit besondere Aufgaben stellt, sondern auch z. B. in betress der Arbeit an den sittlich verwahrlosten

Seindern. Jahrzehnte lang hat die chriftliche Liebe fämtliche materielle Mittel und persönliche Kräfte für diese Arbeit ausbringen müssen. Reuerdings tritt der Staat mit pekuniären Leistungen thatkräftig ein, die persönlichen Kräfte, welche dazu nötig sind, hat indessen der Staat als solcher nicht. Oder: früher nahm sich jast ausschließlich die Privatwohlthätigkeit der Wlinden und Tauben an. Jeht sind in Deutschland die meisten sür diese Viersinnigen wirkenden Anstalten vom Staat übernommen worden, dagegen sind Blode und Epileptische zum allergrößten Teil noch auf die christliche Barmherzigkeit angewiesen. — Mit dem oben Angegebenen sollten also nur die Kategorien des Elends bezeichnet sein, sür welche Tiakonie und innere Mission in irgend einer Weise einzutreten Beranlassung haben können.

Wichern, Die Notstände der protestantischen Kriche und die i. M. Zugleich als zweite Rachricht über die Bruder des Nauhen Haufes als Seminar für i. M. Hamburg Ist 1 (vgl. auch dess. Tentschrift — i. ob.). Abolja. Menzel, Arust des modernen Zeltbewustzseins. Z. Aust. Frants. a. M. 1873. ohr. Fr. Nohkahl, Nothstände. Eine Zeitstudie, Halle 1878. Die seins Wistdame im beutschen Helte and der Lebensbaum. Ben einem Beutschen, Euterschlie Isso. Luthardt, Die modernen Weltanschaumgen und ihre prattischen Consequenzen (Worträge), Leipzig 1880. U. R. Schmid, Ein Mahrins an unire Zeit. München 1880. Aler. v. Öttungen, Die Moralitatunt, I. Aust., Gelangen 1882. R. Todt, Tie Ursachen ber Untirchlichkeit und ihre Abhlje (Zeitzragen des chrift. Boltschens Bb. VIII, Heit 6). Heilbronn 1881. L. Schauenburg. Die Untrichlichkeit im Zeverlande (Non. V. 137 fr.). Ter Adsickei des Londoner Auswurfs (Non. V. 241 fr.) In fast samtlichen ob. S. 460 anterten provinziellen Tarftellungen sinden sich bestendere Abschnitte oder doch eingehende Rotizen über die Rotstande des betr. Landes. I Unter den Zeitschriften sind die Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hauben find diese Abspiel am reichhaltigsten.

# 6. Die Arbeitstrafte auf dem Gebiete ber Diafonie und inneren Miffion.

Für die Überwindung oder Linderung der Not ist die Gewinnung der arbeitenden Kräfte in erster Linie entscheidend. Und zwar ist bei diesen selbst wieder die Qualität weit wichtiger als die Quantität. Manch großer Verein mit hunderten von Ramen sührt ein wirkungsloses Schlummerleben, und manche einzelne Personlichseit wird mit ihrer Liebesarbeit vielen zum Segen geseht. Der Heiland hat mit der kleinen Schar von nur zwolf Aposteln seinen Welteroberungsplan inauguriert. In betress der Qualität ist in erster Linie sester Glanbe, warme Liebe, ernster Heiligungswandel, also eine mit den Wurzeln ihres Lebens tief in Gott gegründete Personlichseit erforderlich. Damit muß sich aber prattische Begabung für die betressende Arbeit verbinden, und senderlich bei denen, welche aus dieser Arbeit einen Lebensberus machen, muß durch theoretische und praktische Schulung die Gabe ausgebildet werden, wenn sie den vollen Ertrag liesern soll.

I. Die Bernsarbeiter. 1. Die theologischen Bernfsarbeiter ber inneren Mission. Die moderne Form der christlichen Liebesthätigkeit mit ihren Anstalten und Bereinen hat die Verwendung theologisch gebildeter, eigens dasst bernsener Manner, auf deren Schultern die Hauptlast ter Leitung und der Arbeit ruht, nötig gemacht. Ich sage: der Leitung und Arbeit. Die lehtere gesteht man dem dassur Angestellten gern zu. Aber der mit der Arbeit übernommenen Verantwortung muß auch das Maß des Einstusses entsprechen, der berustichen Sachtenntnis eine ersolgreiche Geltendmachung nicht versagt

werden. Damit ist nicht gemeint, daß die theologischen Berufsarbeiter tie Präsidenten der betressenden Vereine, die ersten in der Rangliste sein müßten Vielmehr ist die besonders in England ausgebildete Einrichtung empsehlens wert, wonach das Präsidium ein Ehrenamt ist, welches ein Mann von besonderem Ansehen und Namen belleidet, das Sekretariat dagegen einer daskr geistig besonders qualifizierten Persönlichkeit als Veruf übertragen wird, die nun ihre ganze Krast dafür einseht und die gesamte Excentive hat. Die entscheidende Wichtigkeit dieses Postens aber wird in dem Sprichwort offen anerkannt: "Ein Verein ist sein Sekretär."

Früher wurden nicht selten Kandibaten in solchen Stellungen verwendet. Man glaubte in den Arbeiten der inneren Mission eine Verwendung der reichlich vorhandenen Kräfte und eine gute Vorbereitung fürs Pfarramt gefunden zu haben (Kandidatur und innere Mission, von F. Oldenberg, Hamburg 1852). Heutzutage ists vielfach umgesehrt. Seitdem die Ausgaben der inneren Mission weit bedeutender und umfassender geworden, sucht man für die meisten Stellen solche Männer, welche schon im Pfarramt bewährt sind

und Erfahrungen haben fammeln tonnen.

Die Bahl der betreffenden Stellungen wächst jast mit jedem Jahr. Die meisten Länder und Provinzen Teutschlands, die Hauptstädte haben vesendere Bereinsgeistliche; größere Bereine mit Spezialzwecken, die Anstalten zur Ausbildung von Tiakonen, Brüdern, Diakonissen bedürsen einer geistlichen Krast, die nur dieser Aufgabe lebt u. s. w. Die kirchliche Eingliederung dieser Stellen und ihrer Inhaber harrt übrigens in den allermeisten Fällen noch ihrer Regelung (Warum bedürsen wir einen Prov.-Agenten, 20.? Vortrag von Pred. Rathmann. Königsberg 1878).

Der Bedeutung des von den theologischen Berufsarbeitern vertretenen Gedankens, sowie der in ihren Neihen vorhandenen Kräfte entspricht es, deh dieselben sich neuerdings zu einer freien, sich selbst verwaltenden, vorläusig alle zwei Jahre tagenden Konserenz zusammengeschlossen haben, die nun schon mehrmals zum Segen und zur Freude ihrer Teilnehmer Veratungen gepflegen hat. Vorsihender ist Dr. Gesetiel in Magdeburg (Mon. I, 375 ff.; III, 154 ff.).

2. Die Diakonen. Schon die Notstände der Urkirche veranlaften tie Ginrichtung des Diakonats (Schäfer, Weibl. Diakonie I, 1 si.). Tas Amt der Sieben (Akt. 6) ist entweder das Diakonenamt oder doch dessen Wurzelausas. Die Worschriften Pauli (1 Tim. 3, 8 sf.) bezeichnen die notwendigen person-lichen Qualitäten der Träger dieses Amtes (vgl. außerdem auch Phil. I, 1;

1 Ror. 12, 28; 1 Petr. 4, 11).

In der Entwicklung der altkirchlichen Liebesthätigkeit nahmen die Diakonen bald eine wichtige Stelle ein. Zu ihrem Amt wurden sie ordinier: mit Gebet und Handauflegung. Für die niederen Dienste wurden ihnen Subbiakonen untergeordnet. Sie selbst aber verwalteten ihr Amt im engsten Unschluß an den Presbyter resp. Bischof; nicht in Selbständigkeit, sondern als dessen "Auge, Ohr und Hand" waren sie in jedem Zweig der Liebesarkit thätig, soweit es Männern zusteht. Der Bischof dagegen war der eigentliche Träger der Armenpslege (Uhlhorn, Liebesthätigkeit I, 154 ff.).

Spater wurde ein Ctonomus zwischen Bifchof und Diakonen eingeschoben. Gleichzeitig vollzog fich die Umwandlung ber alten Gemeindearmenpflege in

eine vielsach anstaltliche Fürsorge für die Notleidenden. Damit anderte sich die Stellung und der Pflichtenkreis der Diakonen. Dies geschah etwa ums Jahr 300. Bon da an ersuhr der Diakonat eine Umbiegung seiner Stellung und seines Dienstes. Der Dienst am Altar und in der Kirche wurde immer mehr seine eigentliche und hauptsächlichste Amtsausgabe (Uhlhorn, Liebesthatigteit I, 250 ji.). So ist es im wesentlichen in der römischen Kirche geblieben;

in ber griechischen gleichfalls.

Troh Luthers trefflicher reformatorischer Grundsabe auch in diesem Stück (Schäfer, Weibl. Diakonie 1, 61 und 209 f.; PRG.2 III, 5×0) blieb es in der lutherischen Kirche vielfach dabei, daß die Diakonen nichts anders als zweite und dritte Gemeindepsarrer mit irgendwie beschränkter Amtsbesugnis waren. In einigen Kirchen bestellte man auch Diakonen als Träger eines unbefoldeten kirchlichen Chrenamtes. In weit ausgedehnterem Maß wurde lehteres in den resormierten Kirchen durchgeführt. Aber im großen und ganzen kams durch alles dies weder hier noch dort zu einem lebensfähigen

und dem Bedürfnis wirtlich entsprechenben Umt-

Unfänge eines solchen sollte die Neuzeit bringen. Bis zur formellen umfassenderen Errichtung eines offiziellen Kirchendiakonats als eines Lebensberufs ists zwar noch nicht gekommen. Aber die Persönlichkeiten werden doch bafür vorgebildet und es werden auch anderweite einschlägige Ersahrungen gestammelt in den "Brüderanstalten". Die erste derselben im Rauhen Haus bei Hamburg ist eine Gründung Wicherns. Wichern wünschte zwar wehr eine evangelische Ernenerung vorresormatorischer Korporationen, wie etwa der Brüder vom gemeinsamen Leben, und wollte damit den Ausgaben der inneren Wission dienen — aber im Arbeitzgebiet und in den Zielen berührt sich das hier Erstrebte in vielen Stücken mit der Tiakonie. So darf man denn die Brüderanstalten als solche Institute ansehen, welche thatsächlich Person-lichkeiten für den kirchlichen Diakonat vorbereiten. Gine derselben, die Austalt in Duisdurg, von Fliedner außer seinem Diakonissien Raiserwert gegründet, hat diesem Zielgedanken auch in ihrem Namen "Diakonenanstalt"

Man zählt gegenwärtig 16 Brüberanstalten mit elwa 2000 Brübern, bie in benselben oder auf auswärtigen Stationen (Nettungsanstalten, Waisen-bäusern, Schulen, Idiotenanstalten, Krankenhäusern, Urmen- und Arbeits-häusern, Herbergen zur Heimat, Strafanstalten, Stadtmissionen ze.) arbeiten. Ginige Anstalten bilden vorzugsweise Bolksschullehrer aus. Alle sind mit Metungsanstalten sür Kinder verbunden, einige auch mit Krankenhäusern ze. Wir nennen außer dem Nauhen Hause bei Hamburg (von I. H. Wickern gegr. 1803), seht geleitet von seinem Sohn Ich. Wickern; vgl. Schmid, Pädag. Grehltop. VI, 600 si.; J. Wichern, Das Manhe Haus, Hamburg 1883) und der Diasonenanstalt in Duisburg (von Fliedner gegr. 1845, seht geleitet von Eugelbert) noch Züllchow (gegr. 1850, von Gust. Jahn geleitet seit 1858), Reinsteht am Harz (gegr. 1850 von Phil. v. Nathusius, Mon. I. 117 si., seit 1875 geleitet von Kobelt; Organ: Blätter vom Lindenhose 1881 si.), Stejansstift bei Hannover (gegr. 1860, seht geleitet von Früse), Ebergorbih bei Tresden (gegr. 1873, geleitet von Höhne), Karlshöhe bei Lubwigsburg (gegr. 1876,

geleitet von Rupp).

Die Borsteher ber Brüderhäuser (fämtlich mit nur einer Ausnahme Theologen) halten seit 1876 alle brei Jahre eine Konferenz zur Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten und wichtiger Berufsstragen (PKG.\* III, 581 ff.) Mon. A II, 421 ff.; IV, 203 ff.; Berichte bes Rauhen Hauses über die Jahre

1843 14, fowie 1878 u. 79).

3. Die Diakoniffen. Den Frauen war bas Wortamt verwehrt, aber zum Diakonat hatten fie um jo mehr Zugang als bes Weibes Naturgaben in demfelben gang besonders jur Berwendung fommen. Im Neuen Tefto ment finden wir das Amt einzig sicher erwähnt in dem Empsehlungswort. welches Paulus der Phobe nach Rom mitgibt (Rom. 16, 1 ff.). Bald nach ber Wende des 1. Nahrhunderts erwähnt Plinius in feinem befannten Brit an Trajan ber Diakoniffen. In den folgenden beiden Jahrhunderten icheint allein ober dech vornehmlich bas Witweninstitut in ber Rirche geblüht ge haben, das durchaus nicht mit dem Diakonijjentum zu verwechseln ist, aber boch in manderlei Thatigkeiten besielben als Erfat eintreten konnte. Rad bem Jahr 300 fintt bas Witweninftitut zu einer Berforgung Durftiger Lereb und die Diakoniffen erlangen große Bedeutung. Auch fie werden formlik ju ihrem Umt orbiniert. Die Ramen ber Makrina und Olympias leuchten aus dem Chor der Schweftern hervor. Der Schwerpuntt der Thatigfeit mot wohl der Dienst am heiligtum, namentlich die Affistenz bei der Taufe weitlicher Ratedjumenen. Daneben fehlte es aber auch nicht an Ausübung ber Barmherzigkeitewerke. - Migbrauche, die veranderte Zeitlage, das feltencie Bortommen der Erwachsenentaufe, die Reigung jum Ronnenwesen führte gun Berfall des Diakonissenamtes. Ums Jahr 1200 war es so gut wie vellig erlofden.

In der Resormationszeit tam man über hoffnungen und Wünsche in betreff ber Wiedererweckung des Amtes nicht wesentlich hinaus, die nachreser-

matorifde Beit zeigt einige Spuren feines Beftanbes.

linserm Jahrhundert war wie die Erneuerung des männlichen, so auch die Wiedererweckung des weiblichen Tiakonates vorbehalten. Das Wertzeuz dazu in Gottes Hand war Fliedner. Freilich auch hier kann trot des Greßen, was erreicht ist, doch im Vergleich zum Bedürfnis nur von Anfängen to richtet werden. Von kirchlicher Ausgestaltung in größerem Umfang ist nech wenig zu sehen. Fliedners genialer und zugleich praktischer Gedanke war die Verbindung des biblischen und altkirchlichen Diakonats mit der Genossenschaftsidee — benn nur in dieser Gestalt konnte der Tiakonat, zumal der weibliche, in den zersahrenen Verhältnissen der Gegenwart erneuert werden Vestand gewinnen und wachsen. Namentlich in Teutschland ist die Sache zu verhältnismäßig rascher Blüte gekommen.

Es gibt jeht im ganzen 55 Mutterhäuser, welche zusammen ca. 600 Echwestern zählen, die auf ca. 1800 Arbeitsselbern (Krankenhäuser, Armen und Siechenhäuser, Gemeindepstegen, Waisenerziehungshäuser und Schulen, Aleintinderschulen, Arippen, Nettungshäuser, Industricschulen, Mägdeanstatten, Unstalten für Alobe und Epileptische, Magdalenenasple, Gefängnisse ze.) thätig sind. Wir nennen die wichtigsten derselben: Kaiserswerth a. Ah. (gegr. 1866 von Fliedner, jeht geleitet von Jul. Disselhoff), Elisabethkrankenhaus in Berlin (gegr. von Göner 1837), Strafburg i. G. (gegr. von Häter 1842), Tresden

(gegr. 1844, bis bor furgem bon Frohlich geleitet), Bethanien in Berlin (gegr. 1847 von Friedr. Wilhelm IV., bis 1875 geleitet von Schulb), Reuendettelsan (gegr. 1854 von Löhe, jeht geleitet von Meger), Stuttgart (gegr. 1854, jeht geleitet von hoffmann), Sannover (gegr. 1860, jeht geleitet von Buttner),

Bielefeld (gegr. 1869, jest geleitet von v. Bobelichwingh) zc.

Die die Diatoniffenhäufer außertich die Bruderanftalten in demfelben Beitraum (40-50 Jahre) weit überflügelt haben, durften die erfteren auch im inneren Ausbau und ber Durchbilbung ihrer Cache ben letteren etwas voran sein. Nicht wenige Ursachen haben dazu mitgewirkt. - Charafteristisch für die Diakoniffensache ift u. a. ber engere Busammenhang ber Schweftern mit ihrem Mutterhaus, die Schwesterntracht, die mit dem Geiftlichen (als Melter, Borfteher zc.) in Gemeinschaft wirkende weibliche Araft (Oberin, Oberfdiwefter).

Die Borfteber und Borfteberinnen der Diatoniffenhäufer vereinigen fich gleichfalls auf einer feit 1861 alle brei Jahre in Kaiferewerth abgehaltenen Stonfereng zur Besprechung ihrer beruflichen Angelegenheiten (Schäfer, Weibl. Diatonie, 3 Bbe., Samburg 1879 ff.; Coffer, Bur Grinnerung an Die Diatoniffen : Ginjegnung, Gutereloh 1881; Uhlhorn, Liebesthätigkeit 1, 73 ff.; 159 ff.: 260 f.; Weger und Welte, Rathol. Rirchenlexiton 2 111, 1675 ff.).

11. Die freien Arbeiter. 1. Die Bereine. Bon tem Gefichtspuntt aus: "Gintracht macht ftart" ichlieft man fid mit Gleichgefinnten zu bestimmten Liebeswerken gufammen. Den maffenhaft und gleichsam in Deerhaufen auf. tretenden Berberbensmächten fucht man burch Berbindung ber Liebestrafte ju begegnen. Durch alle Grochen ber Rirchengeschichte laft fich biefer Bug verfolgen. Und wer die Nirche als einen Organismus versteht, wird nicht darin fein Ideal finden, daß alle einzelnen Gtieber gleichweit von einander und vom Umt ber Rirche entfernt, ein mehr atomisiertes als soziales und organisches Dafein führen, sondern vielmehr erftreben, bag durch Bilbung von Gruppen und durch Berwendung aller Gaben jum Dienft bes Gangen fich ber Leib Chrifti erbaue (1 Ror. 12). Go lang aber eine folche Organifation ber Rirche nur ein frommer Bunfd ift, find die Bereine ein mehr ober weniger aufreichenber Erfat. Darin muffen freitich bie Bereine, wie alle editen Bilbungen und Bestrebungen ber inneren Miffion probebeständig fein, bag fie nach ihrer Lehrgrundlage und Tendeng wirklich firchlich find. und nicht latitudinarisch ober separatistisch. Diefe Forberung ift jo besonders wichtig bei Bereinen, weil diese bei großerer Mitgliederzahl in der Wefahr fteben, allerlei Geiftern einen Tummelplatz abzugeben. Und endlich barg man Die Wirlungetraft der Bereinsform nicht überschaten. Ja, wenn fich bie Mraft und Ginficht in gleichem Schritt mit ber Mitgliedergahl vermehrte! Richt felten ifts aber auch fo, daß bei einer größeren Bahl fich einer auf den andern verlägt und feiner etwas thut. In der Regel wird bie Sauptfraft der Bereine in ben außerlichen Dingen jur Geltung tommen. Was tiefer greift, Menschenherzen bestimmt, in die Ewigteit reicht, bas wird feinen Generheerd in einzelnen geifterfüllten, glaubensmächtigen Perfonlichteiten haben, für welche ber Berein nur Unterlage, Rahmen, Wegbahner ift (Die Bedeutung der Perfontichteit für d. Arbeit der J. M., in d. Bl. vom Lindenhofe I, Ar. 11. Wir nennen beifpielshalber einige ber wichtigeren Bereine und vereine

ber inneren Milion umiallen):

Der Wollthatigkeitsberein von Württemberz, eine im Jahr 1917 aus ber Znitistive ber Königin Katharina von Württembreg bewergegongene eigenartige Schlesung, in welcher ftantliche und freiwillige Comente, etungelische und katholische Kräfte sich zu einem originell ichwilischen lis leute lebenstraftigen und sagensreich wirfenden Wohlthatigkeitsorganismuseinigten, der sich besonders in allgemein nationalen oder auch nur sweiell wurttembergischen Natzeiten als Zentralpunkt seines Kresses sehr nühlich er wies. Organ des Bereins ist: Witter für das Armenweien, seit 1949 illen A. 1, 21 ff.; Schmidt, Innere Mission in Württemberg, S. 40 ff.).

"Der Zentralausschuß für die innere Mission der deutschen ebangelischen Kirche" wurde 1849 als ein Ableger des Kirchentags wa. Wittenberg im Gerbst 1848 insolge der machtig zündenden Worte Wickernsbegründet, hotte an diesem bis zu dessen langiahriger Krankbeit seine treibende Krast und wielte anregend und sordernd auf viele Wreise durch das mürd liche Wort seiner Reiseprediger, durch Abhaltung der Kongresse surch Mission, sowie durch Schriften, in denen Notstände besprochen und auf deren Abhilse hingewiesen wurde. Er steht mit sämtlichen altpreußischen Propinzial vereinen, einigen Bereinen außerhalb dieses Kreises, vielen einzelnen Bestrebungen für innere Mission in Verbindung. Sein Organ sind die "Aliegen den Blatter aus dem Nauhen Hause" seit 1845. Der Selretär des Zentral-

ausschuffes ift gegenwärtig Prediger fr. Oldenberg.

Die Gesellschaft für innere Mission im Sinne der lutherischen Kirche, von Löhe in Bahern 1850 begründet. Man alzeptierte die Anzegung in Sachen der inneren Mission, welche von Wichern ausging. Aber. so schreibt Löhe, "wir konnten mit dem konfessionskosen Stand dieser inneren Mission nicht übereinstimmen. Wir wollten nicht mit diesem Strom die Flut der guten Werke in die Kirche einströmen lassen, sondern und an die Psorten stellen und ihm womöglich eine konfessionelle Bahn weisen. Wir wollten Panier auswersen und die Fahne recht hoch tragen, auf der geschrieben stett. daß die rechte Liebe und der rechte Glaube für immer miteinander verbunden sein müssen und keines von dem andern getrennt sein kann." Die Gesellschaft wirkte hauptsächlich für die geistliche Berforgung der nach Amerika Ausgewanderten, durch Berbreitung treislicher Traktate ze. Ihr Organ war ven 1850–1866 das "Korrespondenzblatt"; seit 1867 ist es "Freimunds kircht polit. Wochenblatt" (Beck, J. M. in Bahern, S. 18 ff.).

Der Hauptverein für innere Mission in Hannover, seit 1867, arbeitet in Gemeinschaft mit dem schon etwas älteren (1865) Evangelischen Berein zu Hannover. In Personalunion durch den Vereinsgeistlichen (lange Jahre hindurch l'. Frentag, seht l'. Petri) sind beide Vestrebungen von ihre Gründung bis heute eng verbunden und haben in der Weise der anderwärts bestehenden Landes oder Provinzialbereine für innere Mission anregend und

segensreich gewirtt (Rothert, J. Dt. in Hannover, S. 171 ff.).

Der Landesverein für innere Mission der evangelisch-Intherischen Rirche im Rönigreich Sachsen besteht seit 1867 und hat seit jerer Zeit zu vielen einzelnen Werken der inneren Mission bie Anregung gegeber.

namentlich aber eine über bas gange Königreich fich erftredende Organisation geschaffen (Zweigvereine, Wanderversammlungen), wie fie in dieser Durch: führung wohl in teinem anberen beutschen Lanbe gu finden ift. Gein Organ: Die "Baufteine", feit 1868 60, ift bas einzige illuftrierte Blatt fur innere Miffion. Der Berein hat feine Blute wesentlich der eifrigen und sachkundigen Arbeit feines erften Bereinsgeiftlichen P. Sidmann gu verbanten, in feinen Bahnen arbeitet feit 1879 P. Seibel.

Der Berein für driftliche Bolfsbildung in Rheinland und Beftfalen ift bie neuefte größere hieher gehörige Organisation. Er ift 1881 gu lebin gegrundet und wirft bornehmlich durch Bortrage, Pflege ber Preffe, Berbreitung von Schriften und Glugblattern auf die öffentliche Meinung im Sinn ber inneren Mission. Prajes P. Nocholl in Roln. Organ: Monateschrift

für driftl. Boltsb. Barmen 1883 ff. (Mon. V, 306 ff. n. 311 ff.).

In abnlicher Weife wie bie genannten und andre provinzielle Bereine, die alle ober boch mehrere Iweige ber inneren Miffion umfaffen, haben bie Bereine für Stadtmiffion und die Bereine für Gemeindediatonie ein total abgegrengtes Gebiet. Gingelne berjetben find fo vollständig organifiert und fo allfeitig thatig, bag fie thatfachlich Rompendien ber inneren Miffion barftellen (naberes bergl. unten).

(Gin Bergeichnis ber meiften Sauptvereine f. bei Coneiber, Coreib- und

Dilfskalender für Geistliche auf bas Jahr 1888 II, 165 ff.)

Bon außerbeutschen Bereinen fei wenigstens einer genannt: Die britifche und auständische Bibelgejellschaft, 1804 in London geftiftet auf Unregen des Baptiftenpredigers Josef Sughes. Gie verbreitet prinzipiell nur Bibeln ohne Apolryphen. Seit ihrer Entstehung hat fie 80 Millionen Bibeln für 8 Millionen Pfd. Steeling in 216 Sprachen (bavon in 163 gum erften-

mal) ausgegeben (PRG. = II, 368 ff.).

2. Die Monferengen. Wenn bie Bereine durch bauernde Rooperation vieler Arafte wirten, fo bie Ronferengen burch lurgeres, auf Tage ober Stunden beidranttes Zusammensein. Bon nicht wenigen folder Ronferengen ift reicher Segen ausgegangen, nur muß man benfelben nicht in auferlichen "Thaten" fuchen, worin er ber Ratur ber Sadje nach in ben meiften Fällen nicht liegen tann. Die rettenden Thaten der inneren Miffion werden nicht in der Begeifterung ber Gefte und im Gerauich ber großen Berfammlungen gethan. fendern im Gebet oder in harter, mubfeliger, treuer Berufearbeit. Aber Unregung ju Thaten, Anknupjung von Beziehungen Gleichgefinnter und in gleicher Arbeit Stehender, Erquidung und Erfrijdjung nach geschehener und für tommende Arbeit w. - bas zu gewähren find Ronferengen wohl im ftand und bas haben fie oftmals geleiftet.

Wir neunen 3. B. die Kongresse für innere Mission seit 1818, welche ben Kirchentag (PRE.2 VIII, 1 ff.), beifen Teil fie urfreunglich waren, überlebt haben und beffen gebruckte Berhandlungen eine reiche Fundgrube für

den Freund und Arbeiter der inneren Miffion find.

Ferner die Gudwestdeutsche Ronfereng für innere Miffion, aus Wefinnungsgenoffen in (Ibarttemberg,) Baben, Beffen Tarmftabt und Abeinpfalg bestehend, beren langjähriger Reifeprediger IR. Schufter war, bekannt durch feine Kampfe mit ben Sozialisten. In D. Dahlhaußer hatte die Konferenz einen sehr fähigen Präsibenten und Mitarbeiter. Ihr Organ find bie Monatablätter für innere Mission 1884 ff. (Herausgeber Pir. Karser in Karlsruse).

In Babern besteht seit 1866 eine Konfereng für innere Missien unter bes Münchener Oberkonfistorialrate Buchruder Leitung. Ihr Organ find

bie "Budenhojer Blatter" (Bed, J. Dl. in Bagern, G. 37 ff.).

Auch im Königreich Sachsen werden seit dem Bestehen des Landes vereins für innere Mission alljährlich Bereinstage und in fast allen Provinzen Preußens Prodinzial Kongresse gehalten. Dazu kommen noch tie oben bereits namhaft gemachten Bersammlungen der theologischen Berufsarbeiter, der Brüderhaus= und Diakonissenanskalls=Vorstände u. s. w.

Man sieht, an "Rat" fehlts nicht. Dochte bemfelben immer bie "That"

folgen.

3. Die Stirchenbehörden. Dieselben follten eigentlich an der Spite ber arbeitenden Grafte auftreten. In der Geschichte der lehten 100 Jahre und in ber gegenwärtigen Lage ber Dinge ift es begrundet, bag fie erft an biefer Stelle erscheinen tonnen. Die driftliche Liebesthätigkeit ber Gegenwart ift aus bem wiedererwachenden Glaubensleben erwachjen. Faft überall tamen die Rirdenbehörden der vorauseilenden Entwidlung der Dinge nur langfam. gogernd, in einzelnen Fällen fehr wiberftrebend nach. Go ftand man ten daher auch bem Emporwachsen ber Liebesthätigkeit tuhl, ja mistrauija gegenüber. - In ber alten Rirde war bas freilich anders: da waren bie Bifchofe die voranleuchtenden Guhrer ber Gemeinden in Werten ber Barm herzigkeit (vgl. Uhlhorn, Liebesthätigkeit). Und gottlob: and jeht ifts gang anders geworden als es in ben erften Jahrzehnten unfere Jahrhunderts wer. Jest erfährt die kirchliche Liebesthätigkeit doch überall wohlwollende, sie und ba eifrige Forderung von feiten der Behorben. Mehr wird man in ber Sauptsache bei ben gegenwärtigen Berjaffungsverhattniffen nicht verlangen burfen, wie man auch die Frage pringipiell zu entscheiden geneigt fein mice, ob alle Thatigfeiten der Diakonie (abgesehen von der inneren Miffion) von ber firchlichen Obrigfeit reffortieren muffen oder nicht. - In ben letten Jahren find die fonst nur auf den Berfammlungen und von den Bertreters der inneren Mijfion behandelten Themata vielfach Gegenstände der Beratung auf den lirchtichen Synoden gewesen (vgl. namentlich: Martins, Die innere Miffion, Guterstoh 1882).

III. Die materiellen Mittel. Auf unserem Gebiet gilt zwar nicht die Autorität Montecuculis, welcher der Meinung war, daß zum Kriegsühren 1. Getd 2. Geld. 3. Geld nötig sei. Bielmehr bedarst sür die Arbeit auf diesem Kriegsseld 1. des Gebotes Gottes und seiner Verheißung, 2. des Christen Liebe und Arbeit, aber endlich 3. auch der materiellen Mittel. Die verschiedenartigen Weisen zu ergründen, wie diese Mittel je nach der zeitweiligen Lage der Kirche und der national-ölonomischen Verhältnisse in der Vergangenheit zusammenzukommen vilegten, ist für den Historiker eine interessante Unterstuchung (Uhlhorn, Christl. Liebesthätigkeit; A. Harnack, Die Sorge für arme und gesährdete Gemeinden während der drei ersten Jahrhunderte, Men. A. IV, 97 si.). Die Wethode zu erkennen, wie für den besonderen Fall und die

Giegenwart die Mittel fluffig zu machen find, ift für den Prattiter eine wichtige Sache (Schafer, Weibl. Diatonie III, 205 ff.; Baufteine 1883, 81 ff.). Bir muffen uns hier damit begnugen, jum Zeugnis für bie Wichtigkeit auch Diefer Seite ber Arbeit auf bas Beisviel bes Apostels Paulus zu verweifen, welcher weite Reifen jum Broed von Rolletten nicht icheute und weber fich noch feine Lefer für ju gut hielt, um nicht ausführliche und betaillierte Unweifungen zur Gelbsammlung zu geben. Trägheit im Erbitten ober Sammeln bon Gaben, sowie Geig im Berweigern ober fparlichen Darreichen berfelben bersuchen gwar gutveilen mit hohen geiftlichen oder fehr verftandigen Grunden ihre Unterlaffungsfünden gu fcmuden; aber ichon für einen icharferen menfchlicen Blid bricht die Erunbfarbe unter ber Tunche burch - wie vielmehr find für Gottes Auge, bas ins Berborgene bringt, folche Entschuldigungen burch fichtig. -- Die Arbeiter auf bem Gebiet ber driftlichen Liebesthätigfeit aber burjen fich das Wort eines fehr geiftlichen und jugleich fehr prattifchen Mannes merten: "Ich mochte jedermann auf dem Wege der Barmbergigfeit vor Leichtfinn und Ubermut warnen, aber auch teinen guchtigen, ber in feiner Liebesarbeit feine Soffnung und fein Bertrauen auf ben reichen Gott gu feben wagt. Es lebt noch immer ber alte Bott, ber die Sungrigen mit feinen Butern füllt und die Reichen leer lagt" (Lohe, Etwas aus der Geschichte des Diakoniffenhauses, S. 70).

Wegen ber Literalur Aber bie Arbeitelräfte ift außer ben allgemeinen ober ben fcon im Tert gitierten Schriften namentlich auch auf bie Anftalts- und Bereinsberichte zu verweifen, welche aber alles Ginfchlagende viele einzelne Notigen enthalten.

## 7. Die Silfe der Tialonie und inneren Miffion gegen die Rotftande.

Die Arbeit der inneren Mission ist keine dyristliche Kurussache oder Liebhaberei, sondern eine unerläßliche Pflicht gegenüber der vorhandenen Not. Wie nun in der Wirklichkeit die Hilse der Not nachgeht, so wird man gut thun, auch bei der Darstellung zu verfahren. So machen sich denn in diesem Abschnitt dieselben Gesichtspunkte geltend, wie in dem Kapitel von den Notständen.

1. Geistliche hilfe. Sat die geistliche Not des Volles darin ihren Grund, daß das Wort Gottes gar nicht vertündigt wird oder unter Umständen, welche dessen volle Wirtsamteit hindern, so nuß die Silse in Tarbietung desselben und in der Schaffung solcher Vorbedingungen bestehen, welche dessen Wirtsamteit erleichtern und sie herstellen.

1. Beranstaltungen zur Darbietung des Wortes Gottes. Als eiste und wichtigste hieheigehörige Bemühung ist zu nennen die Aufstellung des Wortamtes an Stellen, wo es bisher nicht existierte, oder eine Mitwirkung und hilseleistung dazu, soweit sie privater Thätigkeit möglich ist.

Ju ben dauernben Veranstaltungen der Art gehören namentlich: Teitung übergroßer Parochien. Bau neuer Kirchen, Anstellung von Geistlichen. Fast in allen größeren Städten kommt auf einen Pastor eine überzahl von Gemeindegliedern. Un persönliche Fühlung zwischen diesen und dem Amt ist gar nicht zu denken. Das ist einer der schreienosten und verderblichsten kirchlichen Rotstände, welche es gibt. Vilmar sagt da-

rüber: "hier trifft bie Rirchenregimente ber schwerste Vortvurf - ein Verwurf, gegen welchen fie fich vor dem Throne Chrifti nicht werden verteidigen können' (Wilmar, Kirche und Welt I, 143). Private Initiative ist hier wenig erfolgreich. Da es fich babei um Gemeinden innerhalb bes landesfirchlichen Organismus handelt, haben die regimentlichen Inftangen vom Rirchenvorstand bis zum Konfistorium reip. Minister überall das entscheidende Wert is Privatleute können da nichts thun, als Anregungen geben. 23 Beispiel, daß ein Privatmann etwas berartiges, indeß mit gang außerordentlichen Anstrengungen burchgeseht hat, verdient Harald von Reergaard : Schenefeld in Holftein genannt zu werben. Die hauptschwierigkeit, freiwillus Strafte für Parodienabteilung und Rirchbau gu intereifferen, besteht barir bag bas Schicfal biefer neuen Pfarrbegirte und Rirchen ein fo unficheres ift. wie noch neuerbings an ber Dankestirche in Berlin gu feben war, welche aus Beitragen der gläubigen Areise gebaut, eine Beute des Liberalismus geworden ift. Solde Borgange reigen nicht gur Rachfolge. - Rirdenterper, welchen eine freiere Bewegung verstattet ift und beren Glieder und Geiftliche in einer wirklichen Gemeinschaft ber Glaubensüberzeugung fteben, find notürlich auf Diefem Gebiet unendlich viel fabiger gur Aftion, fo 3. B. Die Schottifche Grei firche (vgl. oben Chalmers), fowie die vielen amerifanischen Denominationen u. Wo bei Maffengemeinden die Abzweigung befonderer Parodien nech nitt möglich war, ber geiftliche Rotftand aber bringende Abhilfe verlangte, idui man unter gunftigen Berhaltniffen Rapellen und Predigtfale und ftellte an ihnen teils eigene Briftliche an, teils übernahmen andere geiftliche Rrafte bieje Arbeit im Aebenamt. Die materiellen Mittel für Grundung und Unterhaltung biefer Arbeiten fliegen alle aus freiwilliger Beiftener und bie überall gefuchte Unlehnung an bas offizielle Rirchenwesen ift je nach ben Berfaltniffen fehr verschieben gestaltet. Go die St. Anschartapelle, die Stiftelirche. die Barmbeder Rapelle in Samburg; die verschiedenen Predigtplate in Bertin. felbständig ober in Berbindung mit der Stadtmiffion; die Predigt im Martiaftift in der Gubervorftabt Leipzigs ze.

Weiter ift zu nennen die Diaspora-Pflege, wie sie 3. B. von dem "Evangel. Berein ber GuftabeAbolf-Stiftung" in Deutschland und Ofterreid (von Superintenbent Dr. Grogmann in Leipzig 1832 begründet, wefentlit geforbert burch ben Bralaten Dr. &. Zimmermann in Darmftabt) und abnlicen Bereinen (Elfag. Evangelijationsgesellichgit, protestantifch lirchlicher Silfeverein in ber Echweiz, Société Génévoise de secours religieux pour protestants dissemines, Guftav-Abolf-Berein in Schweben, Unterftuhungefaffe in Auflandt. fowie dem feit 1853 wirtenden tonjeffionell gerichteten Lutherifchen Gottestaften genbt wird. Der Buftav-Abolf-Berein (44 Sauptvereine, 1762 3weig-, Otte-Defanots ec. Bereine nach Sojährigem Bestand, val. v. Criegern 102) umfaßt ftatutenmäßig die Lutherifden, Reformierten und Unierten, welche zerftreut unter Ratholischen wohnen, mit ihren betr. Noten und Bedürfniffen, und tei ber in ihm vorhandenen thatfächlichen Bleichberechtigung ber verschiedenen in ben Landesfirden existierenden Michtungen (ber Berein "fteht auf Bafis feiner Statuten innerhalb ber Kirche oberhalb der Parteien" - Fride bei v. Griegern 91) hat er eine große Ausbehnung erlangt, aber in feiner Wirffamleit fich hauptjächlich auf das angerliche Gebiet der Bauten von Rirchen, Pjanund Schulhäusern gewiesen gesehen; die zu solchem Zweit im Laufe der ersten 300 Jahre verwendete Summe betrug über 17 Mill. Mark. Indessen soll mit diesem Urteil seine Thätigkeit nicht unterschätzt werden, hat er doch damit der Ausstellung des Wortamtes die allerwesentlichsten Hilfsdienste geleistet. Rur soll damit der Unterschied seiner Wirkungsweise gekennzeichnet werden im Berhältnis zum Lutherischen Gotteskaften, sür welchen außer seiner konseissonellen Tendenz auch die besondere Sorge für Gewinnung und Ausbildung tüchtiger glaubensvoller Persönlichkeiten charakteristisch ist (Funke, passim

1. 3. €. 6 ac.).

Dasselbe, nur meift unter Gerbeigiehung auch bes nationalen rejp. iprachlichen Gefichtspunkts, bezweden die privaten Arafte, welche für die Dauernbe Baftorierung ber Deutschen im Austand jorgen. Der Grab, ber Abhängigfeit von den beimatlichen Breifen, der lotale Bufammenichluß in ber Fremde, das Dag ber firdenregimentlichen Gelbständigleit refp. der Unlebnung an heimische Mirchenkörper find freitich fehr verfchieden, fast an jedem Ert anders geftaltet. Ga fei bier beifpielsweise auf die paftorale Arbeit unter ben Deutschen in Paris hingewiesen, bei welcher die frangofischen Paftoren Meyer, Balette eifzig mitgewirtt, und in ber fich von Deutschen: P. Beger, Gr. v. Bodelichwingh ze, befondere Berdienfte erworben haben, von denen heute noch P. Frifius bort im Segen wirtt. Diefe Urbeit geschah und geschieht aus privater Initiative, wenngleich in Unlehnung an die ftaatlich anerkannte Rirche augsburgifcher Konfession in Frankreich. - Unter den preußischen Oberfirchenrat haben fich eine Angahl im Ausland befindlicher deutscher Gemeinden rejp. Paftoren gestellt mit freilich auch hier mehrsach verschiedenen Modifitationen des Abhangigteitsverhaltniffes. - Gelbständige, wenigstens in Konferengen ber Poftoren mit einander Berbindung fuchende Gruppen von berartigen ausländischen Gemeinden, bilben die Deutschen in London und bem übrigen England, fowie die in Italien. - Für die Deutschen in Amerika wird bom Mutterland aus mehrfach burch Ausbildung und Aussendung von Preeigern geforgt, fo icon feit 1841 burch bie von Pfarrer 20. Lohe begonnene Arbeit, welche jeht in der Reuendettelsauer Mijfionsanftall einen Mittelpuntt hat; ferner burch ben Langenberger Berein (Weftfalen) feit 1837, bas Sternenhaus (Teil bes ebangelischen Johannisstifts bei Berlin) feit 1868 ic. Gine fachtundige und unparteiffche Bertretung haben bie firchlichen Intereffen der erangelischen Deutschen im Ausland neuerdings (jeit 1882) gewonnen durch tie Diajpora-Konfereng, zum großen Teil aus Geiftlichen bestehend, weldje in ber Diaipora gearbeitet haben (Borfibenber: Gen .: Zuperintendent Dr. Trautvetter, Rudolftabt).

Dem Mangel an theologischem Nachwuchs, welcher sonderlich im Anfang der siebziger Jahre (v. Ettingen, Moralstatistik 641 ss.) sich schwerzlichst sühlbar machte, suchte die freiwillige Liebesthätigkeit auch an ihrem Teil etwas abzusheisen durch die Gründung von Studienhäusern und Konvikten (Berlin, Grangen, Halle, Breslau), Alumnaten (Paulinum in Berlin, 1861) und Stipenbiensonds (Petrististung in Hannover, seit 1874).

Bu den zeitweiligen Beranftaltungen der Art find zu rechnen die geiftliche Fürforge für Gisenbahn-, Straften. ErdeArbeiter, wie fie auf und ab im deutschen Land sonderlich bei größeren Unternehmungen und lebendiger

Ersassung ber hier vorliegenden kirchlichen Pstichten ins Leben getreten und mit Beendigung jener Bauten wieder eingegangen ist; sowie namentlich die seit den jünfziger Jahren alljährlich sich erneuernden Predigtreisen unter den Hollandsgängern, den Arbeiterschaaren, welche aus den angrenzenden deutschen Tistrikten altjährlich für bestimmte Zeiten und Arbeiten als Torfarbeiter, Ziegelbrenner, z. Al. auch als Glas und Stuckaturarbeiter nach Holland wandern. Um diese Arbeit hat sich namentlich der Zentralausschuß sür tie innere Mission in Berlin, der auch in seinen Berichten darüber regelmäsig Mitteilungen macht, sowie der Rheinisch-Weststälische Provinzial-Aussichuß verdient gemacht. Zuerst angegriffen hat das Werk schonsisterat in Wlinden der damalige Pfarrer in Ladbergen, spätere Konsistoriatrat in Wlinden

Lenhark.

Wie erfichtlich, hat fich die Aufftellung des Wortamtes nur an verhaltnismäßig wenigen Stellen burch freiwillige Initiative burchführen loffen. Go ift man in die vorhandene Lude durch Berfundigung bes gottlichen Wortes von Laien eingetreten, fei es, daß dieselbe als Mebenarbeit im Rahmen anderweiter driftlicher Thatigfeit geubt wird, wie 3. B. in Form von Bibelftunden oder religiosen Ansprachen, welche Stadtmiffionare namentlich in Samburg und Berlin halten, fei e3, bag biefelbe ben ausichlieflichen ober boch Hanptzweck gewiffer Vereine und ihrer Sendlinge bildet. In letterem Fall trägt fie vielfach den mifrerständlichen Namen Laienpredigt reit. Reifebredigt. Mit besonderem Gifer wird bergleichen im fandinavifden Morden genbt und hier vielfach allein mit bem Mamen "Innere Miffion" belegt. Seit ben Zeiten von hans Rielfen hauge (1771-1821, vgl. v., 3. 4681 fteht die Wortverkundigung durch Laienmund dort vielfach in gutem Unieben. In Danemark befindet fie fich unter ber Leitung des P. 28. Bed. In Deutichland wird die "Laienpredigt" gepflegt g. B. von der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland in Elberfeld (gegr. 1848) durch ihre Kolporteure, die ausdrudlich auch jum Ablegen perfonlichen Zeugniffes von dem Beil in Chrifto, welches dann häufig jene Form annimmt, angewiesen find. Ferner find bier zu nennen bie fogen. "Stundenhalter" in Marttemberg, bei welchen fich wieber ber schiedene Richtungen unterscheiden laffen, wie die altwürttembergisch-pietistische. Die der Michel Sahn'ichen und die der Pregiger'ichen Gemeinschaft. Gier tat bie gange Cache wohl die gesundeste und jugleich vollstumlichste, wie aud eine dem firchlichen Leben am nachsten ftebende Form gefunden. Dagegen gehen die Böglinge der Unftalt Grifchona bei Bafel, vielfach in subjettiviftifden Bahnen einher; ahnlich die Gemeinschaften im Siegener Land, unter benen reformierte Lehre, ftarte hinneigung ju den Getten, jedenfalls eine febr tritifche Stellung gegen die Landeslirche herricht. Befonders anregend wirften bier gwei Manner aus dem Bolt: ber Gerbermeifter Tilmann Giebel in Freudenberg und ber Bauer Spies in Oberfchelben; ber fogen. Gemeinschaftsverein in Chleswig-holftein, einft von dem trefflichen hufumer Chuhmacher hinrich hieronymus Sommer († 1861) begründet und von dem tirchlich bewährten P. August Deder († 1884) früher lange Jahre beeinflußt, u. a. m. Berechtigung zu foldem Laienzengnis ift nach ber Schrift (vergl. bie Ginrichtungen der urchriftlichen Gemeinden), nach Aussprüchen Luthers (1. B. Grl. Ausg. 2. Auft. VII, 230 f.: "Go erhebt fich benn bie ein Frage: ob

Die Laien und ber gemein Mann mogen auch predigen . . . . Aber St. Stephan ftehet hie fest und gibt Dadt mit feinem Exempel einem jeglichen, ju predigen, an welchem Ort man horen will . . . . . bamit er boch bie Apostel nicht hindert an ihrem Predigen . . . bereit zu schweigen, wo die Upoftel felbft predigen"), fowie ber Lehre ber lutherischen Stirche nicht mit Brund gu beftreiten. Das gu folder Beftreitung oft ins Weld geführte rite rocatus (Conf. Aug. Art. XIV) muß man erft feines hiftorifchen Ginnes entfleiden, um es fo verwenden ju tonnen. - Freilich haften ber Cadje in ber Praxis manche Schwachheiten an, hie und ba ift sogar die "Laienpredigt" felbft wieber gu einem Rotftand geworben, beffen man fich von firchticher Seite nicht ernft genug erwehren fann. Bon allen "Laienpredigern" ift burchaus Treue gegen das firchliche Bekenntnis zu forbern, ihre Bor- refp. Weiterbildung ernftlich zu erftreben, für ihre geeignete Leitung und Beauffichtigung ju forgen, Ginhaltung ber tirchlichen Ordnungen und thunlichfter Unschluß ans tirchliche Umt (wenn die Umtstrager felbst im Glauben ber Rirche fteben) ju verlangen. Wenn bas alles nicht wenigstens bas bewußte Biel ber betr. Bereinsteitungen ift, ift ihre gange Thatigfeit eine Wegbereitung fur ben Ginjug ber Gelten, welcher man übrigens reichlich ebenfo fehr badurch bient, bag man die "Lajenprediger" fich felbst überlagt und aus falich verftandener Rirchlichteit gegen fie eifert.

Der mundlichen Wortverkundigung, fei es burch Beiftliche, fei es burch Laien, mag noch eine abnliche Thätigkeit angereiht werden, welche den Rach: druck auf Predigt Des (relativ) reinen Wortes legt gur Geleuchtung und Belebung des Tuntels der römischen und ber Erftorbenheit ber orientalischen Rirchen. Dan faßt biefe Arbeiten unter bem Ramen ber Evangelifation aufammen. Uber ihre Bugeborigteit gur inneren Miffion find die Stimmen geteilt. Lade (die innere und außere Mijfion 1843), Wichern (Fliegende Bl. 1-66, S. 33) rechnen fie bagu, v. Zezschwit (Innere Mission, Bolto erziehung ze. 1864 G. 25) schliegt fie aus. Da sich die Evangelisation thatlichtlich wie an Unternehmungen der außeren, jo auch der inneren Miffion anfchließt, fo ift fie mohl als ein Grenggebiet anzusehen, bas menigftens aus prattifden Grunden hier einen Ort auch der tviffenfchaftlichen Beachtung finden mag. Colde Evangelisationsbeftrebungen finden in vielen großeren tatholischen Mirchenprovingen ftatt. Go in Italien burch die Walbenfer und einige andere evangelijde Gemeinichaften, Die fich neuerdings alle gu einer Ronfeberation jufammengeichloffen haben; in Spanien gleichjalle burch berichiebene bom Musland aus unterftutte Bestrebungen, unter benen namentlich die Arbeit ber beutschen P. Grit Fliedner in Dadrid bedeutsam ift; in Frankreich durch bie Société contrale protestante d'évangélisation (Borel, Les association etc.

1-81, 19); im heiligen Lande durch verschiedene Gesellschaften ze. Im Berhältnis zum gesprochenen, gepredigten Wort kommt dem gesschriedenen und gedrucken nur eine auxiliare Wirksamkeit zu, die aber allerdings eine sehr bedeutende ist, zumal unter unsern modernen Kulturverhältnisen. Dem mündlichen Wort als dem unmittelbarsten Ausdruck der Personlichkeit sällt vorzugsweise die Anjgabe der Begründung zu, die schöpperische Ihat, die zündende Wirkung. "Der Glaube kommt aus der Predigt" (Köm. 10, 17) aber: Littera scripta manet. Die Schrift kann wiederholt gelesen

und bedacht werden, bringt bis an Orte und zu Perjonen, benen bas munt. liche Wort nie naht ze. So hat man benn von jeher, sobald bie einschlagen: den Aufgaben überhaupt ins Auge gefaht togren, großen Wert auf Berbreitung ber Bibel gelegt. Die bedeutendste berartige Bestrebung ift bie britischausländische Bibelgesellichaft (British and Foreign Bible Society, vgl. oben), bie man mit Recht mit bem Banganenbaum verglichen hat, der feine 3weize in den Boden jentt, die nun wieder von dort aufwachsen und jo rafch eine große Strede Landes wie mit einem Bald bededt fein laffen. Obwohl ift ber Ruhm bleiben muß, bas meifte jur Bibelverbreitung in ber Neugeit gethen gu haben, so darf mit Freuden daran erinnert werden, daß in Deutschland die altesten Bersuche zur Massenverbreitung der Bibel wurzeln. Sier machte die Canfteinsche Bibelanftalt zu Salle 1712 den Unfang. Erft 100 Jahre frater fand fie Nachfolge in ber Stuttgarter (1812); bierauf murbe die Berliner (1814) ec. gegründet, die jungfte ift die Altenburger (1854). Es gibt in Deutidland 25 Bibelgesellichaften. Außerdem bestehen folde in fast allen übrigen driftlichen und zivilifierten Landern, welche einen irgend erheblichen Bruchteil evangelischer Bevölkerung haben. (Auch hat eine zeitlang eine katholische Bibelgesellichaft in Regensburg bestanden, 1805 burch Wittmann begruntet. von Gailer, Weffenberg, Gogner, Leander van Eg dirett und indirett unter 1817 wurde fie durch ben Papit aufgehoben.) Machdem bereits in andern Ländern Revisionen der im Bolt verbreiteten Abersehungen ins Wert geseht waren, hat man auch in Deutschland unter Borgang ber Canftein ichen Bibelanstalt das große Revisionswerk der Lutherbibel unternommen und bie zur herausgabe der "Probebibel" gefordert. Die Berbreitung der von ten Gesellichaften gedruckten Bibeln geschieht jum allertleinsten Teil burch ten Budhandel, etwas mehr burch Rolportage, weitaus am meiften burch fegen. Maenturen, indem freiwillige Brafte (Paftoren, Lehrer ze.) einen Borrat auf Lager haben und ohne eigenen Rugen berfaufen.

2Benn bie Schrift ben Gold- und Silberbarren zu vergleichen ift, fo bie Trattate und größeren Erbauungsichriften den Heinen und großen Müngen für ben täglichen Bertehr. Achtheit bes Metalls und Sauberfeit, ja Schönheit der Pragung find für den Wert diefer Mungen entscheidend. Wir verstehen unter Trattat die Ileine, religioje Bollsidrift. Die Borbebingungen für bie Entstehung, Berbreitung und Wirfung einer Trattatlitteratur in geoberem Dlagftab find: die Dlöglichkeit einer rafchen und wohlfeilen Berftellung ter Schriften und ein besonders tiefgebendes, geiftliches Bewegtsein bes Wells-Tebens. Die erstere Bedingung war mit der Erfindung der Buchdruderlunt gegeben, die zweite ftellte fich mit der Reformation ein und fand ihren Rade tlang wie ihre Erneuerung im beutschen Pietismus, im englischen und ameritanijden Methodismus fowie in ben religiöfen Bewegungen unferes Jahrhundert: Namen besten Rlanges finden fich unter ben Traftatichriftstellern: vor aller Luther. Er fagt u. a.: "Wiewohl aber ich ihr viel weiß und täglich hou Die meine Urmut gering achten und fprechen: Ich machte nur fleine Gertern lein und bentsche Predigten für bie ungelehrten Laien; laß ich mich nicht bewegen. Wollte Gott ich hatte einem Laien mein Lebenlang mit allem meinen Bermogen gu ber Befferung gebient" ge. (Luther, Erl. Ausg. XX 190 Wir nennen von befannteften außerdem Farel, Monio Paleario ("Bon be:

Wohlthat Chrifti", beffen herrühren von ihm neuerdings freilich bestritten wird (val. Obb. 11), Fletder, A. S. Frande, Joh. Jaf. Mofer, die Englanderin Sannah More, 2B. Lohe. - Die wichtigften Traftatgefellschaften find: Die Religious Tract Society in London, 1790 gestiftet bei Belegenheit bes Stiftungefestes ber Miffionsgesellschaft, mahrend bie Traftatgesellschaft wieder ber Dintterboden für die oben erwähnte Bibelgejellschaft, sowie für viele andere Traftatgefellschaften, geworden ift; die American Tract Society in New-Yort feit 1825; die Société des Traités religieux in Paris feit 1822. Im bentichen Sprachgebiet zeichnet fich burch forgfältige Huswahl "ber Berein gur Berbreitung driftlicher Schriften" in Bafel, feit 1834, aus. Die niederfächsische Traftatgesellschaft in Samburg (feit 1820) entfaltet unter Leitung des P. Rind eine große Rührigfeit bei beutfch evangelischer Glaubensrichtung. Die "Abteilung II ber Wejellichaft für innere Mijfion im Sinne ber lutherijden Rirche" in Bauern (feit 1840 refp. 1850) wirft in tonfeffioneller Richtung und verbreitet namentlich vorzügliche Traktate von lohe. Seit 1881 eriftiert auch ein reformierter Echriftenberein in Barmen. - Go viel auch in ber Trattatfache burch fabritmagige Abfaffung ber Schriften, tappifche Berbflangung englischer Probutte auf deutschen Boden, ungefunde, namentlich pietistische und methodistische Letre, unbesonnene Berteilung ja Berichleuberung gesehlt worden ift, fo ift die Bedeutung ber Cache boch nicht zu unterschähen und ber darauf ruhende Segen nicht gering. Guche man nur jene Digbrauche fern zu halten. Darin ift man neuerdings in Deutschland ein gut Stud weiter gefommen. - Der tleinen Bolleichrift tritt bas religiofe Buch an bie Seite, ichwerfalliger als jene, aber auch grundlicher, auf nicht fo viele Lefer wie jene, aber besto tiefer wirfend. Der Berftellung und Berbreitung folder größeren Edriften haben fich gewidmet: ber driftliche Berein im nördlichen Deutschland mit Gig in Gisleben feit 1811; ber evangelische Bucherverein zu Berlin feit 1815; die evangelifde Bucherstiftung in Stuttgart; ber Galmer Berlagsverein, 1883 von Dr. Barth begründet. - Sierher gehort and bie regelmäßige Bredigtverteilung an Conntagslose, wie jie neuerdings namentlich durch hofprediger Stoder und Prediger Gulle in Berlin mit einer großen Angahl freiwilliger Gilfetrafte cifrig geübt wirb.

Die Stadtmission, als eine der wichtigsten Organisationen zum Betrieb der inneren Mission gehört unter die arbeitenden Kröste und ist auch von uns unter denselben genannt worden. Die von ihr gethane Arbeit aber muß hier erwähnt werden, weil deren wesentlicher Kern ist: das Wort Gottes an die einzelnen heranzubringen, welche in den Riesenparochien der Eroßstädte von dem geistlichen Amt mit seinen wenigen Dienern längst nicht mehr erreicht werden. Es hat sich bei der wachsenden Arbeit im Lauf der Zeit und je nach den örtlich und national verschiedenen Berhältnissen dies und jenes unter dem Namen der Stadtmission gesammelt. Man kann diesen weitesten Begriff der Sache billigen, ja kurzerhand sagen: Stadtmission ist die gesamte innere Mission, welche auf dem Boden und in dem Rahmen einer Stadt sich zu einem Organismus zusammenschließt, aber man wird an der Versorgung der einzelnen und der Massen mit Gottes Wort als an dem Zentrum der gesamten Thätigkeit sesthalten müssen, wenn man den Ramen "Mission" mit Recht brauchen will; ähnlich wie man das Wort "innere Mission" nur recht

verftelt, wenn man als den Bern aller Beftrebungen ben das Seil unfterb licher Seelen bezweitenden Gebrauch bes gottlichen Worts anfieht. - Ias Recht aber, die innere Miffion einer einzelnen Stadt aus bem Gangen ang aufcheiben und gesondert zu betrachten, entnehmen wir einmal bem Umftand baß wir hier in vielen Gallen ein Rompendium der inneren Million vor une haben, eine Bujammenfaffung berfetben auf fleinem Raum (babon gibt ein Bilb ber Aberblid über Leipzigs betreffende Bestrebungen aus neuefter Beit in Luthardte Rirchen-Beitung 1885, 763), und fodann der Thatjache, bag die großen Stabte für bas moderne Leben in Gefellichaft, Staat, Rirche, Schule von durchaus maßgebendem Ginfluß find. - Als Bater ber Etattmission wird David Nasmith genannt (geboren 1799 in Glazgeto, † 1884). In London burgerte fich bie Ginrichtung juerft in größerem Dafftabe ein und ift eine ber besten Cegnungen für bas Boltsleben ber Weltstadt. Bon bort breitete fich das Wert in der gangen Welt aus. Samburg (feit 181jeht unter P. Lindners Leitung) und Berlin (feit 1858; jeht unter Sofpre biger Stöders Leitung) verbanten ihre Stadtmiffion ber Initiative Wicherns. Much in Bremen und Broslau hat er bireft jum Zustandetommen berfelben beigetragen. Bon Bedeutung find u. a. noch bie Stadtmiffionen in Frant furt a. M. (Leitung Pfr. Guftav Schloffer), Leipzig (Leitung fruber P. G. Leb mann, jest P. Binger), Stuttgart (als Zweig ber Thatigfeit des Ev. Berein: Leitung Pfr. Fald), Dresben (feit 1871, Leitung P. Stlemm). Der fergebrachte beutsche Begriff ber Stadtmiffion umfaßt drei Momente: eine be: bindende Thatigleit (Bentrum aller am Ort bestehender Liebesthatigleit, Uterblid ber Rotstanbe und Gilfe, Darbietung von fleineren und grofferen Lotaten für mancherlei Arbeit im Bereinshaus, ber Bereinsgeiftliche), eine weiterfül rende Thatigfeit (Forderung aller vorhandenen Anftalten und Bereine, Aus füllung ber Luden, Rat und That bei Reorganisationen), eine miffionierente Thatiafeit (felbftandige Arbeit, namentlid burch die Stadtmiffionare, jur Biebergewinnung der einzelnen und der Dlaffen burchs gottliche Wort und fa: dasselbe auf den Wegen der Armenpflege, burch Bortrage, Bibelftunden, Rolpertage, Pflege ber Bunglingsvereine, Conntagsichulen ze.). (Bgl. Lehmann Werte der Liebe, 2. Aufl. S. 210.) Den lokalen Mittelpunkt bildet bas Ber einshaus" (fo nannte man zuerft bas zu Langenberg in Weitfalen, welcher 1853 eingeweiht wurde), das personliche Zentrum der Vereinsgeiftliche.

Die Sonntagsschule hat in den letten Jahrzehnten eine außererdemliche Verbreitung gewonnen. Rach der letten Statistist von 1882 gab es in Amerika 934750 Sonntagsschul-Lehrer und 7124454 Sonntagsschul-Kinder, in Größbritannien 509369 Lehrer und 4615453 Kinder, in Schweden 15000 Lehrer und 150000 Kinder, in Teutschland 11000 Lehrer und 213000 Kinder, in Norwegen 5600 Lehrer und 65000 Kinder, in der Schweiz 5320 Lehrer und 76260 Kinder, in Frankreich 4500 Lehrer und 45000 Kinder ze. ze. Ihn Entstehung verdankt die Sonntagsschule in der heutigen Bedeutung des Werts dem Buchdrucker und Zeitungsredakteur Robert Raikes in Gloucester († 1811) der die erste Sonntagsschule 1780 begründete. Bei dem nun schon über hundertsährigen Bestehen der Sonntagsschule und ihrer Verpskanzung in den Boden der verschiedensten Kationalitäten und Kirchen hat sie sich als eine kohrst segensreiche, unter den mannigsaltigsten Verhältnissen mögliche und notige, in ihren außeren Einrichtungen fehr variable, ihrem Geift und Mein nach ftets gleiche Ginrichtung bewährt. Gie foll u. G. weber ein Erfat ber firchlichen Jugendpflege (in Ratechisationen und Besuch bes bffentlichen Gottesdienftes) noch des driftlichen Schulunterrichte (Unterweifung im Ratedismus, biblifche Geschichte, Bibellefen, Rirchenlied) noch ber hauslichen religiofen Pflege (Dausandacht zc.) fein, fonbern eine Erganzung und Bereicherung atter diefer Ginwirfungen. Bei ichlechtem Buftand berjelben muß fie freilich oft notgebrungen Erfat fur bas Wehlenbe bieten. Denn bas Rind bedarf als eine garte, noch in der Entwidlung begriffene Pflange befonderer Pflege, eine Darbietung bes gottlichen Wortes, welche zwar auf ben öffentlichen Gottesdienst vorbereitet, aber doch dem findlichen Fassungsvermögen augepaßt ift, eine Schulmäßige Berarbeitung bes Stoffes, welche aber ben gemutlichen Bug ber Familienhaftigleit (burch die Perfonlichkeit des Lehrers refp. der Lehrerin, sowie ber gangen Ginrichtung) und ben fonderlich heutzutag wichtigen der Freiwilligfeit mahrt und pflegt. Als Sauptgrundfabe fur die Praxis modten zu nennen fein: Freiwilligkeit der Rinder und Lehrenden, wo mog. fich Gruppenfuftem (10-15 Minder auf eine Lehrtraft), regelmäßige Borbereitung der Lehrenden, nicht methodistische Treiberei, fontern findliche Ginfalt beim Unterricht, Untnüpfung perfonticher Begiehungen zwifden Rind und Lehrer, Pflege bes Gejanges. Im gangen aljo: "mehr Conntag als Schule." -Un bies Rotwendigfte fann fich noch allerlei Gutes und Schones anichtießen: eine Lejebibliothet, ein Commerspagiergang, eine ABeihnachtsfreude ze.

2. Veranstaltungen um dem Wort Gottes zur vollen Wirkung zu verhelfen. Löhrend im vorigen Abschnitt die mehr zentralen Heil- und Hilfsmittel zu erwähnen waren, sind hier die mehr peripherischen zu nennen. Dort handelte es sich in der Hauptsache um das göttliche Wort, hier um gesundes Geistesleben überhaupt, welches zwar christlich sundamentiert ist, aber wobei die Tendenz nicht in die erste Linie tritt. (Dabei kann man manchmal schwanten, ob das Einzelne hierher oder zum Vorigen zu rechnen sei z. B. christliche Wolfsblätter, Kalender.) Dort tritt das göttliche Wort mehr als Heilswahrheit, hier mehr als christliche Weltanschauung aus.

Der Geltendmachung der driftlichen Weltanichauung (der Ge-

fundheit und allfeitigen Entfaltung bes geiftlichen Lebens) bient

bie christliche Boltsschriftstellerei. Zwar wird ben Beltsschriststellern nicht von Bereinswegen die Feder in die Hand gegeben; alle besseren Erzeugnisse dieser Literaturgatung sind Produtte des freischassenden Dichtergemäts. Aber wenn sichs um die Einsührung der betr. Schristen in das Beltsleben handelt, so ist daran die freie christliche Liebes und Bereinstthatigkeit sehr lebhajt beteiligt, ja hat wohl das meiste zur wirklichen Rutbarmachung und Berbreitung gethan. Wir nennen nur die wichtigsten dieser Schriststeller: Jeremias Gotthels (Psarrer Albert Bibins in der Schweiz † 1851), LB. D. von Horn (Psarrer Wilhelm Bertel aus Horn im Hunseuck, † 1867), Priedr. Uhlseld (Psarrer Usikhelm Bertel aus Horn im Hunseuck, † 1867), Urichenrat G. A. Litden hahn († 1868 zu Bauhen), Delan Karl Stöber in Pavpenheim († 1865), Prosession Gotthils Heinrich von Schubert († 1860 in Nünchen), Psarrer Wilhelm Redenbacher († 1876), Psarrer R. H. Caspari († 1861 in München), Dr. Christelenbacher († 1876), Psarrer R. H. Caspari († 1861 in München), Dr. Christian

stian Gottlob Barth († 1862 in Calw), Pastor II. Fries (in Geiligenstebten, Golstein), Gosprediger E. Frommel (in Berlin), Gustav Jahn (Borsteher ber

Bullchower Unftalten bei Stettin).

Die driftlichen Bollobibliotheten fuchen gejunde Belture möglich weiten Rreifen zugunglich zu machen und damit ben folechten Preferzeng niffen entgegenguwirten. Go biel nun bereits bierin geschicht, es follte bed noch weit mehr gethan werden. Bon den öffentlichen, mit größter Liberalität verwalteten Bibliothefen in England ware noch viel zu lernen. In Deutsch land ift wohl am meiften in Württemberg und Ronigreich Sachfen gethan (großartige Unterftuhung burch den Staat). Gine besonders forgfaltige Auswahl und Bertvaltung besteht in Bremen (Gomnafiallehrer Dr. Roltenius). Mls Grundfate für bie gebeihliche Entwidlung und möglichst weitgreifenbe Birtfamkeit der Bollsbibliothet haben fich ergeben: der Sauptftod der Bibliothet muffen gute Unterhaltungsichriften fein; die Benuhung muß greis oder doch fo billig wie irgend möglich jein; die Grundlage follte eine Wereineorganisation fein, damit kleinere Bibliotheken ihren Bucherbestand geitweilig unter einander austaufden konnten und bamit nicht alles auf ben gwei Augen des jeweiligen Unternehmers fieht. - Für die Auswahl ber Schriften geben neuere gute Rataloge Fingerzeige (Warnung bor buchfand: lerischen Unpreisungen!). Iedoch entbindet bas den Berwalter der Bibliothet nicht von ber Pflicht alle Schriften felbft gu lefen. Gin Buch, bas er nicht felbst lesen möchte, gehört auch nicht in die Bollsbibliothet.

Die driftliche Rolportage jucht alle Gattungen ber guten Literatur bem Publikum juganglich ju machen. Hauptjächlich tritt bas Bedürfnis ber Rolportage in Landfreisen zu Tage, welche zwar dem gewöhnlichen buchand. lerischen Bertehr entrudt find, aber von bem Rolportagebuchhandel eifrig und mit Erfolg aufgesucht werden. Diefer Kolportagebuchhandel ift an rielen Etellen zu einer Landplage geworben, ein Rotfrand, ben die innere Diffien alle Urfache hat ins Muge gu faffen. Denn neben dem Abfat einzelner befferet Bucher (Monversationsterita und abnlicher Lieferungewerte) beschäftigt er fic meift mit ber Berbreitung fehr trivialer ober geradezu ichlechter Schriften. "Rolportageroman" ift der zusammenfaffende Rame bes Schund. Schauerund Cenfationeromane. - Die meiften Bereine für innere Miffion haben eine Abteilung für Rolportage refp. Schriftenverbreitung, auch bestehen einige besondere Bereine für biefen 3wed, jedoch nur geringeren Umfange. - Befonders wichtig ift bier wie aud fonft die Perfonenfrage. Der Beruf eines Rolporteurs hat besondere Bejahren durch das ftete Reifeleben. Um biefe 34 bermeiden hat man mit gutem Grfolg folde Manner angestellt, welche in übrigen ihrem gewöhnlichen Beruf obliegend, nur gewiffe Zeiten im Jahr tetwa gegen Weihnachten und gegen Ditern) einen Heineren Diftrift begeben und ihre Waaren (Bibeln, Budger, Traftate, Zeitschriften, Bilber) anbieten Aber auch in diefer Weise betrieben, verlangt die Gache eine forgfame Leitung

Duchhandlungen, beren chriftliche Haltung garantiert ift bienen ben gebildeten Arcisen und ber städtischen Bevolkerung, wie sie auch zuweilen die Reservoire und Mittelpunkte für die Kolportage abgeben. Wir verstehen unter christlichen Buchhandlungen nicht solche, beren zufälliger gegentwärtiger Lesitzer durch seine christliche Gesinnung eine Garantie für die Hal-

tung seines Geschäfts bietet — solange er eben der Besiger ist —, sondern vielmehr solche Sortiments- und Verlagsgeschäfte, welche durch ihre Vereinsgrundlage oder ihren Zusammenhang mit anderweiten Anstalten der inneren oder äußeren Mission diesen ihren Charakter dauernder und sicherer bewahren können. Dahin rechnen wir u. a. die Quchhandlung des Waisenhauses in Halle, die Agentur des Rauhen Hauses in Hamburg, die Buchhandlung der Evang, Gesellschaft in Stuttgart, den Verlagsverein in Calw (Württemberg), die Puchhandlung des Evang, Vereins in Frankfurt a. M., die Buchhandlung des Rassausschen Kolportagevereins in Herborn, die christliche Buchhandlung in Precklum (Schleswig Holstein), die Buchhandlung der Gospierschen Mission in Verlin, die Buchhandlung der Tiakonissenastalt in Kaiserswerth, die Schristenniederlage der Anstalt Bethel bei Vieleseld, Vuchhandlung des Schristenvereins in Reumünster (Holstein) u. s. tw.

Was der Traftat und das Buch durch einmalige Ginkehr bezweckt, bas will das religiöse Volksblatt und der christliche Volkskalender in freierer Weise und mit nicht bloß religiösem Inhalt durch wiederholtes, allwöchentliches oder alljährliches Antsopsen erreichen. Die verbreitetsten Volksblätter sind: der Stuttgarter Christenbote, das Stuttgarter Sonntagsblatt, das Duisburger Sonntagsblatt, der Hamburger Nachbar, das Berliner Sonntagsblatt mit im ganzen über eine halbe Million Abonnenten und einer weit größeren Unzahl von Lesern. Von Kalendern nennen wir: den Kaiserswerther, den Hannoverschen, Sächsischen, Schlesischen, Vethlehemskalender (Ludwigslust-Medlenburg), Christophorus der Stelzsuß, Taheimkalender, Teutscher Reichz-

bote. Evang, Bolfstalenber aus bem Diatoniffenhaus in Bofen.

Ginte Zeitschriften, nicht speziell erbaulichen Charatters, aber auf der Grundlage der christlichen Weltanschauung stehend, wollen den zahlreichen Blättern unchristlichen oder antichristlichen Juhalts entgegenarbeiten. Wir nennen instar omvinn das verbreitetste Blatt letterer Art: die Gartenlaube, einen echten Thpus dieser Literaturgattung. Für Erwachsene ist das durch vorzügliche Alustrationen sewie durch tressliche Artisel aus dem Gebiete der allgemeinen Bildung ausgezeichnete "Taheim" (1864 sp.), sowie ein jüngeres Unternehmen, das "Quellwasser sür das deutsche Haus" (1876 sp.), desgl. ein jüngstes, das "Immergrün" (1884 sp.), zu empsehlen. Hier möchte auch der Ort sein auf die "Konservative Monatsschrist" (1879 sp.), die "Zeitfragen des christlichen Boltslebens" (1876 sp.) und die "Cammtung von Vorträgen" als auf christlicher Grundlage ruhend hinzuweisen. Für die Jugend: die altbewährten Bahrdtichen "Jugendblätter" (1835 sp.), jeht von Weitbrecht restigiert: serner der Ninctsche "Kinderfreund" (mit guten Illustrationen 1878 sp.) und die Laurmann sche "Jugendsreude" (1878 sp.).

Verträge, apologetischen oder auch allgemein-christlichen Gehalts, zur Berteidigung und Tarlegung der christlichen Heilswahrheit, oder auch zur Beleuchtung geschichtlicher, sozialer ze. Fragen durch das Evangelium, werden alljährlich sehr viele in Teutschland gehalten. Vortrags-Ghklen von Bedeutung sind namentlich durch das Zusammenwirken mehrerer zu Basel gehalten worden; ebenso zu Hannover. Gine wahre Zierde dieses Zweiges der Apologetil sind die Luthardtischen meist in Leipzig gehaltene Vorträge; serner die welche v. Zezschwich in Franksurt, Darmstadt und Basel gehalten hat. Turch

besondere Formvollendung zeichnen sich auch die von Max Frommel aus. Diesenigen von Lehmann in Leipzig dienten speziell den Zwecken der inneren Mission. Fast in allen größeren Städten sind solche Borträge gehalten worden. Diese Bestrebungen erhielten durch den Borgang Stöckers neue Impulse, sodaß man versuchte mit der Darlegung der christlichen Hauptwahreheiten in die großen Beltsmassen hineinzutreten. Versuche der Art hat man mit gutem Erselg abgeschen von Berlin, wo Stöcker in den Versammlungen der christlichessozialen Partei auch derartige Lebensfragen behandelt — in Stuttgart und in Sachsen gemacht. — Durch Worträge von gleicher Tendenz such neuerdings besonders der Berein für christliche Vollsbildung in

Rheinland Weftfalen zu wirten.

Dieje Bortrage weifen ichon binüber auf bas Gebiet ber driftlichen Bilbung. Ihr fucht ja bor allem und ex professo die driftliche reit. evangelische Schule gu bienen. Auch um ihre Grifteng rejp. Bersuche gut Schmalerung ihres driftlichen Charafters ift ber Rampf entbrannt, und noch dem Grundfat bes viribus unitis hat man durch Bereinsbestrebungen sowohl pro als contra zu wirten gefucht. Bon Heineren Ronferengen und Gemein fchaften abgesehen steben beutzutage hanptfächlich brei Seere fur ben politiv: evangelijden Charafter ber Schule auf dem Plan: ber ichen altere beutich: evangelische Schulverein (von Dir. Dr. Rotbe am Bugenhagen : Gymnasium gu Treptow a. M. geleitet), ber Evangelifche Lehrerbund (Sauptlehrer Goge is Samburg) und ber Berein gur Erhaltung der evangelifden Bollefcule ideren prattifcher und ruhriger Agent Pfarrer Billeffen gu Orfon, Abein-Preufen, ift). Ramentlich ber lettere Berein ift burch die weit über bas Biel hinausichiegenden Gimultanifierungeplane bes Minifteriums Fald notig geworten und führt einen ichneibigen Rampf gegen ben liberalen Schulverein (Prof. Jar gen Bona Meger in Bonn). Er hat ichon mehrere außerorbentlich bejudte und jegensreiche Rongresse (zu Frankfurt a. M. 1882, Raffel 1883, Cluttgort 1884), welche ben Bielen bes Bereins mächtig gebient haben, abgehalten (Bufammenftellung der betr. Beftrebungen bal. Mon. Mitteilungen bes Bereins zur Erhaltung ber ev. Volleschule 1884 S. 194.) — Gine hervorragende prattifte Leiftung auf bem Gebiet bes höheren Schulwefens ift bas Ohmnafium in Gutersloß (Westfalen), von Dlannern wie Paftor L. Feldner, Superintentent Suchzermeier ze. im Jahr 1851 begründet. Ronig Friedrich Wilhelm IV legte 1852 ben Grundstein bes Chmnosialgebäudes mit ben Worten: "Chriftus ber Brundftein, Chriften bie Baufteine, Gott fuhre ben Bau." Die Auftalt hat fich burch ihre miffenschaftlichen Leiftungen, welche u. a. burch bie hau jigen Dispenjationen ber Abiturienten von dem mundlichen Gramen bezeug! werden, einen geachteten Ramen erworben. Gine gange Reihe tudtiger Danner, unter benen ber ftartfte Progentfat Theologen, find aus bem Gntereloter Shmnafinm hervorgegangen. Um die driftliche Saltung ber Schule bat fic ber Religionslehrer und Anstaltspafter Ih. Braun berborragendes Berbienft erworben, welcher von Anfang an bis zu seiner 1884 erfolgenden Wahl jum Generalsuperintendenten und Paftor an Et. Matthai in Berlin fals Rad folger Budfels) in großem Segen an ber Anftalt gewirft hat.

Gins der wichtigften Mittel um dem Wort Gottes zu feiner vollen Wirksamfeit zu verhelfen ift die Conntagoruhe, auf der sich bie Conn-

tagsheiligung erbaut. Die Frage ber Conntagsheiligung ift eine religiofe, die ber Sonntageruhe hat eine hygienische, soziale und nationalblonomische Seite. Für die innere Miffion haben alle biefe Beziehungen je an ihrem Drt ihren Wert; in erster Linie steht für fie bie religiofe Bedeutung ber Sonntageheiligung. Durch unrichtige Begründung ift ber guten Gache bes Sonntags fehr viel geichabet worben. Die alte Rirche bis gu Gregor b. Gr., fowie die Reformatoren und Bekenntnisschriften sowohl ber lutherischen als der reformierten Kirche miffen von einer Begrundung des Sonntags burch das alttestamentliche Cabbatsgebet nichte, fondern weisen eine folche in ilbereinstimmung mit ben betr. paulinischen Darlegungen gang entschieden ab. So ift es also romifch tatholifdjer (refp. mittelatterlicher) und puritanifcher fowie methodiftifcher und teilweife pietiftifcher Cauerteig, welcher fich neuerdings in diefer nichtung geltend macht. Damit aber, daß biefe Begrundung bes Conntags jallt, fällt nicht auch bie Berpflichtung gur Conntageruhe und Sonntagsheiligung. Die Aufrechterhaltung bes Sonntags ift eine religiofe Pflicht, weil ohne feine Teier eine geordnete Predigt bes Worte, regelmäßiger Gottesbienft, fowie überhaupt eine irgendwie bedeutendere Beeinfluffung des Beltelebens von feiten der Rirche unmöglich ift, eine Pflicht driftlicher Liebe und Sumanität, weil ohne Countagerube weber bie Gesundheit bes einzelnen noch auch Pflege bes Familienlebens gewahrt werben tann, eine Pflicht ber Staatsfürforge, weil ohne ftaatliche Gejete ber Abhangige von dem Arbeitgeber ze, ausgenubt, um jedes menschenwürdige Dafein gebracht, die Bahl ber Umfturgelemente vermehrt wird. - Die beutsche Geselbagebung in betreff bes Sountags ift ungenugend; die Bandhabung der Gefebe ven feiten ber Obrig. teit bleibt weit hinter bem Bunfchenswerten und gesehlich Dloglichen gurud; die Bolkesitte ist sichtlich auf einem abichnssigen Weg begriffen. Im Norden Teutichlands wird wohl im gangen mehr burch Conntagearbeit, im Guden mehr burd Conntagevergnügungen (Martte ic.) gefindigt. Bon Anfang an Int die innere Mission diesem besonders verderblichen Rotstand ihre Ausmertfamteit jugewendet. Der Kongreß für innere Miffion hat fich feit 1818 auf mehreren Berfammlungen mit biefer Sache beschäftigt. Die und ba find verübergehend einige Erfolge errungen, im großen und gangen jedoch wenig gebeffert worden, bis auf bas Gine, bag neuerbings in breiteren Schichten der Bevollerung der Gedante bom Segen der Conntageruhe mehr Boden getvonnen hat. Gelbft von einigen firchlich Liberalen (Lammers in Bremen), foreie von feiten der Sozialdemolraten (von diefen jedoch meift unter Berfnupfung tes Sonntage mit dem Normalarbeitetag) ift die Sonntageruhe eifrig berfochten morben. Die umfaffenbite Naitation hat bie "Comeiger Gefellichaft für Conntageheiligung" imit ihrem Prafibenten Alex. Lombard in Genf) eröffnet, beren Berbindungen auch nach Deutschland herübergreifen.

Der Ausgestaltung christlichen Sinnes bienen serner alle Bereine, welche eine Pflege christlicher Gemeinschaft zum Zweck haben. Bis zu gewissem Grad sorbern alle christliche Bereinsthätigkeiten die Gemeinschaft der Gleichgesinnten, indessen ist dies doch mehr ein zusallender Segen als ein beabsichtigter Zweck. Bon Ersterem reden wir deshalb hier nicht. Ebensewenig von den Bereinigungen der männlichen und weiblichen Jugend (Jünglings- und Jungsvauendereine), welche ihr Charosteristikum in der Bewahrung der Ge-

fährbeten haben. Sier handelt fichs vielmehr um folche Bereinigungen, beren erfter 3wed Pflege ber Gemeinschaft felbst ift, ein fehr wichtiges Biel bei bem auflojenden Bug ber Beit, ber aus Organismen einen Saufen von Atomen macht, und bei ber Angelegentlichkeit, womit alle Setten bert Bedürfnis nach Unfchluß, das doch jeder ernfter Strebende hat, entgegentommen. Dahin gehoren 3. B. fogen. Parochialvereine, wie fie in Erfurt von P. Barmintel eingerichtet worden find, driftlich-gefellige Vereinigungen (Tea-meetings in Berlin, hamburg ic.), in gewiffer Beziehung auch ber fogenannte Bemeinschaftsverein in Schleswig-Bolftein, Die wurttembergifden Stunden ze.; namentlich auch die fogen. Mannervereine, wie fie in einer Angahl von großen Städten existieren, zuweilen im Unschluß an Jünglingsvereine, und endlich die driftlichen Erholungsstätten, welche ben in aufreibender Bernfparbeit Stehenden wenigstens für einige Wochen im Jahr ihre Thuren aufthun, forperliche Erfrijdung, driftliche Gemeinschaft und reichtiche Berkundigung des gottlichen Bortes bieten. Darin ift wohl die eigentliche namentlich bauernbe Bebeutung von Bad Boll in Württemberg (Pforter Chriftoph Blumbardt † 1880, jeht beffen gleichnamiger Cobn) und von Manneborf am Buricher See (fruber Jungfer Trubel, jest Samuel Beller) ju fuchen. obwohl bie geiftlichen Gaupter, fowie auch beren Spezialauhanger, Die weient. liche Bedeutung biefer Statten in ben Gebetsheilungen, ber Pflege einer eigentümlichen Soffnungelehre, fowie andern eigenartigen Lehraufstellungen fuchen. Bon folden Befonderheiten find frei: Beinrichabab bei Berifau in ber Schweig (Pfarrer Wenger), Saus Sagenthal bei Gernrobe im Sarg (mit wechselnder geiftlicher Berforgung).

Much jur wurdigen Darbietung bes gottlichen Worts, zu einer bem Inhalt angemeffenen Bermittlung bes geiftlichen Lebens, jur Bewahrheitung des Worts von den "goldenen Apfeln in filbernen Schaalen" hilft die driftliche Liebesthätigkeit durch Pflege ber firchlichen und driftlichen Runft. Bur Berforgung des driftlichen Saufes mit guten Bildern, Zimmerldmud. Muftrationen ze. wirken eine Menge von Faktoren gufammen: das "Daheim" und ber Rindiche "Rinderfreund" mit ihren trefflichen Golgichnitten, Die Schriftenvereine, welche ihre Budjer gut illuftrieren, einzelne Unternehmungen wie bie von B. A. Suber veranlagten, von ber Agentur des Maugen Saufes in Samburg herausgegebenen großen Holzschnitte (Anbeiung der Beisen, Krouzigung Aluferstehung Chrifti). Erhebliche Ginwirkungen namentlich auf die Angelegen heiten ber firchlichen Aunft haben bie driftlichen Runftbereine in Berlin, Dregden, Stuttgart gewonnen, welche Rat gebend, vermittelnb, forbernd in allen einschlagenben Fragen mit ihrer Sachtunde, und ihren wenngleich nicht bedeutenden materiellen Mitteln eintreten. Auch das Germanifche Mujenm in Mürnberg (Direktor Cffenwein) erwirbt burch Darbietung feiner Cammlungen 3um Studium ac. hier wichtige Berbienfte. - Ginen besonderen Bweig tultivieren die Paramentenvereine (zur Herstellung wurdiger Belleidungen und Gerate für Alltar, Rangel ec.), welche fich meift an Diatoniffenhäuser anschliegen oder geradezu einen Zweig ber Diakoniffenarbeit bilben. Go im Diakonifienhaus zu Renendettelsan (Bagern), Altona (Golftein), Dreeden, Sannober, Et. Etifabeth in Berlin, Frantfurt a. M.; außerdem: Mofter Marienberg bei Belmftedt (Braunschweig), Ludwigsluft (Medlenburg). Die wesentlichfter

Berbienste auf diesem Gebiet haben sich erworben: der katholische Kanvnikus Bod durch Berössentlichung seiner reichen Studien über die kirchlichen Gewänder und Geräte; der lutherische Pfarrer Wilh. Löhe durch die erste und nachhaltige Anregung in unster Kirche und Einstigung der Sache in die Diakonissenarbeit; der lutherische Pfarrer M. Reurer als der gründlichste Theoretiker der evangelischen Kirche; der Musterzeichner M. G. Beck in herrnhut

burch herftellung vieler Stid-Borlagen.

Chriftliche und tirchliche Dufit fordern die meiften Anftalten ber inneren Million burch bas Gefangsleben, bas in ihnen eine wichtige Rolle frielt. Bon Bruderhäufern muffen hier genannt werben; das Rauhe Saus, beffen Lieberichat Wichern in dem Buch "Unfre Lieber" auch andern guganglich gemacht hat; die Reinstedter Unftalten, die in volkstumlicher und firch: licher Mufik Treffliches leiften; von Diakoniffenanftalten: Neuendettelsau (29. Loke), von wo viele Unregungen zu firchlicher, freziell liturgifcher Mufit, namentlich auch gur Quiederbelebung bes Pfalmengefangs in weite Kreife gedrungen find, und das Elifabethtrantenhaus (Berlin), bas durch feines Sausgeiftlichen P. Ruhlo "Landa Sion", welches edle mehrstimmige Lieder für Frauenftimmen enthalt, den Gleichftrebenben wertvolle Dienfte geleiftet hat. Auch bie driftlichen Bereinsfeste gehören hierher, ba burch fie bas geiftliche Boltelich feine für die Praris erft feit einigen Jahrzehnten wiederentbedte Gattung der Poefie und Musit) wesentlich mit in Aufnahme gekommen ift ("Meine Miffiensharfe", vom ftreng mufitalifden Standpunkt gwar febr anfechtbar, namentlich was den Sag anlangt, doch auch viele gute Melodien bietenb). Der hierfür ber allen zu nennende l'. Bollening aus bem Mavensbergifden ift auch ber Urheber ber fog. "Pofaunenvereine", welche meift im Anichluß an Junglingsvereine bestehen, den Gejang bei tirchlichen Boltsfesten mit ihren Inftrumenten begleiten, und neben diefem musitalischen hauptfächlich bem Gemeinidaftebedürinis bienen. Gine großartige vollstumlich mufikalifche Wefamtfeier jahrlich am himmelfahrtetag im Dom gu Berford ftatt (Leiter: P. Ruhlo in Gohfeld, Weitfalen). - Eigens jur Pflege firchlicher Mnfit ift der beutiche Birchengefangverein (Organe: "Balleluja" und "Siona") mit feinen Bweig vereinen begrundet worden (Prof. Dr. Röftlin, Friedberg in Beffen), der febr thatig ift und ichon manche wertvolle Unregung gegeben hat.

II. Sittlige filfe. Die zwei Gruppen der vorhandenen Not forbern eine

entsprechende gwiefache Gilfe.

1. Nettung der Verlorenen. Den ersten Rang nach Alter und Ausbehnung der Arbeit ninmt hier die Rettungshaussache ein. Pestalozzi, der größe Resormator der Padagogik, gründete 1798 ein Rettungshaus zu Stanz. nachdem er sich sichon früher mannigsach der verwahrlosten Ingend augenommen. In seine Fußstapken treten, jedoch mit weit klaverer christlicher Stellungnahme und weit größerer praktischer Gabe, Männer wie Christian Deinrich Zeller in Beuggen (Großh. Baden, nahe der Schweizer Grenze), Ich. Falt zu Weimar, Graf Adelbert von der Necke zu Tüsselthal a. R., Ludw. Belter in Lichtenstern (Württemberg), und namentlich Wichern im Rauhen Haus bei Hamburg. (Von Ausländern darf Thom. Guthrie in Schottland, der Begründer der s. g. Lumpenschulen nicht vergeisen werden; vgl. die biogr. Notizen über diese Männer o., S. 168 ss.) Die Bedeutung der "Kinderanstalt des Rauhen Hause"

läßt fich babin gufammenfaffen: "1. Es wurde hier bas Mettungshaus in die lebendigfte Beziehung gesett zu einem großen Areis von allmablich erftebenden Reichegottesarbeiten, bem großen Rompler ber Thatigkeiten im Ginne ber inneren Mijfion. 2. Es wurde ein Anjang bamit gemacht, die rettenbe Band auch Mindern materiell beffer fituierter und geiftig fowohl wie fogial hoher ftelen ber Familien bargureichen, ein Berfuch, ber von Jahr gu Jahr mehr Unertennung findet und einem leider nur allgu großen Bedürfnis entgegentemmt. "im Benfionat bes Rauben Saufes." 3. Es wurde eine gange Reife ton Fragen ber inneren und äußeren Organisation ins Auge gefaßt und 3. Il gelöft, 3. B. das "Familienpringip". 4. Durch Berbindung mit ber "Bruderauftalt" wurde es möglich und in gablreichen Gallen verwirklicht, ben bier befolgten Grundfagen in anderen Unftalten zur Geltung zu verhelfen" (Edafer. Weibl, Diatonie II, 77). - Rad Boltsart und firchlicher Gigentumlichteit. nach ber Perfonlichkeit ber Brunder und Leiter haben die Rettungehäuser ein febr verschiedenes Geprage in Frankreich, England, Holland, Deutschland. Gelbst zwischen bem Norben und Guden unferes Baterlands bestehen nicht unbedeutende Unterschiede: 3. B. nimmt man im Guben mehr auch verwoiste, ober in Gefahr ber Bermahrlojung ftebende Rinder auf, als im Norben. Die Frage, ob in bemfelben Saus Anaben und Dlabden erzogen werden jolen, ift fehr verschieden beantwortet worden. Je größer die Anftalt, je verdortener die Minder, besto mehr ift die Trennung zu empfehlen. Für die Proris ift gu beachten: teine Aufnahme mehr nach bem 14. Lebensjahr (und namentlich feine bereits gefallene Madden); ber Tag ber Aufnahme bringt bem Rind volle Bergebung für bie Bergangenheit und legt ihm bie Berpflichtung auf. über dieselbe gegen seine Genoffen burchaus ftill gu schweigen; nicht bem Buchthans, fondern ber Familie feien die Lebensformen entnommen; nicht zu viel Reglement und feine Spionage, sondern soviel Freiheit als fich mit Wellordnung und soviel Bertrauen als fich mit dem Grziehungezweit verträgt. Wichtige Erziehungsmittel find: Arbeit (Land: und Gartenbau, Sandarbeiten, Sandwerte, teine Fabritthatigteit), Schulunterricht, Gefang; bor allem wirt fam: feelforgerliche Saltung und Wirkungsweise bes Sausvaters reip. ber Sausmutter, ein fester Bille und ein liebevolles Berg; Fürforge fur die Gnilaffenen.

In der Pflege der Gefangenen berührt sich die innere Mission ause engste mit staatlichen Einrichtungen. Die Gefängnisse früherer Jahrhunderze waren überall Stätten des Grauens nicht nur um ihrer Insassen, sonders auch um ihrer Einrichtung willen. Die Nesorm ging von England aus, we John Howard († 1790) und Elisabeth Frh (vgl. oben) dasür thätig waren. In Deutschland hat zuerst Pfr. Fliedner in Kaiserswerth a. Nh. an die Besseung der Zustände die Hand gelegt durch eigene praktische Arbeit und Gründung der Rh.-Westfäll. Gefängnisgesellschaft. An diesen Verein (seit 1826) knüpft sie ein gut Teil der Gefängnisgesellschaft. An diesen Verein (seit 1826) knüpft sie ein gut Teil der Gefängnisgesellscheit und Aktionsfreiheit eines Privatvereins und doch mit Vehörden verschiedenster Instanz die notige Fühlung zu erhalten. Zeir treisticher, sehr sachschafter Agent ist P. Stursberg in Düsseldorf (Jahnebericht 1875 76, zugleich mit Vericht über die Sosährige Thätigkeit). Wicher namentlich durch Dr. Julius angeregt, trat in diese Spuren und wurde berit

feine Berufung ins Minifterium (1857) befähigt, amtlich fur Meform bes Gefängniewesens thatig ju jein. Ronig Defar von Schweben, ber ichon 1841 ole Kronpring ein einschlägiges Wert ichrieb, fowie Friedrich Wilhelm IV. von Prenfen bewiesen für Gefanquisreform ein reges Intereffe. Die meiften Unregungen in diefer Sache find von privater Seite ausgegangen, wenn natürlich auch die Durchführung nur Cache bes Staats fein tonnte. - Im beutschen Strafgesethbuch wird gwischen Berbrechen, Bergeben und Übertretung unterschieden; die Etrafart ift entweder Tod, Buchthaus (1- 15 Jahre ober lebenslang) mit Awangsarbeit, Gefängnis (1 Tag bis 5 Jahre) event, mit angemeffener Beichaftigung, Westung (1 Jag bis 15 Jahre ober lebenslang) unter Beauffichtigung ber Lebenstveife und Beschäftigung, Saft (1 Tag bis 6 Wochen) mit einficher Freiheitventziehung. Diefe Bestimmungen erleiden für Landftreicher ze. und jugenbliche Perfonen einige Modifitationen. - Gehr wichtig für den Befferungs: wedt ift die Gingelhaft, wie fie in Brudfal, Moabit, Rürnberg, hannover ic. eingerichtet ift. In ben Bellen wird gearbeitet, die Arbeitegeit wird unterbrechen durch Spaziergange, Unterrichtsftunden, Gottesbienfte, Bellenbesuche. Dabei ergeben fich u. a. die Untnüpfungen für feelforgerliche Behandlung. Bon enticheidender Bedeutung ist natürlich bas Personal. Wir sehen hier ab von ten höheren Beamten; reichtich so wichtig ift der Anficher refp. bie Auffeberin. Diefe Boften wollte Wichern thunlichft mit "Brubern" befeben, Die bann gang als Beamte angestellt wurden. Als folde haben fie fich g. B. in Moabit feit Jahrzehnten trefflich bewährt. Unfeindungen gu Wicherus Lebwiten (v. Holhendorff) haben ihre Stellung nicht wesentlich zu erschüttern vermocht. Doch find bie weiterachenben Soffnungen auf Buführung eruftdriftlicher Aufscherkrafte in dies Arbeitsfeld nicht in dem erwunschten Maß in Erfüllung gegangen. Bur Beit bes Sofahrigen Jubelfestes bes Mauhen Hauses waren von seinen 300 Brüdern 49 in folden Stellungen. Der Jug des Ctaate geht nun einmal anderswohin und die Bruderanftalten haben frinen Aberfluß an bagu gerigneten Mannern. - Die Bahl ber in Gefangniffen arbeitenden Diakoniffen ift verichwindend klein. - Auf bem Gefangenen laftet die Etraje ber Gegenwart, bas peinigende Bewuftfein ber Bergangen. feit, die Soffnungelofigfeit der Butunft. Denn, auch wenn er aus ber Strafe entlaffen ift, wie fcwer halts, in geordnete Berhaltniffe einzutreten refp. gurud. galehren! Die Unbescholtenen wollen nichts mit ihm zu ichaffen haben, die Genoffen feines Berderbens ftreden bie Sande nach ihm aus gu weiterem Berberben.

Ilm ihnen nachhaltige Besserung zu erleichtern, hat man sast überall Bereine zur Pflege der Entlassenen (durch Arbeitsvermittelung, Mat und Silse aller Art) eingerichtet. Wo man eine im kleinen trene Arbeit darangewendet hat, haben sich auch hier, trot vieler selbstverständlich vorhandener Wiservolge, ersreutiche Resultate gezeigt. Aber freilich muß geklagt werden, daß es sehr schwer hält, die Vereine lebendig und thätig zu erhalten.

Mit ber Verbrecherwelt hangt aufs engste das Nachtgebiet der Prostitution zusammen. Go greift auch die Fürforge für die Glenden der Ginen Kategorie stets in die andere hinüber. Aus der Gefängnisarbeit Fliedners erwuchs das erste Magdalenium Teutschlands zu Kaiserswerth 1833. Nach Ftiedner hat hier vor allem der holländische Detdring in hemmen gearbeitet

mit einem weit über fein fleines Baterland finausgehenden Ginflug; in Teutilland hauptfächlich beffen Schwiegerfohn Baftian in Bernburg († 1881). Bon Dialonissenanstalten find in diefer Arbeit hauptfächlich Schwestern aus Raiferswerth. Neuendettelsau, Dresben, Glijabethkrankenhaus in Berlin, hanneber u. thatig. Das größte beutsche Magdalenium besteht zu Berlin (1'. S. Wieß ner am Zellengefängniß zu Moabit). Auch die katholische Kirche entfaltet in ben Alöftern jum guten hirten eine erfolgreiche Thatigleit. -Der Gintritt einer Gefallenen ins Magdalenium muß freiwillig gefchen. Aufforderungen dazu gefchehen in wirtsamer Weife burch Aufrufe in gelesenen Blättern, fog. "Mitternachtsverfammlungen" (in England), bezügliche Aufforderungen in ben Subhilitifden-Abteilungen ber Krantenhäufer und in ber Gefängniffen zc. Bereine follten thunlichft Unentgeltlichkeit ber Aufnahme ermöglichen. Aleinere Ufple gestatten ein familienartiges Zujammenleben. größere, welche anderweite Borteile bieten, muffen ihre Böglinge in Gruppen teilen, um fie erziehlich beeinflugen zu tonnen. Gotteswort, Arbeit, driftliche Lebensordnung und wahrhaftige Jefusliebe ber hier thätigen Perfonlichkeiten find die haupterziehungsmächte. Ob besondere Tracht gut oder ichablich fei, darüber find die Meinungen geteilt. Gin befonderes Echlaftammerchen fur jeden Pflegling ift notwendig. Die Wirtsamkeit im Magbalenium ift webl die allerschwierigste im gangen Gebiet der inneren Mission. Denn bier ftellt fich bem Gefet und ber Liebe Gottes bie verbreiteifte in bas Boller- wie Perfonleben eingreifenbfte Gunbe entgegen; hier gilts, infernalifche Gottefeindichaft, Beuchelei. Trog, Graltiertheit jeder Urt, Faulheit, Rerperzerrittung. geistige Stumpiseit zc. zu überwinden in Graft der heiligen Liebe, Die aus Gottes Bergen ftammt. - Gine bejondere Art Diefer Unftalten ftellt bas Berforgungehaus in Bonn (Frl. Lungftras) bar, welches nach ber Entbindung bem gefallenen Dabden famt ihrem Rinde eine Buftuchtsftätte gewährt, nm basselbe nicht burch Not und Obbachlofigfeit immer tiefer finten gu loffen Leider ift dies bisher bie einzige berartige Anftalt in Deutschland geblieben. -Gleichfalls in Begiehung gur Magbalenenpflege ftehen Rettungshäufer refp. Bewahrungshäufer für gefährbete Mabden über 14 Rahre, welche nicht mehr irs Minderrettungshaus und noch nicht ins Magbalenium gehoren. Golde Unftalter find g. B. Elim bei Dtors, Martinsftift in Leipzig, Pniel in Loichwih-Dreaden.

Dlit ber Magdalenenarbeit hängt zusammen ber neuerdings wieder madtig erwachte Rampf gegen bie Gittenlofigkeit. Während bort ju retten versucht wird was bereits verloren ift, fucht man bier zugleich bas Berloren gehen zu verhüten, die Quellen des Lafters zu verftopfen. Die neuere babir gehende Bewegung hat in England ihren Urfprung, wird dort vornehmtich durch Frau Josephine Butler, auf dem Festland durch Professor Uims Sums bert in Reufchitel vertreten (Federation Britannique Continentale et Generalet Diefe geht auf Abichaffung der Proftitution als gesehlicher oder geduldeter Einrichtung. Gine lebhafte und umfaffende Agitation burch Wort und Schrift linternationale Rongresse zu Genf 1877, Genua 1880, im Haag 1883) ift cire geleitet und hat auch in Deutschland, sowohl in positiv-driftlichen ale in mehr humanitaren Kreifen, Widerhall gefunden (Frauenbund jum treuen hirten, in Berbindung mit der Berliner Stadtmiffion; Deutscher Rulturbund.

Deutscher Berein gur Bebung ber öffentlichen Gittlichkeit).

In abnlicher Weije wie gegen die Unfittlichkeit, wird auch ber Gampf gegen die Truntfucht auf boppelte Beife geführt: burch Berfuche gur Rettung ber ichon Berlorenen in ben Trintergiplen und burch Magregeln gur gesehlichen Befferung, fowie Berhütung ber ichtimmen Buftande. - Trinterafple bestehen zu Lintorf bei Duffeldorf (l'. Girfd) und in Medtenburg (P. Rind in hamburg) - nur 2 in gang Teutschland! Dazu diefe allein für Monner, für Frauen gar feins! Entziehung aller Spirituvfen, richtige Morberpftege und entsprechenbe Arbeit, driftliche Ginwirkung find bie Beilmittel eines folden Ufple. Alle - oft mit allem Aufwand ber Reklame angepriefenen -Urzneimittel gegen Truntsucht find wirkungslos. Gine wahrhaftige Belchrung ift das beste Mittel wider bies Lafter. - Rachbem man in andern Landern langft ichon und jum Teil in wirtfamfter Weife ben Rampf gegen ben Altohol aufgenommen, hat fich endlich auch bei und 1883 gu Raffel ber beutiche Berein gegen ben Migbrauch geiftiger Betrante lonftituiert. Glieber aller politifden und religiofen Richtungen find in ihm gufammengeichloffen. Bei ber Rurge ber Beit hat ber Berein rejp. ber Borftanb bisher im wefentlichen nur barauf Bedacht nehmen fonnen, fich felbft an Ort und Stelle über die anderwarts gemachten Erfahrungen zu instruieren (fo durch Reifen nach Solland und nach dem ffandinavischen Rorden) und in der Preise auf das Publikum zu wirken. -Schon einmal war ber Rampf gegen den Branntwein in Form ber Enthaltfamteitsbewegung machtig im Bange. In Irland wirfte ber Rapuzinermond Theobald Matthew († 1856); in Tentschland ber Raplan Seling in Conobrad († 1860). Von Protestanten find zu nennen: 1. Bottder in Hannover († 1854), Superintendent Wald in Königsberg († 1879). Auch Friedrich Wilhelm IV., durch den aus Umerika (wo die Wogen der Temperenzbewegung damals fo hoch gingen, wie heute wieder ber Fall ift) herbeigelommenen It. Baird angeregt, unterftubte die Sadje warm: "Id wurde es fur ben großten Segen meiner Megierung ansehen, wenn während berselben die Brennsteuer auf Aull reduziert wurde." Aber in ben Sturmen ber Revolution von 1848 ging die Bewegung unter, an ihrer inneren Araft ichon fehr gefährdet durch manches ungejunde, treiberische Wesen. Möchte der neuerdings begonnene Rampf nicht dauernden Erfolg haben! Grundung von Trinterafplen für Dlanner und Frauen, Grrichtung von Bolls-Raffechaufern, Gefete gegen bie Truntfucht, beffere Regelung ber Erteilung von Mongeffionen ju Schantwirtichaften ze. thun por allem not.

Neuerdings beginnt ein anderer Feind des Volkswohls die Aufmertsamkeit auf sich zu ziehen: die Morphiumsucht. Das Morphium, ein Wohlthäter in der Hand des gewissenhaften Arztes, ist in Laienhänden ein hochtebenkliches Mittel zur Einwirkung auf die Nerventhätigkeit, das dem Ruin entgegenführt. Heilung nur in geschlossenen Anstalten möglich, und Rückehr in versuchliche Verhältnisse sehr zu widerraten. Denn namentlich unter dem Heilpersonal selbst (Arzten, Pstegern, Apothekern) ist das Laster schon wiemlich verbreitet. Vereits bietet man mit öffentlicher Reklame Haschisch aus!

Gin Mittelgebiet zwischen bem bisherigen und bem folgenden Abschnitt, bebauen die Erziehungsvereine, denn fie dienen ebensowohl schon verderbten als zu bewahrenden Rindern. Bellers (in Beuggen) Wort: "Die Sausstube muß Rettungsanstalt werden", ist gleicherweise Samenkorn wie Charafteristium

biefer Thatigkeit. Unftalten find immer nur Rotbehelfe - meift bitter notige wo die gewöhnlichen Fattoren nicht ausreichen. Für die schwierigften Falle werden fie auch auf unserem Gebiet meift bas einzig mögliche fein. Aber jur viele Kinder ift eine Familie ber richtige Aufenthalt - wenn mon nur die rechten Familien findet. P. Bram in Reutlirchen bei More ift feit 1-45 der Bortampfer, vielmehr ber ftille und trene Arbeiter und Beter für die Sache ber Erziehungsvereine getworden. Die bedeutenoften Bereine find bet Reutirchner (P. Pott) und ber Elberfelder, fowie bie Sannoveriche Bestalouistiftung. Auffindung geeigneter Familien, Butveisung ber Rinder an fie, Befuche gur Uberwachung ber Erziehung, Gorge für bie bereits Entlaffenen, Beschaffung ber Gelbmittel - bas bie Arbeit ber bon ben Bereinen eigen! angestellten Agenten, welche ihre Aufgabe jedoch nur in Berbindung mit einer Meihe bon orts- und personentundigen Bertrauensmännern tojen konnen. Gin Bereinshaus bildet den lokalen Mittelpunkt. Rettungshaus und Grziehungs verein ergangen einander, hie und ba werben fie auch von Giner Sand geleitet 3. B. in der Bruder- und Mettungsanstalt Carlifohe bei Ludwigeburg

(Württemberg).

2. Die Bewahrung ber Gefährbeten. Die Rugend und die von ber Beimat losgeriffenen Glemente bes Bollstums find hauptfächlich gefährtet, ihnen wendet fich beshalb bor allem die bilfe gu. In ber Berberge gur Seimat, in erfter Linie fur bie mannliche mandernde Jugend bes bant werterstandes begründet, begegnet uns eine original beutschervangelische und fowohl religiod wie volkatumlich charafteristische Beranftaltung. Im Jahre 1841 wurde die erfte berielben von dem Projeffor der Rechte Glem. Theod. Petthis in Bonn begrundet. Diefer ift jugleich ber Erfinder des hochft gludlich gewählten Ramens - nicht wenige Beranftaltungen auf bem Gebiet ber inneren Miffion leiden an wunderlichen Namen - und der erfte litterarische Bertreter ber Sache in einer noch beute wertvollen Schrift. Bett, nach nur 30 Bahren gibt es schon ca. 200 herbergen gur heimat in Deutschland. Um allen Arfpruchen zu genügen muß freilich noch manche bagu tommen. In engemt ober loderer, zeitweiliger ober dauernder Berbindung damit hat man vielfat Lotate für driftliche Bereinszwede, Sofpige für Meifende befferen Stantes. Logierraume für am Ort wohnende Gefellen, neuerdings Berpflegungeftationen für Arbeitlose bamit verbunden. Gine neuerdings namentlich in ben größeren Berbergen hervorgetretene Gejahr ift bie Aberflutung mit zügeltofen Gie menten; auch der Bettler, Landstreicher ze, weiß die Reinlichkeit und Billig teit ber Berberge ju ichagen, ift aber gegabe fein ichahbares Glement unter ben Gefellen, auch wenn er fich außerlich der hausordnung fügt. - Di Brundung einer herberge muß forgfältig - namentlich auch nach Seite bit Beburfnisausweifes -, vorbereitet fein (cf. oben). Die Unfangsanlage muß die Möglichkeit von Umbauten refp. Erweiterungen bieten; die Berbeige fann und muß dahin kommen sich selbst zu erhalten, namentlich wenn ber Ban ichulbenfrei ift; eine Lage mitten im Bertehr ift befonders notig; Santtfrage: Bewinnung eines tuchtigen herbergsvaters (am besten aus einer Bilder anftalt), dem eine tuchtige Frau gur Ceite fieben muß; ber Sausvater bui nicht auf Tantieme geseht, fondern muß mit festem Gehalt angestellt fein. Bur Sausordnung gehort, bag nie Branntwein gereicht, nie Martenigis

exlaubt sei; Morgen, und Abendandocht, deren Besuch sedoch nur erwünschist, nicht erzwungen wird; Arbeitsnachweis. - Für Lehrlinge bestehen se nach den Verhältnissen modisizierte ähnliche Veranstaltungen in den Lehrlingshäusern z. B. zu Stuttgart, Franksutt a. M. Leipzig. — Für Seeleute bestehen in England, Standinavien ze. Seemannshäuser, Schissstapellen und andre Veranstaltungen. Deutschland, sreilich aufs Seewesen nicht so sehr ausgewiesen wie jeue Länder, doch auch nicht ohne große Häsen und eine große Handelsstotte, hat hier noch gar nichts gethan. Denn sowohl das "Seemannshaus" in Hamburg als das "Haus Seesahrt" in Bremen dienen nur den

außerlichen Intereffen.

Much die Bunglingevereine haben ebenfo wie die Berbergen gur Beimat deutschen Ursprung, find aber freilich von den ahnlichen Bereinen andrer Lander, 3. B. England und Amerita, fehr bald weit überflügelt worden, jowohl an Bahl ber Mitglieder als an Bedeutung fürs driftlich-lirchliche Leben. Doch hat die Sache auch bei uns an manchen Stellen, namentlich im Beften unfres Baterlands, eine erfreuliche Ausbreitung gefunden. Bu den ersten Vereinen gehört der Verfuch in Erlangen (Prof. St. v. Raumer) 1835, dem durch Berbet von feiten des Staats ein baldiges Ende bereitet wurde, der in Bremen (P. Mallet) 1833, ber zu Elberfeld (P. Döring) 1838 ic Die einander naber gelegenen Bereine haben fich ju Bundniffen gufammengeichloffen: der rheinisch woftfälische Bund (Prafes P. St. Mrummacher in Elberfeld), der öftliche Bund (P. v. Ranke in Potsdam), ber Nordbund (3. v. Derhen in Samburg), im Königreich Sachsen (Cbertehrer Frenzel in Bauben), der fuddeutiche Bund (Stadtpforrer Reiff in Stuttgart), der elfaßlothringifche Bund (Pfarrer Schäffer in Münfter). Die einzelnen Bereine iteben unter Leitung eines Paftors oder Laien, dem womöglich einige Danner, jedenfalls aber ein aus ben Junglingen gewählter Borftand zur Geite ftehen. Das Bereinsleben umschließt ein erbauliches Element (Bibelftunden, Bibelbesprechungen und ber erbauliche Teil der Bereinsseste), ein allgemein ober beruflich bilbendes (Stunden, Bortragsabende) und ein geselliges (gemeinfame Spagiergange, Geite 2c.). Huch manches andre Rubliche und Schone tann fid bem Berein eingtiedern rejp. aus ihm erwachsen: ein Singtrangchen, Pojaunenchor, Spartaffe, Lejebibliothet, Schriftenverbreitung ze. Den gunglingsvereinen steht noch mandes unbegrundete Borurteil entgegen. Möge fich Die Vereinsform nicht für alle Galle eignen; mogen auch bie und ba in Prari Migftande hervorgetreten fein; das barf boch nicht guruchalten Sand angulegen an folden Orten, wo bas Beburfnis ein fchreiendes ift. Allerdings verlangt der Berein viel Pflege, ftete warme perfonliche Teilnahme und Mitarbeit. Aber die Dube ift auch nicht vergebens. Wie mandem Jungling ift ber Berein ein halt gewesen in den Jahren ber Entscheidung; wie viele Arbeiter in der außeren und inneren Miffion find aus ten Mitgliedern hervorgegangen. In landlichen Berhaltniffen tann alles einfacher geftaltet werben, ber Bereinecharatter gurudtreten; aber auch hier wird ber Paftor oder fonft jemand fich regelmäßig ber jungen Leute annehmen muffen, wenn nicht Unheil erwachsen foll. - Die außerbeutichen Bereine legen meift ein größeres Gewicht als die beutschen auf Ausübung irgend welcher Miffionethätigkeit von feiten der Bereinsglieder. Menerbings hat man in Berlin in Unlehnung an amerikanische und englische Borbitder einen "Verein junger Männer" gegründet, über dessen Bedeutung und Zukunft die Stimmen noch sehr geteilt sind. — Ein römisch katholischen Seitenstück sind die von dem Priester Kolping († 1865) eingerichteten katholischen Gesellenvereine, welche ihren Mitgliedern, ganz entsprechend den römischen kirchlichen Anschauungen, ein weltkörmigeres Leben (Theatervorstellungen ze.) gestatten, was natürlich eine große Anzieh ungstraft, zuweilen auch auf Protestanten, ausübt. — In größeren Städten het man neben den Jünglingsvereinen, welche meist aus Handwerkern bestehen, sür die jüngeren Glieder dieser Kreise Lehrlingsvereine geschaffen. — Geristieren auch dentsche christliche Bereine für junge Kauftente, welche ihren Mitgliedern ähnliches, nur auf etwas höherer Bildungsstuse, bieten wie die Jünglingsvereine und sich auch zu einem Bund zusammengeschlossen

haben. Gie haben indeffen feine ftarte Ausbreitung gefunden.

Reichlich ebensoviel, wenn nicht noch mehr Unsprüche an Vewahrung als die männliche Jugend hat die weibliche. Ihr will die Magbeherberge dienen. Die erste derselben entstand ju Paris 1847, Die erfte in Deutschland war Marthashof in Berlin 1851, eine Filiale der Kaijerswerter Diafoniffenanftalt. Geitdem find vielfach Diakoniffen in bie Arbeit an Berbergen eingetreten, fo in Barmen, Leipzig, Tresben, Frantfurt a. M., Magdeburg, Munchen, Samburg zc. Welchen großen Dienft biefe Unftalten gur Bewahrung ber weiblichen Jugend dienenden Standes leiften, ergibt die flatiftisch jeftgestellte Thatfache, bag in Berlin die Bablen ber Berbergegafte aus ben einzelnen umliegenden Orten im umgefehrten Berhaltnis zu den auf der Spphilitifchen Station ber Charité verpflegten Rranten ftehen (Al. u. Arlfrb. 1862, G. 200. 1863, S. 187; Schäfer, Weibl. Diak. II, 290). Daraus ergibt fich die bringende Pflicht für Paftoren, Lehrer, Vormunder ze. ihre Schubbefohlenen überal an die Mägbeherberge zu weisen. Auch durch Platate in den Bahnhoim hat man wirtjam auf diese Zufluchtöstätten aufmertsam gemacht. Dort finden die Mabchen Schut, Unhalt, Rat, Stellennachweis und billiges Unterfommen. --Alls Rofthäufer jum ftandigen Aufenthalt hat man für alleinftehende Fabril. arbeiterinnen Berbergen eingerichtet, 3. B. in Stuttgart. - Ilm junge eben tonfirmierte Madden zu brauchbaren Dienftboten zu erziehen, hat mas entweder in Berbindung mit den Berbergen oder als felbständige Anftaleen "Marthafdulen" gegründet. hier werden nur folde von gutem Auf aufgenommen; die Magdeschule barf nicht Acttungsanftalt für Berwilberte fein wollen. Die Unterweifung geschieht vornehmlich in praftischen Arbeiten, je nach der Zeitbauer und ben fonstigen Ginrichtungen mehr ober weniger um faffend. Um allezeit Arbeit zu haben, an welcher bas Arbeiten gelernt werden fann, muß die Marthaidule mit anderen Unftalten verbunden fein, 3. 2. Arippe, Bartefcule, Bospig ze. Daneben erhalten bie Dtabden auch Unterrid! gur Befestigung ihrer Schultenntniffe, es besteht driftliche Bausordnung und mutterliche Leitung. Sorge für Unterbringung in paffende Stellen nach vollendeter Lehrzeit. - Jungfrauenvereine wollen den Angehörigen bes bie neuden Standes, jolang fie in Stellung find, einen Unhalt bieten, Gelegenhit au angemessener Berbringung ihrer freien Conntage ober Abende. Gie fechen meift mit den borbergenannten Unftalten in Berbindung, indem diejelben ihner Lotal und Leitung abgeben. In landlichen Berhaltniffen, 3. B. in Weit

falen bestehen Jungfrauenvereine wefentlich gur Pflege driftlichen Gefangs

tahnlich wie die Posaunenvereine der mannlichen Jugend).

Außer der Jugend bedürfen besonders die geitweilig Seimatlofen einer Bewahrung in ihrer gefährbeten Lage. Es find die durch ben Trang ber Umftande jum Wandern gezwungenen, die wir hier allein im Ange haben. Denn die gewohnheitsmäßigen arbeitsschenen Bettler gehören gur Rlaffe der Berlorenen, denen bei ihrer unfteten Lebenstveife nur außerft fchwer beigutommen ift. Für die befferen Glemente unter der Maffe ber Bagabunden hat fich aber neuerdings eine Silfe in den Arbeiterkolonien aufgethan, welche gegen wartig ein besonderes Intereffe in Anspruch nehmen. Es wird auf ahnliche Berfuche jur Berhinderung des Bettels und ber Bagabundage, welche man junger, 3. B. in Holland (1818 Rolonienminister Jan ban ben Bojd) anftellte, hingewiesen. Aber bas man hentzutage unter Arbeitertolonie verftelt, ift eine gang eigenartige Schopfung bes P. Ar, v. Bobelichwingh an ben Bielefelder Unftalten. Die Wellen ber Wanderbevollerung ftromten auch nach bem gewerbreichen Bielefelb. P. v. Bodelfcwingh nahm fich mancher "armer Pilger" freundlich an, befchaftigte beren auch eine großere ober fleinere Angahl auf dem weiten Gebiet feiner Anftalten mit Begearbeiten, bann auch mit Urbarmachung öber Streden einige Wegftunden von Bielefelb entfernt. Aus fleinen Unfangen erwuchs fo bie Rolonie Wilhelmsborf und als es dort gelungen war hunderten Arbeit, Brot und ben Anjang einer neuen lebenswerten Grifteng zu ichaffen, als zudem P. v. Bodelichwingh unermitblich und in hingebenofter Liebe für Berforgung ber "armen Pilger" weitere Areife aufrief, ba abmte man seinen Gebanten - eigentlich bas Gi bes Rolumbus rielfach nach und jett bestehen, in wenigen Jahren gegründet, ichon in fast allen Teilen Deutschlands folde Arbeiterkolonien. Dieselben find nicht ftaatliche Auftalten, fondern Unternehmungen freier driftlicher Liebesthätigkeit, freilich von Behörden, welche für die Landplage der Bagabunden feine Silfe wußten, vielfach nachdrudlich unterftuht. Ihrem Charafter gemäß hat niemand Recht noch Unspruch auf den Ausenthalt dort; alles wird frei gewährt nach Mag der Brafte und Mittel. Man fucht ben bier fich Melbenben leiblich und geiftlich zu helfen. Alle tommen freiwillig, zum Teil find es folde, welche durch irgend ein Geschid aus ihrem bisherigen Lebensweg geschlenbert, mit bem besten Willen sich nicht wieber in ein andere geordnete Eriftens tinein finden konnten, jum Teil auch fcmache Charaftere, welche ber feften Leitung, eines fie regierenden Bormunds bedürjen, endlich gum Teil auch tief Befallene, welche aber ben redlichen Borfat einer Befferung gejagt haben und nur die Schwierigkeiten, die fich ihnen ba entgegenstellten, nicht allein überwinden konnten. - Wahrend ber Beit ihres Aufenthalts in ber Molonie haben fie tuchtig zu arbeiten, erhalten bei ausreichender Rabrung einen fparlichen Taglohn, doch joviel, daß fie fich wieder allmählich entsprechende Aleidung berdienen tonnen, und bei guter frührung ift man ihnen nach einiger Beit gur Erlangung einer paffenden Stelle behilftid. - Indeffen fann bie Arbeitertolonie nur einen Teil ber Bagabundenfrage lojen, wenn auch fie vielleicht gerabe in betreff ber ichwierigften Falle! Aber fie muß wesentlich unterftutt werden burch bie Raturalverpflegungeftationen, ja es ift ein erfolgreiches Wirken ber erfteren ohne die lettern auf die Dauer nicht bentbar. Gine folde Station umfagt ein bopbeltes: Ginrichtungen gur Berpflegung nebft Logis (abnlich wie in ber Berberge gur Beimat) und Gelegenbeit gur Arbeit (Solgfleinmachen ec.). Und gwar am besten fo, daß feine Berpflegung gespendet wird, wenn nicht Arbeit geleistet wird. Die Station bient einem doppelten Zwedt: fie bient bagu den Arbeitelofen vorläufig über Waffer zu halten, bis er etwa in der Rabe Arbeit gefunden hat. Ift dies nicht ber Fall, fo fann er von Station zu Station fich feinen Unterhalt erwerben, bis er zur Rolonie gelangt. Bur Ginrichtung folder Stationen follen nach I'. v. Bobelschwingh fonderlich die Kommunen oder Kommunalverbande herangezogen werben. - Gine gemiffe Gilfe für augenblidliche Rot gewähren auch die Afple für Obbachloje, wie fie in manden Grofflabten, 3. B. Berlin, Dresden, hamburg bestehen. Sie beschranten fich jedoch nur auf außerliche Silfe und verzichten auf jede nahere Einwirkung. - Der Auswanberer nach fremben Weltteilen, sonderlich Amerita hat man fich ichon feit langerer Beit vermittelft ber Auswandrermiffion angenommen. Rach Daggate perfonlicher Runde von ben Berhaltniffen ber neuen Welt ober nach Anleitung ber ju biefem 3wed herausgegebenen lirchlichen Abregbucher fucht man ichen in der Beimat die Wanderluftigen zu beraten. In den hafenorten empfangen Diejelben gleichfalls durch Safenmiffionare und Geiftliche nütliche Sinweije und wird ihnen Gelegenheit zur Teilnahme an einem Gottesbienft vor ber Abfahrt gegeben. Es ift bringend die Wahl eines beutichen Safens fur bie Ginichiffung anzuraten (Samburg, Sauptpaftor D. Areusler, Paulftrage 2. Abreffe bes Sajenmiffionars: St. Annen 74. Bremen, P. Gung, Rolands ftrage 1). In einigen Sauptorten Nordameritas find gleichfalls Bortehrungen gur Gilfe getroffen (fo in Rew-Port, State Street 16: Emigrantenhaus, !. Bertemeier).

111. Anserliche Gilfe. Auch hier gestaltet sich die Gilfe nach der Not. - Go muß besonders hervorgehoben werden, daß wenn auch die Gilfe ihren Anlaß nimmt an der äußerlichen Not und sie zunächst zu beseitigen strett doch der ganze Geist, in dem die Sandreichung der Liebe geschieht, sowell Not als Silfe zur sittlich-veligiösen Förderung werden zu lassen sich bestrett.

1. Silfe für Rrante. Bier liegt bie Saupttunft und die größte Sille im Spezialifieren. Das hat man in der Rengeit immer beffer gelernt. - Des Krantenhaus der alten Beit beherbergte anjangs freilich alle Mrantheilsauten und noch manche andere Westaltungen bes Glends außerbem. Es war auch eine Pilgerherberge, ein Armenhaus. Go g. B. die Bafilias bor Cafarea. Tod nach und nach haben biele verschiedenen Glemente fich von einander gefonbert. - Für ben Charatter eines Strantenhauses find nun außer ber ärztlichen Behandlung, von der wir hier nicht zu reben haben, bor allem die baulide Anlage und die Berwaltung (incl. Bilege) entscheidend. Dan kann in dem Arantenhausbau brei Perioden unterscheiben: bas erfte Muster bes Arantenhanses war das gewöhnliche Wohnhaus. Im Mittelalter nahm man, jueit in Italien, die Palafte der Großen (gufammenhangende Gebaude rings um einen Sof oder beren mehrere) als Modell. Im 18. Jahrhundert baute man querft nach Rat des Afademiters Le Roi pavillonartige Gale mit guter Poutilation. Die Rriege unferes Jahrhunderts haben aus den Pavillons Baraden werben laffen, die man freilich für unfer Winterklima maffie bauen

muß. Um richtigften möchte eine Berbindung von Korridor- und Baradenfuftem fein. - In gleichfalls brei Abschnitte gerlegt fich die Gefchichte bes Pflegepersonals. In der alten Stirche waren es firchliche Beamte (Parabolanen = "Todesverächter") und Freiwillige, namentlich weibliche Krafte (Fabiola). Im Mittelalter lag die hofpitalpflege fast burchaus in den handen von Genoffenschaften, geiftlichen, ritterlichen, burgerlichen, mannlichen und weiblichen (Johanniter, Deutschorben, Lagariften, Elisabelhinerinnen ze. ge.). So ifts heute noch vorzugsweise in tatholischen Landern (barmbergige Bruber und Schwestern); bort ift man mit ihnen reichlich verforgt. In evang. Landern treiben folche fath. Mrankenpfleger eine angerft schlaue und wirtsame Propaganda, und ift beshalb fehr vor ihnen zu warnen. (Gie verfolgen mehrfach die Tattit, daß zwar die Bearbeitung der betreffenden Perfonlichkeiten im Hofpital, ber Ubertritt jedoch auswärts erfolgen muß, um keinen Berdacht ju erregen.) Beim Abergang der Krantenpflege in die Sande der burgerlichen Gemeinde, welche fich schon vor ber Reformation anbahnte (Uhthorn), aber mit bem Gintritt ber letteren in evangelifchen Landern fich erft allfeitig vollzog, hat fich ber Krante im allgemeinen nicht gut gestanden. Ge find fast allenthalben schlechte, jum großen Teil heillose Buftande in den Sofpitälern eingeriffen und haben bis vor wenigen Sahrzehnten fortbeftanden, bis mit der Wiederbelebung ber weiblichen Diatonie durch Gliedner ein gutes Personal geschaffen wurde, beffen Borhandenfein eine thatsächtiche Gritit ber Sofpitaler wurde, welche noch mit Lohnpflegern arbeiten. Doch fiehts in fehr vielen Krantenhaufern ber letteren Urt oft noch übel genug aus, wenn auch eine gewisse militarifde Dreffur bie tieferen Schaben vor dem Auge bes nicht Gingeweihten verbirgt. Nachdem die Diakoniffenhäufer das im weiblichen Geichlecht gleichsam schlummernde Rapital von Bräften entbedt und teilweise gehoben hatten, ift man gur Ausbildung weltlicher Berufspflegerinnen in ben vaterländischen Franenbereinen ze. fortgeschritten, woburch wenigstens ein einigermaßen tunbiges Personal erzogen wird, wenngleich ihm sonft noch febr viel mangelt. - Der evangelisch driftliche Charafter ber Pflege außert fich vor allem in der Treue, Sorgfalt, Singebung, mit welcher fie geschieht; burch bie gesamte driftliche hausordnung mit Morgen- und Abendjegen sowie Tifch-Anfdringliche Betehrungsversuche waren ganglich unpaffend, jumal für Diakoniffen, welchen an ihrem Teil bas Apostolische "burch ber Weiber Wandel, ohne Wort" auch gilt. Das schlieft nicht aus, daß fie durch Borlefen und Bufpruch nach Unleitung bes Seelforgers bem Granten auch im Geiftlichen dienen, wogu fie, ftets und namentlich in ben Stunden ber Angft und Not beim Aranten gegenwärtig, genug Gelegenheit haben. Wie biele Rrante nehmen jedes Troft- und Gotleswort mit dem größten Dant auf! Doch muß die betreffende Schwester ebenso wie fur die leibliche Pflege auch für die geiftliche ausgeruftet und ausgebildet fein, um fie mit Segen üben ju tonnen. - Aufer ber Pflege leiften bie Diakoniffen auch bie gesamte Berwaltung bes Arantenhauses, bei mandjen Arbeiten durch Dienstboten unterftubt. Namentlich fur bie Pflege ber Manner find unter Diatoniffenaufficht hilfswarter thatig. 3m Gangen find jest etwa 500 Arantenhaufer von Diafoniffen übernommen.

Gine Brantengattung, für welche Unterbringung in eigenen Anftalten be-

sonders bringlich erscheint, find die Brren. In früheren Jahrhunderten war ihr Loos ein ichreckliches. Man verpftegte fie meift nicht einmal in den gewöhnlichen Rrantenhäufern, sondern fuchte fie nur unschadtich zu machen, ftedte fie in Befängniffe, legte fie an Retten ze. Endlich aber fcuf man Irrenhaufer, in benen bie Behandlung ber Aranten namentlich feit dem neuerdings querft bon Dr. Pinel 1794 im Bicetre ju Paris, bann wirtfamer burch Dr. Conolly um 1835 in England) eingeführten No-Rostraint-Spitem in gang anderen Wegen einhergeht. hierdurch find nun auch fehr viele Vorurteile gegen bie Brrenhäufer hinfällig geworden. Dan muß im Intereffe ber Kranten eine zeitige Berbringung in eine berartige Anstalt raten. In vielen Fallen wird burd pe langes Warten die Genefung erichtvert, wenn nicht gang verhindert. Die Vezeichnungen Geiftestrante, Gemutsleidende ze. find irreführend; es find nur Wehrentrante. Richt ber Beift, fondern fein Wertzeng ift leibend, geftert. Gin Bornrteil ift es auch, wenn man biefe Grantheit meift aus befonderer individueller Verichuldung herleiten will. Gur die Pflege, fur welche fenft alle gewöhnlichen Regeln ber Rrantenpflege gelten, ift namentlich auch auf die Pflicht ftrengfter Wahrhaftigkeit gegen den Rranten aufmertfam zu machen. Unwahrheit, Aberliftung wird immer durch Berfchloffenheit, Migtrauen bergolten, Unter ben Jerenanstalten mit Diatoniffenpflege ift namentlich bie au Raiferswerth für evangelische weibliche Brante gu nennen. Befonders bervorragende Jerenargte, auch durch driftliche Gefinnung ausgezeichnet, waren Dr. Beller in Winnenthal. Dr. Roller in Illenau. - Neuerbings hat man nomentlich auch auf die Empfehlung von Dr. Griefinger in Berlin Berfude mit den fog, freien Berpflegungsformen gemacht (Acterbautolonie, Familienvilege), die jur Nachfolge auffordern.

In den Siechenhäusern werden Altersschwache, Gebrechliche, Unheilbare verpstegt. Da die Anstalt denselben jahretang, unter Umständen jahrzehntelang zum Ausenthalt dient, so muß man auf möglichst samtläre Gestaltung und gemütliche Einrichtung bedacht sein. Auch die Heistellung von verschiedenen Verpstegungsklassen ist dier besonders wichtig. Von den mit Distonissenanstalten verdundenen, also auch mit Diatonissenpstege ausgestatteten Siechenhäusern nennen wir das zu Niederlößnih bei Dresden, Halle a. S., Hannover, Altona, Varmbeck bei Hamburg. — In größeren Landgemeinden oder two eine ganze Gegend sich zur Vegründung und Erhaltung eines Siechenhauses zusammenthut, kann lehteres einen Stütze und Haltpunkt der inneuen Mission auf dem Lande abgeben, die gar sehr eines solchen in jedem einzelnen Fall zu ihrer Konsolidierung bedarf, so z. L. in Gr. Arnsdorf in Oftvreußen.

Im Kinderhospital finden kranke Knaben und Mödchen bis zur Konfirmation Aufnahme. Wenn in demjelben viel sieche, strophulöse, knockenstranke Kinder Aufnahme finden, umf auch für ihre geistige Ausbildung und Beschäftigung etwas gethan werden. Biblische Geschichte, Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen pflegen die Unterrichtsgegenstande zu sein, deren Vetrieb sich ganz der Krankenhausordnung sowie dem Vesinden der Kinder anpassen muß und deshalb am besten in die Hand der Pflegerin resp. Diakonissin gelegt ist. — Dies möchten die hauptsächlichsten Zweige des gesamten Krankenhausweiens sein; wir brauchen dieselben wohl nicht noch weiter bis zu den Augenkliniker, orthopädischen Anstalten ze, herab zu verfolgen.

Bon ben freieren Einrichtungen ichließen fich an bie bisherige Aufgahlung ber geichloffenen Anftalten bie Bemithungen um bie Befferung bes Gefundheitsguftandes ber Kinderwelt wohl am nachften an: "Bon zwei gang berichiedenen Puntten aus hat man Arbeiten begonnen, welche in ihrem weiteren Berlauf vielfach guiammengefloffen find und benfelben Zwed verfolgen, nam. lich: burch zeitweilige fanitäre Behandlung von größeren Maffen ichmacher ober franklicher Rinder bem in weiten Areifen vorhandenen Giechtum bes jugendliden Alters wirtsam entgegenzutreten. Der erfte berartige Berinch wurde mit Beilanftalten für ftrophulofe Rinder in Colbabern gemacht. Edon im Jahr 1861 grundete Dr. med. Werner in Ludwigsburg (Württemberg) eine folde Anftalt: "Betheeba" in Jagftfeld, welche noch heute besteht. Für weitere Areise bagegen ift die Rinberheilauftalt in Rothenfelde bei Dena: brud vorbilblich geworben, gegrundet im Jahr 1868. Geit etwa 10 Jahren und wohl jahrlich mehrere Unftalten zu gleichem 3weit entstanden (3. B. Eulge-Medlenburg, harzburg, Areugnach, Rauheim, Clbestoe). Die Geebaber inamentlich Mordernen; Colberg, welches Gee- und Golbader hat) und bie Climatifden Rurorte (g. B. Gobesberg) tommen bingu. Diefe letteren bilben bas Berbindungeglied mit ber zweiten Reihe von Bestrebungen, die hier genannt fein wollen: den Ferientolonien. Die erfte Unregung bagu gab Pjarrer Bion, der ans Trogen im Ranton Appengell nach Burich verfeht, von bem welfen, franklichen Musschen vieler Schultinder betroffen, im Jahr 1576 zu dem Bersuch gedrängt wurde, durch fog. Ferientolonien Silfe zu ichaffen. Es wird zu bem Zwed eine größere Angahl von Kindern unter Aufficht von Lehrern ober Lehrerinnen in der Ferienzeit aufe Land geschiedt um bort im Genuß von Licht und Luft, gefunder Nahrung, in Berg und Wald ic. un erftarten" (Echafer bei Banfen, Schleswig-Bolftein 253 f.). Biele große Etabte folgten bem gegebenen Beifpiel.

Für Erwachsene bienen einem ähnlichen Zweck die oben schon als Stätten christlicher Gemeinschaft genannten Eurorte. Auch hat man hie und da in den gewöhnlichen Badeorten Ansätze gemacht zum Zusammenschluß ber christlich gesinnten Glemente unter den Kurgasten, zuweilen auch Bestrebungen

ber inneren Miffion im engeren Ginn bamit verbunden.

Gine früher im Segen arbeitende, neuerdings aber vielsach überholte, doch and jeht noch in kleinem Areis wirksame Ginrichtung sind die Arantenbesuchen. Dan vereinigte sich zu geordneten Krankenbesuchen, je Manner und Frauen sür Kranke ihres Geschlechts. Das hatte seinen Wert sür frühere Jahrzehnte, als wir in Teutschland überhaupt nur werdente Großstädte hatten, in mehr patriarchalischen Zeiten, wo verhältnismäßig wenige ein so einsames Tasein hatten, daß ihnen mit Besuchen gedient war. Seit wir aber Gemeindediakonie und Stadtmission, sowie viele gute Hospvitäler haben, haben die Besuchsvereine nur nech einen Hilfswert.

Von großer Bedeutung dagegen ist die sog. Gemeindepflege burch Diatonissen. Man hat biese Arbeit, welche die gesamte Bersorgung des Armen (namentlich des erkrankten), soweit sie von Diakonissen in den Hänsern geleistet werden kann, umsaßt, die Krone der ganzen Diakonissenarbeit genannt. In der That kommt die Gemeindepflegerin der altkirchlichen Diakonissen am nächsten. Ein Berein, die kirchtiche oder bürgerliche Gemeinde stellt

bie Schwestern an. Trefflich organifiert ift die bezügliche Thatigteit g. B. in

Dtuthaufen (Etfaß) und in Görlig.

Gine weitere Gruppe von Seilanstalten ergibt sich in dem Bereich, wo sich die Medizin resp. Sugiene mit der Padagogit berührt, und zwar so daß in den meisten Fallen die Medizin nur hilfsdienste, die Padagogit die Handlacke leistet. Dies ist im Gebiet der Heilpädagogit der Fall, einem sehr vernachlässigten Teil der allgemeinen Pädagogit, welcher meist nur von Spezialisten gepstegt wird. Die heilpädagogit umfaßt die Erziehung der Taubstummen, Blinden, Idioten, Epileptischen, Vertrüppelten und Stotterer.

Das Gebrechen des Taubstummen besteht in Sprachlosigkeit, welche fast immer nur Folge der Taubheit (nicht irgend welches Fehlers der Eprech organe) ift. Der erfte 3wed bes Unterrichts muß beshalb bie Wewinnung der Sprache fein, trot ber bestehen bleibenden Taubheit. Dagu gibte zwei Bege: Die Beichensprache (in verschiedenen Modififationen) ober die fünftlich erlernte Lautsprache. Den erfteren Weg ichlug die frangofische Schule ein, begründet von Abbe de l'Gpee († 1789), den zweiten Weg verfolgte bie deutsche Schule, begründet von Camuel Beinide († 1790). Außer biefen beiden Mannern möchten hier zu nennen sein der fpanische Mondy Pedro de Ponce († 1584), ber erfte, welcher mit Erfolg Taubftumme nach einer nicht naher befannten Dethode unterrichtete; aus ber Reugeit Sill if 1874 in Beifenfels), welcher auch die Angelegenheiten feines Spezialfachs am grundlichsten und unter ben bebeutenoften Gefichtspunkten literarifc behandelte, endlich Arnold († 1879 gu Richen bei Bafel), welcher mohl bie herverragenoften und vielbewunderten Refultate in Bezug auf die Sprechfertigteit erzielte und beifen Unftalt nach außerem Bestand und innerer Saltung gar; gu ben Juftituten ber inneren Miffion gu gablen ift. Wahrend fruber in den meiften Ländern die frangofische Methode die herrschende war, hat ned und nach die beutsche das Abergewicht erlangt und findet jeht selbst in Frant reich Anerkennung. - Auf ber Grundlage ber Sprechfertigkeit und Sand in hand mit ihrer Ubung und Vervollkommnung wird der Unterricht in der übrigen Glementargegenständen betrieben. Am leichtesten lernt ber Tanbftumme die Biffenszweige, in welchen er durch die finnliche Unichauung unterftütt wird, am schwerften abstratte Disziplinen, wogu auch gewiffe Seiter ber religiöfen Erfenntnis gehoren. Es gab eine Beit, wo man glaubte, Tanbftumme gemeinfam mit den Kindern der Bolksichule andreichend unterrichten gu tonnen. Diefe Unichauung ift gludlicherweife vollig übertvunden. Durch bie biesbezüglichen ganglich nublofen literarifchen Borichlage und prattifchen Berfuche wurden die Fortfdritte auf dem einzig möglichen Weg, bem ber geichloffenen Unftalt, nur aufgehalten. In Deutschland find die meiften Unstalten mit ber Zeit vom Staat (refp. Proving 2c.) übernommen worden. Underwärts gehören fie jedoch zu ben Arbeiten der inneren Miffien.

Nach vielen sporabischen, nicht ohne Exfolg gebliebenen Bersuchen haben sich um das Blindenwesen durch Gründung geschlossener Anstalten bleibende Berdienste erworben: Balentin Hauy in Paris seit 1784 († 1822), ohne Kenntnis von dessen Borgang, J. W. Klein in Wien seit 1804, auch Berfasser mehrerer trefslicher Werte über Blindensürsorge († 1848), sowie von Hauh angeregt Prof. A. Zenne in Berlin seit 1806 († 1853). Außerdem

find ju nennen: der felbft blinde Oberlehrer Anic, ber Leiter der Breslauer Unftalt († 1859), ein perfonliches Zeugnis für die hohe Stufe, bis zu welcher bes Augenlichts Beraubte in theoretischer und prattifcher Beziehung es bringen tonnen, und Direttor Georgi in Dresben († 1867), der wohl unter ben bereits Berftorbenen am meiften gur Ausbreitung und gum inneren Ausban ber Sache gethan hat. - Die Aufgabe bes Blindenunterrichts ift biefe: burch Scharfung und Ubung bes Gefühls und Gehörs bas mangelnde Geficht thunlichft zu erseben und die aus jenem Mangel resultierenden Folgen für die geiftige Musbildung und bas Forttommen im burgerlichen Leben möglichft ju befeitigen. Gin blindes Rind tann mit Erfolg bis jum 10. ober 12. Jahr in ber Familie und gewöhnlichen Schule erzogen werben, vorausgesett, daß man Corafalt auf basielbe verwende; von ba an ift der Befuch einer Auftalt netig. Wahrend inbeffen fur ben Taubstummen Biele bas Erternat empiehlen (wenigstens für manche Fälle angewendet wiffen wollen), besteht gar fein Zweifel barüber, daß fur ben Blinden bas Internat im allgemeinen allein nutlich ift. Dies gilt auch für bie Urbeitserlernung. Der Toubftumme tann ein Sandtvert bei einem beliebigen Meifter lernen, ber Blinde muß die Anleitung bagu gleichfalls in der Anftalt finden. Beffer fituierten und zugleich geiftig begabten Blinden fteht ber Bugang zu fast jedem wiffenichaftlichen Studium offen; bie Dehrzahl befindet fich bei Ausübung einer Sandarbeit am besten. Ginzelne haben auch in ber Dlufit ein Schones Gelb ber Thatigteit gefunden; nur magig in diefem Sady Begabten und nicht fest Ungeftellten (etwa ale Organisten) wird der Dlufitbetrieb burch bas, mas bamit jufammenhangt (Birtshaus ec.), oft jum Berberben. Durch bie neuerbings erfolgte allgemeine Unnahme ber Brailleifden Bunttichrift hat ber Blindenunterricht eine wefentliche Forberung erhalten. Much die Blindenanstalten find in Deutschland meift vom Staat übernommen; in anderen Landern bilden fie noch ein wichtiges Glieb ber Liebesthätigkeit. Unter ben teutschen Unftalten hat besonders die ju Friedberg in Beffen (von Diretter 3. P. Schafer 1850 begrundet und heute noch geleitet) jahrzehntelang im Ginne ber inneren Miffion gewirtt.

Weit fpater als der Taubstummen und Plinden nahm man fich ber Idioten an. 3m Jahr 1840 errichtete ber Urgt Guggenbuhl auf bem Abend. berg bei Interlaten die erfte Idiotenanstalt. Ihm bleibt das Berdienft, für Die Code bochft wirksam agitiert ju haben, wenngleich seine Perfontichfeit von dem Matel ber Charlatanerie nicht freizusprechen ift († 1863). Etwa gleichzeitig und bollig unabhangig von ihm hatte Goguin in Paris eine Idiotenschule. In Deutschland wurde die Sache guerft in Wurttemberg (Mariaberg und Stetten) und Cachfen (Staatsauftalt Gubertusburg) aufgenommen und nachhaltig gepflegt. Den wirtfamften Unitog gu ihrer Forberung in ber Neugeit gab eine vortreffliche Schrift von I'. 3. Diffelhoff an ber Diakoniffenanstalt in Raiferewerth, in welcher der schreiende Rotstand ber Ibioten aufgededt und gur Abhilfe aufgerufen wurde. Geitbem entftanden große blubende Unftalten, im Ginne ber inneren Miffion begrundet und geleitet, fo in Neuen-Dettelsau (Babern), Reinftedt am Barg, Munden. Gladbach (Abeinbreugen), Rudenmible bei Stettin zc. "3bioten" ift ber umfaffenbite Rame, Bledfinnige nennt man die ftarter mit geiftigen (rejp.

Gehirn-)Tefekten behafteten, Schwachsinnige biejenigen geringen Grabes. Gretins die, welche zugleich an körperlichen Mißbildungen leiden. Gegen dos eigenkliche Leiden ist die medizinische Wisseldungen leiden. Gegen dos eigenkliche Leiden ist die medizinische Wisseldungen kenngleich auch der am höchsten gesörderte Schwachsinnige nie dem völlig Normalen gleicktommt. Unter den Idioten besinden sich viele, welche jeder geistigen Gintwirkung unzugänglich nur gepflegt, andere, welche nur durch vraltische Arbeit einigermaßen erzogen und beschäftigt werden können. In den weitaus meisten Källen ist die Unterbringung eines Idioten in einer guten Anstalt der Ratsamste, namentlich gilt dies von solchen, deren Zustand noch der Er

giehung und bem Unterricht hoffnung auf Erfolg gibt.

Noch später hat man von den Zdieten die Epileptifer gesondeit. Zuerst that dies John Bost in Lasorce (vgl. oben). Für den Aufschwung welchen die Epileptischen-Fürsorge in Deutschland genommen, hat P. Fr. v Be delschwingh in Vieleseld am meisten gethan. Dort ist eine ganze hauptsächlich den Epileptisern gewidmete Kolonie entstanden (zusammen mit einem Lie konissenhaus, Krankenhaus, einer Arüderanstalt ic.), eine der größten Anstalten der christlichen Liebe in der Welt. Von besonderer Bedeutung für diesen Iweig der christlichen Varmherzigkeit sind auch die Anstalten in Stetten (Württemberg), Reinstedt am Harz, Kückenmühle bei Stettin, wo eigene Exteptischen-Abteilungen im Jusammenhaug mit den Idiotenanstalten bestehen, wie Ahnliches auch anderwärts in kleinem Umsang der Fall ist. Über den Grsolg spezisischer medizinischer Mittel (Bromkali) sind die Stimmen noch geteilt. Die Hauptsache ist die hygienische Regulierung der ganzen Leben: weise, verbunden mit einer gesundschriftlichen Erziehung und Leitung.

Für die Verkrüppelten geschieht allerwärts noch sehr wenig und bech böte sich hier sowohl sür die Medizin, wie für die Pädagogik im weiteren Sinn ein großes und wichtiges Arbeitesseld. Es bestehen besondere Anstalten sür Verkrüppelte zu Paris, sür männliche von barmherzigen Brüdern, im weibliche von barmherzigen Schwestern geleitet, in Zürich eine evangeliste Anstalt in der von Frl. Escher als Anstalt der inneren Mission begründeten St. Anna-Rapelle, in Ropenhagen eine solche durch l'. Knubsen begründet und geleitet. Die einzige (katholische) Anstalt in Deutschland hat München seit 1832. Renerdings hat man auch in Schweden mit der Fürsorge sur

Berfrüppelte begonnen.

Die hilfe für sogen. Sprachgebrechen (Stottern, Stammeln, Liepeln. Lallen) liegt unseres Wissenst überall in Privathänden. Es mag aber bier erwähnt werden, weil diese Gebrechen häusig Komplikationen der übrigen der heilpädagogik unterstellten Leiden bilden, also in den betreffenden Un-

ftalten eine Mlitbernäfichtigung erfahren muffen.

2. Hilfe für Urme. Zwar greift die Armenfrage in fast alle ber bereits genannten Arbeitszweige ber inneren Mission irgendwie ein; aber biesetbe bilbet für einige andere das so ausschließliche oder boch ein so herverragendes Charalteristitum, daß wir ihr und dem damit Zusammenhängenden noch einige besondere Beachtung schenken muffen. Armenpslege im eigentlichen Sinn des Worts ist erst auf dem Boden des Christentums erwachsen. Die Freigebigkeit der vorchristlichen Welt war nur eine politische Klugheitemaß-

regel. Go ift benn auch bas Mag bes Ginfluffes, welches man bem driftlichen Beift auf die Urmenpflege gestattete, für die Gesundheit und ben Segende erfolg ber letteren allezeit enticheibend gewejen. Man untericheidet breierlei Urmenpflege: die staatliche (resp. die von ber burgerlichen Gemeinde ausgehende), die firchliche, die freiwillige (fei es vereinsmäßig organifierte ober gang individuell private). - Die firchliche b. h. burch bestimmte firchliche Organe geubte, ift die alteste; an ihr entwidelte fich bei ber fpateren Ber idmelgung der firchlichen und ftaatlichen Aufgaben, die ftaatliche. auch heutzulage, wenigstens in bem evangelischen Deutschland, die birette Arbeit ber Mirche auf bem Webiet bes Armenwesens fehr gurudgebrangt und geichwunden ift, fo muß boch jebe bauernd fegensreiche Thätigkeit von dem driftlichen Beift, den die Rirche pflegt, getragen fein. Bon demfelben hat fich Die ftaatliche und tommunale Wohlthatigteit ju ihrem eignen Berderben vielfach losgeloft. Anwachsen ber Armenlaften, Berwilderung ber Armen, find bie Folgen biefes Syftems, beffen Schaben man neuerbings burch eine lebhafte und energische freie Wereinsthätigfeit gu heben ober boch gu beffern beftrebt ift. In bem rein privaten und individuellen Almosengeben gerfplittert man bie Grafte, viele Wohlthaten fallen auf ichlechten Boden, verfchamte Urme verkommen im Glend. Da fucht die freie Bereinsthätigkeit bas Berftreute gu fammeln, bas fritiflofe Geben burch Erforichung ber Umftanbe ju hinbern, bem rein gesehlichen und burenufratifden Betrieb burch Worbild und Darbirtung perfonlicher Rrafte einen befferen Weift einzuhauchen und bie reichen borhandenen nur gu oft jum Groffnittern ber Armut ftatt gur Pflege ber Urmen aufgebrauchten Mittel zu zwedmäßiger Berwendung zu bringen. - Für Die Berhaltniffe ber Begenwart tann es fich nicht um eine Bahl gwifden ben brei Faltoren ber Urmenpflege handeln, sonbern nur um die rechte Berbindung berfelben gur Befampfung bes gemeinfamen Geindes. - Borbilbliche Gestaltungen find in der Neuzeit 3. B. die firchtiche Urmenpflege des ichottischen freitirchlichen Pfarrer Thomas Chalmers in Glasgow (vgl. oben). "Die allge meinen Grundfate bes Chalmers'ichen Spftems, wie jeder richtigen Urmenpflege find 1) ber perfentiche Umgang mit ben Urmen und ber baburch hervorgehende Ginfluß auf bie Armen ju ihrer innerlichen Bebung; 2) genane Renntnis ber Lage bes Bedürftigen, feiner Berhaltniffe, feiner Arbeitsfähigfeit, ber ihm gu Gebote ftebenden Silfemittel, um überfeben gu tonnen, wie er gur Gelbständig teit gebracht und in ben Stand gesett werden tonne, bald wieber fein einen Brot ju effen. Rur Alte und Rrante, Die feine Angehörigen haben, Die fich ihrer annehmen tonnen, muß man jo unterftuben, bag fie nicht nötig haben, gu betteln; 3) man ift nicht blog berechtigt, sondern verpflichtet, denen, welche unfere Silfe begehren, auch Bedingungen gu ftellen, unter benen bies allein geichehen tann g. B. Aufhoren des Bettelne, fleiftige Arbeit, Schulbefuch ber Minder, magiges Leben u. f. w .; 4) aller Ginflug aber auf bas innerliche Leben eines Menichen hangt davon ab, bag man fein Butrauen gewinnt, bag er unfere Liebe ju ihm fühlt, beshalb fleißiger Bertehr mit ben Armen" (PRG. 1, 152). Übertragen wurden biefe Grundfate auf andere Berhaltniffe meift unter Bermandlung ber firchlich-amtlichen Grundlage in bie freiwilligvereinsmäßige oder in eine gewiffe Berbindung aller drei Gattoren unter bem Hamen Elberfelber Suftem (P. Feldner und Taniel von der Bendt in

Elberfeld) 3. B. in Leipzig (Gefellschaft ber Armenfreunde in Verbindung mit der städtischen Armenpstege und dem Stadtverein für innere Mission) und an vielen andern Orten, noch neuerdings 1880 in Tresden. Gine überaus bedauerliche und im schlimmsten Sinn reaktionäre Auffassung machte sich auf der Konserenz deutscher Armenpsteger zu Berlin am 26. und 27. November 1881 geltend, indem man die Bedeutung des religiösen Moments in der Armenpstege so wenig zu würdigen wußte, daß man dort von möglichster

Beseitigung ber Rirche und Beiftlichfeit iprach.

Als burchaus entscheibender Faktor tritt die Armut auch bei der Errichtung von Krippen hervor. Dieselben sind Säuglingsbewahranstalten, welche zur Erinnerung an des Jesustindes armes Lager diesen Namen tragen und solchen Müttern, welche durch ihre Arbeit außer dem Hamen tragen und solchen Müttern, welche durch ihre Arbeit außer dem Hamen tragen nährung der Familie beitragen müssen, die Pstege der Kinder während der Arbeitszeit abnehmen (nicht zu verwechseln mit den Findelhäusern, wie ost geschieht). Die Krippe verdankt ihre Entstehung dem Mairie-Beamten Fr. Marbeau in Paris (1844), die Einrichtung hat eine rasche Berbreitung in Frankreich, Bahern, Österreich gesunden. Jedoch existieren auch mustergiltige, meist von Diakonissen verwaltete derartige Anstalten in evangelischen Länden so. B. Linden bei Hamnover, Canstatt, Altona ze. — Zur Beaussichtigung der Pstege, welche die in Familien untergebrachten meist unehelichen Kinder erfahren, dient der Kostkinder-Berein, der ost mit den polizeilichen Erganen in Berbindung steht, so daß von dem Berein als ungeeignet bezeichneten Wartemüttern das Recht zur Ausnahme solcher Kinder entzogen wird.

Die Atleinkinderschule (auch Bartefchule, Rinderpflege genannt) if gleichfalls durch die Bedürfniffe ber Armut hervorgerufen und hat als Bilfe für einen Notftand ihr gutes Recht. Als verkehrt aber muffen wir ce bezeichnen mit Frobel im Rindergarten eine für alle Rinder notwendige Erganjung bes Schulorganismus ju feben. Nur tvo Eftern in ihren Berbalt niffen nicht im ftande find, die Rinder im borichulpflichtigen Alter felbft pe erziehen, ift die Aleinfinderschule am Plat. Die Armut refp. die Notwendigkeit durch harte Arbeit auch von seiten der Mutter die Existenzmittel zu gewinnen, wird in den allermeisten Fallen diefen Notstand begrunden. In ber gleichen Lage befinden fich aber nicht nur die, welche am Notwendigen Mangel leiden, fondern in unfern tomplizierten Stulturverhaltniffen viele, welche fogial und mit Rudficht auf ihr Ginkommen weit bober fteben. Aber immerhin rechtfertigt auch heutzutage nur ein Rotftand bie Unlegung und ben Betrieb der Rleinkinderschulen, wie auch ein folder einft deren Begrundung allein veranlaßt hat. Pfarrer Cberlin im Steinthal (Elfaß) und feine Dlagd Louife Scheppler find die beiden erften hier zu verzeichnenden Ramen (1779). 3n England wirfte namentlich Wilberfpin, ber Borfteber der Londoner Bentral. Aleinkinderschule, anregend; in Deutschland erwarben fich besondere Berdienfte Projejjor Wadged in Berlin, Pfarrer D. Fliedner in Raiferewerth, Frau Dr. Jolberg in Honnenweier, herr v. Biging-Beerberg in Schlefien. Bur Gewinnung und Schulung der weiblichen Rrafte für alle die Sunderte von Rinderpflegen dienen teils die Diakoniffenanstalten, teils eigene entweder mehr feminarartig ober mehr nad Borbild ber Diakoniffenhäuser genoffenschaftlich organifierte Unftalten 3. B. in Salberftadt, Großheppach (Württemberg)

Nonnenweier (Baben). Grundfat für alle Warteschulen muß sein: Gigentlicher Unterricht findet nicht statt, es werden biblische und andere Geschichten erzählt. Wilder gezeigt und besprochen, es wird sleißig gesungen und gespielt. Der Ginfluß auf Intelligenz und Gemüt sowie gute Gewöhnung der Kinder ist

ein unvertennbar gunftiger.

Auch für Baifenhaufer ift Armut der Baifen ber eigentliche Entstehungegrund. Wohlhabenbe Ainder finden in Familien oder jonftigen Unftalten Mufnahme. Edon in ber alten Rirche mußte man in Orphanetrophien jur die Baifen forgen. Im Mittelalter und im Reformationszeitalter hatte die Waisenversorgung wechselnde Schickfale und eine je nach Ort und Beit sehr verichiedene Beftaltung. Erft in den Beiten des Pietismus tamen in bie gange Angelegenheit ftartere und burchgreifenbere Impulfe. Das Salle'iche Waisenhaus des Mug. herm. Frande ist ber Typus ber bamaligen Schöpfungen. Uberall entstanden fleine und große abulide Unftalten, ein Gifer, ber indeffen in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts rafch erlosch, oder in gegenteiliger Richtung (nämlich in Aufhebung von Baifenhäufern) fich bethätigte. - In unferm Jahrhundert hat man die Waifenhäufer nach den Forderungen der Badagogit reformiert und namentlich in außerbeutschen Ländern folche von ausgeiprochen driftlichem Charafter als Anftalten ber inneren Miffion begrundet; jo besonders Georg Müller in Briftol. Andrerseits hat man die Baifenbaujer als geschloffene Unftalten auch vielfach aufgehoben und nur einen Berwaltungsorganismus fteben gelaffen, welcher für Unterbringung ber Rinder in geeigneten Ramilien, fowie Beauffichtigung ihrer Erziehung forgt. Bielleicht burfte eine Berbindung von Unftalts- und Familienerziehung und eine Beibringung der Rinder je nach ihrer Individualität in Unftalt ober Familie bas geratenfte fein. Gine folde Ginrichtung besteht 3. B. in dem trefflichen Stuttgarter Baifenhaus.

3. Silfe in Landesnoten. Don organifierter freiwilliger Liebesthatigfeit im Rrieg fann erft in unferm Jahrhundert die Rede fein, und mar bilben bie einzelnen Kriege in dem Berlauf desfelben bie Stationen des Wegs, ber bis jum heutigen Stand ber Sache jurudgelegt werben mußte. In den Freiheitstriegen 1813 erwiesen sich die Beranftaltungen der militarischen Feldjanitat bei größeren Schlachten als vollig ungureichend, die Liebe Gingetner that großes, aber eine Organisation war noch nicht borhanden; die nach Berichten der Angenzeugen graufige Not fchrie jum himmel (7 Tage nach der Schlacht bei Leipzig hatte dort "unter 2000 Kranten und Bermunbeten auch nicht ein einziger ein Bemb, Betttuch, Dede, Strohfad ober Bettftelle erhalten"). 3m Grimfrieg wurden zuerft freiwillige weibliche Rrafte verwendet: frangofifche barmbergige Schwoftern, ruffifche Schwoftern gur Kreugerhitung, englische Pflegerinnen unter ber bortrefflichen Florence Rightingale. Der Lombardische Krieg 1859 gab burch Bermittlung bes Genfer Patrigiers henri Dunant den Unftog ju der fegendreichen Genfer Konvention (gum Ecut bes gesamten Canitatewesens), welche indeffen erft am 22. August luit endgiltig geschloffen wurde, ber nach und nach alle givilifierten Staaten beigetreten find und welche hauptfächlich als ein mächtiger Appell gur Entfaltung patriotifcher und humaner Bestrebungen wirkte. Im ichlestvig holsteiniichen Rrieg 1864 traten die erften evangelischen Bruder (Diatonen) und Diakoniffen neben ben katholijchen Genoffenschaften in die Pflege ein. Der

bentsche Krieg 1866 brachte zahlreiche freiwillige Kräfte zur Berwendung, zeigte aber auch, wie notwendig Anschluß berselben an die militärische Erganisation und Entgegenkommen der letzteren gegen die ersteren, und wie wichtig das Borhandensein eines Bindegliedes zwischen beiden sei, wie es in dem von Friedrich Wilhelm IV. erneuerten Johanniterorden gegeben war. Im deutsch französischen Krieg 1870 konnte man in größtem Maßstab erproben, was man früher gelernt hatte. In der That ist durch die gemeinsame Arbeit der offiziellen und freiwilligen Kräste eine im Ganzen genügende Berpflegung zu stande gekommen, wenn sich auch gezeigt hat, daß man im einzelnen nech viel zu lernen und zu verbessern hat. Das ist nun die Friedensausgabe der Vaterländischen Vereine von Nännern und Frauen, an deren Lösung man bisher mit Giser gearweitet hat.

In abulider Weise, wie in biefen Griegen, bat bie freiwillige Liebes thatigfeit auch in Zeiten ber Seuche fich bewahrt; fo 1847 beim Sunger

typhus in Oberichlefien, 1868 in Oftpreußen ac.

Auch die Schrecken elementarer Greignisse (Erbbeben, Waffetfluten zc.) haben die Barmherzigkeit wirkfam aufgerufen, zur Organisation der hilfe beigetragen und selbst eine Reihe von Grundfaben des Berhaltens

reifen laffen, welche fünftigen Gallen ju gute tommen tonnen.

4. Silfe in fogialen Rotftanben. Mande biefer Rotftanbe merben burch das Gehlen gewiffer Tugenden erzeugt, ju ihrer Befeitigung fucht man alfo die Erweckung biefer Tugenden anguregen und biefelben zu pflegen. Go fucht man die Sparfamteit zu heben burch Sparfaffen. Richt die überhant in einem Bolt vorhandene Rapitalmaße ift entscheidend für ben allgemeinen und burchichnittlichen Boltewohlftand - tann doch babei die Besigverteilung fehr ungleich fein -, sondern vielmehr die Ungahl der kleinen und mittlem Besitiftande. Diefen fucht bie Sparkaffe zu bienen, indem fie bie ginstragente Anlage auch fleiner und fleinfter Summen ermöglicht und bamit auch fo jum Sparen reigt und erzicht. Der Grunder ber erften, heute noch zu Bonnberf bei St. Blaffen im Schwarzwald bestehenden, Sparkaffe war ber Fürst-Alt Martin Gerbert von St. Blafien. Die meiften ber gegenwärtig eriftierenten Sparkaffen entstammen ber Beit nach 1815, ber langjährigen Friedeneara. Um welche Summen es fich babei handelt, belege bie Notig, baß 3. B. 1877 bei ben preußischen Sparkaffen allein 21. Millionen Sparkaffenbucher mit mit einem Gesammtguthaben von 11 Milliarde Mart ausgegeben waren. -Renerdings hat man in ber oben angedenteten Richtung auf Berwendung fleinster Beträge und andrerseits in Erjaffung ber pabagogifchen Aufgabe ter Erzichung zur Sparfamleit weitergebend mit überrafchendem Erfolg Bfennigfparfaffen und Edulfpartaffen gegründet.

Bon großer Wichtigkeit ist auch die Erzichung zum Fleiß. Für viele Anstalten und Zweige der inneren Mission ist "Erziehung zur Arbeit durch Arbeit" ein wirksames Schlagwort. Die "Wehrlianstalten" der Schweiz, die Züllchower Anstalten, das Rauhe Haus, der Lindenhos in Neinstedt und mit ihnen viele andere ähnliche Institute bezeichnen nur eine Provinz diese großen Gebiets. Eine Brüderanstalt, ein Tiakonissenhaus, bedarf der Arbeit zur Erziehung ihrer neu eintretenden Hausgenossen. Erziehung zum Fleitigt eine wichtige Seite der Gesamterziehung für den künftigen Beruf, der so

fehr stete treufteißige Arbeit fordert. Andrerseits ift auch ein Rettungshaus, Magdalenium, Afpl für Truntsuchtige, Bagabunden-Rolonie, Blindenanftalt, 3biotenanftalt, Magdefchule ec., gang undentbar ohne ernfte Arbeit und alle Diefe Auftalten wurden eines ihrer wichtigften Erzichungs-Mittel und Biele aufgeben, wenn fie darauf verzichteten. Indeffen bilbet bei allen genannten Urbeit und Gleiß nur einen Teil, wenn auch einen wichtigen, im Gangen ber betr. Bestrebungen. Bei andern dagegen find biefe beiden die eigentlich tonfituierenden ober boch gang in ben Bordergrund tretenden Domente. Go bei den oben ichon ermannten Industrieschulen, bei ben neuerdings fehr betonten Sausfleißichulen, die im fandinaviiden Rorben befonders gepflegt werden und in ben letten Jahren burch eine lebhafte Agitation (Claufon Raas) aud nach Teutschland verpflanzt worden find. Go endlich auch in den Rnaben : arbeitsanftalten, beren erfte icon bor Jahrzehnten in Darmftadt begrundet, neuerdings gleichfalls eifrigere Rachfolge (3. B. in Dresden, Altona) gefunden bat. Die Anaben tommen in ihrer ichulfreien Beit unter Aufficht im Bereinslotal gufammen, fpalten Golg, binben Burften, flechten Strohmatten ze. Der Reingewinn wird für jeden Knaben ginstragend angelegt und ctwa bei ber

Monfirmation ausgezahlt.

Mit diefer Erziehung zu fozialen Tugenden muß eine unmittelbare Ginwirtung auf fogiale Rotftande Sand in Sand geben. Der inneren Miffion fallt allerdings nad Maggabe ber Umftande nur ein Teil ber Aufgabe gu. hier bor allem zeigt es fich, bag fie nur berufen ift, Rirche und Staat in ihrem Wirken gu ergangen. Ohne bag beren Ginrichtungen und Weiche erft bie gröbsten Unftoge beseitigen und im großen und gangen ertragliche Buftanbe ichaffen, ichopft bie innere Miffion in ein löchrichtes Tag. Mur aweierlei bleibt ihr allerdings auch bann noch übrig: das Zeugnis von ber Not und gegen bie laffige Pflichterfullung ber erftberufenen Machte und die prattifche Durchführung ihrer Wedanten in fleinften Breifen, fotveit fie fich relativ unabhängig von der Besamtheit überhaupt anfaffen laffen. Und biefer ihrer boppelten Aufgabe ift bie innere Difffion in vielen Gallen nachgetommen. Wichern hat ber jezialen Frage fein Studium gugewendet, Die aus ihr aufbrechenben Gefahren für ben Beftand ber Gefellichaft und staatlichen Ordnung ebenfo wie bie Grundlinien der Silfe und Gegenwirfung icon vor Jahrzehnten gezeichnet, als man in andern Arcifen noch auf die Sozialisten als auf unicabliche Schwärmer verächtlich herabjah. Und heutjutage bebt hofprediger Stoder die Fahne der fogialen Reform hod, und gibt ben Gefichtspuntten ber inneren Miffion nach biefer Seite ihre Buipihung. Es ift nicht Bufall, fondern innerlich begründet, daß bas haupt der Chriftlich-Sozialen zugleich ber Leiter der Berliner Stadtmiffien ift. Beides hangt gusammen, nicht, wie die Teinde fagen, im Ginne einer Berquidung bes Religiofen und Politifchen, fondern in bem Ginn, bag bie politifchen und fogialen Gefamtguftande durch taufend Gaben mit ben religiesfittlichen zusammenhangen, daß sich die einen abgeloft von ben andern nicht wirksam anfaffen laffen. - 2118 Beispiel für bie Beeinfluffung ber fogialen Gingelverhaltniffe burch bie innere Miffion mogen bie Gabrit-Ginrichtungen von Rarl Deg zu Freiburg (vgl. oben) und die der Arbeiterftadt gu Mulhaufen im Eljag dienen. - Die gefamte foziale Frage, geradezu die Lebens.

frage ber Ecgenwart, ift ja nur ein buntes Gewebe von Ginzelfragen (Azbeiterfrage, Frauenfrage, Wohnungsfrage 2c.), deren auch nur einigermaßen einläßliche Darstellung etwa soviel Bande ersordern wurde, als uns bier Zeiten

gu Gebote fteben. Gin bloger hinmeis barauf muß bier genugen.

Wenn ober für alle unsere Arbeit Barmherzigkeit die treibende Aroft sein muß, so bewährt dieselbe ihre göttliche Abtunft durch Festhalten des Grundsahes der großen Armenfreundin Elisabeth Fry: "Die Barmherzigkeit mit der Seele ist die Seele der Barmherzigkeit." ("Charity to the Soil, is the Soil of Charity." Bergl. Leben und Tenkwürdigkeiten der Elisabeth Fry. 2. Aufl. Hamburg 1850 II, 212.)

### a. Geiftliche Bilfe.

- 1. Parodienteilung u. H. B. R. [v. Neergaard], Lieb' Holstein mußt mehr Artches bau'n! Glückadt 1-56. Berbandl, best Kirchentags in Riel, Berlin 1867 S. W. F. Worte der Eximerung an Harald v. Neergaard, Altona 1-57 Hulle, Kircht, Stauft von Berlin, 1876. Ritter, Zehn Jahre Civilstandsamt in Hamburg 1876. Die greist Parodien (Enth Azig, 1881, 553 ff., ebenso 769 ff.). Staust. Rittheilungen aus ber deutschen Landeelirchen, Stuttgart 1883.
- Demigen Landertreigen. Sentigat 1883.

  2. Tiasporapflege. Tie et. Tiaspora u. ihre Verforgung (Luth. K3tg. 1877, 688 fl. N. Ratorp, Evangelische Veuderliebe. Vorträge ic. Barmen 1878 fl. swird iengefeht]. Perm. Ferd. v. Criegern, Ter Gust Ad. Ver. in den ersten So Jahren samt Bestandes. Lethag. 1882 [S. 127 ausf. Literaturangabe]. J. O. Jenker, Ter Gast. 2d. Ver. in Haupt u. Gliedern. Leipzig 1882. Wilh. Funke, Tas Werk der tuth. Gottschaften u. verwandten Unterstühungsvereine. Hannder 1883. J. Scherrer, Tas Walden von bie ersten 25 Jahre der Unterstühungskasse in Rufland. Verndurg 1884. Beruckte ber Hauptversammlungen des Gust. Ab. Ver Gust. Ad. Stistung PRG. 2 V. 470 fl. Rottlings. Tie Unterstühungskasse in Aufland. Expendige in Aufland.
- 3, Ev. Teutsche im Andland Wichern, Tie eb. Tentschen in ber enrop Twepers (Berl. Kirchentag 1-53 & 153). Tas Schiffein Christi in Baris. 1-93 ff. (Zertikni M. Reichard, Louis Meper, luth. Pir. in Paris (Mon. I, 1 ff.). Kreckl. Mittelung a aus u. über Nord America 1-13 ff (Zertschrifts. Sincero b. Angelico, Tie 4 Gemeinden beutscher Junge in Italien (Mon. I, 458 ff.). Prennetam, Tie Deutschnin der franz. Schweiz (Mon. II, 352 ff.). Hülsen, Tie deutsche ev. Gemeinde in stanstangel (Mon. III, 457 ff.).
- 4. Fürlorge für Gollandoganger n. Mon. II, 328 ff. Ber, bes Mh. Wefif. Pra-
- J. Laienpredigt. D. Erdmann, Arbeiten u. Erfahrungen einer 25 jahr. Phamalen ber J. M., Elberfeld 1873 u. 74. Palmer, Gemeinschaften u. Selten Württemberse, Indingen 1887. Die Gemeinschaften und Selten Württembergs (Juth. Azig. 1888 Rt. 20—23). Schmidt, J. M. in Warttemberg. 1879 S. 52 ff. Schäfer, Weiblitz Tinsonie 1879 I, 1.4 f. Fliegende Mätter 1880, 301 ff., 1881, 9 ff. A. Buhl, Leckestola in coclosia etc. Befel 1881. H. Sebering, Tie chrift, Verjammlungen bes Seigerlandes, Iecen 1881. Treplin, Tie Laienpredigt (Man. V, 28 ff., 164 ff., Echäfer, Methodisten-Misson in Tentschland ein Rredsbeilpiel der J. N. (Mon. A. IV, 188 ff.).
- 6. Evangelisation. L. Witte, Italien, Freienwalde 1878 (Bb. II: ber Baufteine jur Gesch, bes Gust. Ab. Ber.). P. Müller, John Charles Bedwith ie. (Mon. V. 226 F., Ruchrichten über bie Ausbreitung bes in Italien (Period. Berichte). R. Lauxmans. Tas Ev. in Spanien (Mon. A. II, I ff.) Fr. Fliedner, Platter aus Spanien (Period. Berichte). Fr. Preisel, Das Ev. in Spanien. Freienwalde 1877 (Pd. I: der Baurene jur Gesch, des Gust. Ad. Ber.). [heinr. W. J. Thiersch], Samuel Cobat, ev. Beschein Jernsalem, Basel 1884.
- 7. Bibelfache. Art. Bibelgefellschaft, britisch-ausländische in PRG. 11, 308 ff. Statiste ber Bibelverbreitung in Deutschland (Mon. A IV, 85 ff.). Über die Revisionen vgl. Obb. 1, 192; PRG. 242 ff. u. Probebibel. Halte 1883.
- 8. Schriftene und Trattatfache. F. M. Lowe, Rritifche Mufferung ber Trattate beutde ev. Gefellichaften, Damburg 1852. E. Stabelen, Tas Traftatmefen. 2. Auft. Bafel 1853.

[Dr. Schnell], Erfahrungen auf bem Erattotgebiete. 2. Aufl. Bafel 1879. (Berl.), Die 50 erften Jahre bes Bereins gur Berbr. chr. Schriften in Bafel., Batel 1881. Arr. Trattat-gefellschaften in PBG.2 XV, 791 ff. S. Gerlach, Berlagsanstalten . . . in Teutschland (Mon. A III, 385 ff.). Derf., Krit. übersicht ber beutschen Boltstalender (Mon. A II,

9. Ctadtmiffion. Rayfer, David Rasmith. hamburg 15:3. Lehmann. Die Stadtmiffion (Geft III Der fl. Bibl. f. i. M) 1875. Furer, Der Einfluß der gr. Stadte auf bas Land (Mon. II, 9 ff). Ih. Schafer, Wie ift ben Gefahren zu begegnen, welche bie Unferthe lichteit und Sittenverderbins in ben großen Städten fur das Land hat? (Moit. II, 97 ff.) Lehmann, Die Werte der Liebe. 2. Auft., Leipzig 1883 C. 211 ff. Blatter aus ber Stadtmiffion. Berlin 1878 ff. (Zeitfchrift).

10. Sonntagsichule Liesmener, Die Praris ber Countagricule. Bremen 1877. Schelle, Der Rindergotterbienft ihreft VII ber II. Bibl. f. i. M.) fohne Johrebgiott. Ib. Schafer, Weibl. Dialonie II (1880) 26 ff. Ronig, Beitrage jur 100 jahr. Beld. ber Conntags.

foule (Mon. III, 161 ff.).

11. Die driftligen Boltebibliotheten und Ahnliches. Schaubach, Bur Charafteriftit ber heutigen Bolfeliteratur, Damburg 1863. [Bobemann], Die Berbreitung driftl. Schriften. 1868. Lobed, Die Sorge fur bas Wolfefchriftenwesen, Leipz. 1877. Barthet und Rope, Borleff, über bie bentiche Rationalliteralur ber Rengert, 9. Muft. Gutereloh 1879, 454 ff. H. Horrier, Praktischer Wegweiser durch die christiche Lotteltieratur, 2. Aufl. Bonn 1873 Nottenius, Die Volksbibtiotheten (Mon. III, 11 ff., IV, 448 ff., S. Schlosier, Christicher Bucherschap, ein Natalog it. Franklart a. M. 1870 ff., S. N. die Gartenlaube (Mon. III, 481 ff.). Tiesmeher, Orientierende Übersicht über die Kinderzeitungen (Mon. A II, 529 ff.).

12. Die driftliche Schule. Rolbe, Evangelifches Monateblatt fur Die bentide Chule. Meue Folge 1881 ff. Monatliche Mitteilungen bes Ber. gur Erhalt, ber eb. Bolloidjule

1879 ff. Werhandlungen ber Schultongreife.

13. Der christliche Sonntag. Liebetrut, Der Tag des herrn u. s. Fzier, Berlin 1837. Oldworld, Die christl. Sonntagsseier Leipzig 1850. Leebetrut, Die Sonntagsseier, das Wohensess des Bolles Gottes im neuen Baube. Hamburg 1851. Schröter. Die Sonntagsentheit. und das Berbrechen. Dusselborf 1876. Ardset, Tas Recht des Arbeiters auf den Sonntag. Leipzig 1876. Niemener, Die Sonntagsruhe vom Standpunkte der Gesundheitslehre, Leipzig 1876, 2. Aust. 1883. M. Rieger, Stoat u. Sonntag. heilbronn 1877. Jahn, Geschichte des Sonntags, hannover 1878. Nohr, Ter Sonntag vom sozialen und sittlichen Standpunkt 1879. Bonrwieg, Was ist zur Keierkerung der Sonntagsheitzung seit 1848 in Tentichland geschehen? (Mon. A. I., Alb.), haupt. Der Sonntag und die Ribet (Mon. A. II. 33 ft.). Prosel. Tie Schweier Geschlichaft Der Sonntag und die Bibel (Mon. A II, 33 ff.). Brofel, Die Schwager Beielischaft für Conntagsheiligung (Mon. A II, 228 ff.). Reimpell, Bibl. Bezendung bes Sonntags (Mon IV, 93 ff.). Art. Sonntagsfeier in PRG. XIV, 428 ff. Bergl. auch Pobah. 111, उपत,

11. Gemeinichaftapflege. Liesmeger, Die Griftl. Damervereine Teutichlands (Mon. A. IV, 465 ff. Uber ben "Regler Rirchen-Berein" ju Grfurt bergl. Fliegende Blatter 1870,

76 ff. Bundel, Pfarrer J. Chr. Blumbartt. 3, Auft. Burich 1882

17. Christliche Kunn incl. Paramentif. Christliches Kunstblatt für Kirche, Schule und Saus. Sluttgart 1858 ff. Bod. Geschichte ber liturg. Gewänder des Mittelattes it. A Ande, Bonn 1859 ff. Meurer, Attarkmud. Leipzig 1867. Bed. Musterblatter für tercht. Stiderei. Leipzig 1868. Meurer, Ter Kirchenbau. Leipzig 1877. G. Portig, Relizion und Kunft in ihrem gegenseitigen Verhaltnis. 2 Bee. Gfen 1879 f. Schafer. Weilt. Tiasonie 1880 II, 223 ff. Strehle, Tie Kunft im Dienst der J. M. (Mon. V. 3 ff.).

16. Mufil. Michern, Unfere Lieber. Samburg 1844 u. ff. Auflagen. Lobe, Daus. Edul- und Rirchenbuch. III. Ihl. (ber Pfalter fur ben Gelang eingeri blet bon Sommel). Stuttgort 1859. [Ruhlo], Landa Sion Salvatorem. 2 Bde. Berlin 1877 u 15-4. Lorging, Der Pfatter gum Gingen eingerichtet. 4. Auft. Gutereloh 1val. [Vollening], Rleine Deifiousharfe. 41. Auft. Gutereloh 12-4 (bagu: Grohe Miljiousharfe. Geifil. Arebent Rieginangere. 41. Ent. Conterend 12-4 (bagie Große Reinfageleitung Gutersteh 1883). Siona. Monatolder, fur Liturgie u Kirchemmuft Güterstoh 1876 ff. Palleluga, Cagun für geiftl. Munt. hildburghaufen 1879 ff. Fr. Jimmer, Tie beutschen evangeleichen Rieckungslungsvereine. Queblindung 1882. Tiesmeyer, Die Polamenchöre Teuticklands (Mon. I, 347 ff.). Knipfer, Der Boltägelang und die J. M. (Mon. A. II, 337. ff.).

#### b. Sittliche Bilfe.

1. Nettungehaus. Wichern, Art Mettungeanftalten (Schmid, Pabagog, Enemllep. VII, 300 ff.). Schafer, Weibl. Diafonie 1880 II, 73 ff [Lichtwart], Bettungohande

bote Lubed 1 - 0 ff. (Beitschrift). Das Rettungshausweien, Denfjilnit bes Centralou in Berlin 1882.

- Defangenen: und Entlassenenpflege. Julius, Borlen. über Gesingnistande. Berlin 1828. AverLallement. Tas teutsche Gamerthum. Lippig 1845. Natory Kruz und Kerler. Tusseldorf 1867. Schröter, Hundertjahr. Geichichte ber Gingeltaft Handung 1877. Terf., Tas Monliter Zellengesanguis. Berlin 1877. Bienengraber. Tas Gesangnistweien zur Erient f. Nichtschmanner (Fliez. Bl. 1878, 147 ff., Feldbahn, Tie jagendt Aertrecher (Non. I Wal ff.). Stureberg, Tie F. M. an den Gfangenen. Tasseldorf 1881. Mahn, Tie Pflege der Entlissen (Heft VIII der II. Betl. f. i. M.). Schafer, Weibl. Tiedeme 1880, II, 101 ff. Berickte der Aben. Bedial Gefängnisgelessigheit.
- 3. Rampf gegen die Profitution. Magdalenium. Herbft, Migdaleneniade. Eller feld 1867 Baur u. Baftian, Magdalenenfache. Tresden 1876. Schäfer, Weibl. Itt tonie 1880 II, 80 ff. Schloffer, Magdalenenfache (Mon. A IV, 400 ff.). Ateniann. Pagdalenenfache (Mon. III, 121 ff.). Michelfen, Ter internation. Bund genen tee Kontrollfustem (Mon. IV, 182 ff.). Talton, Ter joyale Ausfah Hamburg 1884.
- 4. Rampf gegen Truntsucht. Baer, Ter Alfoholismus. Berlin 1874. Fuche, In Alfoholismus (Bo. VIII Gest 8 der Zeitstegen des christ. Beltstebens, Geitbronn 1882. Martins, Rampf gegen den Alfoholmigbrauch. Halle a. S. 1884. Bartins, Te Aufgaben der J. M. im Kampf gegen die Truntsacht. Magdeburg 1884. Art Entbaldamfeit (PRE. V. 246 ff.). B. Brachmann, Einiges über Worphiumsacht (Mon. II. 170 f.).
- 5. Erziehungsvereine. Defeliel, Erziehungevereine (Deft 1 ter fl. Will. f. i. B.,. Die Erziehungsvereine (Aleg. Bl. 1878, 15 ff.).
- C. herberge jur heimath. El. Perthes, Ins herbergeweien ber handwerte jefellen 1850, 2. Auft, Gotha 1881. Rathmann, Die herbergen jur heimal. himturg (eine Jahresjihl). hape, Die herberge jur heimat (heft IX u. X der il. Bebl. f i. E.)
- 7. Ceemannemiffion. Gleif, Die fland. Seemannemiffion (Mon II, 300 ff.).
- s. Jünglingsvereine, Bereine für junge Kauftente. Hefeliel. Die Mission at den Junglingen. Berl. 1864. [Krummacher], Jünglingssest. Predigten. Getersleh Istummacher, Tie ev. Junglingsvereine in den verschied. Landern der Groe. Gebereld 1884. Ters., Lebensbilder von Freinden und Forderern evang. Jünglingsvereine. Elbeiseld 1892. L. Liesmeiner, Tie Pragis des Junglingsvereins. Breimen 1885. L. Seidel. Tie ev. Männers und Junglingsvereine Sachins. Tresden [1885]. Jauled, Tie dentsten christ. Bereine fix junge Kauftente (Mon. A. IV., 46 ff.). Kopp. Ter Jugendgeistlecke in Stuttgart (Mon. A. II, 319 ff.). Kadelbach, J. M. unter den Soldaten (Mon. A. III, 1 ff. Schnabel, Pflege der confirm. Jugend (Mon. III, 361 ff.).
- 9. Magbeherberge u. Berwandtes. Schlosser, Die Fürsorge fur die confirm. meitl. Jugend des Arbeiterstandes Frantsurt a. M. 1875. Lehmann, Die Erg. der Tochter 22 Arbeiterstandes, Hamburg [1877]. Schäfer, Weibl. Diatome 1280 II, 55 ff. Frommel, Herrschaften und Dienstboten Spiegel (Mon. A III, 401 ff.).
- 10. Arbeitertolonie Schlosier, Tie Pagabundennot 2. Aust. Bielefeld 1879. Eir Berliner Afpl.Perein für Obdachlose. Berlin 1882. v. Bodelschwingh, Ackerbankolonie Wilhelmsdorf, 2. Aust. Pieleseld 1883. v Bodelschwingh, Poriglioge zur Bereinigung aller deutschen Arbeitertolonien. Beiteseld 1883. Stursberg, über Arbeitertol und Raturalverplegung, Gotha 1883. Huzel, Das System ber kommun. Naturalverplegung armer Reisenber. Stuttgart 1883. Tre Arbeiterkolonie Gaberschof 1884 ft. (zeitschrift, Richter, Tie so im Glend sind, suhre in dem Haus. Brestan 1884.
- 11. Auswandrermission Schröter, Die deutsche Auswanderung. Samburg 1-1. Borchard, Kirchliches Abrestuch fur Rord-Amerika. Bielefeld u. Leipzig 1-4. Ter Aufiedler im Westen. Barmen 1862 ff. (Zeitschrift).

#### c. Unherliche Silfe.

1. Arantenpstege. Hafer, Geschichte chriftl. Arantenpstege und Plegerichaften. Beiln 1857. Rightingale, Die Pflege bei Krenten und Gefauden. Teutit von Welff. Letzig 1861. Schafer, Weibl. Tialouie 1880 II, 1972 ff. Sid, Die Krantenpstege in Orec Begrundung auf Gesindheitstehre. Stuttgart 1884. Kündig, Erfahrungen um Krant, wund Sterbebette. Ein Beitrag zur prakt. Theologie 5. Auft. D. Anstein. Beiel 1882. Windel, Beiträge aus der Seeliorge for die Seelforge. Wiesbaden 1872 ff. (verfic Pried

2. Frenhaus. Roch, Pinchiatrifche Winte fur Vacen. 2. Auf. Stutigart 1880. for Echolg, Bortrage über Frempflege. Bremen 1882. Dalhoff, Unfre Gementrauten a. b. Danifchen von Micheljen. Karlerube 1883.

- J. Giechenhaus. Lindner, Die Nothstände unter ben Giechen ic. (Mon. A 11, 161 ff.).
- 1. Renderhofpital. Macher, Das Anna Rinberfpital in Grag Grag 1873.
- 5. Ainderheitanftalten und Ferientolonien. Arabbe, Rinderpfteze in Coolbetern. Samburg 1990. Uffelmann in 26. XII der beutiden Bierteljahrofchrift fur effentl Gefundheitspflege von Barrentreip u Spieß 1800 C. 607 ff.
- 6 Gemeindepflege durch Diatonissen. Schafer, Weibl. Diatonie 1880 11, 168 ff Flury, Gemeindepflege in der Schweiz (Mon. A III, 548 ff.). Romhelb, Merpflanzung der J. M. instel. der weibl. Diat. auf bas Land. Gotha 1883.
- 7. Peilpädagogil und ihre Zweige. a. Stöhner, Altes und Reues ans dem Getiet der Heilpädagogil. Leipzig 1-68. b. Hill, Ter gegenwartige guftand des TaubstummenAlbungsweiens in Teutigland. Weimar 1-56. Walther, Geich, des TaubstummenAlbungsweiens in Teutigland, Weileseld u. Leipzig 1-82. Ergan der Taubstummen und
  Atunden Antalten. Friedberg 1-55 ff. (Zeitschrit). c. Alein, Lehrbuch zum Untereicht der Alunden. Wien 1-819. Terf., Geich des Atundellut Wien 1-87. Pablatel, Tie Furforge für die Blinden von der Niege die zum Erabe, Wein 1-867. Ter Undenfreund.
  Turen 1-851 ff. (Zeitschrift). Die Berhandlungen der Plindenlehrercongreise. d. Tistelhoff, Die gegenwartige Lage der Eretinen, Alebinungen und Idioten. Benn 1-867.
  Brandes, Ter Idiotismus und die Idiotenanstalten Dannover 1-862 Barthold, Ter
  Idiotismus und leine Pelämpfung. Stetten 1-868. Pfleger, liber Idiotenmus und
  Idiotenanstalten. Wien 1-82. Schöfer, Weild. Tistome 1-80 ff. Jeusktrift
  für des Idiotenweien Tresden 1-80 ff. e. Palmer, Fürsorge für die Epileptischen.
  Vieleseld 1-879. Schäfer, Weild. Tistomie 1-80 ff. Armenpflege. Des Staats
- 8. Armenpflege. Agl. Sob., IV, 437 f. Außerdem Luthardt, Armenpflege des Staats und ihr Verlätnig jur freiwill, Armenpflege (Mon. A, 529 fi). Schufter, Tas Zu fammenwirken flustl, firchl. u. freiw. Armenpflege (Mon. II, 170 ff.). Die Thätigteit von Octavia Hill in den Armenwohnungen Loudons (Mon. V, 2011 ff.).
- 9 Tie Kreppe. Gelm, Die Arppe im Breitenfelb zu Wien, Leitzig 1851. Memeber, Arztlicher Rathgeber fur Mutter. Stuttgart 1877. Schafer, Weill. Tiatome 1880 II, 2 ff. P. Mettenhermer, Geich, der Schweriner Sauglungsbewahranitalt. Ludwigsluft 1881.
- 100, Die Rleinfinderichule. Lehrer, Die driftl Rleinfinderpflege. Stuttgart 1879. Schale fer, Weibl, Diatonie 1880 II, II if. (wo auch ausführliche Literaturangaben, namentlich auch in betreif ber pratt.-methob. Schriften).
- 11. Tas Waisenhaus. Kammel, Art. Waisenhinser (Schmid, Pad. Grecht, A, 230 ff.). Te Gerando: Bush. Spsiem der Armenpstege. Stuttgart 1-44 ff. 1 S. 36 ff. Richter, Werlennoth und Waisenpstege in der Tiospora (Mon A IV, 354 ff.).
- 12. hilfe in Landesnöten. h. Dunant, Tie Barmberzigleit auf dem Schlachteld A. d Franz. von Wagner. Stuttgert 1864. [Wickern], Kriegedienste der freundligen Liebesthätigleit. Hamburg 1874. Schäfer, Weibl Tialonie 1880 II, 201 ff. handburch der deutschen Frauenvereine unter dem rothen Kreuz Berlin 1881. v. Griegern, Tastothe Kreuz in Tentickland, handbuth der frein Krantenpfloze Leipzig 1881. Mounier, Tastothe Kreuz, seine Bergangenheit und seine Jufunst. A. d. Franz v. Stauge. Minden 1883. Profel, Abhilfe des Uberichvemmungsschadens (Mon. 1, 141 ff.). Partusch, Die freiw Krantenpfloze der beutschen Frauen-Vereine (Mon. 1, 141 ff.).
- 11. Spartaffen. Schulze, Das bentiche Spartassemwejen (Mon. II, 311 ff.). Gentel, Jugende und Schulpartiffen. Franksurt a. C. 1882. Schröder, Wider bie Schulpartiffen. Wittenberg 1882 Kunpe, Tad Sparen und die Spartaisen. Planen sohne Jahrestahl Grah, Die Psemig-Trackoste. Bonn 1883.
- 11. Erziehung jum Gleift. Christian Fr. Lange, Feldzetnerei-Kolonien ober ländliche Erziehungsanstalten für Armenlinder is. I The Tresben u. Leipzig im Romin der Arnoldi'ichen Buchhandlung) 1847. Türre, Pabag Abanderbuch, Gotha 1858. Rehr, Cleich, der Methadl des dentichen Bollschulunterrichte, Gotha 1879 III, Sofi Schafer, Weith. Tiefonie 1880 II, 40 ff. Weiger, Tie gelch, Entwillung des Sandfertigleite, unterrichte. Berlin 1883.
- 15. Ginwirtung auf soziale Notitände. Bergl, nationalel, Literatur S. 461. Melle, Die foc. Bewegungen in Berlin (Mon. A. II, 433 ff.). Schulze, Arbeiterstadt bei hamburg (Mon. I, 30 ff.) L. R. Arkeiterberficherung (Mon. I, 122 ff.). Hape, Socialreform n. innere Miffion. Leitzig 1-55.

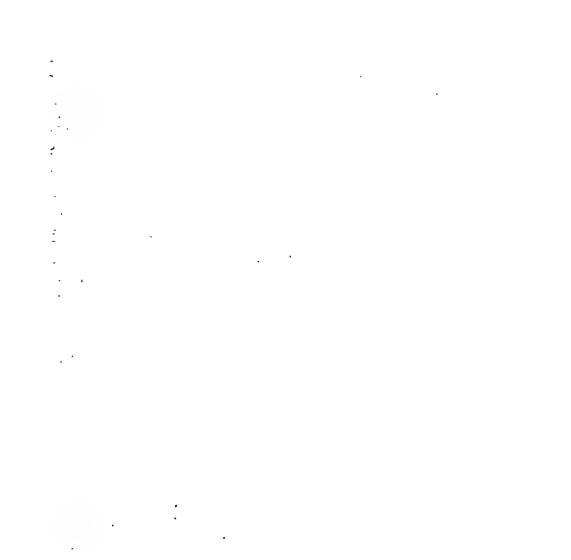



# E. Die praktische Theologie.

# 2. Die einzelnen Sächer der praktischen Theologie:

# h. Apbernetik

(Beschichte und Theorie der Rirchenverfaffung und des Rirchenregiments)

bargeftellt bon

Dr. Theodofius harnad, Brofeffor emer, ber Theologie in Dorpat.

## Inhalt.

- 1. Die Rirche und bas Rirchentum.
- 2. Rurge Gefdicte ber Rechtsquellen (nebft Literatur).
- 8. Gefcichte ber Rirdenberfaffung : a) In ber apoftolifden Beit.
- 4. Fortfegung: b) In ber alttatholifden Beit.
- 5. Fortfetung: c) In ber tanonifc- und ber romifch-tatholifden Beit.
- 5. Goluß: d) In ber ebangelich-flatholifchen Zeit.
  7. Theorie bee Rirchenregiments: a) Die Kirchengewalt als Borausletzung ber Kirchenordnung.
  8. Chluß: b) Die Lehre bon der Kirchenberfaffung im engeren Sinn.

### Rybernetik

# oder Geschichte und Cheorie der Kirchenverfassung und des Kirchenregiments.

### 1. Die Rirche und das Rirchentum.

Um den Begriff biefer Disgiplin und ihre Stellung innerhalb des Gangen der prattischen Theologie zu gewinnen, gehen wir davon aus, daß bie lettere es mit ten Lebensthätigkeiten ber fich erbauenden Rirche zu thun hat (1 Ror. 11, 26; 1 Petri 2, 3; Ephef. 4, 12). Un biefer haben wir zwei Seiten gu unterfcheiben: Die Rirche, als ber Leib Chrifti, erbaut fich einerfeits unmittelbar, heilsordnungsmäßig in ihrem Glauben, teils intenfib als Geilsgemeinde (burch Rultus und Seelforge), teits extensiv als Deitsanstalt (durch Ratecheje und Miffion), mittelft Berwaltung bes Worts und ber Saframente. Andererseits, als organisierter Kompler von einzelnen Lokalgemeinden, erbant fie fich mittelbar, tirchenordnungsmäßig für ihren Blauben, mittelft boitimmter Ordnungen gur geficherten Berwaltung des Borts und ber Caframente. In ersterer Begiehung ift bie Kirche vor ben Lotalgemeinden ba (Apg. 2); fie fteht über benfellen als "bie Mutter, fo einen jeden Chriften zeuget und trägt burch bas 2Bort Gottes" (Br. Katech, E. 456 ed. Muller). In der anderen Begiehung ift fie Produkt der Gemeinschaft, Kompley berfelben, als Konfessionstirche, Landestirche, Konfistorialbegirt u. f. w., und fteht rein irdifch als regierenbe, orbnenbe, fcugende über benjelben (1 Ror. 14, 10; Rol. 2, 1): societas externa, politia canonica.

Welchem Sinne hat sie biefelbe? Wie und woraus bitdet sie sich? Tas sind die Fragen, die und zunächst beschäftigen. Die erste Pfingstgemeinde ist zwar eine wirkliche, innerlich gegliederte Gemeinschaft, dabei auch keine bloß unsichtbare, sondern eine sichtbare und hörbare, ein bekennende; aber sie ist dennoch keine äußerlich organissierte und verfaßte. Sie bebt damit nicht an zu sein, sondern dazu kommt sie erst allmählich. Wielmehr ist ihr sur alle Zeiten auf ihrem Wege durch die Weltgeschichte das Wort des Herrn- "Mein Meich ist nicht von dieser Welt", das er gerade dem Bertreter der Welt-

macht gegenüber gesprochen, als ein unverbrüchliches Grundgefet fur ihren irdifchen Bestand eingerftangt. Diefes Wortes hat fie ftets eingebent gu fein und sich an dasselbe zu halten; und bas um jo mehr, je mehr andere Airdengemeinschaften, namentlich die romijde, Befenntnis und Berfaffung gleich. jebend, basfelbe gang aus dem Auge vertoren haben. Denn mit jenem Wert wird die Rirche einerseits von den Weltgebieten abgegrenzt und gemahnt allen Berfuchungen zu widerftehen, die fie verleiten wollen, diefem Grundgesch untreu zu werben; aber andererseits wird sie auch baburch ihrem Wefensbestande nach, den Beichiden der Beltreiche entrudt und als fur bie Weltpotengen, für beren Macht- und Bulturmittel unerreichbar und ben ihnen unbefiegbar hingestellt, fo lange fie felbst nur von fich nicht abfaut und fich zu einem Reiche von biefer Welt macht. Tennoch ift bie Riede bem Dasein in der Welt nicht entrückt (Joh. 17, 12); vielmehr hat fie fich, mitten in die Bolferbewegung bineingestellt, forrohl um ihrer selbft als um ihres Berufs an die Welt willen auch außerlich zu organisieren. Aur hit fie babei nie zu vergeffen, daß fie zwar in ber Welt ift, aber nicht von ber Welt fein foll und fein barf.

Damit werden wir gur Untericheidung von Mirche und Rirchentum gedrängt, d. h. zwijchen der Rirche, fofern fie die geiftliche Gemeinde Befu Chrifti, und fofern fie ein rechtlich verfaßtes Gemeinwefen ift; eine Unter fcidung, die im Intereffe des Glaubens felbft notwendig ift und beren Ver nachläffigung zu ben bedentlichften, romanifierenden Ronfequengen führt. Co fagt auch Luther icon in feiner Schrift bom Papittum in Rem v. 3. 152) (Balch XVIII, 1208 ff.), bag man von der Kirche in zwei Weifen reden muffe: "Die erfte QBeife nach ber Schrift ift, daß die Chriftenheit beißet eine Berfammlung aller Chriftgläubigen auf Erden, wie wir im Glauben Agostolicum) beten . . . . alfo, bag ber Chriftenheit Wefen, Leben und Ratur fei nicht eine leiblide Berfammlung, fonbern eine Berfammlung ber Bergen in einem Glauben (Gph. 4, 5) . . . Das heißet nun eine geiftliche Ginigfeit, von welcher die Menichen heißen eine Gemeinde ber Beiligen, welche Ginigfeit allein genug ift, zu machen eine Chriftenheit. . . Rach ber andern Weise zu reben, heißet man bie Chriftenheit eine Berfammlung in ein Saus, ober Pfarr, Bistum, Grzbistum, Papfitum, in welcher Sammlung geben bie angerlichen Geberden, als Gingen, Lefen, Defigewand. . . . Bon diejen Mirchen, wo fie allein ift, ftehet nicht ein Buchftabe in der heiligen Schrift, daß fie von Gott geordnet sei. . . Darum wollen wir zwo Kirchen nennen mit unter-Schiedlichen Ramen; die erfte, bie natürlich, gründlich, wesentlich und mahrhaftig ift, wollen wir heißen, eine geistliche, innerliche Christenheit; bie andere, Die gemacht und außerlich ift, wollen wir beißen eine leibliche, außerliche Christenheit. Nicht, baf wir fie bon einander scheiden wollen, sondern gugleich, als wenn ich bon einem Menfchen rebe und ihn nach ber Seelen einen geiftlichen, noch bem Leibe einen leiblichen Menfchen nenne."

Diese Unterscheibung, die wohl salsch verstanden und darnach auch bemängelt werden mag, ist eine in der Schrist begründete und gehört zu den Errungenschaften der Resormation. So unterscheidet auch die Apologie (p. 152die Kirche als corpus Christi und als politia externa und canonica, oder als societas sidei et Spiritus Sancti in cordibus, quae tamen habet externas not.s. ut agnosci possit (Wort und Saframent), und als societus externarum rerum ae rituum. Die Leugnung bes wefentlichen Unterfchiedes gwifden geiftlicher und rechtlicher Rirche ift bas Rennzeichen ber romischen Rechtstirche mit ihrem jus ennonicum, und in ihrer Weise ber pseudoprotestantischen Weltfirche, welche nach biefer Seite bin romanisiert. Berhielte es fich wirtlich fo, fo mare auch Die Rirche ein Reich von Diefer Welt (Qut. 22, 25, 26; 3oh, 18, 30) und fonnte erobert und aus ber Beschichte gestrichen werden, wie ein irdisches Reich. Dagegen haben wir die Berheißung bes herrn (Matth. 16, 14), daß auch die Pforten der Golle fie nicht überwinden follen. Es ift, wie gejagt, eine geiftliche Errungenschaft ber Reformation, namentlich ber lutherischen, bag burch fie fich die Rirche wieder auf fich felbst und ihr Wejen befonnen hat. Gie follte eben in ichwerer Schule jenes satis est (Augsb. Ronf. Art. VII) lernen, b. h. bag fie nicht ein Reich von diejer Welt fei, bag es unter allen Umftanben genug fei, die Ginheit des Blaubens in der Ginheit bes Betenntniffes gu erweisen und fich als die Rirche bes Betenntniffes zu erfassen, weil fie Rirche bes Blaubens fein und bleiben foll. Gie follte eben fabig und willig merben fich als die geiftliche bon fich als der rechtlichen zu untericheiden und relativ unabhangig, ja wo ihr bas ichwere Kreug auferlegt wird, absolut unabhängig von ihrem Rechtsbafein zu existieren. Die richtige Unterscheibung mifchen beiden Seiten des Dajeins der Rirche ift fo fehr bas Charafteriftifum ber lutherischen Meformation, daß auch die geringfte Abtreichung babon und bie Derwischung der beiden Seiten an irgend einem Puntte uns jum romaniftiichen Abmeg verleitet. Gbenjo bewahrt uns diefe Unterscheidung jowohl vor faligem hangen an bem außeren Rirchenbestande, als auch bor mifimutigem, separatiftischem Brrewerden, wo die Rirche unter mangelhaften ober brudenben Rechtszuständen zu leiden hat.

Mus der Unterscheidung diefer beiden Seiten der Rirche folgt aber nicht Die Edicibung berfelben. Denn weder ift bie wesentliche Rirche die nur unfictbare, fendern fie ift ein geiftlicher, und zwar als folder auch fictbarer Organismus, ber alle Glemente ju einer angeren Organisation in fich tragt; noch widerftreitet es ihrer Gichtbarkeit, auch ein an die wefentliche Rieche, als an ihre Norm, gebundenes rechtliches Dafein gu haben, wenn auch teine Mechtsordnung ihr angeboren ift. Diefe, foweit fie ein frei gebildetes Werk der Kirche ift, besteht vielmehr nur jure humano; jo daß die Mirche niemals ben Schwerpunkt ihrer Erifteng in biefelbe verlegen und fich felbst mit ihrer Ordnung verwechseln barj. Diejes Berhältnis von geistlicher und organifierter Rirche, von Kirche und Rirchentum leugnen, beißt entweber in falich griftlichem Intereffe zwischen beiden eine folche Aluft beseftigen, bag jene gu einer unwahren Ibealität hinaufgeichranbt, biefe bagegen in bie profane Weltlichkeit hinausgestoßen wird; oder beide jo identifizieren, daß man aus bem geiftlichen Gnabenreich Chrifti ein außerliches weltliches Gesehebreich macht. Tort wird nicht beachtet, daß die Rirche boch in ber Welt ift und es ihrem Wefen nicht widerspricht, weltwirklich zu fein; hier, doß fie bennoch nicht von ber Welt ift und nicht weltformig, b. h. weltlich gefinnt und ge-

artet fein darf.

Woher aber nimmt die Kirche ihre Ordnungen und wornach bildet fie dieselben? In der römischen Rirche bestehen sie alle jure divine, sind von

Bott durch die Apostel, Bifchoje, Rongile, burch ben inspirierten Papit vergeschrieben. Dem birett entgegen fteht bie feit bem vorigen Jahrhundert aufgekommene Meinung, nach welcher die tirchliche Ordnung eine rein menichliche und beliebige Ginrichtung ift. Gegen beide muffen wir entschieden protestieren. Bielmehr will an ber Rirchenordnung bas Gegebene, Bleibente und das frei Gebildete, eventuell Bechfelnde unterschieden fein. Jenes er trachft ihr aus bem Lebensverhaltnis der Rirche zu Chrifto und ihrem Bernis berhältnis jur Welt, wenn auch mit verschiedener Bebeutung und Gelturg für fie, da das erftere Berhaltnis das Maggebende, Unveränderliche enthalt, und das lettere bemfelben juborbiniert ift. Diefes bagegen, bas frei Gebilbete und Wechselnbe, tommt nie ohne menschliche Freithatigkeit auf Grund driftlicher Ertenntnis und Ginficht ju ftande und ift von den wandelbaren nationalen, lotalen, temporalen, auch personalen Ginfluffen abhängig. Jenes besteht bemnach juro divino (Angeb. Ronf. Art. XXVIII, S. 61), biefes jurhumano und ift als foldes von teiner maggebenden und unmittelbaren Bebentung für den Glauben; ca barf bas Mecht Chrifti und bas barin murgelnte driftliche Recht des einzelnen nicht antaften. Dech find beibe nicht im ausichließenden Sinne einander entgegenzusetzen; benn auch bas jus humanum ift für den Glauben nicht irrelevant, weil es in einem jus divinum wurgelt, und zwar in bemjenigen, das fich in der natürlichen Weltordnung Ausbrud gegeben hat.

ilberbliden wir ichlieflich alles bisher Dargelegte, fo haben wir ter allem an bem Unterichiebe von Rirche und Rirdentum und bemgemäß boran festanhalten, baf bas lettere nur um der wesentlichen Rirche willen ba ift, bie felbst feine Geselbesanstalt, sondern ein Gnabenreich ift; besgl. bag die für den irbijden Beftand und Fortbeftand der Rirche unentbehrliche Bilbung ter Rirdentums auf einer freien Notwendigkeit beruht. Beide Geiten ber Rirde liegen nicht nebeneinander, sondern find wie innerlich burch bas Band ter Ginen Glaubens, fo außerlich durch das des Ginen Befenntniffes verbunden. Die notae externao (Wort und Catrament) feben bamit auch eine externa societas signorum, die wiederum eine societas externarum rerum ordinationum notwendig macht. Mur hat die Rirche allezeit eine freie Stellung ju ihrer Ordnung einzunehmen, ba fie für dieselbe gar teine gottlich eingesetten Formen empfangen hat. Wohl aber find ihr göttliche Normen gegeben, fo daß die Kirche teine absoluten Abiaphora tennt, fondern im Ramen bes Claubens verpflichtet ift, auch ihre Ordnungen aufrecht zu halten, wo und wann in biefen ihr Befen und ihre Bahrheit felbst angetaftet werben follte. Endlich hat die Rirche, weil fie teine Gesehesanstalt, teine potestas tyramics oder regia (Apol. p. 288, 14); sondern ein Gnabenreich ift, ihre Ordnung nicht im Sinne weltlicher herrichaft aufzustellen und zu handhaben Bul. 22, 24-26; 2 Rot. 1, 24; 1 Ptr. 5, 3; sine vi humana, sed verbo: Augst. Ronf. S. 61, 21; 69, 76), fondern im Beifte bienenber, b. f. einlabenter, helfender, rettender Liebe. Denn fie ift nicht eine politia sieut aline politie. sondern principaliter eine societas fidei et Spiritus Sancti. Lgl. auch Art.

Smale. S. 329, 8 und 334, 31.

# 2. Rurze Geichichte ber Rechtsquellen und Angabe der einschlägigen Literatur.

Die Rirche hat von bem beren teine fertige Berfaffung und eine bem entsprechende Gesetgebung erhalten, fondern diese hat fich geschichtlich und jugleich teils im Bunde, teils im Kampfe mit judijch hierarchischen Beftrebungen und mit romifd-griechischen Staatsformen gebilbet. Wir reflettieren dabei junadift auf die Zeit bis jur Reformation. Anjangs hat die Birche fid ein Recht erft zu erringen; aber ichon bom Ausgang bes zweiten Jahrhunderts an, wo die Kirche noch ecclesia pressa war, läßt sich eine Angahl von Regeln verfolgen, bie gwar überwiegend auf das innerfirchliche Glauben und Leben geben, aber boch auch ichen bas Berhältnis zum feindlichen Staat berühren. Diefelben werben nach Unalogie bes apostolischen Sprachgebrauchs (Gal. 6, 16: Phil. 3, 16) canones, regulae bezeichnet (xaroir das gerade Holy, womit etwas gemeffen wurde, der Mafftab): fo ichon in dem Briefe Firmilians an Chprian (opist. 57); f. Bidell, Gefch. b. Rirchenrechts I, 2 ff. Doch war es in den ersten Nahrhunderten noch nicht üblich, die Schlüsse einzelner Synoden fo gu benennen. Erft feit dem Anfang des vierten Jahrhunderts, nach bem Siege ber Rirche über ben Staat und nachbem fich in den tirch. lichen Kongilien ein Organ für bas lirchliche Leben, für Lehre und Disgiplin ausgebildet, bereichnete man die hier gefaßten Beidluffe ebenfalls als canones, Und erft feit bem 12. Jahrhundert tommt für die Cammlung aller firchlichen Rechtsbestimmungen die Benennung jus canonicum, im Unterschiede vom jus civile, auf.

Zuerst haben wir hier die apostolischen Konstitutionen und Kanones zu nennen (Cotelerius, Patrum, qui temporibus Apostolorum floruernet opera, Paris 1672; R. Nothe, Die Ansänge der christlichen Kirche
1836, S. 341 f.: Ueltzen, Constitutiones apostolorum, Schwerin 1853; Bruns.
Canones apostolorum, f. Bibliotheea eeelesiastica, Berlin 1840), welche aller
dings nicht dis zum Ansang der Kirche hinaufreichen; aber doch sind die ersten
sechs Bücher der Konstitutionen vor dem Ausgang des Jahrhunderts entstanden, und das siebente und achte Buch sind wesentlich noch vornicänischen
Ursprungs. Dagegen sind späteren Ursprungs, frühestens aus dem 5. Jahrhundert, die Canones, obgleich die morgenländische Kirche sie als echt behandelt und die abendländische die ersten fünszig in das kanonische Mecht
ausgenommen hat. Ugl. Krabbe, über den Ursprung und Inhalt der apostolischen Konstitutionen, Hamburg 1829; v. Dreh, Nene Untersuchungen über
die Konstitutionen und die Kanones der Apostel, Tübingen 1852, sowie die
betr. Artisel in PMG.

Wir wenden uns zu den Rechtssammlungen der abendländischen Kirche, zunächst bis auf Gratian, d. h. zu den Sammlungen der Schlüsse teils der Etumenischen Konzile, teils der einzelnen Provinzialspnoden aus dieser Zeit. Das Bedürsnis einer solchen Sammlung sand zuerst am Ende des 5. Jahrhunderts durch Tionhsius Eriguus seine Befriedigung und ihre Berbreitung im stänlischen Reiche wurde besonders durch das Geschent veraulast, das 774 mit ihr der Papst Hadrian dem König Karl machte (die Tionhsiss-Hadrianische Sammlung). Darauf erschien, und zwar bald nach dem ersten Trittel

bes 9. Jahrhunderts (merft erwähnt 857 auf bem Reichstage von Chierip) die pseudoisidorische Sammlung. Dieselbe ruft auf ber Boraussehung, daß die Fulle des jum Weltregierer verordneten Sacerdotiums in bem romifchen Stuhle kulminiere, von welchem allein die übrigen Bifchofe, als feine Gehilfen, ihre Gewalt haben. Gie bezwedt eine größere Selbftanbigfeit ber bifdjöflichen Gewalt sowohl dem Staate, als den Metropoliten und Provinzialinnoben gegenüber. Rach jenen 50 apostolifchen Ranones folgen in biefer Cammlung 39 unechte Defrete ber romijden Bijdoje von Clemens I. bis Meldjiabes (also von ungefähr 100 bis 314), und noch 35 aus ber Zeit ven Splvefter (mit ber fabelhaften Schenfungeurfunde Konftantins) bis Gregor II. (314-731). Die Ahnung bes Betrugs, die erft im 15. Jahrhundert er wachte (Nifolaus von Cufa), brachten die Magbeburger Centurien gur Bewiffbeit, und feit biefer Zeit ift bas immer allgemeiner auch von feiten ber romiichen Kirche zugestanden worden. Je einiger aber man barüber jeht ift, um fo weniger hat man fich über bas Baterland und die Perfon des Berfaffers cinigen konnen, obgleich bie meisten Grunde für bie franklische Entftehung und für die Abfassung etwa durch Erzbischof Cigar von Maing (?) ober Erzbischof Gbo von Aheims fprechen. Bgl. Obb. II, 105; Richter. Girchenrecht \$ 38. Was die Literatur anlangt von Blondel (1628) und ben Gebrudern Ballerini (f. Gallandi, Splloge 1778) an bis auf Mafferschleben, Befele, Gfrorer und Roghirt, f. die Beibelberger Jahrbucher 1849, Beft 1; Phillip's Rirchenrecht 26. IV, 1851 und ben Artifel "Pjeudoifidor" von Bafferschleben in Berges Mealencyflopadie. An diefe Cammlungen des Dionpfins und des Bjeudoifider fcliegen sich die des kirchlichen Rechts bis jum 12. Jahrhundert an: Barbheim, concilia Germaniae, Abln 1759 ff., und b'Achern, Spicilogium, Paris 1723.

Ingwijchen aber waren in den Unschauungen bon ber Berfaffung ter Rirche folde Begenfabe ju Tage getreten, bag eine Ausgleichung berfelben bringendes Bedürfnis word. Dieje versuchte um 1150, mit Bilje icholaftifder Diftinktionen, der Camalbulenfermonch Gratian gu Bologna (Concordantia discordantium canonum; fpater allgemein deeretum Gratiani genannt). Dos firchliche Rechtsleben und bie Schluffe ber Spnoben waren indes fo fehr von ben Defreten ber Papfte abhangig geworben, bag biefe als bas allbeherrichende Element ericheinen. Es entstanden bie collectiones decretalium, m benen befonders die Defretalen Gregors IX., die Clementinen (fo genannt nech Clemens V.) und die Ertrabaganten gehören. Dieje Defretalen-Sammlung wird fcon auf den Kongilen gu Coftnit und Bafel unter dem Namen Corpus juris canonici begriffen, beffen fpatere Ausgaben alle auf ber 1582 unter Gregor XIII, ju Rom ericienenen ruben. Diefes tanonische Rechtsbuch gilt heute nur für die Innerverhaltniffe ber romifden Rirde; bagegen hat ce für

ihr Berhaltnis zum Staat teinen Unipruch mehr auf Giltigkeit.

In dem Dage, in welchem die Reformation streng zwischen geistlicher und weltlicher Macht schied, bie Rirche nach ihrer außern Grifteng unter ben Schut des Staates ftellte und die Ausübung der potestas externa der Staatsgewalt überantwortete, mußte fich ber Begriff des Rirchenrechts bedeutend modifizieren. Luther war ichon fruh zu ber Ginficht getommen, baft bas fanonifde papitliche Recht ber Reformation ber Rirche entgegenstehe (f. bie Schrift "an ben Abel beutscher Ration") und verbrannte bie Defretalien

bifentlich, weil fie ben herrn laftern, und um baburch ihr großes Anfehen bei dem Boll gu brechen. 3war gibt er gu, daß in ihnen auch Wahres und Gutes enthalten fei, aber biefes werbe gurudaebrangt und biene nur bagu, ber impige et antichristiange tyrannidi bes Papites einigen Schein gottlichen Rechts ju geben; benn bie Summe bes lanonischen Rechts fei: papa est deus in terris, superior omtabus coelestibus, terrenis, spiritualibus et sa cularibus; oundia papare sunt propria, cui nemo audeat dicere: quid facis? Co führte die Mesormation au einer Grorterung über bas pringivielle Airchenrecht und ju einer genaueren Bestimmung des Berhältniffes von Rirche und Staat. Diefe Gragen, wie fie bie Berantaffung ju ben verichiedenen Suftemen ber Mirchenverfassung find, so bilben fie bis in unfere Beit binein die Triebtraft der Geschichte unserer Disziplin. Außer den symbolischen Buchern unferer Rirche, ben Werken Luthers und Mclanchthons (Bretichneiber, Corpus reformatorum) und ben firchenrechtlichen Gutachten ber Wittenberger Fakultat (ebendaselbft), tommen bier besonders die alten Rirchenordnungen in Betracht: Stonig, Bibliotheca agendorum, Celle 1726; Mofer, Corpus juris evangelicorum ecclesiastici, Bulich 1737, 2 Bde. 4; Richter, Die evangeliften Mirchenerbnungen bes 16. Jahrhunderts, Weimar 1846, 2 Bbe. 4; ferner die Conclusa corporis evangelicorum (v. Buloto, Aber Geschichte und Berfaffung bes corporis evangel., Regensburg 1795): Sammlung berielben von Schauroth. Regensburg 1751 ff., nebst Fortsehung von Gerrich, 1786; endlich die firdliche Gefekgebung in ben einzelnen beutichen Landern (vgl. Allgemeines Rirchenblatt jur bas evangelische Deutschland, seit 1842).

Unter den neueren krit Ausgaben des kanon. Rechts feien hier genannt die von J. H. Bohmer (Palle 1747) und die den M. E. Richter (Pp. 1843 f.), in vorzügl, krit. Neubrardeitung durch G. Friedderg, Corpus juris canonici. I.d. Lipsiersis secunda. Post Acm. Ludes, Richteri curus al Ebror. 1858, et ed. Romanuse felem regegn, et adnot, ert. iaste 2 voll Lips 1876 82. — Einen ins Tentsche überlehen Ausgug aus dem C. I. can gaben Schilling und Sintenis. Leips, 1834. — Unter den Concelleus ammlungen f. Lesonders die von Harduin und Manii, sowie für die neuere Zeit Acks et dierecks. S. conciliorum recentiorum Collectio Lacensis (7 toni, Krib Krisnov 1868 f.). Egl. Hefele, Concileugelischer, 7 Bde. 1855 ff., 2 K. 1873 ff. Auch Binterim, Pragm Geldicke der deutschen Nationals, Provs und Tideckin-Conce, 6 Bde. 1855 ff. Ferner Münch, Concerdete, sowie der Geischichte des Emier Congresses, Karlstade 1830, und besonders noch Meier, Tie Propoganda et, 2 Ede. Göttingen 1852

Ans der einschlägigen, sehr reichen lirchenrechtlichen Leteratur sei dier nur auf solgendes himgewiesen: Carpoux, Jurisquadentia erclesiasticu s. consistorialis, Hannover 1645 (neue
Ausgabe von Beger, Leppig 1748). Sockendorf, Communtarius de Lutherunisten 3 Tomi, Leppi 1698. Rohmer, Ius erclesiasticus Protestantium, 5 Bde., Hille 1714.
Pfaff, Institutiones juris erclesiastici, Frankfurt 1727. Walch, Gutwurf einer volle fündigen Gistorie der Aredenverkommlungen, Leipzig 1759. v Moskeim, Agemeines Airdenrecht der Proteitanten (heransgegeben von Windhelm), Holastict 1740. Spritter, Geichichte des kanentichen Kechts dis auf die Leiten des slischen Istor, Halle 1773. Pland, Geichtehte der Entstehung und Ausdildung der christischen Gelestschaftsis verfallung, 5 Bde, Hannover 1808 ff. v. Aams, Über das dischilieken Gelestschaftsis berfallung, Sunder Jahrbuder für preußiche Gelegebung, Berlin 1828). Grüchbern, Grundliche der Kredeurschls der katholischen und der evangelischen Religionenweitet, 2 Bde., Köttingen 1831. Nicolavius, Die beschödliche Ausgeleitzen Religionenweitet, 2 Bde., Köttingen 1831. Nicolavius, Die beschödliche Ausgeleitzen Abergen, Abnip den Istound Gelducke der beschäftlichen Würde in der erangelischen Arche (Allgem, Abry 1847) Rr. 19—221. Rothe, Andange der drecht. Lerche, Pettenberg 1837. Baur, über den Urberung des Christopals, Tübengen 1838. Andelbach, Reformation, Kulderthun und Union, Leidzig 1839. Puchta, Ginleitung in das Recht der Arche, Leichig 1840, Etahl, Die Archenbersoliung nach Lehre und Recht der Protestanten, Frlanzen 1840, 2 Auft. 1842 (danegen Richter, in der Zeitscher jür dentiches Kecht v. Rechter u 267da, 1840, Heft 2) Videll, Geististe des kirchenrechts Belgie 1841 v. Mothe, Die wahren Grundlagen ber chriftl. Kirchenterkassung, Berlin 1844. Richter, Lehrb. bes fath n. ev Allentes, 1841; A. Auft. (v. Tovo) 1877. Hunschie & Arthone, ber Kath. in Prott. 1869 s. (B. I. III, 1). Em. Friedberg, Lehrb. bes fath. n. ev KN., Lpp. 1879. Bed, Grundriß bes gemeinen Kirchen Rechts nach Richter-Tove, 2. A Tübingen 1885.

Von tath. Seite: Ferd. Walter, Lehrbuch bes RN. aller driftl. Consessionen. Bonn 1822:
14 Auft. 1871. J. A. Möhler. Tie Einheit in der Kirche, darzwiellt im Geiste der Kirchenversasung der drei ersten Jahrh. Iud. 1826. E. W. Klee, Tas Nocht der einen allgem Kirche Christ. 2 Abe. Rogdeb 1839. G. Phillips, Kirchenrecht, 6 BB. Renned 1845 st. 3. Aust. (Bd. 1) 1875). S. Aichner, Compent, juris evel. Inc. 1871. D. Gerlach, Lichtuch des Kirchenrechts. 4. verb. Aust. Padertern 1885. F. G. Bering, Lehrd. des sath, orient. u. prot. KK. 1876; 2. A. 1881 (stress ultramontan u. unn istenichaitt.). R. v. Scherer, Hand des KR. 1 Bd. Gray, 1885.

Linet, über die Tarlegung der relizielen überzenzung und über die Trennung der Kirk:
und des Strates (deutsch von Spenzler, Heickerg I-15). J. Multer, Tre nachen Anigaden für die Frettildung der deutsch-protesantischen Kieckenversättung, Breston 1-45. Rithal, Knitchung der alkatholischen Riecke, 2. Anst. Bonn 1-57. Rechter, Gelchickte der ewang, Kirchenversässung, Leipzig 1-557. Ihierfch, Tie Kirche im apselt Zeitalter, Frankfurt 1852, 3. Aust. 1-50. v. Schenel, Zur Aufre vom Kirchenregimert (krt. 1862, von demf. mehrere seitschrift, Darleß, Etliche Gewissenstagen) himfattig der Lehre ven Kirche, Kirchenman und Kirchenregiment, Etutzgat 1-562. Feldener, Beschandlungen in der Gestanger Zeitschrift. Harleß, Etliche Gewissenstagen) himfattig der Lehre von Kirche, Kirchenman und Kirchenregiment, Leipzig 1863. Haupt, Ter Erdeten von der Kirche, dem Kirchenweissung, Hischenversässung, Dask 1867. Faber, Kirchenpolitzische Fragen, Gotha 1867. Zehme, Kandeslunde und Kirchensteigen 1869. Mühltäuser, Etastslische, Vollstunde, Freifirche Undernachten, Leipzig 1869. Mühltäuser, Etastslische, Vollstunde, Freifirche Underschrieberriche Kirchenregiment, Leipzig 1871. Zohm, Tas Berchitnis von Kirche und Etast Tübingen 1873; u.: Tie freie Rirche, Etutzg. 1874. Zeller, Etaat und Kirche, Leipz 1875. Lohmann, Die lichtliche Kriss unserer Lage, Hannober 1875. Frank. Tie ebang, Kirchenberrässung in den deutschen Ethblen des 16. Jahrb., Leipz, 1878. Eteinmeher, Beiträge zur praktischen Theologie (V. der Legris des Kirchenregiments), Verlin 1879. Schleiermacher, Tarstellung vom Kirchenregiment (Abdrech aus Leinen Werten mit einem Borwort vom Weiß), Verlin 1881. Vienemann, Aus Erblands Lutbertager,

Hinnichtlich ber Presbuterialverfassung insbef. J. Wolbling, Livigi 1845; Alppe. Bertin 1847. Vechler, Geschichte ber Presbuterials und Sunobal-Berfassung seit der Resonation, Leiden 1854. Heppe, Die presbuteriale Grundalversassung ber evangel. Arche 1868. Aber die Union f. einerseits Ripfch, Archivenbuch ber evangelistet Union, Bonn 1853, andererseits Stahl, Die latherische Arche und die Union. Brein

# Geschichte ber Kirchenverfaffung.

## 3. Die Berfaffung ber apoftolifchen Mirde.

Das Vilb von der ältesten Versassorm der Kirche ist oft entstellt worden. Früher geschah es in falsch polemischem Juteresse gegen die römische Rirche, oder indem man über dem formell Ahnlichen das wurzelhaft Verschiedene übersah (römische Munizipal- und jüdische Synagogal-Versassung: Salmasius, Vöhmer, Vitringa). In neuerer Zeit wieder redete man, nach Ana logie politischer Körperschaften, von demokratischer, aristokratischer, monarchischer Verschaft, sondern nur von einem Tienst die Rede sein kann (Matth. 20, 25—25). Oder man unterschied zwischen der apostolischen Gemeindeversassung und der alt-katholischen Kirchenbersassung (Paux, Nitschl); oder endlich man

jah in der Kirche nur ein Institut, das bestimmt sei, in den Staat als das vollsommene Reich Gottes aufzugehen (Nothe, Grundlage d. K.Bers., u. Ethit). Man ließ eben außer Acht, daß die Form aus der spezifischen Eigentümlichteit des Christentums, das von keiner andern Kratie als der Christekratie weiß, mit innerer Notwendigkeit hervorwuchs und sich dabei an Bestehendes auf dem Webiete des Judentums, so weit es zu brauchen war, auschloß; daß sie aber nicht etwas Nachgeahmtes war, nicht den neuen Wein in alte Schlänche saßte (Matth. 9, 17), und deshalb auch ohne den geringsten Widerspruch sich bildete.

In den apostolischen Schriften ftogen wir auch nicht auf eine Spur wie von einem göttlich privilegierten Priefterftand, fo auch bavon, daß fich bie hirten und Lehrer etwa als Gemeinde- oder Gefellichaftsbeamte, im gewöhnlichen Ginne biefes Worts, angesehen hatten. Bielmehr ift Chriftus ber Apostel, hirte und Bijchof über alle (hebr. 3, 1; 1 Petr. 2, 21), durch beffen Soheprieftertum bas levitijde Prieftertum abgeschafft ift, und aus bem der Apostolat der Zwölf entspringt (Gal. 1, 1). In ihm beruht das tonigliche Prieftertum, das allen Glanbigen gemeinfam ift und fie bon der Welt unterscheidet, und das in der unmittelbaren Beziehung eines jeden zu Chrifto und in ber baraussolgenden Berechtigung und Berpflichtung zum Dienst gegen bie Bruder besteht. Gie alle follen fich bauen in Ginem Geifte und Ginem Glauben, unter ber lebensvollen Mannigfaltigleit ber Gaben (Rom. 12, 3 - 5; 1 Ror. 12, 4 ff.; 28 - 31; Ephef. 4, 3-1), ju einem heiligen Tempel in dem herrn (1 Petr. 2, 5. 9; Nom. 12, 1. 2; Ephej. 2, 21). Hur, daß ein jeber fich bescheibe nach dem von Gott ausgeteilten Dage des Glaubens (Rom. 12, 1; 1 Ror. 12, 7). Auch war infolge beffen die Predigtthätigkeit gewiffermagen, b. h. unter Borausfekung der Geiftesgabe, frei (Alt. 8, 11; 11, 10. 10; 1 Ror. 12, 11; 14; 1 Petr. 4, 11). Aber bon Unjang an gibt es ein Umt des neuen Teftaments (2 Hor. 3, 4), ber Haushalter über Gottes Geheimniffe (1 Stor. 1, 1), burch welche bas Wert Chrifti geschieht, und nur Gin Amt, bas die Rirche, gunachft in ben Aposteln, in sid trug, indem fie ward; ein Amt, bas von Bott, Chriftus, bem fl. Geift gejeht ift (1 Mor. 12, 20; 2 Mor. 5, 10; Ephef. 4, 11; Att. 20, 10), gu weiden die Gemeinde Gottes, gu wachen über die Seelen in aller Langmut und Lehre (Debr. 13, 1:; 2 Tim. 4, 2), den 3relehrern zu widerstehen (1 Tim. 1, 1), und die Berführten gurudgubringen (2 Tim. 2, 24 ff.). Die Trager besfelben follen fich nicht als bie herren ber Bemeinde betrachten (1 Petr. 5, 4; 1 Stor 3, 4; 2 Stor. 1, re); aber biefe follen fie ehren (1 Thefi. 5, 12; 1 Tim. 5, 17) und fich nicht Lehrer nach eigenem Gelufte auflaben (2 Tim 4, a. 4). Dagegen tennt bas Rene Tefta ment den spateren spegifischen Gegensatz zwischen Alexifern und Laien gar nicht; fonbern unter abigme berfteht es im geiftlichen Ginne bas Grbe bes ewigen Lebens (Mit. 26, 18; Mol. 1, 12), baber auch bie Glaubigen aligen genannt werden (1 Petr. 5, a), und unter deine bas ausermafilte Boll bes Beren (1 Petr. 2, 11).

Obenan stehen die Apostel, als die von dem Herrn selbst erwählten, unmittelbaren Augen- und Ohrenzeugen seiner Thaten und Worte, insonder- heit seiner Auserweckung (Lut. 24, 18; Alt. 1, 18, 21, 12; 2, 12; 13, 20, 21; Gal. 1, 1, 12; 1 Kor. 15, 2 ff.), die das Amt führen des Wortes und des Geistes,

das die Gerechtigleit und die Berfohnung predigt (Att. 6, 4; 2 Ror. 8, 4.0) 5, 18). Gie find die Repräsentanten ber Ginheit aller Gemeinden (Gpef. 2, ... #) und der Mittels und Echwerpunkt ihrer Machtvollsommenheit. Dit bem Bellbewußtsein ihrer Autorität leiten fie aufangs die Berusalemische Gemeinde und gwar nach allen Beziehungen, auch in ber Gorge fur Armen (Att. 6. 1). und spater erstredt fich ihr Beruf auf alle Gemeinden (2 Stor. 11, 28). Aur Jakobus (Sohn des Alphäus) bleibt Haupt der Gemeinde zu Jerusalem und des judischen Landes (Alt. 15, 13; 21, 18; Jat. 1, 1), nachdem die beiden anbern oreilor (Betrus und Johannes Gal. 2, 1) bauernd Berufalem verlagen haben. Go ift auch fpater Johannes bas Saupt ber Ephefinischen Gemeinde und aller Gemeinden Aleinafiens (Apot. 1, 4). Gie nennen fich auch Mit älteste (1 Petr. 5, 1) oder schlechthin' "ber Alteste", d. i. ber Einzige seiner Art und feiner Beit (2 u. 3 Joh. v. 1); worin einerseits eine Gleichordnung mit ten andern Preschtern, andererfeits eine Uberordnung liegt, ba bie Apostel fich als Alteste jeder Gemeinde ansehen. Auch Papias nennt in der vielumftrittenen Stelle (Guf. III, 39) die Apostel of ngeoperegm. Wir sehen baraus, daß ber Apostolat gwei Geiten hat: eine unveräußerliche und unübertragbare, bie an diejen Personen haftet, fraft welcher sie die Grunder und Leiter der gangen Rirche find und bies durch ihr Wort für alle Beiten bleiben: und eine andere, traft welcher fie nur die ersten Trager bes fortwährend in ber Rirche gebliebenen Amis des Neuen Testaments find, deffen die Rirche gu ihrer Grhaltung und ihrem Wachstum jederzeit bedarf, das aber an das apostolifche Wort Schlechthin gebunden ift. Go ift bas Gine bleibende Umt ber Rirche. für welches bie Trager im Laufe ber Zeit wechseln, mit bem an bie Berionen gebundenen Umt der Apostel zugleich göttlich geseht und geordnet. - Des Bleiben in der Apostel Lehre (Att. 2, 42) ift also die mahre und einzige successio apostolica,

Was nun die Presbyter (al neespeiregen Alt. 14, 23; 15, 22; 20, 17; Jal. 5, 11; 1 Tim. 5, 17, 19; unterschieden von den rediregen Alt. 5, a; 1 Petr. 5, 3) anlangt, deren Name uns zuerst Alt. 11, 30 ganz unvordereitet begegnet, so ist diese, durch bedeutsame Erinnerungen in Jørael geheiligte Bezeichnung, zu Lebzeiten der Apostel, der stehende und eigentliche Amtsname für die Leitung der Einzelgemeinde, unterschieden von der Thätigkeit desselben Amts (dem enconness 1 Petr. 5, 2). Tenn es gibt wohl ein Presbyterium (1 Tim. 4, 11), jedoch kein Gpiskopium. Wenn aber die Presbyter ermahnt werden, so werden sie als Wischöse ermahnt (Alt. 20, 28; Phil. 1, 1; Tit. 1, 1; 2 Tim. 3, 2). Ihr Beruf besteht insonderheit in dem Weiden der Gemeinde Gottes mit dem Wort (Alt. 20, 28; 1 Petr. 5, 2; Tit. 1, 9) und in dem Wachen über die Seelen, für das sie Gotte verantwortlich sind (Hebr. 13, 7, 17). Tarum wird auch von ihnen besonders die Lehrhaftigkeit gesordert (1 Tim. 3, 1; 2 Tim. 2, 2, 24), wenn es auch nach 1 Tim. 5, 11 Presbyter gab, die sich auf

bie Abministration beschränkten.

Lon einem dem Gemeinde-Presbhterium übergeordneten Bischof weiß zwar die apostolische Zeit noch nichts, dagegen gab es doch Unterschiede in der Machtvollsommenheit, wie schon aus Alt. 15, 23 hervorgeht: &doze core etworddag za rolls ageogkresque oder dag 15, 28 kervorgeht: &doze core etworddag za rolls ageogkresque oder dag 15, 28 fexilische (f. auch 21, 28 st.). Bei solcher Stellung der Apostel ist es verständlich, daß bereits bei ihren

Lebzeiten Manner wie Spaphras (Kol. 4 12. 13). Epaphroditus (Phil. 2, 25), Timotheus (1 Kor. 16, 10; Phil. 2, 18. 20), Titus (2 Kor. 8, 23) als ihre Geshilsen und Delegierten über den andern Preschtern stehen (1 Kor. 16, 10; 2 Kor. 1, 13), dieselben einsehten (Tit. 1, 2; 2 Tim. 2, 2), auch Klagen wieder

fie annahmen und fie öffentlich ftraften (1 Tim. 5, 19. 20).

Dagegen ist der Tiakonat (Alt. 6, 1 ff.) nur ein untergeordnetes, von dem Herrn nicht eingesehtes Gemeindeamt, wenn auch ein Unterschied besteht zwischen einem Philippus, der zugleich Evangelist war (Alt. 8, 5 ff., 20 ff.: 21, s), einem Stephanus (Alt. 6, 1 ff.) und den Späteren im apostolischen Zeitalter (Phil. 1, 1; 1 Tim. 3, 1 ff.). Bei diesem Amt handelt es sich in erster Neihe um Armenpslege und Verwaltung des Kirchenguts; zugleich zeigt sich in der Art, wie die Apostel diese Sache von sich aus einleiten, sehr deutlich ihre Autonomie. Vald kommen auch Diakonissen (Nöm. 16, 1) hinzu: Matronen und besahrte Witwen (1 Tim. 5, 3, 9, 10), die besonders dei der Veherbergung der Reisenden, bei der Kranken- und Armenpslege dieuten. Das Amt ist von großer Wichtigkeit, aber doch nur dadurch entstanden, daß eine gleichmäßige Armenpslege sich sühlbar machte und daß die sernere Verwaltung auch dieses Tienstes nicht ohne Nachteil für ihren eigentlichen Weruf in den Handen der Apostel (und der Altesten) bleiben konnte. Darum konnte es auch aushören, ohne daß mit ihm die Diakonie aushörte.

Die Wahl der Presbyter und der Diakonen anlangend, fo geschah die ber letteren durch die Gemeinde, die fie anfangs den Aposteln (Alt. 6, 5. 0), ipater ben Presbytern jur Bestätigung vorstellten. Dagegen festen bie Apoftel oder ihre Delegierten (Tit. 1, s; 1 Tim. 5, 22) die Presbyter ein, ohne nachweisbare Mitwirfung der Gemeinde, was teils mit der Autorität der Apostel, trils auch damit gusammenhing, baß anfangs die Gemeinden noch aus wenigen beftanden (xeigocoreir, - Att. 14, 23 bon ber Anordnung von Altesten durch Paulus und Barnabas: 2 Stor. 8, 10 bei ber Aberbringung von Gelbfamms lungen durch einen von den Gemeinden Ermählten -, bei den Griechen ber eigentliche Ausbruck für Bottswahlen, hat biefe Bedeutung nicht mehr im Meuen Testament). Go sehen wir auch aus bem erften Brief bes Clemens (c. 12-11), daß die Apostel die Erstlinge ber Gläubigen (die aruggai), welche fie durch den Geift pruften, zu Presbytern ernannten, und daß spater Diefe Bestellung unter Buftimmung der gangen Gemeinde gefchah. über die Urt, wie die Gemeinde babei thatig war, ergibt fich aus dem Neuen Teftament gar nichts Bewiffes. Rur Geprufte und Bewährte wurden angestellt (1 Tim. 3, 4: 5, 22), unter Mitwirfung des Bresbyteriums (1 Tim. 4, 11).

Wohl zu unterscheiden von der reigenorie ist die mit Gebet verbundene Enisteric zwir reiger bei Ubertragung von lirchlichen Amtern (Alt. 6, 6; 1 Tim. 4, 14; 5, 22; 2 Tim. 1, 6). In diesem Alte ist nach neutestamentlicher Anschauung die Hauptsache das Gebet, das Begleitende dabei die Handausslegung, durch welche die Frucht des Gebets dem betressenden einzelnen zugeteilt werden soll. Roch Augustin vertritt diese Anschauung, wenn er sagt: Quid est aliud impositio manuum, quam oratio super dominem. Darum weiß das Neue Testament auch nichts von einer verschiedenen Handausslegung für die verschiedenen Amter. Gegen die Lehre der römischen Kirche, die diesen Mitus als ein die besondere Amtsgabe erteilendes Salrament behandelt und

die von Ordinierten erteilte Handanflegung für unbedingt notwendig ansicht, erkennt mit Recht die lutherische Kirche in diesem Ritus nur die Zueignung des im Gebet für den Ordinanden Erbetenen. Zwischen diesen beiden Anschauungen gibt es kein Mittleres; und wenn wir nach einem solchen suchen (Lohe, Aphorismen über die neutestamentlichen Amter, Nürnberg 1849), so geraten wir in Widerspruch mit der Schrift und schriftgemäßen Lehre-

Uberbliden wir schließlich bas Gange, so ericheint es als irrig, in der apostolischen Zeit nur von einer Gemeindeverfassung im Unterschied von ber Rirdenversaffung zu reben. Diefe selbst aber war ftreng genommen weber bie episkopale, noch weniger bie presbyteriale, fondern bie eigentumlich apo stolische. Rur insofern Schließt fie ben Grundgebanten ber Epistopalverfassung in sich, als fie die regulare, ftanbige Leitung ber Airche in die Sande terer legt, benen die Führung des geiftlichen Umts anvertraut und benen bas Umt ausschlieglicher Lebensberuf geworden ift. Selbit bas weitere Charafteriftitum ber Epistopalverfaffung, bag nämlich einer aus ber Mitte ber Presbyter an ber Spihe steht als der Presbuter zur' Worfe findet sich ichon in den ersten Unfaben gegen Ende des apoftolijden Zeitalters: fo Jatobus, fpater Gimcon in Berufalem; jo auch die Stellung ber apofiolischen Telegierten. Und wenn Johannes seine Briefe in ber Apotatypfe an ben appeling jeder der fieben Gemeinden richtet, fo feben wir baraus nicht nur, bag es fich um je eine hauptgemeinde handelt, um welche andere gujammengeordnet find, fonbern auch, bag in dem Presbyterium einer jeden biefer Gemeinden Giner basselbe repräsentierte. hiermit war auch die Möglichkeit angebahnt, nach dem hinfcheiden der Apostel eine Gesamtverwaltung der Rirche durch bes Busammenwirten folder Altesten der Saubtgemeinden zu geminnen. war auch unter ber Bedingung unbedenklich, wenn dabei die einzigartige Stellung der Apostel unangetaftet, b. h. die beilige Schrift allein in der Rirche normativ geltend blieb.

Es ift nicht richtig, ichon in dem Spistopat als foldem ein jatiches hierardifches Pringip zu jehen und beshalb die Berfaffung ber nachapoftolifchen Birche eines Abfalls von ber apostolischen zu beschuldigen. Im Gegenteil bietet die lette apostolische Zeit, wie wir gesehen, Anknüpsungspunkte und Reime für benfelben, fo bag er felbft anfänglich nur als bie naturgemäße, notwendige Fortbilbung ber Grundeinrichtungen ber apostolischen Beit erfcient. Ohne biese Boraussehungen ift feine Entstehung gar nicht gu begreifen. Zwar follen wir bas Befteben ber Rirche gang und gar nicht auf ihre Berfaffungsform grunden, fondern allein auf den herrn; aber es ift bech mit Buftimmung ber Apostel geschen, bag fich bie Rirche ursprünglich episkopal verfaßte und fich auch durch diese Form gerade in einer Beit erhielt. two alles auf dem Spiele ftand. Hur muffen wir zwischen bem unfprünglichen Gebanten bes Epielopats und feiner fpateren, fcon feit Ende des 3. Jahrhunderts allgemein eintretenden hierarchifchen Berbildung unterscheiden. Grei lich tann von einer abfoluten Berfaffungsform ber Rirche nimmer bie Rede fein, sondern nur bon einer folden, die in einer gegebenen Zeit die relativ beste ift. Der freien Erwagung des driftlich-firchlichen Geiftes ift es uberlaffen, die angemeifenfte Form für bie Berfaffung zu mahlen. Gin gottlicher Recht des geiftlichen Standes als folden, fie zu bilben, ift nicht nachweisbar. Die Behauptung ist eine unbegründete und irrige, daß traft göttlicher Ginsehung das Regiment der Kirche ausschließlich von den Trägern des Amtsoder gar von den Bischösen, als Nachfolgern der Apostel, zu führen sei. Jedenfalls schließt die Hierarchie im wahren Sinne, d. h. nicht im Gegensatzum geistlichen dass, sondern im Unterschied von der weltlichen Versassung, die Anerkennung von Kirche, Amt und Gemeinde in sich und das lebendige, ineinander greisende Zusammenwirten aller drei Faltvren.

Ge ftellen fich somit für die Berfassung der Rirche im apostolischen Beitalter und beshalb für die aller Beiten folgende drei Grundfabe als maß-

gebend heraus:

1. Der Grundsat der Einheit und Selbständigkeit der Kirche, ihrer Apostolizität und Ratholizität, d. h. ihrer unbedingten Abhängigfeit von den Aposteln und des dadurch bedingten gliedlichen Zusammenhangs aller Gemeinden mit der über ihnen stehenden Kirche.

2. Der Grundsatz ber göttlichen Legitimität des Umts in seiner Unterordnung unter das Wort Gottes und die wesentliche Kirche, in seiner Begrenztheit durch die priesterlichen Rechte der Gläubigen, und in seiner

Aberordnung über die Ginzelgemeinbe.

Sanbluch ber ihrol Miffer fonlien 1V. 2. 21. f.

3. Der Grundsatz des allgemeinen Priestertums und des domit gesehten unmittelbaren, nur durch die Gnadenmittel bedingten Berhältnisses aller Glänbigen zu Christo, das zugleich ihre Berechtigung zur firchlichen Gemeindethätigkeit und zur geordneten Teilnahme an den Angelegenheiten der

Mirche in fich foliegt.

Zugleich ergeben sich daraus als die Grundhäresien in der kirchlichen Berjassung: die der fatschen Apostolizität, die für den zeitlichen Bestand der Kirche immer neue Apostel fordert (Irvingianer); die des salschen Hierarchismus, der das Amt ganz an die Stelle der Apostel und der Kirche, ja Christiselbst ieht und einen spezisischen Unterschied zwischen Klerikern und Laien aufzichtet (Papocäsarie); serner die der Gäsaropapie, sowie des salschen Kollegialismus, der sich in dem grundsählichen Independentismus der Einzelgemeinde oder kirchlichem Temokratismus kundgibt. Alle drei verstoßen gegen die Autorität und Dignität der Enadenmittel.

Bgl. Heinrici, Tie Christengemeinde Korinths und die rel. Genossenkhaften der Eriechen, in der Zichte, T. dissischen In. 1876, IV u. 1877, I. H. Queingarten, Tie Umwandstang der ursprungt, die Gemeindeorganisation gur tathol. Kirche, Distor. Albert. 1881, S. 441 ff., und besonders Edwin Hatch, The organisation of the early chr. churches (Bangton Lectures) Oxf. & Candridge 1881 (deutlich von A. Harnach, Giehen 1883). Gemeinfam ist diesen Das Etreben, möglicht alle eigentümlichen Berfassungeselemente der abostol. sowie der atsathol. Kirche als in den protan sonden Verhaltnischen des römischen Karberreicks bezeits gegeben nachzweisen – wolei es ohne mancherlei falzne und unhaltbare Kombinationen selbstverständlich nicht algeht. S. die treffliche Benrteitang der lehtgenannten Schrift von Weizfänder in der theol. Litzisty. 1883, Nr. 19.

### 4. Die Verfassung der altlatholischen Rirche.

Die Zerstörung Jerusalems und der Übertritt Constantins bilden den geschichtlichen Ausgangspunkt und den Endpunkt dieses Zeitraums, dessen Grundstreben darin aufgeht, den Einheitsgeist in die entsprechende Ginheitssorm zu bringen. In dieser Ausgabe, welche sich die alte Nirche sener Zeit stellte, darf ihr keineswegs etwas Jreiges vorgeworsen worten. Denn

bie Einheit, nach beren Aufrechthaltung sie zunächst dabei trachtete, war tie ihr überkommene innere bes Glaubens. Um diese zu erhalten und sie den grundstürzenden, judaistischen und gnoftischen Härdischen gegenüber rein zu erhalten arbeitete die katholische Rirche — ein Prädikat, das wir zunächt bei Ignatius (ad Smyrn. c. 8) finden; s. auch Epist. eccles. Smyrn. de mat Polycarpi — an der unsehlbaren Autorität des Kanons der evangelischen und apostolischen Schriften, der gleichsam die sortbauernde Gegenwart der Apostel vertrat. Sie siejerte damit die normative Grundlage der in der Kirche

fortgehenden Lehrtradition, der regula fidei (Enmbolum).

Aber babei konnte fie nicht fteben bleiben. Die Unordnungen im Innern und die Barefien, die Berfolgungen bon aufen forberten auch eine festere Einheitsform ber Berjaffung, in welcher bie ber Rirche inharierende Autoritet reprafentiert ift, und für welche fich bie epistopal-funodale Form naturgemäß empfahl. Bei diejer Arbeit aber verirrte fich bie Stirche ichon feit Ende bes 2. Jahrhunderts und leitete eine faliche Entwicklung ein, indem fie bas, mas anfangs noch den bon den Upofteln ober ihren Gehilfen eingesehten Breibt. tern perfonlich gutam, auf bas epistopale Umt als foldjes ohne weiteres übertrug und bamit fortfuhr, auch nachdem ber neutestamentliche Schriftfanen tvefentlich ichon firiert mar. Deshalb tann man auch nicht mit Miticht fagen. daß die lettere Anichauung cbenjo eine dogmatische, wie eine historische ift: fie wird erft zu einer bogmatischen auf Grund eines an fich noch unverfangliden, aber gemigbrauchten, hiftorifden Thatbestandes. Roch Sierongmus (Comm. in ep, Pauli ad Titum 1, 7) weiß von ber ursprunglichen Ginheit ber Presbyter und Epistopen; idem est presbyt r qui episcopus; et antequam diaboli instinctu studia in religione fierent . . . . communi presbyterorum consilio ecclesiae gubernabantur. Zuerft hat wohl der Epistopat in Alein-Uffien festen Guß gefaßt, während in Griechenland und Rom noch Presbner-Rollegien bie Gemeinden leiteten (Bahn, Ignatius von Antiochien, G. 296 ff.). Mit ben Ramen Clemens und Ignatius, hermas und Polyfarp, Grenaus und Epprian ift die nachapostolische Zeit und der Ubergang gur nicanischen bezeichnet.

Wie Johannes (im britten Briefe, B. g. 10) von bem Dligbrauch ber Gewalt von feiten eines hervorragenden Amtsinhabers, bes Diotzephes, redet, fo Clemens von den Rubeftorern aus der Gemeinde in Rorinth. Dabnend und warnend weift er barauf bin, daß Gott ein Gott ber Ordnung fei und baß das Amt ber Presbyter nicht aus bem Willen der Gemeinden hertomme, fondern gottlichen Uriprungs und darum gottlich autorifiert fei. Bei ibm liegt die Sadie noch wie in der apostolischen Beit; von einem fregifischen bischöflichen Amt weiß er noch nichts, sondern nur von einem primus inter pares (f. auch Irenaus in feinem Briefe an Bittor von Rom). Und gwar ficht er es als apostolifche Anordnung an, daß sich die Presbyter burch Rocptation unter Beiftimmung ber Gemeinde ergangen. Go berichtet uns auch Begefippus († um 170) von einem apostolischen Konbent, welcher Symcon an Die Stelle bes Jatobus gum Bijchof einsehte (Gujeb. h. e. III, 11). Auch Arenaus weiß (in ben von Pfaji berausgegebenen Fragmenten) von derrepus durufeig im anorioder. Diefe find wohl jene schon oben (f. Liturgit i, e) erwähnte disagi zur budena anogrobur, die alteste Rirchenordnung, welche

einerseits von Propheten weiß (jedoch mit dem Zusat von "bewährten, wahren"), und andererseits nur von Bischofen, welche die Gemeinden, denen sie vorstehen, geistlich und administrativ zu leiten haben, sowie von Diakonen.

Unders liegt die Sache bei Ignatius († c. 107). Bei ber großen Bebeutung feiner Briefe fur bie altefte Brirde ift bie Frage nach ber Echtheit berfelben viel verhandelt worden. Die Unechtheit ber langeren griechischen Rezension ist erwiesen (f. Cotelerius a. a. D.). Nicht so die der türzeren Rezension (zuerst herausgegeben von Usher 1644), die zwar auch bestritten ift (j. Baur, Tubingen 1849), beren Echtheit aber angenommen und vertreten wird von Reander (dod, eingeschränkt), R. Rothe (a. a. D.), Befele, Suther (3tfchr. f. hift. Theologie, 1841, 4) Uhlhorn (ebendaf. (1851, 1) und befonbers von Ih. Bahn (Ignat. v. Antioch., 1874 und: Patr. apostolicor. opp. el. Gebhard, harnack, Zahn, vol. II, 1876). Rur drei Briefe und zwar in einer noch fürzeren fur. Rezension, wollten Eureton (Corpus Ignatiabum, London 1849); Bunfen (bie brei echten und die vier unechten Briefe bes Ignatius, Hamburg 1849); Petermann (Ignatii quae feruntur epistolae, Leipgig 1819); Baur, Lipfins (Btfchr. f. hift. Theologie, 1856, 1), Ritfcht und einige andere anerkennen; boch hat diefe Spothefe burch bie neueren Berteidiger ber Echtheit jener mittleren Regenfion, besonders Bahn, ihre befinitive Widerlegung gefunden. Die Ginheit der Rirche ift die Bece, für welche Ranatius glubt. Wie nur Gin Gott, Gin Chriftus, Gin Geift, fo ift auch nur Gine Rirche; bas Mittel dagn ift ihm die Gemeinschaft mit Chrifto und mit der apostolischen Tradition durch den Epistopal, jedoch als Bertreter der Gemeinde und nicht der Rirebe. Seine Unichaunna ift trot ber Glut und Uberfdwanglichteit, mit ber er fie vertritt, noch eine einsache und naibe, babei eine unteugbar großartige. Das Bentrum ber Ginheit fällt, außerhalb ber irdifden Sphare, in Christus hinein (ad Ephes. c. 3; ad Smyrn. c. 8), welcher das unfichtbare haupt aller auf Erden gerftreuten Gemeinden ift, fofern fie bem Bijdoj anhangen (ad Smyrn. c. 9). Tenn ber Bijdoj ift in ber Bemeinde ber Stellvertreter Chrifti, wie das Presbyterium Rachfolger bes Apostellollegiums. Bon einem bem bijdfojliden Umt inhavierenden befonderen zagiona des Geistes und von einer successio episcopalis ift bagegen noch nirgend die Rede, wenn auch alle Bijchofe gufammen die Träger der Lehrtradition gegenüber der harefie bilden. 3war beruht Ignag & Anichanung, wie die des Clemens, auf der gottlichen Autoritat des Amts, aber bei ihm beginnt ichon die untlare Berwechselung des Epistopats mit dem Amt und des geiftlichen Umts mit dem apostolischen; bas geschieht zwar um ber Gnabenmittel willen, aber bieje treten bed babei mertlich gurud. Die Ginbeit der Rirche wird durch dieje Theorie gefordert, aber injofern auf Roften der Wahrheit, als ein falicher Amtsbegriff und durch ihn eine, wenn auch nicht ausgesprechene Unterscheidung zwischen Geiftlichen und Laien angebahnt wird (ad Trall. c. 7). Ubrigens tritt diese Anschauung von der firchlichen Berfaffung erft in einem Teil ber Rirche, in Sprien, Meinaffen und bald auch in Mom auf: sie ist also weder die allgemeine, noch auch die spätere. wie wir sehen werden. Go wird auch im hirten des hermas (um 140) noch über die Streitigkeiten im romifden Merus negi neweries geflagt und bie ursprungliche Gleichseit gegen bie rewiozuGedeien geltend gemocht.

Ahnlich liegt die Sache noch bei Polytarp († c. 166), der in feinem wohl echten Briefe an die Philipper (um 120, f. Neander, Giefeler, Möhler, Schliemann über d. Clementinen, ac.) bie Chriften ermahnt, den Presbytern (welche noch nicht von ben Gpielopen unterschieden werben) und ben Diafonen au folgen, wie Gott und Chrifto. Unders aber icon bei feinem Eduler Arenaus († 202). Die Grundlage ber Anichauung besfelben bilden Schrift und Tradition, welche ihm beibe aus Giner Quelle, der apoftolischen, fliegen. Dieje fest fich hiftorifch jort in ihren Schülern und beren Schülern. Befonders, fagt Frenaus muß man auf Diejenigen Bijchofe achten, welche von ben Aposteln ber die Rachfelge haben und mit diefer, vermöge eines besonderen zugenana ber Lehre, bas sichere Geschent der Wahrheit (adv. haeres, IV, 20). Tarum wird and bon ihm bie successio episcopalis betont (adv. haeres. IV, c. 26. § 2.: aber boch ift dieselbe bei ihm noch viel mehr historisch gemeint als ftrene bogmatifch. Dagegen werben Apoftellehre und apoftolische Berfaffung ichou parallelifiert. 3mar fagt er: ubi Spiritus Dei; illic ceclesia, aber auch: bie ecclesia, ibi et Spiritus Dei, und die Kirche ist ihm nur da, wo die sucessio ab apostolis ift (a. a. D. § 5). Die Presbyter treten mithin gurud; nicht fie, jondern allein die Bijdjoje find bie Nachfolger ber Apoftel. Comit ift ihm die Einheit und Wahrheit ber Rirche in der Totalität bes Gpistopats. besonders in den von den Aposteln gestifteten Gemeinden, den Mutterlieden (wie Rom, Emprua, Ephefus) gegeben. Bon einem fpezifischen Borrang ater ber römischen Gemeinde ift noch nicht die Rede (j. Thierich, Studien und Rritifen 1842, S. 512; Bidell, Geschichte bes Kirchenrechts I, 2, S. 194 ff). Der Spistopat ift ihm Stirchenamt, bas in jeder Gemeinde bie Rirche reprafentiert; bagegen werden von ihm Alerifer und Laien noch nicht fpegifisch von einander unterschieben. Gbenjo liegt auch noch bie Sache bei Tertullian. ber amar ordo und plebs unterscheibet (De exhort, castit, e. 7; baber aud ordinatio, allegi in ordinem sacerdotalem [a. a. D. fotoie de praescript, hace t. c. 41]) aber bod noch fragen tann: nonne et laici sacerdotes sumus? Bei ihm licat die Sache noch wefentlich fo, wie bei Irenaus, benn auch ihm bewahren die Bifchofe, als Nachfolger ber Apostel, Die überlieferte Lehre und vertreten baburch die Ginheit ber Rirche. Und wenn auch Rom, als bie Mutter ber afrikanischen Gemeinden besonders in Ehren gehalten wirb. fo erkennt er boch jede apostolische Gemeinde als Autorität für die Rachbargemeinden an.

Eingeleitet durch den Sieg der Kirche über den Montanismus, mocht die uns hier interessierende Frage einen starten Schritt vortvärts besonders durch Chprian († 258). Er behauptet nicht bloß, gegenüber den Presbytern, die absolute Bedeutung des Epistopats für den Bestand der katholischen Kirche, sondern er läßt auch, unbeschadet der wesentlichen Gleichheit aller Bischofe, die Einheit derselben, die nicht unsichtbar bleiben darf, in dem Vischof von Rom, dem Inhaber der eathedra Petri, als in ihrer sichtbaren Spize reprässentiert sein (de unitato ecclesiae). Die ununterbrochene Succession der Lischofe wird dogmatissiert (so z. B. epist. 65, ad Rogatianum); sie werden als das spezissischen Aurch welches sich der heilige Geist in der Kirche fortpslanzt, und erst durch sie strömt er auch auf die anderen aus, mittelst der Ordination und der Tause und Chrismation. Demgemäß be-

zeichnen auch die Constitt. App. den Bischof geradezu als perciez beod xal tor austor adiod. Doch hat die Gemeinde bei der Bischofswahl noch das sudlragium (Cyprian, epist. 60), und in der Berwaltung der einzelnen Gemeinde ist der Bischof von denen anderer Gemeinden unabhängig (epist. 72: arbitrium proprium et liberum). Ze unbestimmter aber noch Chprians Anschauung über den römischen Primat ist (vgl. s. Streit mit Stephanus über die Kehertause, Hob. II, 45 f.), um so mehr konnte die spätere Zeit hineinlegen und sie ausbilden.

Ginigermaßen beschränkt wird die Autokratie der Bischöfe durch das Berhältnis der hauptstädte der Provinzen zu den übrigen Städten (sedes apostoliem, Metropolitanversassung), sowie durch die Synoden, welche vorzugsweise die kirchliche Ginheit repräsentierten. Sie werden, nachdem ansänglich die Gemeinden in lebhastem schriftlichen Verkehr gestanden, erst sporadisch, dann seit dem 3. Jahrhundert — regelmäßig gehalten praesente plebe (Chprian opist. 14; vgl. auch epist. 6 und 24), und zwar zuerst in Griechenland (Tertussian, de jesunis c. 13). Ansangs sind es nur Provinzialsynoden, dann seit Konstantin auch ökumenische (synodus localis, persecta, vecumenica). Ie mehr aber die Idee von dem im Gpiskepat sich sortpstanzenden heiligen Geist um sich griff, um so mehr trat auf den Synoden das Recht der Presbyter und der Anteil des Volks zurück.

Doch machten sich die dargelegten Grundfate und Erundzüge der Berjassung erst ungehemmt geltend, als die Welt äußerlich von dem Christentum überwunden war; aber da trat auch schließlich die innere Unwahrheit voll

hervor, die fich berfelben bemächtigt hatte.

## 5. Die Rirchenversaffung in ber tanonifchelatholischen Beit.

Michts beweist mehr, wie tiefe Burgeln die falfchen Berfaffungspringibien in der Kirche ichon geichlagen hatten, als die Leichtigkeit, mit der fie fich feit Conftantin dem Großen geltend machen. Zuerft unter ihm, der fich als zor exios eno deor xadeoraneros enioxonos anfah (Enfebius, Vita Constantini IV, 21; f. Wald in den Comment. Societ., Göttingen, Bb. VI, S. 81 ff.), als gleichberechtigt neben allen Stulten anerkannt (313), ericheint die tatholifde Rirde unter Theodofius bem Großen als ausschlieglich im Reiche geltenb. Unter Justinian († 565) wird es flar ausgesprochen, daß es jum wesentlichen Beruf bes Raifers gehore, bas firchliche Leben bor Spaltungen gu fichern und es nach feiner außeren Geite in Ginheit mit ber Staatsordnung zu erhalten. Rirche und Staat, gwei fo grundverschiedene Lebenspotengen, burchdringen fich gegenfeitig jum Unheil fur beibe, wie die Beschichte bis in unfere Tage hinein beweift. Und gwar wird ichon 381 bem Bifchof von Konftantinopel (Cone. Constant. 1. c. 3) ber Ehrenrang nach bem Bifchoje von Mom jugewiesen. Andem aber die morgenländische Kirche sich auf das griechische Reich stütte und infolge beffen ben Patriarden von Gonftantinopel als ihren Saltpunkt anerkannte (Cone. Chaleed. c. 9), hat fie ihr eigenes Berhangnis mit dem bes Reichs aufs innigfte verbunden.

Unders die abendlandische Stirche, die ihren Schwerpuntt in fich felbst

fuchend, sich selbständig entwickelt hat, besonders als seit Ende des 1. Jahr hunderts der auch ichon früher geltend gemachte Grundfah klar hingestellt wurde, bag in allen wichtigeren Angelegenheiten die Entscheidung in Non gesucht werden muffe. Go schreibt 416 Innoceng I. (ad Decentium Lugubinum : ab omnibus debere servari, quod a principe Apestolorum Petro romana coclesiae traditum est. Was aber bas Berhaltnis gwijchen Rirche und Ctact anlangt (Riffel, Geschichtliche Darftellung bes Berhältniffes zwijchen Rirde und Staat, Maing 1836; Bidell a. a. D. S. 226 ff.), fo verliehen bis gum 6. Jahrhundert erft die Berfügungen bes Imperiums ben Beichluffen ber Rongile Rechtsverbindlichkeit. Doch versucht schon Gelasius (192 -96) bie Autorität des remischen Stuhles über die der Rongile zu erheben (Manii, collect. sacror, concil. T. VIII, p. 157); an ben Raifer Anaftafius ichreibt berfelbe: Duo sunt, quibus principaliter hie mundus regitur, auctoritas sucra pontificum et regalis potestas, in quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus Domino in divino reddituri sunt examine rationem. Der Bertvirklichung folder Unipruche ftand freilich noch bie Madt der Berhaltniffe entgegen. Dennoch tonnte icon Gregor b. Gr. behauten: quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis b. Peri indubitanter fit sanctus.

Das wurde anders auf germanisch-romanischem Boben, befonders feit Bonifaging fich gang bem romifchen Bifchof unterwarf und feit Piprin 755 bas ben Longobarben entriffene, bem griechischen Kaifer gehörente Territorium bem Papft schentte und bamit ben Grund jum romischen Riechenftaat leate. Dazu tam fpater (1054) die Trennung der occidentalischen Rirde von ber orientalischen. Zwar besteht auch im Abendland bis in bie Zeit Karls b. Gr. bas bifchöfliche Regiment mit dem Metropolitanverbande und ben Spneden. boch alfo, daß die von dem Könige prafidierte Reichsversammlung ber firchlichen und weltlichen Groben (concilia mixta) mit ihren Beschlüffen (capitularia) ben Schwerpunkt ber firchlichen Regierung bilbete. Diefe Gestaltung wurde aber unhaltbar, als bas Reich auseinanderfiel und die Rirche, nach bem Grundsat Divide et impera, die eingetretene Lage ausbentete. Wie bald und in welchem Umfange bies geschah, beweisen die pfendrifidorischen Detretalen, mit auf Grund welcher bann Papfte (fo ausichliehlich bie romifden Bischofe genannt seit dem Rongil vom Rom 1075) wie Gregor VII., Alerander III., Innocens III., Bonifacius VIII. ihre hierarchischen Anipriche geltend zu machen und burchzusehen vermochten: beforbert burch bie untereinander entzweiten Gegner, bas Raifertum und bas weltliche Gurftentum. Die Bergleichung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt mit ber Conne und bem Monde (Gregor VII.), mehr noch die migbrauchlich auf Luf. 22. 34 gegrundete und in der Bulle Unam Sanctam (1902) ausgesprochene Beiftellung von ben ber Rirche verliehenen beiden Schwertern (vgl. Bernhard v. Gloirbaur, De consider. IV, 3: spiritualis et materialis gladius, sed is pro ecclesia, ille ab ecclesia exercendus), mit dem auf Migbrauch von 1 Stor. 2, 13 berubenben Zusahe: spiritualis homo judicat omnia, ipse autem a nemine judicatur. berbunden mit der Behanptung, daß es de necessitate salntis fei, bem temiichen Bischof zu gehorden und daß der Papst vicarius Petri, ja Dei et Christi fei, dem die Fürsten fogar in weltlichen Dingen unterworfen feien! Alle tiefe Sage drucken ben Sohepunkt bes hierarchischen kurialistischen Strebens aus, zugleich aber auch ben Punkt, an welchem foldze Aberhebung sich brechen mußte.

Schon der Rampf gwijchen Innoceng III. und Friedrich II. bietet die Grundlage zu einer neuen Entwicklung. Dagu tann, nach den Borgangen in England ("Betrus tann nicht zugleich Conftantin fein": Rante, englische Weich. I, 70), das Drangen der Nationen auf Freiheit von Rom, in Teutschland bejonders unter Ludwig von Bagern (f. Moch, Sanetio pragm. Germanor., 1789; Riegler, Müller u. a.). Wahrend Withelm Oceam bas Recht bes Kaifers gegen bas Papfttum vertritt, werden gleichzeitig von Marfilius von Padua (im Defensor pacis; bon Johann XXII. anatematifiert 1327) bie Mechte ber Mationen, im Ginne ber Bolfesonveranitat, geltend gemacht. Dagu tommen die Rongile ven Pifa (1409), Coftnig (1414-18), Bafel (1431-43), welche alle ben Zah vertreten, daß bie allgemeinen Birchenberfammlungen über bem Papfte fteben; ferner: B. b'Aliffy, De difficultate reformationis in concilio universali; Aifolans von Cufa, De concordantia catholica; Rifulaus de Clemange, De ruina ecclesiae; Gerfon, Considerationes de pace; De modis uniendi ac reformandi ecclesiam, Wenn aud die Opposition biefer Rongile gu gunften bes Gpistopalismus erfolglos bleibt (f. bas 5, Laterantonil von 1512), fo treten bodi bie ingwischen erstarfte Macht ber Fürsten mit ihrem Maieftaterecht fowie bie ber Stände (f. bie Gravamina ber beutichen Ration vom Jahre 1521) ber Bierarchie und bem mit ihr berbundenen taijerlichen Billen nachhaltig entgegen. Ramentlich find die entstehenden Territorialgewalten für die Berfaffung ber lutherifden Rirche von großer Bebeutung. Cadifen wurde ber politifde Borort, bald auch der reformatorische. Denn es erhebt sich die vorreformatorische Mealtien und bereitet bie Bahn ben burchichlagenden Ereigniffen im 16. 3ahr. fundert. In ber romifchen Rirche blieb aber ber Gegenfat zwifchen bem Aurialismus und bem Epistopalismus unausgeglichen, bis lettlich bas batitanifde fogenannte Mongil zu gunften bes Papftes und feiner Unfehlbarkeit (de cathedra) entidied.

iber die Zeit Konstantins und Theodosius des Großen I.: Manso, Tas Leben Konstantins d. Gr., Breitau 1817. Burchardt, Die Zeit Constantins d. Gr., 2. Aust. Zahn, Constantin u. die Kuche, Hannover 1876. Brieger, Constantin d. Gr. als Relizionds politifer, 1880. Martini, liber die Einschrung des Christenthums als Stantereligion, Mänchen 1813 u. a. | Far das frahere MA. f. insdess. Arthureckis, f. II, Strasb. lands, Göttingen 1846 ff. Loning. Gesch, des deutschen Kurdenreckis, f. II, Strasb. 1878 | Far die vorresonator. Epoche: Riegler, Preger, G. Mutter w. sc. (f. Hob. II, 1811); v. Weiselneberg, Tie großen Kurchenverjammlungen des 15. und 16. Jahr landerts, Constanz 1840, 4 Bde. Gagegen Hofele, Kritische Beleuchtung i.c., Ildingen 1841, sowie Concilengeschicke, Bd. VII, 1). Ferner Ultmann, Rejormatoren vor der Resonation, Hamburg 1841, 2 Bde., u. f. f. (Hob. II, 183).

## 6. Die Weichichte ber ebangelifden Rirdenberfajjungen.

Die Reformation der Kirche ist nicht Schöpferin des Territorialismus. Sie ist überhaubt nicht aus dem Bestreben entstanden, die Berfassungsform zu andern oder den historischen Faden derfelben abzureißen, sondern dies war nur ihre unvermeidliche Folge, da die Bischöfe nicht auf sie eingingen. Ihre Ursprünge liegen tieser und auf einem ganz anderen Gebiete; ihre Interessen

find rein geiftliche. Gie war auf Wiederherftellung des inneren Kerns, bes Berhaltniffes zu Gott in Chrifto, gerichtet; barum ging fie auch nicht auf Stiftung einer Partifularfirche aus, fondern auf Reform ber gangen Rirde, ohne die Kontinuität mit der früheren Rirche aufzuheben. Wenn es zu einer gang anderen Berfaffungeform tam, fo geschah dies unter bem maggebenden und durchgreifenden Ginflug bes reformatorifden Grundpringips auf die Lehren von der Kirche, dem Amte und der Gemeinde, die bald ihren Ginflug aud auf die Berfaffung außern mußten, befonders aber unter bem unabweisbaren Trang der durch die Zuftande des beutschen Meiche bedingten Machtstellung der territorialen Obrigfeiten: der Landesfürsten und der Magiftrate in der Meichsftadten. G bie Reichstagsichluffe von 1523 und 1524, besonders ben Spenerichen Reichstagsabichied von 1526, infolge beren bie Landesberren Ge brauch machten von ihrer rechtlichen Macht gur Ginführung ber Reformation in ihren Territorien (jus reformandi). Schon 1523 erschien die erste proteftantische Rirchenordnung, die Leisniger; dann 1524 die Magdeburger Sto., 1525 bie für Preugen und für bie Ctabt Straffund (f. Nichter, ACD.; ferner Frant, Die ev. ABerfaffung in b. beutschen Stadten bes 16. 36bts., Lpg. 1878: Biencmann, Aus Lieblands Luthertagen, Reval 1888; Bodler, über Bugenh., Ev. A.3. 1885, Nr. 28 2c.). - Aberhaupt aber jagte man nicht einem Ideal von Mirdjenverfassung nad, fondern ftellte an diefe, im Unterfchied von dem Befenntnis fehr bescheidene Ansprüche. "Darum find die auch zu ftrafen" — fagt Luther 23. XII, 645 - "fo die Chriftenheit und ber Rirden Wefen und Regiment alfo fürgeben und malen oder urteilen toollen, als folle und muffe es allenthalben ohne alle Gebrechen und Mangel jein; ober two das nicht ift, foll de nicht die Kirche Chrifti, noch rechte Chriften fein. Wie fich benn riel irrige Beiftliche, sonberlich bie großen Aliglinge und ungeitigen, felbstgewachsenen Beiligen hieran feindlich ärgern und ftogen, jo fie etwas Gebrechliches feben ober fpuren an dem haufen, fo Chriften find und das Evangelium haben, und ihnen felbft eine folde Rirde traumen, baran gar nichts Gebrechliches fein foll; welches body auf Erden und in diefem Leben nicht fein tann, auch an ihnen selbst nicht funden wird." Darum wollten die Reformatoren ben geschichtlichen Raben auch ber Berfaffung nicht abreifen und bas bifchefliche Auffichtsamt jure humano in ber Rirche erhalten. Aber die Bijchoje gingen darauf nicht ein.

Auch für die Verfassungslehre brach zwar Luther die Bahn, für den Bau der Verfassung selbst aber wirkte Melanchthon eingreisender. Luthers Anschaumgen haben manche Wandlungen durchgemacht. Ansangs sallen ihm noch Nirche und Staat zusammen ("An den Abel deutscher Nation" vom Jahre 1521), doch schon von 1525 an unterscheidet er streng zwischen Gottes Neich und Weltreich ("Bon weltlicher Obrigkeit"). Dadurch aber läßt er sich nicht hindern, den Kursürsten Johann um das obrigkeitliche Einsehen in die Net der Pfarrer anzugehen (de Wette III, 30) und an Spalatin zu schreiben: Principes nostri non cogunt ad siedem et evangelium, sed colubent externas abominationes (de Wette III, 50), ja sogar den territorialistischen Grundsah auszustellen: "daß an Einem Ort auch einerlei Predigt gehen soll" (v. J. 1526, de Wette III, 89). In demselben Jahre trägt er bei dem Aursürssten auf die Visitation an: nicht als prinzipiell aus der Natur des obrigkeitlichen Be-

rufs folgend, fonbern "als Pflicht und Beichwerbe, foldes Ding zu ordnen; benn fiche fonft niemand annimmt, noch annehmen tann, noch foll" (be 2Bette III. 136). Co fdreibt er aud in der Borrede jum Unterricht an die Bifitatoren 1528 (1538): "Wir hatten basjelbige recht bijdbiftiche und Besuchamt, als aufs hödite bonnoten, gerne wieber angericht gefeben, aber weil unfer feiner bagu berufen ober gemiffen Befehl hatte" haben wir uns "gur Liebe Umt (welches allen Chriften gemein und geboten) gehalten" und bitten: "baß E. Churfürftl. Unaben aus driftlicher Liebe (benn fie nad) weltlicher Obrigfeit nicht ichuldig find) und um Getterwillen, bem Evangelio gu gut und ben elenden Chriften zu Rut und Seil, gnädiglich wollten etliche tuchtige Personen ju foldem Umte fordern und ordnen" (28. X. 1906). Ebenbafelbst (S. 1911) rechtfertigt Luther 1545 nur aus dem Notstande die Rirchenvisitation durch den Landesheren und bezeichnet die Gurften nur als "Notbischöfe" (XVII, 154, 155). Go fagt auch der Bergog Albrecht von Preugen (f. die Borrede jur QD, von 1530): coacti sumus alienum officium, h. c. episcopale, in nos sumere. Schon 1530 hatte Luther an ben Rurfürften geschrieben (be Wette III, 142): "Wir wiffen fast wohl, daß Fürstenamt und Predigtamt nicht einerlei ift, . . . aber jeht fragt man, ob ein Gurft, als ein Chrift, hierin bewilligen wolle." Denn er fowohl (vgl. die Briefe bei be Wette IV, 74. 75), als besonders Melandithon hatten gern der evangelischen Rirche ben Spistopat erhalten. Lehterer fchreibt an Camerarius (1530; Corp. Reform. II, 331): Utmam, utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere episcoporum; video enim qualem simus habituri ecclesiam dissoluta nolucia ecclesiastica. Video, postea multo intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam unquam fuit. In jrinem Consil. de moder, controy, bom Nahre 1534 faat berfelbe: et ut maxime nulli essent episcopi, tamen creare tales oporteret. S. and Brenz (corp. Reform. H. 362).

Diefelbe Unichauung begegnet uns auch in den Betenntnisschriften unferer Rirche: Conf. Aug. Art. XXVIII ("Beide Regiment -- das geiftliche und weltliche - foll man um Gottes Gebots willen mit aller Andacht chren und wohl halten als zwo hechste Baben Gottes auf Erden", aber beibe auch "nicht ineinander mengen und werfen"); Apol. Art. XIV; Artt. Smale, III, 10 und befonders in dem Anhang: De potestate et primatu Papae et de potestate et jurisdictione episcoporum. In jenem Abichnitte ber Conf. Aug. wird wijden bem mandatum divinum (docendi eyangelii et administrandi sacramenta) und ber jurisdictio interna (mandatum excommunicandi et absolvendi) einerseits, und andererseits der jurisdictio externa in soro ecclesiastico, welche nur juris humani fei (juxta politiam can nicam, quam non repre hendin.us), unterichieben. Es wird erflart, baf man bereit fei, die lettere ben Bijchofen zu laffen, wenn fie bas Evangelium frei liegen: meque vero habent potestatem tyrannicam, h c. sine loge, neque regiam, h. e. supra legem, sed habent certum mandatum, certum verbum Dei, quod docere, juxta quod exercere suam jurisdictionem debent. Da biefe Stellen im verschiedenen Intereffe erklart worden find, fo fei bier besonders auf die treffliche Ausführung von v. Scheurl (Sammlung lirchenrechtlicher Abhandlungen, Abt. 3, C. 345 ff.) verwiefen.

Rebody erwiesen sich bieje Rongessionen als unfruchtbare, weil bie Bi fcofe, außer ben beiben preußischen von Pomefanien und Camtanb, fic weigerten, das Evangelinm frei ju geben. Da von der andern Seite fich bie Reformatoren nur als Zengen der Wahrheit anfahen, nicht auch als Wirdenobere, jo blieb nur übrig, daß die Fürsten aufgefordert wurden, fie thaten es nun gern oder ungern, als praecipua membra ecclesiae (f. Schmalt. Art. a. a. D.) der Kirche zu helfen und zu bienen mit ihrem Umt. Rur jollen babei bas geiftliche und weltliche Regiment nicht ineinander gemengt werden; aud war aufanglich biefer Ausweg nur proviforisch gemeint (Paffauer Bertrag 1542; Angeburger Religionefriebe 1555). Jeber Stand, fagte man, ber Fürst wie ber hausvater (f. Luthers Lehre von den drei Ständen: dem status ecclesiasticus, politicus, oeconomicus), hat die Pflicht in sciner Stellung und mit ben ihm eigenen Gaben bem Bohl bes Gangen zu bienen, und ber Gurft bringe als folde Gabe bie ihm, nach ber bamaligen Aufchauung gur berienlichen Berfügung gehörende Regierungegewalt mit. Das eigentliche Motiv aber war, daß bas Fürstentum bie einzige Gegengewalt bot gegenüber ber Absicht des Papftes, die Protestanten durch ein Kongil überstimmen und berurteilen zu laffen. Rachträglich tam auch ber biblifche Rotbeweis für biefes Rotbistum, das Wachteramt ber Obrigfeit fiber beibe Tafeln bes Gefebes fingu, befonders durch Melandithon, in dem Ginne, daß die Obrigfeit in ihrem Gebiete teine groben Berletjungen auch ber eiften Tafel bulben burje (Mobendienft, Gottesläfterung). Ge ift gewiß auch ein falicher Doltrinarismus, angefichts ber geschichtlichen Guhrung, zu behaupten, bag bie firchenregimentliche Stellung bes evangelischen Fürften unter allen Umftanden ein Arrweg und als idrifttvibrig zu vertverfen fei; beun nirgend fteht in ber Schrift, daß die Rirche gegebenenfalls ihre Angelegenheiten nicht auch in die Sande eines Fürsten legen burfe, unter ber Voraussetzung, bag fie babei nicht in ber Ausübung ihrer Lebensfunktionen gehemmt fei. 3mmer aber ift bamit nur Die Rirchenpflege, nicht bas eigentliche Rirchenregiment gemeint (f. Stahl, a. a. D., S. 214 ff.).

Bunadift, und zwar ichon feit 1527, ging man an bie Errichtung bes Umts ber Superintenbenten (eine ichon von Augustin und hierenmus für die Bischöfe gebranchte Bezeichnung) b. h. wie es anfangs gemeint war, bes evangelisch geläuterten Gpiskopats. Die Aufrichtung biefes Amts ift ein Grundzug ber lutherischen Kirchenverfasjung; bagegen wurde es eift in ber Folge zu einem Organ bes landesberrlichen Rirchenregiments. Go liegen auch Die Unfange ber Ronfiftorien (eine ebenfalls altere Bezeichnung far bie bifchöflichen Offizialate) fcon in ber Visitation, wenn sie auch erft über gebn Jahre fväter definitiv eingeführt werden. Für die Geschichte dieser Beberden f. Richter in Renschers und Wilbes Zeitschrift für das bentsche Recht, 28d. 4. Buerft 1538 proviforifd, bann feit 1542 befinitiv in Sachfen eingeführt und groar, wie Luther an Spalatin beruhigent ichreibt, ohne in bie Rompeteng ber Superintenbenten einzugreifen, nur ad causas matrimoniales und ad insticus cogendos in ordinem aliquem disciplinae (be Wette V, 329), wurde allmählich ihre Stellung ichillernd, indem fie gu fürftlichen Rirchenbehorben wurden. Rach der Meinung der Reformatoren follten fie unabhängige firchlidje Gerichte fein, bestehend aus geiftlichen und aus weltlichen Gliedern

(hone-ti et docti viei, Doum timentes). Aber ichen in bem Entwurf von 1538, vollends in dem von 1543 (unter Herzog Mority von Sachsen), ift der volle Ansatz zum späteren lutherischen Polizeitirchentum gegeben. Aus Kirchengerichten wurden sie fürstliche, staatstirchtiche Behörden; jura opiscopalia vieurit hießen nun die von den Konsistorien auftragsweise verwalteten, jura

reservata die perfonlich ausgeübten Rechte der Gurften.

Mit Schwerem Bergen errichteten die Reformatoren bas Netbach bes landesherrlichen Rirchenregiments. Luther, wie er ichon 1500 an Melauchthon geichzieben: duas istas administrationes esse distinctas et diversas, ecclesiasticam et politicam, quas mire confudit et miscuit Satan per Papatum (be Bette IV, 105 ff.) und mit Bugenhagen und Spalatin an Beier gu Zwidau (1536; baselbft V, S): "daß man die zwei Regiment, weltlich und geiftlich, wohl unterscheibe, und ja nicht untereinander menge", so schreibt er jeht (1543) an Creffer in Dresben; aut ipsi (aulas) fiant pastores, aut desinant vocationes confundere . . . . Distincta volumns officia ecclesias et aulae, ant descrere utrumque. Satan pergit esse Satan. Sub Papa miscuit ecelesiam politiae, sub nostro tempore vult miscere politiam ecclesiae (be Wette V, 596). Um so wichtiger ist uns die bas tirchliche Verfassungsbild nach den Aufchanungen der Reformatoren zeichnende und ihre Wertschähung der bifdoflichen Inflitution bofumentierende Reformatio Vitebergensis bom Jahre 1545 (Bald) XVII, 1422 ff.; Corp. Reform. V, 601 ff.; Richter, ROO. II, 81 ff.), welche von Richter (Geschichte ber ev. Rirchenverfaffung 3. 79) irrig nur als eine bem Raifer gemachte Kongession aufgefaßt wird if, vielmehr Stahl a. a. D. S. 208 ff. n. F. Saupt. D. Spielopat beuticher Ref., G. 51 ff.). Namentlich fei auf ihre Unterfcheibung ber geiftt, und weltt. Gewalt, fowie auf ihre Anforderungen an bas echte bijdoft. Amt bingewicfen (C. R. V, 630. 635, 658; Walch XVII, 1448 ff.). Bal. auch Melanchthon vom Jahre 1548 (Corp. Reform VI, 288).

Doch diese Reformatio blieb nur ein Vorschlag. Nach dem Augsburger Meligionefrieden 1555 (f. Lehenmann, Acta publica do pace religionis, Frantfurt 1631), ber bem evangelischen Glauben in ben Territorien evangelischer Rurften freie Entfaltung geftattete, wurde vollende Rirchenpflege und Rirchenregiment verwechfelt, und die landesherrliche Neformation ber Rirche, mit dem ihr gebührenden ausgedehnteren Dajeftaterechte über biefelbe, wurde gur landesherrlichen Ausübung ber Kirchengewalt felbft. - Bohl opponierten cingelne Theologen (Marius, Wigand, Mufans u. a.) und Chemnit ichrieb noch (abereinstimmend mit der Conf. Aug. Art. XXVIII) einfach bem Amte bes Borts die Berwaltung bes Airchenregiments zu (Exam. com. Trid. Inc. XIII, sectio 1). Aber die weit überwiegende Mehrzahl beruhigte sich bei dem Thatbestande und auch nach den Dogmatifern Gerhard, Quenfledt, Sollag ift bie evangelifchechriftliche Obrigkeit Berwalterin bes Kirchenregiments, jedech unter dem Beirat der firchlichen Amtsträger. Wie benn eine Zeit lang (1581 bis 1020) auch die fachfijche Rirche durch eine Generalfnuode geleitet murbe. -Obgleich jene Anschauung nicht mehr die unferer Symbole ift, fo entspricht fie doch dem Rechtsbestande der Rirche in den lutherischen Landen. Waren bie Unichauungen ber Reformatoren burchgebrungen, fo waren Rirdje und Staat unterichiedene, nicht geschiedene, Gebiete geblieben, beibe mit felbständigen Crganen ausgerüstet, die ihren Ginheitspunkt in dem Fürsten hatten. Doch es kam anders.

Was die reformierte Kirche, besonders in der Schweig, anbelangt (denn von der unter Frang Lambert in Beffen 1526 gu ftande gefommenen, auf Bilbung einer Gemeinde von wahrhaft Blaubigen gerichteten Reformationsordnung, die nur bis 1582 bestand, sehen wir hier ab), so unterschied Zwingli zwar geiftliches und weltliches Webiet, aber in ber Wirklichfeit fam in Burich eine Staatstirche ju ftande, die nur ein schwaches Gegengewicht in ben 1528 eingeführten Synoden der Beiftlichkeit erhielt. Diefe Berfaffungsform verbreitete fich in ben Rantonen Bern, St. Gallen, Schaffhaufen, jum Teil auch feit 1531 in Bafel; außerbem in einzelnen fubbeutichen Etabten. Dagegen faßte Calvin in Genf bie Presbyterialverfaffung rein und flar ins Aluge: Gleichheit aller Geiftlichen unter fich; gleiche Berechtigung ber Loien gur Teilnahme an ber Rirchenregierung; Unabhangigfeit ber Rirche bom Staate. Freilich betrachtete er die Kirchenverfaffung als burch bas göttliche Wort in ber hl. Schrift vorgeschrieben: vgl. audy die Conf. Gallie. Art. 29, 33; die Belg. Art. 30-32; bie Scot. Art. 18, 20, fowie bie Helvet. poster. c. 17. Und zwar geht die Berfaffung Sand in Sand mit der Obrigfeit ober auch nicht, je nachdem bieje fich jum Evangelium betennt ober basfelbe unterbrudt. Das eistere war der Fall in Genf (Ordonnances de l'église de Genève, 1541), bas lettere in Frankreich. In der englischen Spielopallieche wurde die romifde hierardie beibehalten, nur bag ber Ronig an ber Grike bes Gangen fteht. Die Bifchofe, über benen die Erzbifchofe ftehen, obenan ber von Canterburn, haben Mang im Staate und ihre Wurde ift noch jeht an die stetige Succeffion gebunden. Dagegen ift in ber freien ichottijden Rirche, begrundet burch Chalmers, bas Pringip firchlicher Autonomie icharfftens ausgeprägt. Bal. Die unten (im Literaturverzeichnis am Schluffe bes Abichn.) genannten teils deutschen teils englichen Gilsmittel zu genauerer Orientierung über Diefes Bereich.

Wenden wir uns zur lutherischen Kirche gurud. In Deutschland, wo sich bie landesfürstliche Kirchengewalt festsette, vertrat nach bem Westphälischen Frieden, seit 1653, unter dem Präsidium von Kursachsen bas Corpus evangelicorum reichogejeplich die Intereffen ber ebangelischen Rirche. Aber feit ber Auflösung bes beutschen Reiches stehen die evangelischen Stirchen ohne einen außeren Bereinigungspunkt nebeneinander. Die Grundfage, welche die Reformation fo flar und bestimmt bingestellt, traten auf bem tirchlichen Berfaffungsgebiet nicht voll ins Leben: weber die fcharfe Unterscheidung und bemgemäß die Scheidung zwifden geiftlicher und weltlicher Gewalt, noch bas Recht ber Gemeinden. Das Staatstircheuregiment wurde bas Herrschende, die Kirche wurde zu einem Institut des Staats und zum Wertzeug feiner Polizei. Diefer Widerstreit zwifden Pringip und Empirie rief eine Reibe bon Theorien hervor, insbesondere die befannten drei Spfteme, die une Aufichluft geben über die Statthaftigfeit ber herrschenden landeelirchlichen Berfaffung von verschiedenen Gesichtspuntten aus (Lehrstand, Fürft, Gemeinde) und infofern über Wefen, Aufgabe und Umfang bes Rirchenregiments überhaurt. In ihnen reflektieren fich bie verichiedenen Zeitverhaltniffe: bas Gristopalfustem spiegelt die Zeit ab, wo noch die Gelbständigkeit der Inftitution ber

Rirche wie auch anderer Korporationen im Staate gilt, der Territorialismus die Zeit, in der die Gewalt des Landesherrn die alleinherrschende ist. Der Kollegialismus dagegen bildet das kirchliche Analogon zur Bollssonverane-

tat auf politischem Gebiete.

Obenan fteht bas Epistopalfuftem, das bei unfern Dogmatitern und bei den Juriften bis auf Thomasius, gegen Ende bes 17. Jahrhunderts berricht und die Zeit ber Orthodorie firchenrechtlich widerspiegelt. Diesem Gnitem gemaß, welches das Recht ber Gemeinden fast gang eliminiert, obgleich es fich auf bie Lehre von ben brei Stanben grundet, fteht bem Fürften bas Mirchenregiment, bas zu feiner Aufgabe vornehmlich die Erhaltung der reinen Lehre hat, nur nach seiner außeren Seite zu (potestas externa). Ihrem Inhalte nach aber (potestas interna) find bes Gurften Anordnungen an bas Urteil des Lehrstandes gebunden. Denn das Kirchenregiment ift ftreng von bem weltlichen gu fondern; aber es fteht bennoch bem Landesherrn in der angegebenen Beije gu, auf ben, als erftes Glied der Rirche dasselbe burch den Religionsfrieden, wenn auch ad interim, instar depositi, übergegangen ift ("bevolviert": fo querft 1572 in ber turheifischen Rirchenordnung, sowie bei Stephani; dagegen "restituiert" nach Acinfings und nach Carpjov, jure proprio, vigore superioritatis territorialis). - Während alfo ichon die Gpistopaliften lehrten, daß die Rirchengewalt, jedoch nur als potestas externa, dem Landesherrn fraft feiner Landeshobeit gulomme, fo wurde burch ben Territorialismus - begründet burch Sugo Brotius, vertreten durch Thomajius - die evangelische Rirche vollends in die Sande bes weltlichen Regiments geliefert; ein Spftem bas eine positive Rirdengewalt gar nicht fennt, überhaupt die Celbständigfeit ber Mirde verneint (benn "die trabre Rirche ift unfichtbar"), und die Allgewalt ber aufgeflarten Despotie zur Herrschaft erhebt. Das Mirchenregiment hat darnach nur die außere Störung zu verhuten und auf die handhabung ber Tolerang fich gu befchränken; es ift alfo nur ein 3weig ber Staatsgewalt, und beshalb hat ber Landesherr, er moge nun Chrift ober Beide fein, dasselbe auch unumschräntt, nur beidrantt burch die Lehren ber Alugheit. Diefes Spftem hat an feinem Teil ben Ubergang ber evangelijden Rirdengewatt auf die Landesherren anderer Ronfession verschuldet, desgl. die Aufhebung der Konfistorien am Anfang unferes Jahrhunderts (jo in Preugen 1808). Und wahrend das Epistopalinitem eine Herrichaft des Lehrstandes in sich ichloß, führte das Territorialfustem teils zur Cajaropapie, teils - sobald mit seinen Pringipien Ernst gemacht wurde - babin, daß die Rirchengewalt als Ausfluß des Willens ber Rirchenglieber betrachtet wurde. - Dies lettere nun ift ber Grundgedante bes burch Pjaff auf Spenericher Grundlage und jur Wahrung ber Mirche gegenüber ber unbebingten Staatsgewalt aufgestellten, an Samuel Pufendorf fich anichliegenden Rollegialfniteme, welches bas Recht bes britten Standes geltend machte, Schon bald grundete fich diefe Theorie auf bas naturrecht. Bon einer Bewahrung ber reinen Lehre als einer von Gott geoffenbarten und deshalb feststehenden, burch bas Rirdjenregiment, ift bier, wie bei ben Territorialiften, nicht bie Rebe: es handelt fich nur um die Aufrechterhaltung ber bertragemäßig festgesetten, barum auch burch ben Billen ber jouberanen Rontrabenten veranderlichen Lehre. Was aber die Stellung ber Rirche gum Staate anlangt, fo unterscheidet biefes Shitem (nicht zu verwechseln mit ber

epistopalistifchen Untericheibung der potestas interna und externa innerhalb der Mirchengewalt felbit) die Rollegialrechte, die nur den Bliebern ber firch: lichen Gefellschaft gutommen, von ben dem Landesherrn gu ftebenden Majeftatsrechten, Kirchengewalt und Kirchenhoheit (jus collegiale in sacra und jura majestatica circa saera, b. h. das jus reformandi, die suprema inspectio und die advocatia ceclesiae). Berglichen mit ben beiben borbergegangenen Chiremen hat ber Stollegialismus einige Berwandtichaft mit dem Spistopalismus in dem Streben bie Unabhängigfeit der Rirche vom Landesberen zu wahren. Aber fein Motiv bagu ift ein gang anderes, indem er bie Brirche wie jede andere Privatgefellichaft anfieht und an ihre Stelle bie Unabhangigleit ber einzelnen und die Ropfgahl feht. Undererfeits teilt er mit bem Territorialis. mus den Widerstand gegen die vorherrichende Stellung des Lehrfrandes und das, wenn auch auf einem anderen Grunde ruhende Pringip ber individuellen Freiheit. Ge rachte fich bier, daß die Gemeinden - hauptfächlich ichon im Reformationszeitalter, burch die famarmerifden Bewegungen verschuldet nicht zu ihrem Rechte gefommen waren. Ubrigens ift bas Territorialinftem nur Epijode, ohne bleibendes Moment; bagegen enthalten bie beiden anderen Syfteme mohl zu beachtende und fich gegenseitig tompletierende Memente der Wahrheit. Gin modifiziertes Rollegialfuftem, wie es Gichhorn barbot, balf auch nicht; bon einem pofitiberen driftlichen Standpuntt ftellten basfelbe Buchta und Richter auf. Befondere Schwierigleiten entstanden ba, wo protestantische Landessürsten zur römischen Rirche gurudtraten oder protestantische Landesteile an romijche Fürften fielen. Dieje Sachlage führte gu ber Einrichtung, daß zwar der Fürst fremder Konsession das jus episcopale (die Beirchengewalt über die evangelischen Unterthanen) quoad formalia behalt, aber verpflichtet ift biefes Recht ohne feinen Ginfluß burch eine felbständige protestantische Behörde auszuniben, beren Besehung jedoch ihm gufteht. Go namentlich, wenn auch verschieben gestaltet, in Sachsen und in Babern (rgl. Meuerbach, Gine langft entichiedene Frage über bie oberften Gpietopalrechte ber evangelischen Rirche, Nürnberg 1823; Stahl a. a. C. S. 360 ff.).

Das nicht genug zu beklagende Resultat von dem allen war, daß der Staat die ihrer Selbständigkeit beraubte Rirche sast ganz absorbierte, daß das kirchliche Umt isoliert wurde, die Gemeinden — immermehr lahm gelegt — der Kirche sich entstemdeten, und Landeskirchentum und Bekenntniskirchentum immer klassender auseinandergingen. Die Kirche ist, "wenn der Landesberr ihr entgegen ist, nicht bloß der Macht nach schwach, sondern dem Acchte nach wehrlos" (Stahl a. a. D. S. 221). Zwar sehlte es zu keiner Zeit an rusenden und klagenden Stimmen von kuther und Melanchthon an dis auf J. V. Andreä, Spener, Bengel und unsere Tage; aber sie drangen nicht durch. Auch die in Preußen 1846 gehaltene Generalspnode verlies fruchtlos (f. Ferüger,

Berichte zc., Leipzig 1846).

Mit dem Zahre 1848 trat insofern eine neue Epoche ein, als man eine Auseinandersehung von Rirche und Staat ins Auge faßte. Die Losung wurde Trennung der beiden Gebiete, aber nicht ohne den hintergedanken von seiten der Gegner der Kirche und des Christentums, dasselbe aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts und des Rationallebens in den Winkel der Seiteneristenz zu drängen. Andererseits führte die Not der Zeit zu der Er-

tenntnis von der Notwendigkeit einer selbständigeren Stellung der Nirche und einer Organisation der Gemeinden. Nachdem scüller schon (in Prensen 1815, 1825 und 1845) die inzwischen ausgehobenen Konsistorien teits wieder hergestellt, teits unabhängiger gestellt waren, ging man an die Errichtung oberster Kirchenbehorden (in Wecklenburg 1848, in Preußen 1849), sowie an die Organisierung der kirchlichen Gemeinden (Hannover 1848, Preußen 1850, Bahern 1850, Wärttemberg und Braunschweig 1851). Trot dieser Maßnahmen sehen wir uns seht in die entscheidungsvolle Kriss hineingestellt. S. die betressenden, im hechsten Grade beachtenswerten Auszeichnungen des Kenigs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen vom Jahre 1845, verössentlicht von Richter, Berlin 1861. "Beide (heißt es hier u. a.), Territorialsustem und landesherrliches Gpiskopat, sind von solcher Beschassenheit in sich, daß Ginsallein schon vollkommen ausreichend wäre, die Kirche zu töten, wäre sie sterblich."

Soll das Landestirchentum fortbestehen, so kommt es teils auf eine Berbindung der Konsistorialverfassung mit der Shnodalversassung an, teils auf eine Bereinigung der beutschen evangelischen Landesturchen, ganz besonders aber darauf, daß nicht unchristliche und untirchliche Grundsätze und Anschausungen zur Herrschaft kommen. Darum muß dasür gesorgt werden, daß das firchliche Belenntnis als feststehend und maßgebend anerkannt sei, und daß tirchliche Bedingungen für die Qualisitation der Laien zur Teilnahme an den kirchlichen Angelegenheiten aufgestellt werden; sonst gerät die Rirche in die

Sande der Maffe.

Über Luthers Anithauangen von der Kirchenverfaffung f.: Konten, Luthers Lehre von der Kirche, Stattgort 1853. Trechvoff, Luthers Lehre v. d. fricht. Gewolt, Berlin 1865. Ferner: Rubelbach, Die Lehre der Belenntnischriften von den Greugen der Kirch, und Stantsgewolt (Flich, f. luth. Theol. u. K. 1840, Heft 3). G v. Fezschwich, über die weientl. Berfassungszele der luth Ref, Leipz. 1867. Bal auch fr. haupt, Der Epistopat ic., 1868 (passina), sowie dess. Offin Beref an Kaif Wilhelm ic., 1871.

Uber bie Berhattniffe in Chweben, mo fich abntich wie in Gugland bie Gpielopal Berfaljung erhalten bat, f. Rnos, Die vornehmt. Gigentumlichfeiten ber ichweb. Werf., 1852.

ilder die reformterte Archenversasjung: Bluntscht, Jur Geldichte der reformerten Archendersasjung, in Retichers und Litdas Zeitscht, f. 11, E. 165 st. Cogus rel, Astore des eglists du desert, 1811. G. B. Lechter, Gest, der Predict und Innocale Wers, seit der Res., Leiden 1851. Eduard, Jur Gestichte der Predictentversassung in der res. Arche Frankreichs v. 1859—1865, in Rieduard Italie, seit Lechter und Index estigenversassung im Schneider, Tentsche der Berksiedenhat der luther, und reserm. Archendersassung im Schneider, Tentsche Zeitschrift 1852, Ar 49 sp.), si liber die Symodalund Predictivassissung insbesche Johannes a Lasco, Forma et ratio etc. London 1850 (dichter, ACC. II, 99 sp.). I Brown, Vindication of the Prodyterian Louis of Church Governement, Louis 18805. Sam Miller, Constitution and Order of the Chr. Munistry, 1807—9. Text., Presbyterianusm the truly Primitive and Apostokeal Constitution of the Church of Christ, 1885. Th Smyth, Presbytery and not Producy, the Scripture and Primitive Polity, 1813. Ch. Hodge, The Church and its Polity, N York 1879. J. A. Hodge, What is Presbyterian Law? Philad, 1882. J. Macherson, Presbyterianism, 1883. (Jahlt, weitere Archinguben butet Halfert, und Rechten, Tie schotticke Archenorbungen der Conder Unish, Berg, Cieve mid Mark, Reihig 1827. Jacobion, Gend, der Guellen des evangel Acchenochie der Produg Meinlund Weitsphalen, Kongsberg 1844. Colles, Gest, Archenochie, Levit, Berg, Gest, and Replands, der Reconcer ed. Monatside, 1851. Angerdem Talton, Jeh. a Texts. Prestylands und Chaptands, Gest, aben and Congregationalistische Polene, Tentschaps und Caglands, Gestha 1881.

(† 1625), New ed., 3 vols, Lord, & Boston 1854. J. Cotton, The Doctrine of the Church etc. Loud, 1642. Id., The Way of Congregat, Churches cleared, ib, 1643. J. Mather, The urst Principles of New England, Cambridge (Ma.) 1675. J. Wise, A Vindication of the Government of N. England Churches, Boston 1775. C. Mather, Ratio Disciplinae, Bost, 1726. G. Punchard, A View of Congregationalism, Salem 1840; 4. ed. Bost, 1856. W. Davis, Congregational Polity, Usages & Law, Bost, 1856. E. Roy, A Manual of the Principles, Doctrines hand Usages of the Cover. Churches, Chicago 1869 (n. ö.). (Weitere Lit. bei E. E. Empth, in der Rel Encycl. I, art., Congregationalism.") | Wer anglifanishe Ruchenversaliung: G. 7. Uhben, Zustände der anglifanishen Ruche, Lepzig 1845. D. v. Gerlach, Wer den religielen Zustand der anglifanischen Kirche, Potedam 1845. Weber, Geich, der alath, Ruchen u. Sellen v. Gr. Britain & Irchand, 3 vols, 1869—1878. Blunt & Phillmore. The Law of the Church of England, 2 vols, 1869—1878. Blunt & Phillmore. The Law of the Church of England, 2 vols, (Lond., s. a.). G. Schoell, Art., Anglishen Rirche" in PMC. I, 416–424. Über die nordameritan prot. Spistegallrüge: Evid., Perry): Handbook of Gen. Conventions of the Protest. Epicopal Church, giving at History and Constitution 1785—1880. New-York 1881 (nebst der writ. 211. bet de Gosta, Art. Episcop. Church in der Relig Encycl., vol. 1).

Citerarische Bertreter des Epislopalsgifems sind: Stephani, Tractatus de jurisdictione, 1611. Reinkingk, De rezimine saecul et ecelesiast, 1613. Carpzov, Jurispru dentia ecelesiastica, 1655. | Bertreter des Territorialshstems: Ilugi Grotius. De imperio summarum potestatum einea siera; Opp. theol. III, 201 s. Thomosius, Kom Rechte evang Fürsen in theol. Etreitizseiten, Halle 1636; — in Kirchenkachen, 1713 Derf, Vindiciae juris majestatici circa saera, 1699. Rürdiger und ernster: Rohmer, Jus ecelesiasticum Protestantium, 5 Ade., Halle 1714, 4. | Bertreter des Kolkajalssischem vor allem Pfoss, Atadem. iche Neden über des Kircheneck, 1742, und Som Pussendorf, De habitn religionis christianae ad vitam virlem, Premen 1687. Fermer mit naturrechtlicher Wendung: Wiese, Grundstehe des gemeinen in Tentistand üblicken Kirchenechts, Gottingen 1703; Schnandert, Grundstehe des Kirchenechts der Krotingen 1703; Schnandert, Grundstehe des Kirchenechts der Freitstanten in Tentistand, Jena 1704. | Tas Rähere über die drei Enstein i. d. Nettelblatt, De tribus systematidus etc. Observ. juris eceles., Halle 1733. Etahl, Kirchenberspielung S. 3 sp. Merkel, Tas protestantische Kirchenecht des Is. Jahrh. (Filder, f. lath. Th., 1960).

ilber die neuere Gestaltung des Landeslirchentums vol : Rubelbach, Staatslirchentum und Meligionsfreiheit (Zischr. f. luth. Ih. u. R. 1850-52). v. Scheurt, Bekenntnistrike und Landeslirche, Erlangen 1868. Auch die schlagende Widerlegung der bezügl. Tenlichrift des preuß. ev. Oberlirchenraths in dem Bortr. v. Kliefolh auf der Hannab luth. Ronf. 1868. Ferner Harley, Staat u. Kirche, Veipz. 1870. Fabri, Staat u. Kirche, Gotha 1872. R. Sohm, Das Berh. von Staat und Kirche aus dem Begriff von Staat und Kirche entwickelt, Tübingen 1873, u. a.

## Theorie des Rirchenregiments.

Das hierher Gehörige fasse ich in die folgenden Punkte kurz zusammen: über die Kirchengewalt und die Kirchenversassung. Jene ist die Voraussehung, diese die bestimmte Form der Kirchenordnung.

## 7. Die Rirchengewalt als Borausfeljung der Rirchenordnung.

a. Die Kirche hat ihre Autorität weder von Menschen noch durch Menschen (nicht von besonderen amtlichen Personen — hierarchismus; noch von Majoritäten — negativer Protestantismus), noch entlehnt sie dieselte von anderswoher (nicht vom Staat, Territorialismus). Sondern wie es überhaupt keine Gewalt gibt ohne von Gott (Joh. 19, 11; Nom. 13, 1), so ist auch ihr Recht und Macht zu der ihr eingeborenen und eigentümlichen Gewalt von Gott selbst gegeben durch Christum in dem heiligen Geiste.

Denn sie ist eine Stiftung Gottes, ruhend auf der göttlichen Heileossenbarung und versehen mit besonderer göttlicher Weisung und Vollmacht in dem Worte Gottes, in welchem allein ihre selbständige Autorität und Souveränität wurzelt. Darum ist es gleich irrig, ob man, im Widerspruch mit diesem Worte, den heiligen Geist an eine Person (Papst), oder an ein Amt und einen Stand (Spissopat, Pastorat), oder an die heitige Gemeinde bindet.

b. Die Kirchengewalt ist eine durch und durch geistliche Gewalt: ihrem Gegenstande, ihrem Wesen und der Art ihrer Ausubung nach. Denn, ihrem Gegenstande nach, hat sie es nur mit den der Kirche anvertrauten beilsgütern zu thun (Luk. 12, 14; 1 Kor. 4, 1); und ihrem Wesen nach ist sie niemals eine Herzschaft, sondern ein Dienst Gottes und der Brüder, der um Gotteswillen zwar Gehorsam sordert, aber nur freiwilligen (Matth. 20, 13-22; 2 Kor. 1, 24; 1 Petr. 5, 2, 3). Darum ist sie auch im Geiste evangetischer Wahrheit und Freiheit, väterlicher und brüderlicher Liebe zu suhren (Matth. 10, 12-14; 1 Kor. 2, 13).

c. Die Aufgabe ber Kirchengewalt ist weber die, um jeden Preis Frieden ju erhalten (Territorialismus), noch die andere, den jedesmaligen Willen der Bajorität auszusühren (flacher Kollegialismus). Sondern sie hat den Bestand ber Kirche nach innen zu erhalten und zu fordern, ihre Rechte nach außen zu vertreten, und dadurch der Selbsterbauung der Kirche durch ungehinderte und alleitige Ausübung ihrer Lebensthätigleiten, sowie durch angemessen äußere

Gefaltung und Ordnung berfelben gu bienen.

d. Da aber die Kirche keine Gemeinschaft Solcher ist, die erst nach der Wehrheit sorschen, sondern nur dadurch Kirche ist, daß sie an die in der Etrist geoffenbarte Wahrheit glaubt (regula fidei; et haes esclesia propriest columna veritätis I Tim. 3, 15; Apol. 155, 21), so hat sie auch an ihrem dekenntnis, als dem gemeinsamen Ausdruck ihres Glaubens, die Basis und den Einheitzgrund ihres irdischen Bestandes als äußerer Gemeinschaft. Über das Bekenntnis haben die Landesherren und die Konsistorien so wenig Macht, als die Einzelgemeinden und die Synoden. Demnach bestimmt sich die Aussele der Kirchengewalt näher dahin, daß sie das kirchliche Bekenntnis in Wer und Leben, Kultus, Disziplin und Wersassung durchzusühren und ausenhtzuerhalten hat. S. das Urbekenntnis nach seinem Urstrung, seinem Intelt und seiner Bedeutung für die Kirche: Matth. 16, 15 ss. Joh. 6, 67, 62; auserdem vol. Matth. 10, 32, 32; Köm. 10, 2, 10.

e. Die Schranken ber Kirchengewalt, die keine autonome und zwingende it liegen teils in der Glaubens- und Gewissensfreiheit der einzelnen Glieder wegen Gewissensbedrückung), teils in den wesentlichsten Besugnissen und Thatigiten der Ginzelgemeinde (gegen bürcaukratische Zentralisation), teils in dem Leift und Wesen der Kirche selbst, als der über den einzelnen Landeskirchen ketenden Gesamtsirche gleichen Bekenntnisses (gegen territorialen und natio-

nalen Ceparatismus).

f. Tas Subjekt der Kirchengewalt ist weder der Landesherr als solcher und kraft seiner Landeshoheit, noch sind es die politischen Körper (Magistrate, tandstände, Kammern). Sondern die ausschließliche Trägerin und Inhaberin micht Luelle) dieser Gewalt ist vielmehr nur die Kirche und die ganze Kirche, 25 Leib Christi des Hauptes, von dem die ihm eigene und allein aus seiner wande, der theel Brent Anten 18 2 kand.

Machtvolltommenheit stammende Gewalt ihr verliehen ist. Darum auch mit bie empirische Kirche, als die Gemeinschaft aller Getausten, sondern be wesentliche Kirche, als die Gemeinschaft der mit Christo und untereinanden in Einem Geist und Glauben, durch Eine Tause und Ein Bekenntnis Serbundenen (Ephef. 4, 4—1). Mithin steht die Kirchengewalt weber den einzelne Gemeinden als solchen zu (gegen kirchlichen Independentismus oder krecklichen Demokratismus), noch einem Teil der Gemeinden, sei es dem Letz stande, sei es einzelnen Laien (gegen epistopalen oder presbyterialen hierarchismus).

g. Die faltische und rechtliche Ausübung der der Kirche in ihren beiten Faktoren (Amt und Gemeinde), nach je ihren verschiedenen Aufgaben, ju stehenden Gewalt, sest eine bestimmte Ordnung voraus, durch welche itze Bethätigung dem Zusall enthoben wird (1 Kor. 14, 4). Die sormelle Gestaltung jum Zweck der geordneten Kirchenleitung ist die Kirchenverfassung.

### 8. Die Lehre bon der Airdenberfaffung als Form der Rirdenordung.

1. Welen und flormen der Kiechenversakung. 1. Kirche und Kirchenversfassung becken sich nicht. Zwischen ihnen muß unterschieden werden wir zwischen göttlicher Heilsordnung und menschlicher Kirchenvrdnung (Kirche und Nirchentum), welche letztere immer nur um der wesentlichen Kirche willen da und schlechthin an diese gebunden ist. Während römischerseits die äußerlicht hierarchisch organisierte Kirche völlig mit der inneren und geistlichen Kirche identifiziert wird (Bellarmin: "die Kirche ist so sichtbar wie der venetiamikte Staat"), liegt protestantischerseits die Versuchung sehr nahe, beide Seiten so von einander zu scheiden, daß die äußere Kirche als etwas völlig Indisserentes angesehen wird. Das Eine wie das Andere ist schristwidrig und unresermatorisch.

2. Die Kirche ist proprie congregatio sanctorum et vere crech ntium, in qua ovangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta (Cons. Aug. Art. VII); sie ist also nicht principaliter eine societas externarum recum ac rituum, sieut aliae politiae (Apolog. cap. IV). Und boch ist sie eine sicht bar-unstichtbare Gemeinschaft, sosern sie sich als die Gemeinschaft der Gläubigen nur durch die Enadenmittel weiß, an die sie schlechterdings gebunden ist und auf deren schriftgemäße Berwaltung und dem entsprechenden Gebrauch sie sich gewiesen sieht. Erst als diese Gemeinde der Gläubigen ist

fie jugleich auch Alnftalt für ben Glauben.

3. Als solche ist die Kirche schon ein innerer Organismus von Gaben und Amtern (1 Kor. 12, 28) und kann daher sich zu einem äußeren Gemeinwesen organisieren. Sie muß es auch mit innerer, nicht bloß psuchologischer, sondern heilsökonomischer Rotwendigkeit thun; aber eben deshalb darf sie es auch nur gemäß ihrem Wesen (als Heilsgemeinde) und ihrer Ausgabe (als Heilsanstalt). Aus demselben Grunde darf sie niemals den Schwerpunkt ihrer Existenz in die Organisation verlegen und sich selbst mit ihrer Ordnung verwechseln (gegen die hierarchische oder übergeistliche Anschauung, und die verstachende salsch kollegialistische). Bielmehr hat sie sich nach der

Norm ber Beilsordnung zu organifieren, und diefer gemäß unter Beobachtung der Schörfungeordnung. Evangelium non dissipat politiam aut occonomiam, sed maximo postulat conservare tamquam ordinationes Dei et in talibus ordinationibus exercere caritatem (Conf. Aug. Art. XVI); nur barf bic Street

nicht contra evangelium traditiones condere (Apol. p. 289, 30).

4. Da die protestantische Birche ihre Ginbeit nur im Glauben und im Befenntnis besfelben hat, und ba es nach ihr keine absolute, gottliche vorgeichriebene Form ber Berfaffung gibt, fo ift bie Gefamtgemeinde aud nur burch bas Betenntnis vertreten. Dasfelbe ift bas primare, bedingende, bie Berfaffung bagegen bas felundare, bebingte Moment ber erscheinenden Girche. Die lettere ift, weil nur um ber Rirche willen, beshalb auch um bes Betenntniffes willen ba. Dem Betenntnis ift ebenfowohl bas Amt untergeordnet, wie es auch allein alle Vornahmen ber fich verfassenden Rirche bestimmt, namentlich auch die Prüfung ber fich jum Umt melbenden Ranbidaten. Reines ber firchlichen Organe barf fich in Wiberfpruch mit bem Betenntnis

feben, wenn fein Sanbeln firchliche Giltigfeit beaufpruchen foll.

5. Aber das innere, burch bas Befenntnis vertretene Gemeinichaftsband ichließt auch bestimmte Fundamentalgrundfage ber Berfaffung in fich: wie Die Sicherung der Rechtsgiltigkeit des Bekenntniffes, die Unterscheidung von Rirdenamt und Rirdenregiment, bie Forderung einer bestimmten, boch der evangelijden Freiheit Raum gebenden Ordnung. Ferner haben die apoftolifden Ginrichtungen in ber eiften Rirche eine bebeutenbe hiftorifche Autorität für die gefamte tirchliche Folgezeit. Endlich liegt es im Bejen unserer Stirche, den Faben geschichtlicher Entwidlung an teinem Punkte abzureißen, sondern alles dasjenige tren zu bewahren und nach bem Wefen der Kirche, nach ben Uniprüchen ihrer Gegenwart, und nach ihrem Ziele fortzubilben, was fie im Laufe der Jahrhunderte, in Ubereinstimmung mit dem Worte Gottes und treu ihrem Berufe, ausgebildet hat. Namentlich ficht fie fich nächft ber apoftolifden Zeit an die reformatorische Epoche gewiesen. Go follen Bergangenheit, Wegenwart und Bukunft vereint auf ihre jedesmaligen Ordnungen influieren (im Gegenfat jum ftarren Trabitionalismus, toten Empirismus und leeren Idealismus).

6. Die Rirchenverfassung hat das lirchliche Leben behufs der Ausübung feiner mefentlichen und notwendigen Funktionen fo ju ordnen, wie es dem Befen und 3wed der Rirche entspricht. Aber als hauptgrundfat wird babei bas satis est ad veram unitatem ecclesiae consentire de doctrina erangelii et administratione sacramentorum" (Conf. Aug. Art. VII: Apolog. p. 158, 31) ftehen bleiben muffen. Denn die Berfaffung tonftituiert nicht bas Wefen ber Rirche, fondern gehort zu ihrer Geftalt; fie ift ein Stud bes Pilgergewandes, bas diefelbe auf bem Wege ihrer irbijden Ballfahrt tragt und das beshalb immer ein buiftiges bleiben wird. Darum bedarf auch unfere Mirde nicht (nach bem allen Spruch: dissonantia jejunii non dissolvit consonantiam fidei) einer gleichen und gemeinfamen Berfaffungaform für ihr ganges Betenntniegebiet. Gie tann fich in fogenannte Landeslirden ordnen, obne fich - in ber Beife bes grundfahlichen Independentismus - in partitulariftifche Gemeinden zu zerfplittern, ober ohne Staatsfirche ju werben.

7. Die Berfaffung, auch bie beste, tann niemals in ber Rirche bas

Leben erzeugen, so wenig als das Gesch überhaupt dies bermag; denn das Leben quillt allein aus dem Worte Gottes (Jes. 40, x; Joh. 6, 62; Hebr. 4, 12). Darum gibt es keine größere Jussion, als die Meinung: es gelte nur alle äußeren Schranken zu entsernen, die konsessionellen wie die landeskirchlichen und die Gemeinden sich frei gestalten zu lassen, dann werde es auch alsbald anfangen, in ihnen Blüten und Früchte zum Heil der Kirche zu treiben. Diese auf äußerlicher Freiheitsthevie beruhende Anschauung treibt zu dem grundsfürzenden Prinzip der Majoritätenherrschaft; und durch sie sollen wir uns

boppelt baran mahnen laffen, die Berfassung nicht ju überichaten.

8. Dennoch ift bie Notwendigkeit der Aufstellung eines Rirchenregiments nicht in Frage zu ftellen; beshalb barf auch dasfelbe feiner lichlichen Natur nicht entfleidet und in das Gebiet der reinen Beltlichkeit verwiefen werben (Territorialismus). Dody ift es, wie die Berfaffung überhaupt, nicht de evangelio, b. h. heilsmäßig notwendig, darum weder mit dem Kirchenamt ibentisch und biefem allein guftebend, noch ein zweites, von bem Beren feiner Rirde verlichenes Umt. Sonft ftogt man ben fdriftgemagen evangelifden Rirchenbegriff um und belaftet die Reformation mit bem ichweren Portoui eines Abfalls von der Kirche Chrifti. Auch darf man nicht Art. XXVIII ber Augustana babin migbenten; benn was fie unter potestas clavium ober potestas ecclesiastica versteht, ift burchaus etwas anderes als was wir Kirchen gewalt im Unterschiede von dem Rirchenamte nennen. Mit vollem ichriftgemäßem Mechte ftellt unfere Rirche als oberften Grundfat auf, bag bas Airchen regiment eine Bethätigung bes allgemeinen Prieftertums ber Chriften fei, bat also die gange Mirch, d. h. die Rirche in allen ihren wahren Gliedern, nicht ein einzelner Stand in ihr, das Subjett ber Rirchengewalt fei. Dabei raumt fie bem Lehrstande eine hervorragende Stelle ein; überhaupt aber gieht fie ftandige Organe des Rirchenregiments der reinen Presbyterial- und Synodalberfaffung bor.

II. Airche und Staat. 1. Die protestantische Kirche ruht auf der Voraussehung, daß Kirche und Staat ebenso notwendige als selbständige Formen des menschlichen Gemeinlebens sind und daß sie schon deshalb nicht indisserent nebeneinander stehen können, ohne damit auch widereinander zu sein. Namentslich ist der Staat als ein göttlich geordnetes Institut (Röm. 13, 1) zur Ersfüllung einer sittlichen Ausgabe, aber in der Sphäre des Rechts, zu betrachten. Darin beruht sein selbständiges Wesen im Unterschiede von der Kirche, und die Möglichkeit eines positiven Verhältnisses der letzteren zu ihm. Kur wenn er sich selbst zu einer bloßen Form degradiert und sich alles sittlichen Gehalts möglichst entledigt oder wenn er allein von sich aus alle Fragen entscheiden will, die auf der Erenzlinie zwischen ihm und der Kirche liegen (die über die Volksschule, die Ehe und Familie, die Urmenpslege, das Kirchenvermögen), kann auch die Kirche kein anderes, als ein ebenfalls nur sermales Verhältnis zu ihm einnehmen. Unter allen Umständen aber soll dem Staate

bie Rirche, als eine Freigeborene des Gerrn, heilig fein.

2. Es gibt wohl ein jus politicum eiren sacra (ein Necht ber Aufsicht, bes Schutzes, ber Bermittelung zwischen ben verschiedenen Konsessionen), aber daraus folgt nicht, daß Kirche und Staat eins seien. Vielmehr muß der Staat die Kirche, die ihn selbst christianisieren soll, auch aus seiner Gewalt

entlaffen und fie nicht fo ansehen, als tonnte er fie hervorbringen. lutherijche Kirche ruht auf bem Grundfah, daß sie non vi, sed verbo divino zu regieren habe, und icheibet barum itreng zwijchen ftaatlicher und tirchlicher Bewalt. Man verwechste nur babei nicht Staat und Bolt, benn letteres hat

wie ben Staat, fo auch die Rirche an fich.

3. Lon diefen Boraussehungen (1 und 2) aus ergeben sich als die brei möglichen und auch geschichtlich wirklich gewordenen Irrimer in ber Berhaltnisbestimmung von Rirde und Staat: Die Diftachtung ber Selbstanbigleit bes Staats im falichen Antereffe ber Rirche (Rirchenstaat, Papocafarie); bie Aufhebung ber Gelbständigkeit ber Rirche und ihre Auflojung in ben Staat (Staatstirche, Cafaropapie; Segel, Rothe); die Bertennung bes Befens beiber und bie gewaltsame Auflofung ihres gegenseitigen Berbandes (Dualismus; Binet). Alle drei Bretumer verlegen bas Befen der Rirche und verkennen ihre welterhaltende und weltverlaugnende Ratur. Augerdem beruht der erfte und dritte auf einer Unterschatzung bes Staats, die ihn in die Profanität binausftoft; und ber zweite auf einer Uberfchatung besfelben im Intereffe einer pantheistischen Weltanichauung, indem er ihn aus einer ordnenden Macht

ju einer ichöbferischen erhebt.

4. Bielmehr find Staat und Rirche weder als zwei tongentrijche, noch aud als gang auseinander liegende, sondern als zwei fich fcneibende Areise ju betrachten, fo bag bas Berhaltnis beiber ju einander nicht als bas ber Ginheit, sondern der selbstandigen Gegenseitigkeit und Gemeinschaft gu beftimmen ift, die fich auf der Bafis ihrer beiberfeitigen Rechte, und nach ber Natur und bem Umfange je ihrer Gewalten und Mittel als gegenseitige Anertennung und Bejduhung lund zu geben hat. Der Staat hat von Gottes tregen fein anderes Recht gegenüber der Rirdje als dasjenige, weldjes ihm bermoge ber rechtlich-fittlichen Ratur bes firchlichen Gemeinwesens gufteht, und die Mirche tein anderes bem Staate gegenüber als basjenige, welches ihr bermege ber sittlich = rechtlichen Ratur bes staatlichen Gemeinwegens gufteht. Jenes hat seinen Grund darin, daß die Kirche bas Recht in Anspruch nimmt, im Staate zu bestehen; biefes den feinigen darin, daß der Staat die Thatigfeit ber Kirche in Anspruch nimmt für bie Aufrechterhaltung ber Sittlichkeit feines rechtlichen Gemeinwefens,

III. Grundfate und Grundinge der firchenverfallung. 1. Alles Umtieren in ber Kirche und Regieren berselben ift seinem Wesen nach als ein tirchliches Dienen zu faffen. "Wir follen wiffen, daß nichts höher ift, benn Gottes Wort, welches Amt über alle Amter ift. Darum ift bas Regiment fein Anecht . . . Wiederum follen bie Lehrer und Weiffager bem Regierer gehorfam fein und folgen, und fich auch herunterlaffen, auf bag alfo alle driftliche Wert und Amt eines andern Dienen fei . . . Alfo ift bas Regieramt das geringste, und ihm find boch bie andern alle unterthan, und bienet wieberum allen andern mit seinem Sorgen und Aufsehen" (Luther XII, 457).

2. Wiederum ift alles Regieren in der Kirche ichlechterdings an Gottes Wort gebunden. "Darum unterstehe fich in der Mirche niemand etwas, es fei wenig ober viel, flein ober groß, aus seinem eigenen Bornehmen ober einiges Menfchen Rat und Gutbenten fürzugeben ober ju thun, fondern wer da etwas lehren ober thun'will, ber rede und thue es alfo, daß er gubor

gewiß sei, bag mas er rebet und thut, wahrhaftig Gottes Wort und Wert sei, von ihm befohlen . . . Desgleichen auch (follen) bie andern nichts boren, glauben noch annehmen, denn was ihnen durch gewiß Zeugnis göttliches

Worts und Bejehls fürgeben wirb" (Luther XII, 816).

3. Die lutherische Kirche hat sich nicht erst eine Berfassung zu geben, sondern sie steht in einer solchen, und zwar zugleich in einem historisch bei bingten Berhältnis zum Landesherrn und einem rechtlich begründeten zum Staat. Die eigentlichen Faltoren aber ber lirchlichen, durch Ein Bekenntnis verbundenen Gesamtgemeinden, welche hierbei in Betracht kommen, je nach der Stellung eines jeden, nach ihrem gegenseitigen Berhältnis und in ihrem Zusammenwirken, sind einerseits das Umt, andererseits das Landeskirchentum

und bie Lotalgemeinbe.

1. Das Rirchenamt - nicht ber menschlich geordnete Cland - ift ber Stirche eingeboren, wie bem Staate die Obrigloit. Es ift bie bem Ganien ber Rirche als folder, nicht ihren einzelnen Bliedern, berliebene potestas clavium ober bas mandatum Dei praedicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata, administrandi sacramenta (Conf. Aug. Art. V, VIII, XXVIII; Apolog. Art. VII, p. 203; Art, Smale, III, 4 und Anhang p. 310). Dasfelbe ift nicht bloß in ber charismatischen Begabung begründet, ober gor nur um ber tirchlichen Ordnung willen da, fondern es ift als foldes, als ein Umt bes Sandelns im Ramen Gottes (2 Stor. 5, 18 ff.), zugleich in und mit ben Bnabenmitteln gottlich gegeben und eingesett. Darum ift es auch ein Amt ber Befamtlirche, nicht nur ber Landestirche, reprajentiert die erstere in biefer, und ift bor allem jener und nicht nur diefer verantwortlich. "Die Schläffel gehören nicht einem Menfchen, sondern der gangen Rirche" b. h. ber Rirche als ein Ganges; Artt. Smale. p. 333, 341, 342; bgl. auch Luther icon bom Jahre 1519 und 1521 (XVIII, 944, 946; XIX, 1052). Und zwar ift es nicht Berifchaft, fondern Dienst (diaxoria, ministerium), denn es ift Erweijung bes Umtes Chrifti, ber nicht getommen, fich bienen zu laffen, fonbern ju bienen (Matth. 20, 28). Quia ministri funguntur vice Christi, non repraesentant propriam personam, (sed) Christi, propter vocationem ecclesiae. juxta illud (Qut. 10, 10): Qui vos audit, me audit (Apol. 158, 28; 162, 47). Non est enim mandatum cum libera (potestate), ut vocant, sed cautio de rato, de speciali mandato (nicht eine autonome Gewalt, sonbern ein bemeffener Wefchl: Apolog. 289, 18).

5. Die rechtliche Gestaltung und Ordnung des Amts (der Stand, bas Amtstum) ist davon wohl zu unterscheiden; dieselbe darf sich nur nicht zu einer Kirche in der Kirche gestalten. So unterscheidet auch die Cons. Aug. Art. V und XIV zwischen ministerium ecclesiasticum und ordo ecclesiasticus. Unsere Bekenntnisschriften verwersen ebeuso bestimmt den hierarchischen. Umt und Stand vermischenden Amtsbegriff, als sie gegen den Enthusiasmus das evangelische Amt und seinen göttlichen Ursprung vertreten. Prodest, quantum sieri potest ornave ministerium verbi omni genere laudis (Apol. p. 2013); non propter ullius personao auctoritatem, sed propter verbum a Christotraditum (Artt. Smale. p. 333). Räheres s. Harnack, Pralt. Thevlogic, T. 1.

S. 87 ff.

<sup>6.</sup> Die Ordination (jure divino non sunt diversi gradus episcopi et

pastoris; Artt. Smale. p. 341) ist ein Recht der Kirche und nicht bestimmter Personen (ubicunque est ecclesia, ibi est jus administrandi evangelii; quare necesse est ecclesiam retinere jus vocandi, eligendi et ordinandi ministros; Artt. Smale. p. 341). Sie ist aber kein Sakrament, sondern ein Benediktionsakt, ber die innere, geistliche Selbsthingabe vorausseht und konstatiert, und in welchem die Kirche die Berusung zum Kirchenamt überhaupt, unter Fürbitte und unter Handussegung zur versönlichen Applikation des Erbetenen, öffentlich bezeugt und bestätigt. Die mit diesem Akt verbundene Bervslichtung auf das kirchliche Bekenntnis (repetitio consessionis: Melanchthon) sichert sowohl die Kirche, als auch ihre Diener gegen Willürakte, indem sie den zu Ordinierenden zur Treue gegen den Glauben der Kirche verpslichtet (Zeitschrift sur Protestantismus und Kirche 1838, Ar. 3 u. 4). — Die Introduktion erteilt das Recht zur Ausübung des geistlichen Beruss an einer bestimmten Gemeinde. Der alte Grundsah: nemo ordinetur sine titulo entspricht nicht mehr ganz dem gegenwärtigen kirchlichen Bedürsnisse.

7. Die reine und ausschließliche Episkopalgewalt, nach welcher der Bischof von den Aposteln in ununterbrochener Reihe herkommen und erst die Gemeinden hervordringen soll, darf die evangelische Kirche, dem Wortt Gottes gemäß, nicht zulassen. Über diesen Episkopat hat die Resormation gerichtet. Damit ist aber das Lischosamt, als solches, nicht ausgeschlossen. Dagegen ist ebenso entschieden der Jertum abzuweisen, nach welchem die Gesamtheit oder Mehrheit der äußern Kirchenglieder als die Quelle der Kirchengewalt angesehen werden soll. Unsere Kirche verwirft überhaupt sede menschliche Autorität in ihrer Mitte, sei es die der Mierarchie, und kennt nur die Gine des Wortes Cottes und des in ihm gegründeten Vekenntnisses.

8. Wie fich bas landesherrliche Birchenregiment mit bem an fich nicht eine Unterordnung ber Stirche unter ben Staat involvierenden Summepistopat des Landesjürsten bildete, haben wir oben gegeben. Wir erfannten aber auch, wie es fich nur bilden tonnte - abgesehen von seiner fpateren Entartung -, weil bie in ben gegebenen Berhaltniffen liegende und in fofern providentielle Notwendigleit zu dieser Form ber Rirchenregierung hintrieb. und wie der Fürst nicht als Landesherr (noch weniger als fonstitutioneller, ber er erft viel spater wurde), sondern als praecipuum membrum coclesiao bagu für berufen erachtet murbe. Die protestantischen Fürsten waren von Anfang an die berantwortlichen Bertreter und die Schut, und Schirmherren ber protestantischen Rirche gegenüber der Reichsgewalt; und mit dem von ihnen ausgeübten jus reformandi und advocatiae mußte ihnen auch in erhohtem Mage bas jus supremae inspectionis eingeräumt werben. Spater, als nicht mehr bon einer fo begrundeten potestas ad interim, fondern ben jure proprio, vigore superioritatis territorialis die Rede war, fam mit Fua und Recht bie Unterscheidung des jus majestatieum eiren sacra und des in sacra (Kirchenhoheit und Kirchengewalt) auf. "Wenn nun auch bie Landesherren das Kirchenregiment haben nicht als Landesherren, fo find fie auf der andern Seite entidieden bagu berufen worben, weil fie Landesherren find. Der Beruf ift nicht an die Individuen, sondern an die (protestantischen) Inhaber der Landesherrichaft ergangen" (Buchta, Ginl. in das Recht der Rirche 6. 167). Aber ebenjo tann barüber fein Bweifel fein, daß die jeht beftebende

landesherrliche Rirchengewalt, fo ficher dieselbe auch juriftijd begrundet ift, mit ben fombolischen Buchern unserer Rirche nicht im Gintlange fieht.

9. Obgleich der sogenannte landesherrliche Epistopat nach seinem Grund, Wesen und Zwed etwas durchaus anderes ist, als der romische, so trat er doch, was das Krichenregiment anlangt (die jurisdictio occlesiastrat fast in das volle Recht des letteren. Aber er ist auch, nachdem die Landetherren konstitutionelle Fürsten geworden, nicht anderes mehr haltbar, als einerseits durch gänzliche Scheidung dieses ihres Fürstentums von ihrem Krichenregiment, und andererseits dadurch, daß die Vertreter des Kirchenamts, sowie die der Gemeinden je zu ihren unverkürzten kirchenregimentlichen Mechten

gelangen.

10. Darum thut vor allem not eine richtige Vereinigung des landesherrlich-lonfistorialen Regiments mit der preschterial-synodalen Lednung, so sehr auch jene vor dem büreankratischen Regieren und diese vor den Forderungen des negativen Protestantismus gewahrt sein will. Beide Formen sind in je ihrer reinen Jsolierung als einseitige zu betrachten, obzleich die ersteren, in epistopaler Form, trot ihrer schweren Fehlgrisse schen seit dem 3. Jahrhundert, mehr den Charafter sirchlicher Einheit und Kontinnität bewahrt und in weit überwiegendem Maße das Zeugnis der Geschichte surch hat. Darum muß im Namen der Kirche eine einheitliche Durchdringung beider gesordert werden, so daß die von der Berstechtung mit dem Staate bestreite epistopal(konsistorial)-synobale Form als das zu erstrebende Ziel

ber lutherijden Rirchenverfasjung zu bezeichnen ift.

11. Demgemäß sind auch die Gemeinden, traft des Nechts des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, an dem Rirchenregimente zu beteitigen (durch Kirchenvorstände oder Preschterien, durch Teilnahme von Telegierten an den Diözesan-, Provinzial-, Generalipnoden); nur nicht als Inbegriss absolut gleicher Atome, sondern je in ihrem Wase und nach der lebenvellen Ungleichheit und Unterordnung ihrer Glieder. Für das aktive Wahlrecht, wie sür das passive derselben sind nicht bloß bürgerliche, sondern positive, christlich-lichtliche Qualisistationen zu fordern (Stehen zum Bekenntnis der Rirche, wie dasselbe im kleinen Katechismus ausgesprochen ist; Erweisung des Glaubens durch Teilnahme an den Gnadenmitteln und durch einen dem entsprechenden Wandel); denn ihre Aufgabe ist nicht, dem Willen der Wasseritäten (Vollssouveränität), sondern dem Glauben der Krirche zu dienen und dem Unglauben, er komme nun von unten oder von oben, zu widerstehen. Sonst verfällt die Kirche der Verweltlichung, der Oppositionslust oder der Stumpskeit und der Indisserenz ihrer Glieder.

12. Ubrigens ware auch den Schwierigkeiten bezüglich der Ausübung bes Wahlrechts wesentlich begegnet, wenn wir uns entschließen könnten — nicht um der Versassung willen oder um eine Etite zu schaffen, sondern zur Verhütung des seelengefährlichen Wisbrauchs des Sakraments und zur Entlastung der durch die gegenwärtige Praxis schwer bedrückten Gewissen der Pastoren — eine Umgestaltung der Konsirmations-Praxis vorzunehmen (ungefähr im Sinne der altsirchlichen Unterscheidung zwischen Katechumenen und Gläubigen), indem man von dem Kinder-Katechumenat, zu dem sich alle getausten Kinder zu stellen hätten, den Kompetenten-Katechumenat unterschiede,

ju dem nur diejenigen jugelaffen wurden, die fich freiwillig im fruheren ober späteren Alter dazu meldeten: ein Borfdslag, der mutatis mutandis schon von Luther in Erwägung gezogen und ben in unferer Beit, ob auch in verschiedener Beife, Schleiermacher (Dove, Zeitschrift für Kirchenrecht, 1861, Geft 1 u. 2), b. Dofmann, Wichern, Soffing (bagegen Aliefoth: Die Konfirmation, Echwerin 1856), v. Scheurl, v. Zejfdwig, Behme, Buchruder (Budenhofer Blätter 1870, Nr. 4) u. a. empfohlen haben (f. v. Bezichtvit, Spitem der Ratechetit 1, 567 ff., Berjaffungeziele ber lutherischen Reformation S. 47 ff., harnad, Die freie lutherijde Boltstirche, G. 114 ff.; Belmfing, Mitteilungen für bie evangelifche Rirde in Rugland 1881; Seft 3). Rachbem die Rechte bes Ctaatsburgers in völlige Unabhängigfeit von der Erfüllung irgend welcher lirchlichen Pflichten geftellt find, wußten wir nicht, was ber Ginführung einer folden Konfirmations-Praris wesentlich im Wege stünde. Dit bem Abendmahlerecht empfingen die Betreffenden gugleich bas Mecht aktiver Beteiligung und Mittvirkung an ben gemeindlichen und firchlichen Angelegenheiten.

13. Der gegenwärtige Buftand ber Rirche ift ber, daß sie 1) folde Glieder besitht, die ihr mit Uberzeugung, wenn auch mit mehr oder weniger flarer, jugethan find, ihre Segnungen ju ichaken wiffen und fich an ihren Anfgaben beteiligen; 2) folde, die nicht mit ihr gebrochen haben, noch brechen wollen, die aber indifferent ftehen und die Anspruche, welche die Kirche an fie gu erheben fich genötigt fieht, als eine Beeintrachtigung ihrer Freiheit empfinden; 3) jolche, die ihr gang entfremdet find und mit ihr gebrochen haben. Darum ware dafür zu forgen, daß die letteren, wenn fie nicht anders wollen, fich gang von der Rirche trennen fonnen; bag bie anderen mit ihr im Aufammenhange bleiben tonnen ohne Seuchelei fur fie und Schaben fur die Rirche; und daß ben ersteren der ihnen gebuhrende Anteil an der Leitung der Rirdje ge-

geben werde.

11. Die Aufgabe bes Rirdenregiments ift jeht befonders, bie Birche von dem Ginfluß der Organe des tonfessionslosen Staats (jeinen Rammern und Behörden) frei ju maden und zu erhalten, bie befenntnismäßige Lehre nach außen und innen gu bertreten, und bafur gu forgen, bag bie firchlichen Gemeindeorgane Bertreter bes firchlichen Bolts feien, nicht ber gegebenen Vollsmaffe. Die Rirche barf nicht ruhig zusehen, daß sie reine Staatsfirche oder Maffentirche werde: in beiden fallen ein "Reich von diefer Welt". Sie hat vielmehr eine folche Form zu erstreben, bei ber fie Rirde bes fchriftgemäßen Betenntniffes mit allen Konfequengen nach Lehre und Leben, die diefes Pringip nach fich gieht, fein und bleiben tann, und zwar zugleich fo, baf burch die Berfassung weber ihr Gewissen, noch bas ber einzelnen bebrudt werbe.

15. Befonders möchten dabei folgende Puntte feft ins Auge ju fajfen fein:

a. Treues Berharren ber Rirche in ihrer Position nicht Berfaffungelirche, iondern Bekenntnistirche gu fein;

b. Unwandelbares Refthalten an den oben (in dem geschichtlichen Teil)

jestgestellten apostolischen Sauptgrundfagen ber Berfaffung;

c. Anerkennung ber Gelbständigteit der Rirche im Unterichied von ber bes Staates; bemgemäß gangliche Losjagung bes Rirchenregiments von

allen territorialistischen Belleitäten und durchgreifende Scheidung der lichen Organe und Berwaltungebehörden von denen des Staates, dem felbste

verftandlich feine Dajeftaterechte bleiben.

d. Selbstbeschräntung des Landesherrn hinsichtlich seines jeht bestehenden Kirchenregiments, oder wie der König Friedrich Wilhelm a. a. L. sagt: "der Landesherr solle, ohne ferner Oberbischof zu sein, oberster Ordner und Schirmherr der Kirche bleiben"; und er bleibt es, auch wenn er nach dem obigen Borschlage (12, 13) nur (wie einst Konstantin der Große) Katechumene sein sollte.

e. Anbahnung eines Berbandes der gesamten lutherischen Kirche Deutschlands, repräsentiert durch je ein Mitglied des Kirchenregiments und

ber theologischen Fatultat der betreffenden Landestirche.

f. Darum auch kirchliche überwachung bei ber Besetung ber theologischen Prosessung, ohne ber auf ber lirchlichen Basis ruhenden Forschung Schranken zu seben.

g. Endlich Aufhebung der Abhangigteit der Rirche binfichtlich ihrer Ber-

mogensverwaltung von den tonfessionslosen Landtagen.

16. Auf bieser Basis wären bann regesmäßige, je nach den Kirchenprevinzen jährlich wechselnde Generalvisitationen und die jährlich wiederkehrenden Lokalvisitationen zu halten. Ferner thut not eine kirchlich sungierende Gemeinde-Ordnung, die auf der Unterscheidung der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde ruht und der gemäß christlich gesinnte Preschter und Diakonen ernannt würden zur Wahrung und Pflege der kirchlichen Gemeindeinteressen, zur Ausrechterhaltung der Ordnung (z. B. im Gottesdienste), und zur Armen- und Krankenpslege, unter der Leitung und Berantwortung der Bertreter des geistlichen Umts. Dazu kämen endlich die synodalischen Beratungen von Geistlichen und kirchlich gesinnten Gemeindegliedern, sowie die Generalspnode, welche Hand in Hand mit der obersten Kirchenbehörde die Angelegenheiten der Kirche leitet.

17. Aberhaupt hat die Kirche sich so zu organisieren, daß sie für elle Eventualitäten der Zukunft als Kirche des Bekenntnisses und nicht der Bersassung gesichert sei, und als solche bei modisiziertem Fortbestande oder selbst bei dem sehr beklagenswerten Aufhören des landesherrlichen Kirchenregiments ohne tieser eingreisenden Schaben bestehen könne. Sie steht und fällt überhaupt nicht mit der geschichtlichen gegenwärtig noch bestehenden, aber durch das konstitutionelle Staatsregiment vollends unhaltbar gewordenen Form ihrer Versassung. Underseits schließt die sreie, d. h. von der Verslechtung mit dem religionslos gewordenen Staate und seinen Kammern besreite lutherische Bolkskirche nicht jede sernere regierende Dienstleistung des christlichen

Regenten aus.

Man wird wohl die hier stizzierte Versassung der Kirche zu theoretelich oder zu ideal nennen; aber dagegen geben wir zweierlei zu bedenten: erstens, daß unsere Kirche unter der gegenwärtigen Form ihrer Versassung zu solchen Zuftänden hintreibt und zum Teil schon in sie geraten ift, die auf die Länge schlechterdings unhaltbar werden; und serner, daß es eben die Aus-

gabe der Theorie ift, die 3dee wach zu erhalten, damit wir nicht einem toten

und verderblichen Empirismus anheimfallen.

Immer aber hat die Airche nicht zu vergeffen, bag eine angemeffene Berfaffungsform geiftliches Leben voraussett. Gie hat fest im Auge gu behalten, daß es ihr am Ende der jegigen Welt, bem wir entgegengeben, fo ergeben wird, wie es Chrifto, ihrem Berrn, am Ende der alten Welt ergangen. Auch ihr Weg geht nicht in die Bobe, ohne vorher fie in die Tiefe geführt zu haben; auch fie wird nicht wiffen, wo fie ihr Saupt hinlege (Matth. 8, 20), benn ber Junger ift nicht über seinen Meister (Matth. 10, 24, 25). Darum foll sie auch für ihre Berjaffung beffen ftets eingebent bleiben, baß fie tein Reich bon Diefer Welt ift, und foll ihr Bertrauen ausschlieflich auf ben Beren feben, beffen allein die Sache ift und auch der Gieg.

Außer der Lit. auf S. 539 f. dall. beil. noch: Gofling, Grundsche ed. luth. Werf., 2. A. Ert. 1853. I Stahl, Die Krichenversosiung nach rehre und Recht der Protestanten, Ert. 1840; 2. Ausg., 1862. Hundeschagen, Betträge zur Kliechenversosiungszeichichte und Krichenpolitik, B. l. Wiesbaden 1864. Amen, Grundbestummungen der ev. KBerf., Gotha 1864. D. Mejer, Die Grundlagen des luth. Kirchenregments, Rostod 1864. Th. Garnad, Die freie luth. Bottstirche, Erlagen 1870. A. v. Scheurt, Jur Lehre vom ARegment, Erlangen 1862. Test. Sammt. kirchenrechtlicher Abhandlungen, 1873. Walferichten. Tas landesberriihe KRegment, Berton 1872. Steinmeher, Der Bertin des Liechenresiments (Prinkaresiments (Prinkaresiments (Prinkaresiments)

Begriff bes Rirdjenregimente (Britrage g. praft. Theol., G. V), Berlin 1879.

### Rachtrage ju Band IV.

- Bu S. 166, J. 19 (Literatur jur homiletit): † Alban Stolz († 1883), Homiletit als Amweifung ben Armen bas Evangelium zu predigen. Rach bem Tobe bes Berf. herandgegeben von Dr. Jat. Schmitt. Freiburg i. Br. 1885.
- Bu S. 248, 3. 5 (Gesch. ber Predigt: Albert der Gr.): Reue (den Jammpschen Text mehrsach berichtigende) Ausgabe der Sermones de tempore, de eucharistia et de sanctis vom Carmeliter P. Hippolytus a Cruce (Tolosae 1883); vgl. Hauréau im Journ. des sav., Nov. u. Dez. 1884.
- Bu S. 410, 3. 6 v. u. (Lit. zur Gesch. ber Liturgie ber erften chriftl. Jahrhunberte): Probs, Die Liturgie nach ber Beschreibung bes Guseb. v. Cafarea, Zeitschr. f. tath. Theol. 1884, S. 681 ff. Brüdner u. Aleinert, Jur Entstehung ber Clemensliturgie im 8. B. ber Apost. Constitutionen, Th. Stub. u. Arit. 1883, H. I (vgl. schon oben, S. 402).
- Bu S. 410, 3. 3 v. u (Anfange ber rom. Megorbnung): † G. Bidell, Meffe und Baffe, Maing 1872. Ders., Die Entstehung ber Meffe aus ber Ginsegungsfeier, 3tschr. f. tath. Theol. 1880, S. 90 ff. (scharffinnig, aber tendenziös im Dienste ultramout. Ansichten).
- Bu S. 438, 3. 11 v. o. (Bastorallehre; Lit. 3. Armenseelsorge): H. Guth, Die Armenpflege, beren Geschichte und Reformbeburfnis, Heilbronn 1885.
- Bu S. 461, 3. 14 v. u. (Lit. zur Diatonit): Ratholifche Charitas (Allg. ev.:luth. R3. 1885, Rr. 18. 32 ff.).
- 3u S. 461, 3. 10 v. u. (besgl.): † J. Repom. Seibl, Der Diatonat in ber tath. Rirche; seine hierat. Würbe und geschichtl. Entwicklung. Regensburg 1884.
- Bu S. 461, 3. 4 v. u. (besgl.): Robelt, Das Pfarramt als lebenbiger Mittelpunkt aller Dialonie in der Gemeinde (Bortr., Ev. A3. 1285, Nr. 41 f.).

Goeben ift erfchienen:

## Porträge

iter

## das heilige Abendmahl

für Modengottesdienfle

und ein bausliden Erbauma

burg bereit ron

Theodor Bind,

7 Begin, 84, 6'cheffet, 1 00 20 8,

Verlag der C. G. Gra'lden Suchhandlung in Uvedlingen.

Toucher Derical der L. S. Dech Khen Fuckbandlung in Aerdingen

# Griedifthe Seithidite.

. A Charling at the factor TOTAL TOTAL STATE OF THE STATE OF he. Abolf Wiltermance, Presess an Especial P. Mar (Abolf the Presess and Especial P. M. (Market September 1988) 18 Mr. S. galy, T. S. Elig. Part. J.

dr. Rarl Endwig Roth'o

## nomifair Gridichte.

Dr. Abbii Westermanter, Professer can Stantas an Start

Erfler Teil. thin der Benadung Roms bis zum k. Frinkenriad... Amerika flaibereitet

John Band 251, Boo, gr. v., flath a 5 / 20 / 5th, und 5 . // +0 / clay, bark A read the formation of the state of the sta

... er Anderwarlt zeigt alkaderlich eine Meuge Junevolgelöfen eint Mustuntionen, normnier beide aberlate, die ein Rosto's griechsicher ind eönen eberlate, geschliche in Konto's griechsicher ind eönen eine eine befahigte ist eine binde wade geboten, vollste verlich wit guten beit gier die geschliche und bereitetene die ehe nach fenn Ansende eine ehe nach fenn Ansende arrang has been Mage empirely. Symmetralistics be, Suscarticity

schulern, die ein Gymnasium oder eine Realschule besuchen, wird man kein wertvolleres und prächtigeres elrenk geben konnen, als die neubenriedtete und illustrierne Griechische und Römische Geschiehte K. 1... 4 h\*\*, des Anruberger "Rektor von Goltes Gunden" (wie ihn Wilhelm Löbe bezeichnete).

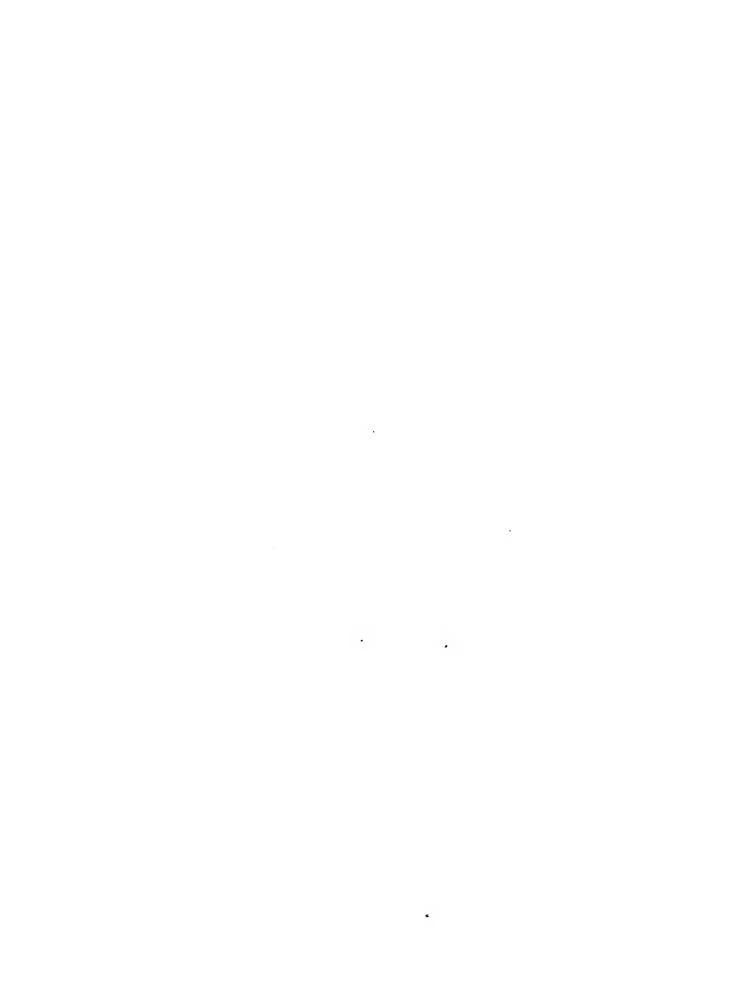

| 4   |   |                  |  |
|-----|---|------------------|--|
| •   |   |                  |  |
|     |   | ¥                |  |
|     |   |                  |  |
|     |   |                  |  |
|     | * |                  |  |
| •   |   | •                |  |
| . ; |   |                  |  |
|     |   |                  |  |
|     |   | ( <del>X</del> ) |  |

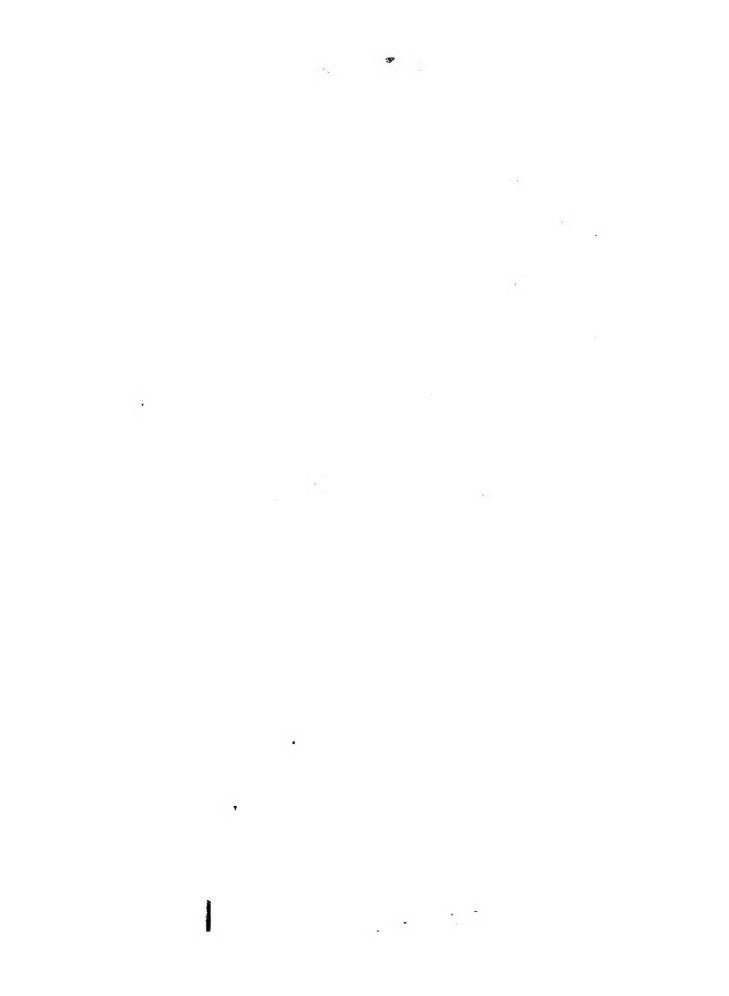

